

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

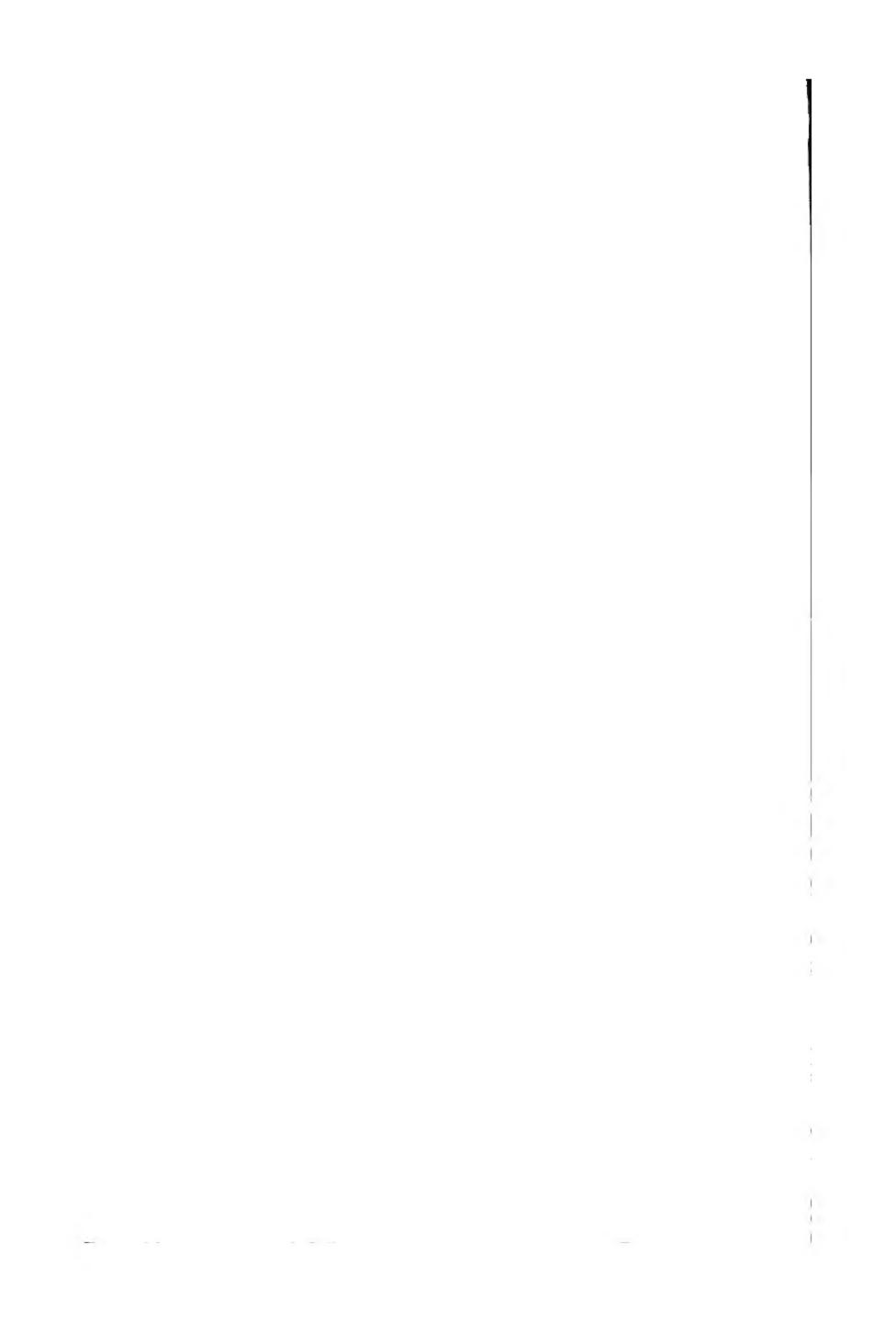

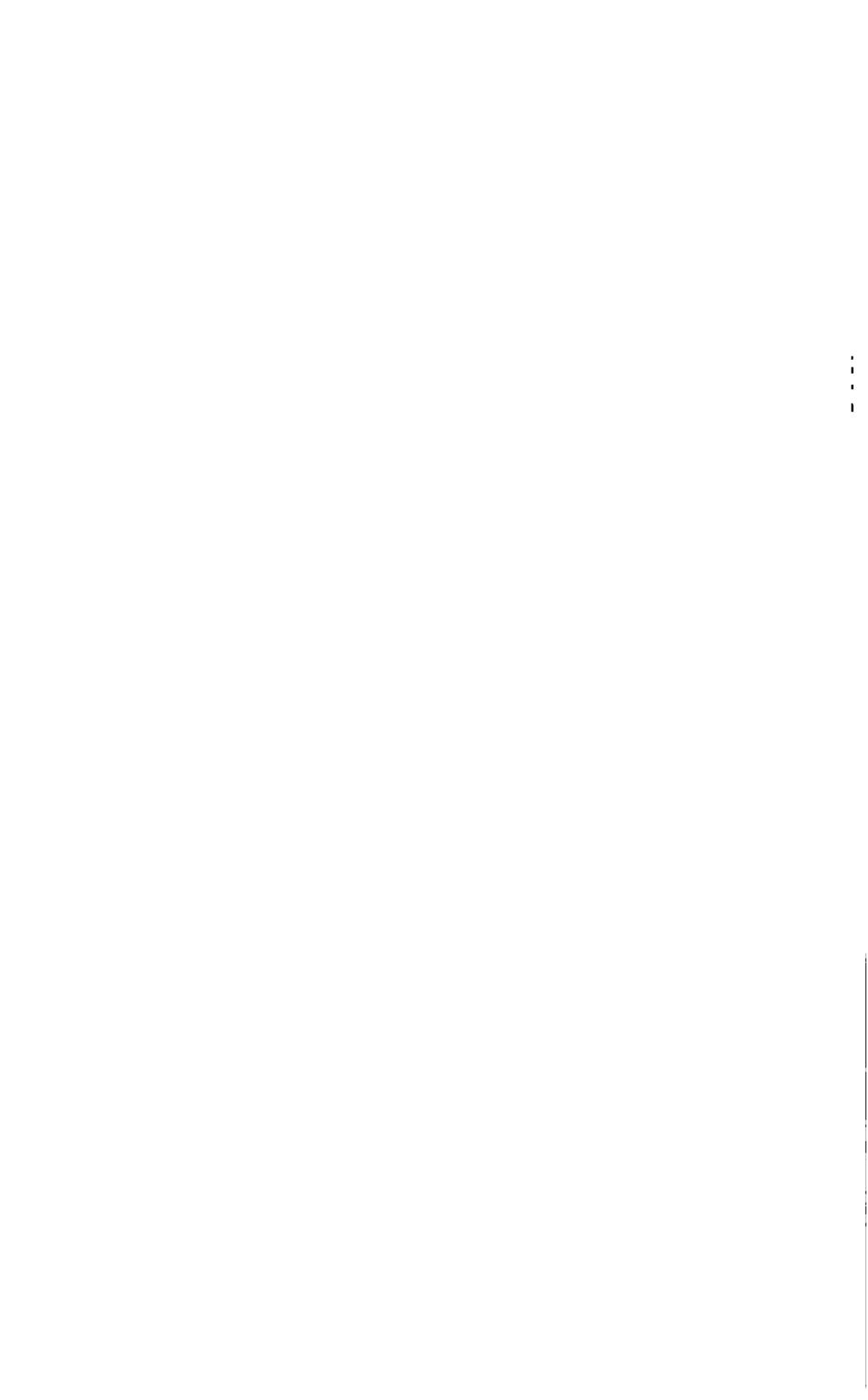

Geschichte des Forst- und Jagdwesens in Deutschland.

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   | • |  |
|   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Geschichte

bes

# Sorst- und Jagdwesens

in Deutschland

nod

Dr. Karl Roth, Brosessor an der Universität zu München.



Terlin,

Berlag von Wiegandt, Hempel & Paren. Berlagebuchhanblung für Landwirthschaft, Gartenbau und Forstwesen. 1879. 700-1695.13 TH. 2947 Econ 7815.388.40

1110 22 1832

•

. .

## Dorwort.

Die beutsche Nation ist in den Eichenwäldern Germaniens groß und start geworden durch Krieg und Jagd. Zahlreiche Stämme wanderten im vierten die sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus und erfrischten durch ihre Bermischung die romanischen und celtischen Bölker. Die geringere Zahl blieb in Deutschland zurück und hat nun bereits eine reiche Geschichte, die sich durch ein Jahrztausend und ein halbes hinzieht. In diesem langen Kulturleben spielt die Baldbenützung an Holz, Mast und Beide neben der Jagd keine kleine Rolle, und die Forstz und Jagdgeschichte ist ein Theil der Kulturzgeschichte Deutschlands, der das regste Interesse in Anspruch zu nehmen geeignet sein dürfte. Noch immer hat der Deutsche seine Freude an schönem Balde und an dessen Thierwelt.

Ich halte es nicht für gut, Forstgeschichte und Jagdgeschichte von einander zu trennen; beide greifen in einander und stehen in Wechselsbeziehung. Daher habe ich versucht, beide zusammen übersichtlich darzulegen, und zwar bin ich bemüht gewesen, durch Aufzählung von Sinzelheiten die Leser in den Stand zu setzen, sich selbst ein Bild der Zustände daraus abzuleiten. Durch bloße Worte und allgemeine Schilderungen ist es nicht möglich, ein lebendiges Gemälde zu schaffen; denn es läßt sich Nichts generalisiren, weil an verschiedenen Orten

Deutschlands überall verschiedene Zustände sich herausgebildet hatten, die nur einen gewissen Familienzug gemeinsam haben.

Selbstverständlich macht das vorgetragene Detail keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wäre nicht zu erreichen, wenn alle Staatsund Privatarchive offen ständen. Wollte man dieselbe, so würde man sich als Thema die Spezial-, Forst= und Jagdgeschichte von diesem ober jenem Territorium Deutschlands und zwar von nicht allzugroßem Umfange vorsetzen müssen.

München, im Herbst 1879.

Der Berfaffer.

## Inhalts-Anzeige.

## Erster Abschnitt.

| Bis | zur | Uuflösung | des | großen | frankenreichs. |
|-----|-----|-----------|-----|--------|----------------|
|-----|-----|-----------|-----|--------|----------------|

| Rurzer Ueberblick ber ältesten germanischen Zustänbe in Deutschlanb. 1—7 Beriode des Frankenreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | •      | Baragraphen     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Die Bolksrechte und die Kapitularien der frünklichen Könige 9  Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |        |                 |
| Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        | . •             |
| Müngen und Geldpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        | . 9             |
| Rechtspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |        | . 10—14         |
| Berhältnisse bes Grundbesitzes und der Bodenbenutzung im Allgemeinen und in Bezug auf die Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Münzen und Geldpreise                                           | •      | . 15            |
| und in Bezug auf die Waldungen 18—22 Straffisstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rechtspflege                                                    | • (    | 16—17           |
| Straffpstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berhältnisse bes Grundbesitzes und ber Bobenbenutzung im Allgem | leiner | t               |
| Echuş ber Eigenthumsgrenzen24Bestrafung ber Walbfrevel25—26Balbbenutung27Bilde Dienen28Balbrodungen29Balbgerichtsbarkeit30Jagbrecht und bessen Schut31Jagdhunde32—37Beiz- oder Stoßwögel38—39Jur Jagd abgerichtetes Edelwild40Jagdherbe41Arten, das Bild zu fangen42Echosse43—45Bildgatrungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen46—48Jagdlust der franklichen Könige49Jagdburte derselben, und insbesondere Bannforste50—54Jagdadministration Karls d. Gr.55—58 | und in Bezug auf die Walbungen                                  | •      | . 18—22         |
| Bestrafung ber Walbfrevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Straffystem                                                     | •      | . 23            |
| Balbbenutzung 27 Bilbe Bienen 28 Balbrobungen 29 Balbgerichtsbarkeit 30 Jagbrecht und bessen Schutz 31 Jagbhunbe 32—37 Beize oder Stoßwögel 38—39 Jur Jagb abgerichtetes Ebelwilb 40 Jagbpferbe 41 Urten, das Wild zu fangen 42 Geschosse 43—45 Bildgattungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen 46—48 Jagdbust der fränklichen Könige 49 Jagdbezirke berselben, und insbesondere Bannsorste 50—54 Jagdbaministration Karls d. Gr. 55—58                        | Sout ber Eigenthumsgrenzen                                      | • 1    | . 24            |
| Bilde Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestrafung ber Walbfrevel                                       | •      | . 25— <b>26</b> |
| Bilde Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baldbenutung                                                    | •      | . 27            |
| Balbrobungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |        | . <b>2</b> 8    |
| Balbgerichtsbarkeit 30  Jagbrecht und bessen Schutz 31  Jagbhunde 32—37  Beiz- oder Stoßvögel 38—39  Jur Jagb abgerichtetes Edeswild 40  Jagdpserbe 41  Arten, das Bild zu fangen 42  Geschosse 343—45  Bildgattungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen 46—48  Jagdbust der fränklichen Könige 49  Jagdbezirke berselben, und insbesondere Bannforste 50—54  Jagdadministration Karls d. Gr. 55—58                                                             |                                                                 |        | 00              |
| Jagbbunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>-</del>                                                    | •      | . 30            |
| Jagbhunde32—37Beiz- oder Stoßvögel38—39Zur Jagb abgerichtetes Ebelwild40Jagdpferbe41Arten, das Wild zu fangen42Geschoffe43—45Wildgattungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen46—48Jagdlust der frantischen Könige49Jagdbezirke derselben, und insbesondere Bannforste50—54Jagdadministration Karls d. Gr.55—58                                                                                                                                                  |                                                                 | • .    | . 31            |
| Beiz- ober Stoßvögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | •      | 32—37           |
| Jur Jagb abgerichtetes Ebelwilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        | . 38—39         |
| Jagdpferbe41Arten, bas Wilb zu fangen42Geschoffe43—45Bildgattungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen46—48Jagdlust der fränkischen Könige49Jagdbezirke berselben, und insbesondere Bannforste50—54Jagdadministration Karls d. Gr.55—58                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | • (    | 40              |
| Arten, das Wild zu fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | •      | 41              |
| Beschoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |        | 42              |
| Bildgattungen und Jagdbetrieb im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |
| Iagblust der fränklichen Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |                 |
| Jagbbezirke berselben, und insbesondere Bannforste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |        |                 |
| Jagdadministration Karls d. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                               |        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |                 |
| nur Juffreiß ser erriterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |        |                 |
| Bald- und Jagbbesit des Abels und der Basallen 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |                 |

## Zweiter Abschnitt.

## Von Mitte des 9. bis Mitte des 16. Jahrhunderts.

| 1. Rapitel. Allgemeiner Ueberblid der Zustände.                         | Paragraphen |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Menberungen in der Berfaffung bes Reiche                                | • •         |
| Stanbesverhältniffe                                                     |             |
| Grundbefit überhaupt, Walbeigenthum und Balbnutungerechte               |             |
| Rechtspslege                                                            |             |
| Wilnzverhältniffe                                                       |             |
| Bom Strafrecht im Allgemeinen nach ben Rechtsbüchern                    | · -         |
| Bestrafung der Waldfrevel insbesondere                                  |             |
| Jagbrecht und Wildfrevel                                                |             |
| Ingbhunde und Stoftvögel                                                |             |
| Pilicherei                                                              |             |
| Gegabmtes Wilb                                                          |             |
| Waldbienen                                                              |             |
|                                                                         |             |
| 2. Rapitel. Baldeigenthum und Baldnugungsrecht.                         |             |
| Geschichte ber großen königlichen Walbmarken                            | 87—88       |
| Schenkungen ber weltlichen Großbegüterten an Rirchen                    |             |
| Weranberungen in ben Rechtsverhältniffen ber gemeinschaftlichen Balb-   |             |
| marken                                                                  |             |
| Unterschied zwischen belasteten Berrenwaldungen, grundberrlichen Marten | -           |
| und freieigenen Markwaldungen                                           |             |
| Bellviele von mit Rupungerechten belafteten herrenwalbungen             |             |
| Beispiele von grundberrlichen Marken und Almenden                       |             |
| Veilpiele von verschiedenen Markenverfassungen                          |             |
| Waldrodungen zur Erlangung von Privateigenthum                          |             |
| Malbrobungen, insbesondere in gemeinschaftlichen Darken                 |             |
| Robungen burch bie Walbeigenthumer und beren Beschränfung               |             |
| Bebauung von Waldgrund gegen Zins                                       |             |
| Waldreiwilftungen und Waldtheilungen                                    |             |
|                                                                         |             |
| 8. Kapitel. Zagdrecht und Jagdungung.                                   |             |
| Mannforfte und Wildbanne                                                | 104—109     |
| Graenthumsjagten                                                        |             |
| Weitere Ausbildung bes Jagdrechts vom 13. Jahrhundert an                | -           |
| Gerichieherrliche Zagden                                                |             |
| Rivie Victoben                                                          |             |
| Grundbereitiche Jagden                                                  |             |
| Die Angebreidaltniffe in ben Martwalbungen                              |             |
| Militariae                                                              |             |
|                                                                         |             |
| Abe igerate und Einlager für bie Jägerei                                | 121—122     |

Inhalts-Anzeige.

IX

| 3. Kapitel. Uebergang auf die jezigen forstlichen Zustände. <sub>Para</sub> | arabben                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Staate- und Domänenwalbungen. Berwaltungsorganismus. Bewirth-               | Dombaca                                 |
| schaftung derselben                                                         | <b>—18</b> 0                            |
| Aufhören ber Markwalbungen                                                  | 181                                     |
| Forsthoheit, Forstpolizei, Forstgerichtsbarkeit                             | <del></del>                             |
|                                                                             |                                         |
| 4. Kapitel. Jagdrecht und Jagdpolizei.                                      |                                         |
| Hauptsächlicher Inhalt ber lanbesherrlichen Jagbordnungen                   |                                         |
| Bapern                                                                      | 184                                     |
| Cestreich ob ber Ens, Ordnung bes Reisgejaids                               | 185                                     |
| Bürtemberg                                                                  | 186                                     |
| Churmainz                                                                   | 187                                     |
| Dessen — und — Hohenlohe                                                    | 188                                     |
| Chursachsen                                                                 | 189                                     |
| Altenburg, Beimar                                                           | 190                                     |
| Henneberg, Magdeburg (1649), Braunschweig                                   | 191                                     |
| Medlenburg, Anhalt, Schwarzburg, Stolberg, Magbeburg (1687),                |                                         |
| Bayreuth, Coburg                                                            | 192                                     |
| Baben, Destreich, Bessen-Darmstabt, Zweibrücken, Erbach 193                 | <b>—194</b>                             |
| Gotha gegen die Wölfe                                                       | 195                                     |
|                                                                             | <b>–</b> 197                            |
| Berschiedene Arten ber Zagdberechtigungen                                   | 198                                     |
| Das Jagdregale ber Lanbesherren                                             | <b>_20</b> 0                            |
| Reservirte privative Zagben ber Landesfürsten                               | 201                                     |
| Lanbesherrliche Mit-, Bor-, Lustjagden                                      | 202                                     |
| Eigenthums- und Erbjagben ber Lanbsassen                                    | 203                                     |
| Roppeljagden und persönliche Jagdbeiugnisse bes Abels 204                   |                                         |
| Zagden der Städte und anderer Corporationen                                 | 206                                     |
| Gnaben- und Bestandsjagden                                                  | 207                                     |
| Eigenthumsrecht am Wilbe                                                    | 208                                     |
| Wildfolge                                                                   | 209                                     |
| Beschränfungen bes Jagdrechts                                               |                                         |
| Beschränkungen ber Unterthanen zu Gunsten ber Jagbinhaber                   | 215                                     |
|                                                                             | 216                                     |
| Bugehörungen bes Jagbrechts, Jagbfrohnen, Einlager, Zweigrecht zc           | 210<br>217                              |
| Einige Procefgeschichten über Jagdrecht                                     | 211                                     |
| 5. Rapitel. Jagdbetrieb und Jagdpersonal.                                   |                                         |
| Wilbgattungen und Bilbschaben 218                                           | <b>—224</b>                             |
|                                                                             | <b>—226</b>                             |
| Barforcejagd                                                                | 227                                     |
|                                                                             | 228                                     |
| 0                                                                           | <b>– 230</b>                            |
| ·                                                                           | 231                                     |
| Ingbschlösser                                                               | 232 .                                   |
| Große eingerichtete Zagen                                                   | 233 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Rampfjagben                                                                 | 234                                     |

|                                                                       | Paragraphen     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jagdhunde                                                             | 235             |
| 3agbzeug                                                              | 236             |
| Jagdmethoben                                                          | 237—239         |
| Jagbertrag                                                            | 240             |
| Borbildung des Jagdpersonals                                          | 241             |
| Uebergang auf die jetigen Jagdrerhältnisse                            | 242             |
| 6. Kapitel. Anfänge der Forstliteratur.                               |                 |
| Baldwirthschaft und Waldwirthschaftslehre, Jagb und Jagbbücher        | 243             |
| Haupt-Jagdschriftsteller, r. Flemming und Döbel                       | 244             |
| Forfiliteratur und Forstwirthschaft zu Ende des vorigen zweiten Zeit- |                 |
| abschuitte                                                            | 245—246         |
| Die Schriften ber sogenannten Hausväter, insbesonbere D. 3. Colerus   | 247             |
| hans Karl v. Carlowit, ber erfte eigentliche Forstschriftsteller      | 248             |
| G. Andreas Agricola, kein eigentliche: Forstschriftsteller            | 249             |
| Ulrich Stiffers Forst- und Jagbgeschichte                             | 250             |
| Töbel, Büchting, 3. Gottl. Beckmann, Melch. Chrift. Käpler (4 Männer  | 200             |
| -                                                                     | 251—254         |
| rem Forst- und Jagdsache als Forstschriftsteller)                     |                 |
| v. Brode, Cramer, Moser (3 Cameralbeamte)                             | 200—201         |
| r. lange und v. Zanthier (2 ausgezeichnete Praktiker, bie wenig ober  | 050 050         |
| Richts schrieben)                                                     |                 |
| Zonnige Literatur jener Zeit                                          |                 |
| Anfang mathematischer und naturwissenschaftlicher Begründung          | 262             |
| 7. Rapitel. Fortschreitende Ausbildung der Forstwissenscha            | ft.             |
| Einleitung                                                            | <b>263</b>      |
| Endow, v. Glebitsch, v. Burgeborf (Botaniter)                         | <b>264</b> —266 |
| Die Cameralprofessoren; Joh. Bedmann, Pfeiffer, Jung, Rau, Walther,   |                 |
| Müllenkampf, v. Griesbeim, Trunk                                      | 267—268         |
| Grunberger und Datel (Mathematifer)                                   | 269             |
| Zeitter und Reitter (würtembergische Forstmänner)                     | 270             |
| hemnert (lieferte bas erste Spezialwerk über Taxation)                | 271             |
| v. Bipleben, v. Seutter, v. Sarauw (über Buchenwirthschaft)           |                 |
| Spath, Borthausen, Wilbungen                                          |                 |
| Bechkein, Laurop                                                      |                 |
| G. 2. Hartig                                                          | <b>28</b> 0     |
| H. Cotta, Krutsch, Reum                                               | 281             |
| Doffelbt, Rönig                                                       |                 |
| Hundeshagen, Pfeil, Karl Hever                                        |                 |
| Beblen, Alipstein, Bebefind, Meper                                    |                 |
| Rudblid auf die Entwidelung dieser Literaturperiode                   |                 |
| Forklicher Unterricht                                                 | 289             |
| Zeitschriften                                                         | 290             |
| Annal and a section 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |                 |
| Edlugbemertung                                                        | 291             |

## Literatur.

## I. Hilfsmittel und Sammlungen von Quellen.

#### a) Im Allgemeinen.

- 1. Eichhorn, Karl Friedrich, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte.
- 2. Balter, Ferbinand, Deutsche Rechtsgeschichte.
- 3. Bait, Georg, Deutsche Berfassungsgeschichte.
- 4. v. Soulte, Dr. Joh. Fr., Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte.
- 5. v. Roth, Paul, Geschichte bes Beneficialmesens zc.
- 6. v. Maurer, Georg Lubwig, Einleitung zur Geschichte ber Mart-, Hof-, Dorf-, und Stabtverfassung und ber öffentlichen Gewalt.
- 7. Deffen Geschichte ber Markenverfassung in Deutschland.
- 8. Dessen Geschichte ber Frohnhöfe, Bauerhöfe und ber Hofverfassung in Deutschland.
- 9. Deffen Geschichte ber Städteverfassung.
- 10. Grimm, Jacob, Deutsche Rechtsaltertbumer.
- 11. Deffen Sammlung von Weisthumern, 6 Bande.
- 12. Thubidum, Die Gau- und Markenverfassung Deutschlands.
- 13. Walter, corpus juris Germanici antiqui.
- 14. Mederer, leges Bajuvariorum.
- 15. Böhmer, regesta chronologico-diplomatica Karolorum.
- 16. Senkenberg, corpus juris Germanici.
- 17. Someper, C. G., Der Sachsenspiegel.
- 18. v. Yagberg, &. B. A., Der Schwabenspiegel.
- 19. v. Badernagel, Das lanbrecht bes Schwabenspiegels.
- 20. v. Maurer, bas Rechtsbuch Rupprechte von Freifingen.
- 21. Lunig, Reichsarchiv.
- 22. Mabillon, de re diplomatica et de palatiis regum Francorum.
- 28. Meibom, scriptores rerum Germanicarum.
- 24. Fritsch, corpus juris venatorio-torestalis.
- 25. Deffen Sammlung von Forft- und Jagdverordnungen.
- 26. Pistorius, G. T., bibliotheca juris venatorii et forestalis.
- 27. Noe Meurer, vom Forst- und Jagbrecht.

Literatur. XIII

- 28. v. Beust, Ernst Joach., tractatus de jure venandi et banno ferino.
- 29. Meichsner, decisiones camerales.
- 30. v. Cramer, Freih. 3. Ulr., Betglarische Rebenftunden.
- 31. Dofers Forftardiv.
- 32. Der Beißkunig, eine Erzählung von den Thaten Kaiser Maximilian I. (von Marx Treitsfaurwein).

#### b) Für Bapern.

- 1. Monumenta boica.
- 2. Lang, Rarl D., Baperns Gaue.
- 3. Hund, metropolis Salisburgensis.
- 4. Meichelbeck, historia Frisingensis.
- 5. Ried, Thom., codex chronol.-diplom. episcopatus Ratisbonensis.
- 6. Budinger, Joh. Rep., Geschichte bes Fürstenthums Baffau.
- 7. Kaltenbad, 3. P., Die Pan- und Bergtaidingsbücher in Destreich unter ber Ens.

#### e) Für Schwaben, Alemannien und Glfag.

- 1. Neugart, Trudbert, codex diplomaticus Alemanniae.
- 2. Deffen dioecesis Constantiensis
- 3. Schöpflin, Joh. Dan., Alsatia illustrata.
- 4. v Papelier, de mundatu Wissemburgensi, dissert. inaug.
- 5. Lori, Die Beschichte bes Ledrains.
- 6. Sattler, Christ. Friedr., historische Beschreibung bes herzogthums Burtemberg.
- 7. Begelin, Grünblicher historischer Bericht von der kaiferlichen Reichslandvogtei in Schwaben.
- 2. Reichevogteien, von benen alten gründlicher Bericht.
- 9. Otto, Der freien Bursch Beschreibung, (bei Fritsch, corp. juris forest. p. 251).
- 10 Besold, documenta rediviva monasteriorum in ducatu Württembergensi.
- 11. Bagner, Freih. v., Das Jagdwesen in Burttemberg unter ben Berzogen.

#### d) Für Oftfranken (bis zu Böhmen).

- 1. v. Fint, Berfuch einer Geschichte bes Bicebominats Rabburg.
- 2. v Wölkern, Laz. Carl, historia diplomatica Norimbergensis.
- 3. Siebentas, Dr. Joh. Chrift., Materialien zur Rurnbergischen Geschichte.
- 4. v. Falkenstein, Joh. Heinr., antiquitates Nordgavenses unb
- 5. Deffen codex diplomaticus antiquitatum Nordgavensium.
- 6. v. Echhard, commentarii de rebus Franciae orientalis.
- 7. Dangelmann, Diplomatische Beweise ac.
- & Lang, R. D., Geschichte von Baireuth.
- 9. Dessen regesta circuli Retzatiensis.
- 10. Siftor. Berein im Retatfreis, beffen Jahresberichte.

- 11. Reinhard, Joh. Paul, Beiträge zur hiftorie bes Frankenlandes.
- 12. Döberlein, Beigenburger Chroni'.
- 13. Schultes, Rleine bistorische Schriften.
- 14. Ludewig, scriptores rerum Bambergensium.
- 15. bo. Die Geschichtsschreiber bes Bisthums Burgburg.
- 16. v. Edhardt, 3. G., Gründliche Nachricht von ber alten Salzburg und bem Ballaste Salz.
- 17. Afchach, Dr. Jos., Geschichte ber Grafen von Bertbbeim.

#### e) Für Rheinfranten und Lothringen.

- 1. v. Ficarb, 3. C., Entstehung ber Reichsstatt Frankfurt.
- 2. Dronke, Ern. Friedr., traditiones et antiquitates Fuldenses
- 3. Dessen codex diplomat. Fuldensis.
- 4. Schannat, traditiones Fuldenses et historia Fuldensis.
- 5. Würdtwein, Thueringia et Eichsfeldia medii aevi diplom
- 6. Maber, Fr. Rarl, Sichere Nachrichten von ber Reichsburg Friedberg.
- 7. Joannes, Georg. Christ., rerum Moguntiacarum.
- 8. Guden, codex diplom exhibens anecdota Mogunt
- 9. Köhler, G. E., Historisch juridische Abbandlung von der alten Waldmark und Paingereide im Rheingau.
- 10. Bobmann, Rheingauische Alterthümer.
- 11. Buri, Behauptete Borrechte ber alten Bannforste.
- 12. Bent, Beififche Landesgeschichte.
- 13. Steiner, 3. 28. Chr., Geschichte und Beschreibung ber Stadt und Abtei Seligenstadt.
- 14. Dabl, Conr., Beschreibung bes Fürftenthums Lorich.
- 15. do do. Lorscher Urfunder.
- 16 Codex, Laureshamensis abbatiae diplomaticus.
- 17. Gimon, Geschichte bes Erbachischen Baufes.
- 18. Bibber, Goswin, Geographisch bistorische Beschreibung ber Pfalz am Rheine.
- 19. Acta academiae Palatinensis
- 20. Schattenmann, dissertatio inauguralis de Oberhaingerada.
- 21. Schannat, historia episcopatus Wormatiensis
- 22. Bever, Beinrich, Urtundensammlung zur Geschichte ber mittelrheinischen Territorien.
- 23. Günther, Wilh., codex diplom. Rheno Mosellanus, ober Urfundensammlung 2c.
- 24. Hontheim, Joh. Nic., historia Trevirensis diplomatica.
- 25. Kremer, Christ Jacob, acabemische Beiträge zur Jülich- und Berg'schen Geschichte.
- 26. do. Rheinisch Francien.
- 27. Lacomblet, Dr. Theob., Urfundensammlung für die Geschichte des Riederrheins.

#### f) gur Sachien.

- 1. Rinblinger, Beiträge zur Geschichte Deutschlands, bauptsächlich Westphalens.
- 2. Diepenbrot, 3. B., Geschichte bes Münsterschen Amtes Meppen.

Literatur. XV

- 3. Riefert, Münsteriche Urfunben.
- 4. Rink, Euchar. Gottl., monumenta Paderbornensia
- 5. Schaten, annales Paderbornenses.
- 6. Bigand, Baul, Geschichte ber gefürsteten Rechtsabtei Corvep.
- 7. Deffen Beblarer Beitrage für Geschichte und Reichsalterthumer.
- 8. Falke, J. Fr., codex traditionum Corveiensium.
- 9 Leukfeldt, antiquitates Walkenriedienses, Poeltenses, Ganders-heimenses.
- 10. Möfer, Juft, Osnabrüdische Geschichte.
- 11. Kettner, Friedr. Ern., antiquitates Quedlinburgenses.
- 12. Mader, Joach. Joh., antiquitates Brunsvicenses.
- 13. Grupen, Chrift. Ulr., Ursprung und Alterthümer ber Stadt Bannover.

## II. Forst- und Jagdgeschichte.

Dieser Zweig der Forstwissenschaft blied zwar teineswegs unbearbeitet, alleiu bei seinem Umfange und seiner Schwierigkeit umfassen die einzelnen Werke nicht das Ganze eber nicht erschöpfend, manche erscheinen nur als Einleitungen zur Forstwissenschaft, andere befassen sich nur mit der Forstaeschichte gewisser deutscher Territorien, wieder andere nur mit gewissen Gegenständen, nur mit der Geschichte der Waldwirthschaft, eber Forstwissenschaft, oder ber Eigenthums- und Nutzungsrechte, wieder andere bedandeln Wald und Jagd nur als Theil der Landwirthschaft.

#### Bu nennen finb

- 1. Stiffer, Forst- und Jagbbistorie ber Deutschen, 1737; bas bekannteste und umfassendste Werk, mit für jene Zeit vielen Urkunden, allein nunmehr eben boch veraltet.
- 2. Anton, Geschichte ber beutschen Landwirthschaft von den ältesten Zeiten bis zum 15. Jahrhundert, 1799—1804; ebenfalls veraltet und behandelte die Waldwirthschaft nur als Zugehör der Landwirthschaft.
- 3. Balter, Grundlinien ber beutschen Forstgeschichte, 1816.
- 4. Behlen, Lehrbuch ber beutschen Forst- und Jagdgeschichte, 1831; hat wenig Werth, wie das vorige.
- 5. Stieglit, Geschichtliche Darsiellung ber Eigenthumsverhältnisse an Wald unb Jagb in Deutschland, 1832. Noch immer ein gutes Buch, obschon bie Onellen ber Forstgeschichte nunmehr viel reichhaltiger sind.
- 6. Bibemann, Geschichtliche Einleitung in die Forstwissenschaft, 1837.
- 7. Smoler, historische Blide auf bas Forst und Jagdwesen, 1847.
- 2. Laurop, Das Forst. und Jagdwesen und die Forst. und Jagdliteratur Deutschlands in geschichtlichen allgemeinen Umrissen, 1843; enthält im Ganzen nur 145 Seiten und ist zu wenig eingehend.
- 9. Fraas, Geschichte ber Landbau- und Forstwissenschaft seit bem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1865; betrifft wie der Titel sagt nur die Forstwissenschaft.

- 10. v. Berg, Geschichte ber bentschen Balber bis zum Schlusse bes Mittelalters, 1871; umfaßt nicht ben gauzen Gegenstand und hat nur einen beschränkten Berth als Beitrag von Material.
- 11. Bernhardt, Aug., Geschichte bes Balbeigenthums, ber Baldwirthschaft unb Forstwissenschaft in Deutschland, bas bedeutenbste neuere Berk.

Als Beitrag. von Material liefernd find noch ferner zu nennen:

- 1. Bachter, Blide in die Urgeschichte unserer Balber; im hannoverschen Dagazin, 1839.
- 2. Pfeil, Die Forftgeschichte Breugens bis 1806. 1839.
- 3. Dr. Rius, Otto, Das Forstwesen Thuringens im 16. Jahrhundert.
- 4. Deper, Dr., Der frühere und bermalige Stand bei ben Forsten und Jagben Deutschlands, namentlich bei ben Reichssorsten und insbesondere bei jenen von Rürnberg, 1851.
- 5. Soulte, 3. C. L., Actenmäßige Geschichte ber Forstwirthschaft im Berzogthum Braunschweig, in Bebefinds neuen Jahrbuchern 1837, 13. Beft.

Angerbem finden fich noch viele Beiträge zerstreut in den verschiedenen Zeitschriften im Forstarchiv von Moser und Gatterer, im Stahlschen Forst-Magazin, in v. Behlen und Bebefinde Jahrbüchern, in der Forst- und Jagdzeitung und anderen. Erster Abschnitt.

Bis zur Auslösung des großen Frankenreichs.



Die ältesten Nachrichten, die wir über Deutschland haben, rühren von römischen Schriftstellern her, hauptsächlich von Tacitus, ungefähr 100 Jahre nach Christi Geburt, der ein eigenes Werk über Deutschsland und die Sitten der Deutschen schrieb.

Das Land war damals noch im Uebermaße bewaldet, zumal in den gebirgigen Gegenden, und hatte viele Sümpfe, begünstigte daher wegen zu großer Boden= und Luftseuchtigkeit weniger den Feldbau als die Viehzucht. a)

Der berühmteste Waldname Deutschlands ist silva hercynia. Es gab ein zusammenhängendes Waldgebiet, wie die höheren, damals noch ganz bewaldeten Gebirgszüge fich an einander reihten. Vom füd= lichen Schwarzwalde beginnend folgte es einerseits den Höhenzügen des rechten Rheinufers und begriff den Odenwald, Spessart, den Buchonischen Wald, bis zum Thüringerwald; andererseits folgte es dem linken Donauufer östlich bis zum Böhmerwald, wendete sich mit diesem nördlich bis zum Fichtelgebirge und Thüringerwald, wo die Hauptmasse gewesen sein wird. Von diesem aus gingen Züge öftlich in das Erzgebirge, nördlich bis zum Harz, westlich bis zum Osning ober Teutoburgerwald. Theile bieses großen Waldgebietes waren s. Abnoba Schwarzwald, Gabreta Böhmerwald, Sudeta und Asciburgius mons im Rorden und Osten von Böhmen, Baconis silva, welcher Wald die Chatten und Cheruster schied, Semana s. Thüringerwald. — Der Name silva hercynia kommt, wie man glaubt, vom beutschen Worte Haardt, welches überhaupt ein bewaldetes Gebirge bezeichnen foll. Links vom Rhein lagen die großen Waldgebirge Vogasus ober Vosagus und Arduenna.

Die Germanen stellten sich als ein unvermischtes Urvolk bar, und waren ausgezeichnet durch Körpergröße, blaue Augen und gelb=röthliche Haare. Sie waren abgehärtet gegen die Kälte, liebten Krieg und Jagd mehr als die Arbeit, lebten vorzugsweise von animalischer Nahrung und trieben keinen bedeutenden Ackerbau. b)

Ihre Rleidung war ärmlich und mangelhaft, eben so ihre Be- waffnung. Die wichtigsten Wassen waren ein kurzer Spieß und ein Schild, desto größer war ihre Gewandtheit und Kraft, ihr Muth und ihre Ausdauer.c) Dieselben Germanen, welche Tacitus noch so arm schildert, hatten dreihundert Jahre später alle Reichthümer der römischen Welt an sich gebracht.

Die Wohnungen der Deutschen entsprachen ihren sonstigen Vershältnissen. Es wurde nur mit Holz gebaut, was freilich, abgesehen von den Städten und Burgen, noch viele Jahrhunderte später die Regel war. d)

Die Germanen siedelten sich theils in Dorfschaften an, theils in der Vereinödung, letteres namentlich bei dem frisischen Stamm.

a) Tacitus Germania Cap. II. Quis porro.... Germaniam peteret, informem terris, asperam coelo, tristem cultu adspectuque, nisi si patria sit?

ibid. Cap. V. Terra etsi aliquanto specie differt, in universum tamen aut silvis horrida, aut paludibus foeda; satis ferax, frugiferarum arborum impatiens, pecorum fecunda, sed plerumque improcera

Die Eichen waren vorherrschenbe Holzart. Plinius histor. nat. Lib. 16 Cap. 2.

b) Tacitus Germ. Cap. IV. Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliarum nationum connubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur. Unde habitus quoque corporum, quamquam in tanto hominum numero, idem omnibus, truces et coerulei oculi, rutilae comae, magna corpora.

ibid. Cap. XXIII. Potui humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus; proximi ripae (Rheni) et vinum mercantur. Cibi simplices, agrestia poma, recens fera aut lac concretum; sine apparatu, sine blandimentis expellunt famem.

ibid. Cap. XV. Quotiens bella non ineunt, multum venationibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque.

Achniches sagte schon Julius Caesar de bello Gallico Liber IV. Cap. I. .. neque multum frumento sed maximam partem lacte et pecore vivunt, multumque sunt in venationibus, quae res et cibi genere et quotidiana exercitatione et libertate et vires alit et immani corporum magnitudine homines efficit, serner Lib. VI. Cap. XXI. vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit.

c) Tacitus Germ Cap. XVII. Tegumen omnibus sagum, fibula aut si desit spina consertum; cetera intecti totos dies juxta focum atque ignem agunt. Locupletisaimi veste distinguuntur non fluitante sicut Sarmatae et Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles. Nec alius feminis, quam viris habitus, nisi quod feminae saepius lineis amictibus velantur, eosque purpura variant.

ibid. Cap. VI. Ne ferrum quidem superest, sicut ex genere telorum colligitur. Rari gladiis aut majoribus lanceis utuntur; hastas vel ipsorum vocabulo frameas gerunt angusto et brevi ferro, sed ita acri et ad usum

**§§** 1—2.

habili, ut eodem telo prout ratio poscit vel cominus vel eminus pugnent. Et eques scuto frameaque contentus est, pedites et missilia spargunt, plures singuli atque in immensum vibrant, nudi aut sagulo leves. — Paucis loricae, vix uni alterive cassis aut galea.

d) Tacitus Germ. XVI. Nullas Germanorum populis urbes habitari until notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes; colunt discreti et diversi ut fons, ut campus ut nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis; suam quisque domum spatio circumdat.

Ne caementorum quidem apud illos aut tegularum usus; materia ad cannia utuntur informi et citra speciem et delectationem.

Solent et subterraneos specus aperire, eosque multo insuper fumo onerant, suffugium hiemi et receptaculum frugibus. —

#### \$ 2.

Es theilten sich die Deutschen in viele Völkerschaften, die keine kaatliche Verbindung zusammenhielt. Sie gruppirten sich aber zum Angriff oder zur Vertheidigung durch Bündnisse in verschiedener Weise.

In Hinsicht auf Stand und Geburt gab es Adelige und gemeine Freie; über die Entstehung des Adels und das Verhältniß **desselben zum** Volke sehlt es aber an näheren Nachrichten. a)

In Bezug auf die Angelegenheiten der Gesammtheit ist die Rede von den Fürsten und dem Volk; aber auch die Stellung der Fürsten geht aus den Nachrichten, die wir aus jenen Zeiten haben, nicht klar hervor.

Manche Stämme hatten über den Fürsten einen König, dessen Macht aber noch sehr beschränkt gewesen ist, andere wählten nur soweit es nöthig war Heersührer. b)

Die höchste Gewalt befand sich bei der Gesammtheit des  $\operatorname{Boltes}$ , welches in allgemeinen Versammlungen Beschlüsse faßte und auch die Gerichtsbarkeit übte. c)

Das Spstem des Strafrechts war schon dasselbe wie dassenige, welches in den nach der sogenannten Völkerwanderung aufgezeichneten Bolksrechten enthalten ist, und beruhte in der Hauptsache auf Vermögens-Bußen.d)

In den Volksversammlungen wurden auch die Fürsten (principes) gewählt, welche das obrigkeitliche Amt zu führen hatten. e)

In dieser Eigenschaft bekamen sie von den Einzelnen des Volks Geschenke; nicht minder von benachbarten Stämmen. f)

a) S. Note b und ad § 4 Note a. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I. § 14. b. Balter, Deutsche Rechtsgeschichte. § 10 ber alteren Ausgabe.

b) Tacitus Germ. Cap. VII. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant admiratione praesunt.

ibid. Cap. XXV. Liberti non multo supra servos sunt, exceptis duntaxat illis gentibus, quae regnantur, ibi enim et super ingenuos et super nobiles ascendunt.

c) Tacitus Germ. Cap. XI. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. —

Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum incidit certis diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur.

Illud ex libertate vitium, quod non simul nec ut jussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium absumitur.

Ut turbae placuit, considunt armati; silentium per sacerdotes, quibus tum et coercendi jus est, imperatur; mox rex. vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magne, quam jubendi potestate. — Si displicuit sententia fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt; honoratissimum assensus genus est armis landare. —

- de ibid. Cap. XII Licet apud concilium accusare quoque et discrimen capitas intendere. Sed et levioribus delictis pro modo poena; equorum pecorumque numero convicti mulctantur; pars mulctae regi vel civitati, pars ipai qui vindicatur vel propinquis ejus exsolvitur.
- e) Tacitus Germ. Cap. XII. Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt.
- f) thid Cap. XV. Mos est civitatibus Bellegemeinten) ultro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel fragum, quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit. Gaudent praecipue finitimorum gentium donis, electi equi, magna arma, phalerae, torquesque.

#### \$ 3.

Unter den socialen Eigenthumlichkeiten der alten Germanen, welche Tacitus in dürftiger Kürze anführt, finden sich drei von hervorragender Bedeutung. Es find das

- 1) die Gefolgichaften,
- 21 die Gemeinschaftlichkeit des Grundeigenthums,
- 3) das Colonatsverhältniß unfreier Leute.

## § 4.

Um die Kürsten scharte sich ein Gesolge junger Leute als Begleiter und treue Anhänger in Krieg und Frieden. Der Eintritt in das Gesolge eines Fürsten ding von freier Babl ab. Der Fürst gab seinem Gesolge Unterhalt und Ausrustung; das Gesolge verließ den

Fürsten nie in der Gefahr, und es galt für einen großen Schimpf, wenn der Fürst in der Schlacht fiel, lebend zurückzukehren.a)

Selbst abelige Jünglinge schämten sich nicht, im Dienstgefolge eines Fürsten zu sein, und es gab nach der Würdigkeit und kriegerischen Tüchtigkeit der einzelnen Mitglieder Abstufungen im Range des Gefolges.

Wer befugt war, ein Gefolge zu unterhalten, ist aus den Angaben von Tacitus nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Was in Cap. 13 u. 14 gesagt ist, betrifft ein Privatverhältniß, und nur ein Mann von berühmtem Namen und von Vermögen konnte auf den Anschluß eines Gesolges rechnen und dessen Unterhalt bestreiten. Im Cap. 12 kommen die Ausdrücke principes und comites in öffentlicher Beziehung vor, indem es dort heißt, daß in den Volksversammlungen auch die Fürsten (principes) gewählt wurden, welche in den Gauen und Dorfschaften die Rechtspslege üben, und daß jedem einzelnen ein Gesolge von 100 Männern aus dem Volke zur Seite stand.

a) Tacit. Germ. Cap. XIII. Insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant; ceteris robustioribus et jam pridem probatis aggregantur: Nec rubor inter comites aspici; gradus quin etiam et ipse comitatus habet judicio ejus, quem sectantur, magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitas, hae vires magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus in bello praesidium; nec solum in sua gente cuique sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat. Expetuntur enim legationibus et muneribus ornantur et ipsa plerumque fama bella profligant.

superstitem principi suo ex acie recessisse. Si civitas in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt, quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunt magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare. Exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam; nam epulae et quamquam incompti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunt; materia munificentiae per bella et raptua.

b) Tac. Germ. Cap. XII. Eliguntur in iisdem conciliis et principes, vai jura per pagos vicosque reddunt; centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas adsunt.

Ranche Schriftsteller hielten nur die Abeligen für fähig, sowohl ein Kriegsgefolge zu baben, als Obrigkeiten zu werben; andere sagen, jeder Freie konnte zu kepteren gewählt werden, und nur obrigkeitliche Personen (principes electi), Gaukutten, konnten ein Kriegsgefolge haben. Indham n. I. § 14.6. Walter 20. § 11.

Auch in Frankureiche wenigstens, hatten vornehme begüterte Leute abgeden in Briegsgefolge, das neben den unfreien Dienstnen in Veren bestand. Es gab Basallen (vassi) des Königs und Anderer.

## § 5.

nach Saiara) hätte es bei den alten Germanen gar kein Prischenzunt dum an Aderland gegeben, und wäre alle Jahre ein waren Land angebaut worden.

Tuitus 3) bestätigt letteres, aber nicht ersteres, wenigstens nicht word untick denn er sagt nur, das Aderland werde von allen insgerammen, und mit Rückschei auf de Rondukent der Einzelnen getheilt. Da alle Jahre ein anderer Theil An Iribes bedaut worden ist, so wäre es möglich, daß alle Jahre einem woen rin Theil nen zugewiesen wurde; es ist aber wahrscheinlicher, din wenn der Andau auf eine Flur im Wechsel wieder znrück kam, zu 18der sein früheres Loos wieder zu erhalten pflegte. Dieß stimmt wenigstens mit späteren Verhältnissen überein, wo jeder Hof in den wirderen Gelbfluren seine Adertheile hatte. Ursprünglich mag wohl der elebanke geberrscht haben, daß aller Grund und Boden gemein= kump Eigentbum sei, und die Einzelnen bezüglich auf Ackerland nur Munantheile bekamen. Durch fortgesetzte Beibehaltung derselben Theile wurden diese letteren aber unabänderlich Erbgut, und die ältere An= dauung zeigte sich nur mehr in der wechselseitigen Weidenschaft, d. h. in dem Weidegang der Gemeindeheerde, welcher sich auch auf die Phrivatgrunde nach der Aberntung und soweit sie nicht in den Turnus des Keldhaues gezogen waren erstreckte. Indessen darf man zweierlei undt außer Acht lassen; erstens daß da, wo vereinzelte Ansiedlungen wurrn, seder Einzelne ohne Zweifel sein Land in fester Abgrenzung erbielt, und zweitens daß bei den späteren Occupationen, zur Zeit der Walkerwanderung, die Theilung ohne Zweifel sofort festes Eigenthum. wenigstens am Rulturlande, gab.

In Rezug auf die Weidegründe, auf Wald und Jagd wird man ehenfalls die älteren Eroberungen und die späteren unterscheiden mussen.

**§ 5.** .

Bei den Occupationen, von welchen Tacitus redet, ist sicherlich Wald und Weideland Gesammteigenthum gewesen, und in manchen Gegenden auch dis in die neuere Zeit geblieben, als Mark oder Almende; nicht minder war die Jagd gemeinsam. Es sehlen aber darüber Rachrichten, wie groß die Marken des gemeinschaftlichen Bestes waren, ob nur jeder Volksstamm gegen den andern sich abgrenzte, oder ob jeder Sau seine bestimmte Grenze hatte, oder ob innerhald des Gaues noch kleinere Marken sich befanden. Wahrscheinlich war in dieser Beziehung keine Gleichmäßigkeit vorhanden. Im Frankenreiche waren die Gaue in Marken getheilt, diese Marken aber größer als sie sich in späterer Zeit darstellen; denn es fanden in der Folge Absteilungen statt.

Ein Bild, wie die ursprünglichen Sinrichtungen ungefähr gewesen sein mögen, geben einzelne Weisthümer des späteren Mittelalters über streie Narken in Gegenden, welche von dem Strome der Völkerwanderung und auch von späteren politischen Umgestaltungen weniger berührt wurden. Die Benutzung von Wald und Weideland, sowie die Ausübung der Jagd, war allen Genossen gemeinsam, Auswärtige waren ausgeschlossen. —

Benn auch bei Besitznahmen von Land, welche zu Tacitus Zeiten und vorher stattsanden, die Fürsten und überhaupt die höher Gestellten teine gesonderten Marten bekamen, so erhielten sie doch, wie aus den Borten "socundum dignationem partiuntur" hervorgeht, größere Anstheile an den Feldgründen und dem entsprechende Nutzungen an Wald und Beideland. Wie wäre es ihnen sonst möglich gewesen, ein Gesolge zu unterhalten und, wie im nächsten Paragraphen vorkommen wird, ihren Leibeigenen Güter gegen Abgaben zur Benutzung einzusräumen?

Bei den späteren Eroberungen der Germanen brachten es häusig die Verhältnisse mit sich, daß eine Theilung von allem Lande, auch der Bälder, stattsand. In den eroberten römischen Provinzen, welche eine vorwiegend römische Bevölkerung behielten, mußten die römischen Grundeigenthümer mit den eingedrungenen Deutschen Land und eigensteite Leute theilen, und wenn Waldungen in ungetheiltem Besitze verblieben, so waren doch gewöhnlich nur einzelne Römer und einzelne Deutsche die Miteigenthümer; von einem germanischen sogenannten Gesammteigenthum konnte nicht viel die Rede sein. So in Burgund und im westgothischen Gallien, in Spanien, Italien. Aber auch bei der Besetzung römischen Gebiets in Noricum und Rhaetien durch die

Producte en die remede Bevölkerung größtentheils verschwunden wie und ind eine tern durcht Annedlung stattfand, wurde nicht blos das Latiniand gentent, diedern es scheint sich die Theilung von Ansang in inch die Suidungen die und da erstreckt zu haben; auch ist wordendereite dus die großen Geschlechter und auch die sonstigen Annen zoweisene Barben mit Wald erhielten. Daher sinden ind in Andere wennger Spuren von Markgenossenschaften; oder es wieden Admeniungen von größeren Marken zwischen den Gemeinden ind zweisenen Gutobesigern wenigstens früher schon eingetreten sein, ind anderenten wie den franklichen und sächsischen Landen. So weit der dannen seniens des Rheins die römische Bevölkerung verdrängten, und nach man in haterer Zeit noch an verschiedenen Orten markgenossenschaftliche.

And die Eroberungen in Gallien, sowie durch die Unterwerfung an Armannen, Thuringen, Bayern erhielten die fränkischen Könige in Armanden, viele Kronländereien mit Waldungen; auch im die Grund zur Geltung, daß aller Grund und Boden, der and in Armandens rechtlichem Besit abgemarkt sich besindet, des

And and bennach (Vesammteigenthum und markgenossenschaftliche von den der in allen Theilen des jezigen Deutschlands vorschung und nann auch, wo sie bestanden, im Laufe der Zeit mancherlei und nann auch, wo sie bestanden, im Laufe der Zeit mancherlei und nann der ursprunglichen Rechtsverhältnisse eintraten, so spielten der deutschen Forstgeschichte von nuchture Rolle.

- 1) 1'40's the hell (lall. Lib. IV. Cap. I. Privati ac separati agri apud the militari, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. Ith 11 (hip 32 neque quisquam agri modum certum aut fines habet propulse, and magnatratus ac principes in annos singulos gentibus et cognationalme homonum qui una coierint, quantum et quo loco visum est, agri attribumi atque anno post alio loco transire cogunt.
- A) The Germ Cap. XXVI. Agri pro numero cultorum ab universis in the companion, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; the third on particular camporum spatia praestant. Arva per annos mutant et superiori ager; ner enim labore contendunt, ut pomaria conserant, et prata separant et hortes rigent; sola terrae seges imperatur. —

#### § 6.

Wie uns Tacitus sagt a), hatten die alten Germanen Sklaven oder Leibeigene, gebrauchten sie aber nicht zu häuslichen Diensten, sondern räumten jedem einen eigenen Wohnsitz mit Land ein, wofür der Leibeigene an seinen Herrn Abgaben an Getreide oder Vieh oder Rleidungsstücken leisten mußte. —

Daß die Deutschen im Allgemeinen kein leibeigenes Gesinde hattenb), erklärt sich aus ihrer einfachen Lebensweise. Später wurde es anders, sie hielten dann wie die Römer leibeigene Knechte und Mägde und Diener verschiedener Art neben den leibeigenen oder hörigen Bauern. Als nämlich die Eroberungen einen größeren Maßstab annahmen, versblieb in den eroberten Ländern ein größerer Theil der früheren Bevölkerung übrig, kam aber in einen Zustand der Unsreiheit oder hatte wenigstens nicht volles Recht wie die Freien vom erobernden Stamme.

Die Bedingungen des Friedens und der Unterwerfung waren begreiflicherweise nicht unter allen Umständen gleich.

Bei der Zerstörung des thüringischen Reichs durch die Franken mit Hülfe der Sachsen bekamen letztere Nordthüringen; die vornehmen Thüringer sielen in der Schlacht, das gemeine Volk behielt sein Landeigenthum, aber mit Abgaben belastet; woher der später als liti oder lati bezeichnete Bauerstand herrühren soll.

Als der fränkische König Chlodwig die Alemannen besiegte, nußten diese einen Theil ihres Landes, wie es scheint, ganz räumen. Im übrigen wurden die Alemannen bald fränkische Reichsgenossen und behielten ihr Volksrecht. Dieß letztere war auch der Fall bei der Unterwerfung der Bayern und der Sachsen und Friesen.

Schon zur Zeit des Frankenreichs ließen sich viele Freie herbei, iremdes Grundeigenthum unter ähnlichen Bedingungen zu bebauen, wie die unfreien, hörigen Bauern, nur daß sie ihre Freiheit und Freispigskeit und ihr Volksrecht wie andere Freie behielten.

Biele Freie entäußerten sich ihres Grundeigenthums an Kirchen oder an mächtige Herren; an erstere oft schenkungsweise, im übrigen in der Absicht, sich die ruhige Benutung jenes Eigenthums zu sichern, indem sie dasselbe in die Hände einer mächtigeren Person gaben und von derselben gegen Abgaben zur Rutung als Bauer empsiengen. — Deshalb war später das Eigenthum größtentheils im Besitz größerer und kleinerer Grundherrschaften, und dieses Verhältniß hatte bedeutenden Einsluß auf die Waldbenutung und das Jagdrecht.

- a) Tacit. Germ. Cap. XXV. Ceteris servis (abgesehen von jenen, bie ihre Freiheit burchs Spiel verloren hatten) non in nostrum modum descriptis per familiam ministeriis utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit; frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono injungit. Et servus hactenus paret; cetera domus officia uxor ac liberi exsequuntur. Verberare servum ac vinculis et opere coercere rarum; occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira ut inimicum, nisi quod impune est.
- b) Bei den Begüterteren, bei den Fürsten, welche eine Gefolgschaft hatten, wird es wohl Ausnahmen gegeben haben.

#### § 7.

Das grundherrliche Verhältniß kam mit dem markgenossenschaftlichen in Verbindung, und es ergaben sich in der Folge sehr verwickelte Rechtszustände in den Markwaldungen, die sich nur aus der erwähnten Verbindung erklären lassen.

Die unfreien Bauern, so wie die freien Bebauer fremden Grundseigenthums hatten Rupungsrechte in der Mark durch ihre Grundsberrschaft, waren aber dieser nicht gleichberechtigt. —

Andererseits erhielten einzelne größere Grundherren vorwiegenden Ginsluß auf die Mark-Angelegenheiten und daran geknüpfte Vorrechte bezüglich auf die Markbenutung.

Die Rechtsverhältnisse wurden sehr mannigfaltig und gestalteten sich sast in jeder Mark eigenthümlich, wie aus dem Vortrage im nächsten Abschnitte sich zeigen wird.

## § 8.

In eine engere ftaatliche Verbindung kamen die Volkerstämme Deutschlands durch die Entstehung des Frankenreichs.

Aei den Böllerschaften der Franken gab es ein Königtdum schon vor Chlodwig. Dieser wußte aber mit Lin und Gewalt alle übrigen Könige oder Fürsten der Franken zu beseitigen und erlangte die Herrschaft über alle Theile dieses Bolfs. Außerdem erweiterte er seine Macht durch Eroberungen in Gallien oder dem zezigen Frankreich, und begann die Unterwerfung anderer deutscher Stamme, welche seine Nachkommen sortsetzen, so daß die Verrichaft der sogenannten merveningsschen Könige, d. i. jener aus dem Gescherte Chiodwigs, sich außer dem Frankenlande dieseits und zeweits des Abeins auch über Alemannen und Bapern, sowie theilweise über Thuringer und Frie en erstreckte.

Unter den Königen aus der Familie Karls des Großen erfolgte die völlige Ausbreitung der frünktichen Racht über die in Deutschland gebliebenen germanischen Stämme; auch begann die Eroberung der jenigen Theile im Norden und Osten von Deutschland, welche Slaven und Avaren in Besitz genommen hatten.

Außerdem wurde die fränkische Herrschaft über das ganze jetzige Frankreich, über einen Theil von Spanien und den größten Theil von Jtalien ausgebehnt.

Karl d. Gr. erhielt im Jahr 800 die römische Kaiserwürde, die bei seinen Rachkommen verblieb.

#### § 9.

Die fränkischen Könige sorgten für ein geschriebenes Recht, welches sich in der Hauptsache auf die disherigen Gewohnheitsrechte stütte, die sur die verschiedenen Volksstämme in lateinischer Sprache aufgezeichnet wurden. Man bezeichnet diese Gesetze mit dem Ausdruck "Volkstecht", lateinisch "Lex". Ihr bedeutendster Inhalt sind Strasbestimmungen.

Jeder Volksstamm hatte und behielt sein eignes Recht a), und es sind folgende Volksrechte b) namhaft zu machen.

- 1) Lox salica, die Gesetze der salischen Franken am Niederrhein, aufgezeichnet zu Ende des 5. Jahrhunderts, in ihrer jetzigen Gestalt aus dem 6. Jahrhundert.
- 2) Lex Ripuariorum, die Gesetze der ripuarischen Franken zwischen Maas und Mosel und auch am rechten Rheinuser, wahrscheinlich zuerst unter Theodorich I. (511—534) verzeichnet und unter Dagobert I. (628—638) verbessert.
- 3) Lex Alemannorum, die Gesetze der Alemannen, aufgezeichnet unter Chlotar II. (613—628), unter Dagobert I. revidirt.
- 4) Lex Bajuvariorum, die Gesetze der Bayern, unter Dagobert I. ausgezeichnet, als die bayerischen Herzoge schon in Abhängigkeit von den franklichen Königen gekommen waren.
- 5) Lex Frisionum, lex Saxonum, lex Angliorum et Werinorum h. e. Thuringorum sollen unter Karl d. Gr. verzeichnet worden sein. —

Außerdem sind noch zu bemerken die Gesetze deutscher Bölker, welche außerhalb Deutschlands römische Länder einnahmen und mit wwischer Bevölkerung sich vermischten.

- 6) Lex Burgundionum, die Gesetze der Burgunder, 470—516, mit späteren Zusätzen.
  - 7) Lex Longobardorum, die Gesetze der Longobarden, und
  - 8) Lex Wisigothorum, die Gesetze der Westgothen.

**÷** 

neien Coldrechten spiegelt sich das Leben damaliger Zeit ab, und zu nebalten insbesondere auch Berschiedenes über Wald und Jagd.

me vertere Tuelle für die Kenntniß der Lebensverhältnisse jener in in die Kapitularien der fränklichen Könige, welche Gesetze in servennengen für das ganze Reich enthielten c); ferner verschiedene nurden der runklichen Könige, welche Specialfälle betrafen. d)

Aufschlusser, veren sich in jener Zeit bei Verfassung von Urkunden verschie vurde und von welchen verschiedene Sammlungen auf uns von wilden

Angehörigen eines Bolls wurden nicht nur in ihrer Heimath, sondern werd derichte des Reichs nach ihrem angebornen Rechte gerichtet.

Inggein, I. § 34 n. f. Walter, § 141 u. f.

warenschen Gesetze insbesondere auch in Mederer, leges Bajuvariorum.

Whener, regesta chronologico-diplomatica Karolorum. Frank-

Inphein, I. § 156. S. 605. Walter, § 152.

### § 10.

Aus Koiker, welche von den frünklichen Komzen beberricht wurwaren in einem Reiche vereinigt; in diesem Frankenreiche galten In Iranken als Hauptvolk.

Die konigliche Gewalt war erdich und die Keich ideileur, wie die wiren Pheilungen barthun, die iswall wire den Merswirken als mit den Garolingern vorkamen.

Pro Land war eingetheilt in Gene zuen den der der Generalen in Henricht der Generalen der Generalen

Die Könige nahmen die Jewanse und hieren das Sundannier. Meistens aus den Bornebminn über hierzung, und ihrerung über die Perwaltung des benrechten Keneren au Inn. Bemerkenswerth ist, wie der Ausdruck comites für die Grafen mit der Bezeichnung des Tacitus für das Gefolge des Fürsten zussammentrisst.

Rarl d. Gr. hatte den Grundsat d), ein und demselben Beamten nicht mehr als ein Comitat anzuvertrauen, und er errichtete nur in den Grenzprovinzen größere Amtsbezirke, Marken genannt, denen er marchiones, duces, duces limitis (Markgrasen, Grenzherzoge) vorssette. Im übrigen hörte die Herzogswürde auf. Auch die erbliche in Alemannien und Bayern war weggefallen; in ersterem Lande schon unter Pipin (744), als die mit dessen Halbbruder Griso verbündeten alemannischen Herzoge überwunden waren, in Bayern unter Karl d. Gr. nach dem Sturze Thassilos (787).

Die Beaufsichtigung der Grafen und die Behandlung von Provinzialangelegenheiten, welche mehrere Gaue angingen, geschah regelmäßig durch k. Sendboten (Sendgrafen, missi) c), welche auch früher schon bei einzelnen besonderen Veranlassungen von den Königen abgeordnet wurden. Sewöhnlich wurden ein Bischof und ein Graf zusammen in einen gewissen Bezirk abgeordnet.

Die Grafschaften waren abgetheilt in Centen (Untergaue, contonso); für jede Cent war ein Unterbeamter des Grafen aufgestellt, der contonarius, für welchen auch der Name Hunne (von Hundert) vorstommt. d)

Der Graf konnte sich aber auch durch einen Abgeordneten (missus) vertreten lassen; in der carolingischen Zeit ist von regelmäßigen Stellvertretern (vicarii) die Rede, in ähnlicher Art Unterbeamte wie die contenarii.

Außerdem kamen (in den einzelnen Dorfschaften) noch Untergebene des centenarius vor, decani genannt.e)

- a) Eichhorn, § 83. B. I. S. 426. Walter, § 101.
- b) Mon. S. Gall. gesta Caroli. Providentissimus Carolus nulli comitum, nisi his, qui in confinio vel termino barbarorum constituti erant, plus quam unum comitatum aliquando concessit. Eichhorn, § 83. not. f. I. S. 425.
  - c) Eichborn, § 87. 160. I. S. 434. 625. Walter, § 118.
  - d) Eichhorn, § 74. I. S. 397. Walter, § 97. 99.
  - e) Eichhorn, § 74. I. S. 398. Walter, § 100.

### § 11.

Chlodwig und mit und nach ihm seine Franken bekehrten sich pum Christenthum, und die fränkischen Könige wurden eifrige Beschützer der katholischen Kirche, für deren Ausbreitung sie sehr viel thaten. Insbesondere hatten die Eroberungen der Carolinger nicht bloß politische, sondern auch kirchliche Organisation zur Folge. Als Karl d. Gr. zum römischen Kaiser gekrönt war, galt er als das weltliche Obershaupt, als Schirmherr der ganzen abendländischen Kirche. Bei der Eroberung römischer Provinzen ließen die Franken die kirchlichen Sinzrichtungen ungeändert sortbestehen und beließen der Kirche römisches Recht.

Der Primat des römischen Bischofs ward anerkannt und begann sich dahin auszubilden, daß der Papst als geistliches Oberhaupt der katholischen Christenheit erschien.

Zum Zweck der kirchlichen Regierung war das Land in Bisthümer, Diöcesen eingetheilt; die bischöfliche oder Cathedralkirche befand sich regelmäßig in der Hauptstadt der Diöces; unter dem Bischof standen alle übrigen Kirchen und die gesammte Geistlichkeit. Mehrere Diöcesen befanden sich in einer Verbindung unter einem Erzbischof, mit einer Metropolitankirche.

Auf Kirchenversammlungen, Synoben, deren Beschlüsse der König bestätigte, wurden verschiedene kirchliche Angelegenheiten erledigt.

Klöster sanden die Franken schon in den eroberten römischen Ländern und in Deutschland wurden in der Zeit des Frankenreichs viele neue gegründet.

Die verschiedenen Kirchen (erzbischöflichen, bischöflichen, Pfarr-, Rloster- u. a. Kirchen) waren fähig Eigenthum, und namentlich ohne Beschränkung Grundeigenthum zu erwerben. Insbesondere erlangten die Kirchen viele und zum Theil große Waldungen und Jagden.

Sie standen unter dem Schutze des Königs und unter dessen öffentlicher Gewalt. Zur Rechtsverfolgung bei den Gerichten bedurften sie aber eines Laien als Bogt (advocatus), denn der k. Beamte konnte als Gerichtsvorstand nicht die Sache der Kirche als Partei führen.

Etwas anderes waren später die sogenannten Kastenvögte (vice-domini), welche die Aufsicht über die Verwalter des Kirchenguts sührten. Diese Vogtei konnte mit der Gerichtsvogtei verbunden sein oder getrennt davon von einer anderen Person geführt werden.

In der carolingischen Zeit wurde die Lebensweise der bei den größeren Kirchen angestellten Geistlichen ähnlich jener der Mönche in den Klöstern eingerichtet; sie lebten in einem gemeinschaftlichen Hause (claustrum, monasterium) und hielten den Chordienst wie die Mönche, weßhalb sie Chorherren hießen. Diese der vita regularis der Mönche ähnliche Lebensweise nannte man vita eanonica, und die Geistlichen,

welche sie führten, wurden Canoniker genannt. — Solche neue Einsichtungen waren nicht ohne neue Stiftungen von Gütern möglich, und es entstand ohne Zweifel daraus die Benennung Stifte; die bischöslichen Kirchen wurden Hochstifte und ihre Canoniker Domherren; andere Kirchen mit dem Canonikalinstitut hießen Collegiatstifte.a)

a) Eichhorn, § 91 n. f. 179. 188.

## § 12.

Die geistlichen und weltlichen Großen mußten wohl bei den vielen Theilungen des Reichs und den vielen inneren Unruhen und Kriegen einen bedeutenden Einfluß auf die Reichsregierung erlangen. Die merowingischen und noch mehr die carolingischen Könige hielten Reichsversammlungen zur Berathung wichtiger Reichsangelegenheiten, wozu derusen wurden: die Bischöse und Aebte, die Vornehmen weltlichen Standes, insbesondere jene, welche Staats oder Hofämter bekleideten. Häufig waren diese Jusammenkunste mit jenen Volksversammlungen in Verdindung, welche im Frühjahr als Heerschau stattfanden. a)

a) Eichhorn, § 121. 161. — Balter, § 92.

# § 13.

Die fränkischen Hosbeamten, welchen theilweise auch Staatsgeschäfte übertragen waren, sind folgende gewesen. a)

- 1) Der Major domus, der oberste Hof= und Staatsbeamte, von welcher Würde die Carolingische Familie zum Thron emporstieg, und welche von dort an erlosch;
- 2) der Archicancellarius, Erzkanzler, auch reserendarius und archicapellanus genannt, für die Aussertigung der Urkunden und sür den Vortrag in kirchlichen Angelegenheiten;
- 3) der Comes palatii. Pfalzgraf, Stellvertreter des Königs als Richter;
- 4) der Cubicularius, später camerarius, Erzkämmerer; oberster Berwalter der königlichen Einkünfte;
- 5) der Comes staduli, Marschall, Oberstallmeister und später Führer der reisigen Dienstmannschaft am Hofe;
  - 6) der Senescalcus, später Truchseß und Dapiser genannt;
  - 7) der Buticularius, Schenk;
  - 8) ber Mansionarius, Quartiermeister;
  - 91 bie Venatores principales quatuor, 4 Oberjägermeister;
  - 10) ber Falconarius, Oberfalkenmeister.

Ueber Rr. 9 und 10 j. § 56.

Jeder dieser Beamten hatte das nöthige Unterpersonal am Hofe. Sie wurden von den Königen aus den Vornehmern ihrer Getreuen gewählt.

Auch die Großen des frankischen Reichs und die späteren deutschen Fürsten hatten in ähnlicher Art ihre Hofhaltung eingerichtet, nur waren ihre Hosbediensteten von geringerem Stande.

a' Hincmari Remensis ad episcopos quosdam Franciae epistola de ordine palatii ans ter Zeit Karls b. Gr. bei Balter corp. jur. Germ antiqui tom. 3. E. 761 n. f.

# § 14.

In Bezug auf Stand und Rechtsfähigkeit gab es folgende Abfinfungen: Adelige, Freie, Halbfreie oder unvollkommen Freie
und Unfreie. Den Kern des Bolkes bildeten die Freien (ingenui.
liberi. franci. barigildi, exercitales, arimanni); ihre Perfon war durch
ein Bergeld geschützt, welches bei Berlezungen ihnen oder ihren Erben
gezahlt werden mußte; sie konnten wahres Grundeigenthum besitzen,
waren wassensähig, demnach heerbannpflichtig, zur Fehde und zu gerichtlichem Zweikampf berechtigt; sie hatten Zutritt zu den Rolks- und
Gerichtsversammlungen, und das Recht zum Sid und zur Zeugschaft.
Bollberechtigt in össentlichen Angelegenheiten waren aber nur die freien
Grundeigenthümer, namentlich konnten nur diese in den Bolksgerichten
Urtbeil sinden, Schössen sein.

Die Abeligen (mit verschiedenen Benennungen bei verschiedenen Boltern) waren ausgezeichnet durch ein höheres Wergeld und hatten ein größeres Grundeigenthum.

Die Halbireien kamen zur Zeit des Frankenreichs unter versichiedenen Ramen vor: liti. leti. lazzi bei den Franken, Alemannen Sachien, aldii. aldiones bei den Longobarden und Bapern, bei letzteren auch harsealeia) genannt. Sie befanden sich nicht im Sigenthum eines Herrn, aber sie waren einer weitgebenden Schutzberrlichkeit unterswerien; konnten daher zwar Sigenthum erwerben, waren jedoch ihrem Herrn zu einem Schutzgelde, oder zu einem gemessenen Dienste verzichtet. Ihre Person war durch ein Wergeld, auch ihrem Herrn gegenüber geschützt. Dasselde betrug gewöhnlich die Hälfte des Werzgeldes von einem Freien. Das Abhängigkeitsverhältniß vererbte sich sehne Rücksicht auf den Besitz eines Gutes; wenn sie auf einem Gute angesiedelt waren, hatten sie in der Regel Erbrecht daran, jedoch mit

Abgaben und Diensten. Mit dem Gute konnten sie veräußert werden, außerdem nicht. — Sie-zogen mit in den Krieg. Ueber die Entschung dieses Verhältnisses herrschen verschiedene Ansichten; wahrscheinslich gab es verschiedene Entstehungsarten, und die hauptsächlichsten werden in unvollständiger Freilassung und in der Eroberung zu suchen sein. Auch freiwillige Ergebungen in einen solchen Zustand der Schutz-hörigkeit sind vorgekommen.

Die Unfreien waren Sigenthum ihres Herrn, der mit ihnen schalten konnte nach Belieben, wie mit einer Sache. Erst später erslangten sie einen Rechtsschutz gegen den Herrn selbst. Gegen Dritte waren sie durch ein Wergeld geschützt, das ihrem Werthe entsprach und welches dem Herrn gebührte. Sie waren nach Verschiedenheit ihrer Brauchbarkeit und Beschäftigung verschieden geachtet.

Eine bessere Klasse waren die sog. Ministerialen (ministeriales), als Berwalter und Ausseher auf den herrschaftlichen Gütern, die Hofdiener ihres Herrn, die Förster und Jäger (forestarii und venatores),
jene die ein Handwerk für ihren Herrn betrieben, endlich die unfreie Kriegsmannschaft.

Die unterste Stufe nahmen die gewöhnlichen leibeigenen Knechte und Mägde ein (sorvi, ancillae, mancipia). Viele Unfreie waren als Bauern auf Höfe gesetzt. —

Die Freilassung geschah auf verschiedene Art, mit verschiedener Birkung; nicht immer wurde der Freigelassene dem Freien ganz gleich, sondern verblieb meistens noch mehr oder weniger in Abhängigkeit von seinem Herrn. b)

- a) S. § 18 Rote c.
- b) Eichhorn, I. § 47 u. f. Walter. § 77—79. 159 u. f. v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe, § 3—8.

# § 15.

Um die Bedeutung von Wald und Jagd in damaliger Zeit nach dem beurtheilen zu können, was hierüber in den Volksrechten vors kommt, ist es nöthig, die damaligen Münzen und die damaligen Preise der wichtigeren Sachen, namentlich von Vieh und Getreide zu kennen.

Man hatte damals als größere Rechnungsmünzen Gold: und Eilberschillinge (solidus aureus und argenteus); eine kleinere Silbersmünze war der Denar oder Pfennig (denarius). Der Goldschilling war gleich 40, der Silberschilling gleich 12 Denaren. Auf ein Pfund Gold wurden 72 Schillinge, auf ein Pfund Silber (nach J. H. Müllers

beutscher Müngeschichte) unter ben Derowingern 25, seit König Pipin a) 22, seit Karl b. Gr. 20 Silberschillinge gerechnet. An wirklichen Müngen aus jener Zeit habe man noch aufgefunden ganze Goldschillinge, häusiger aber Drittheile von solchen, ferner Denare, aber teine Silberschillinge, und man will daher glauben, daß diese nur Rechnungsmünze gewesen seien.

Es verhielt sich unter Karl d. Gr. ber Werth von Gold zum Werthe von Silber wie 72.40:20.12 — 12:1, und dieses Verbältniß bestand noch zu Ende des Frankenreichs.

Um die obigen Minzen mit unseren jetigen vergleichen zu können, sollte man das Berhältniß des damaligen Pfundes zum jetigen sicher wissen. Darüber sind aber die Angaben verschieden. Die einen sagen, das merowingische Pfund sei das römische gewesen — 6144 altsfranzösische Gran (nach Guerard) oder 6165 solche Gran (nach Böck). — J. Hüller giebt dagegen an, nach den ausgesundenen Denaren aus jener Zeit sei das Gewicht derselben nahezu 25,7 Gran, und da 300 Stüd auf ein Pfund gingen, so sei das merowingische Pfund zu 7706 Gran anzunehmen, also um 1/4 schwerer als das römische Pfund. Daraus würden sich solgende Berhältnisse ergeben:

```
ein römisches Pfund = 6165 Gran = 327 Gramm,
" fränkisches "
(pondus Caroli M.) = 7706 " = 409 "
cölnisches Pfund
(2 cölner Wark) = 8801 " = 467,711 "
" altfranzösisches Pfd. = 9216 c) " = 489,506 "
" beutsches " = 9414 " = 500 "
ein Gramm = 18,83 Gran.
```

Das Pfund Munze (raube Mark) foll 23 Theile Silber, 1 Theil Rupfer enthalten haben.

Den Merowingischen Denar berechnet hiernach Müller auf 8,16 Kreuter = 0,233 deutiche Mark; der Silberschilling ergiebt sich hieraus zu 12.8,16 fr. = 1 fl. 38 fr. oder 2,8 d. Mark oder 0,933 Thir. Unter Pipin von 755 an sei der Denar gesetzlich = 9,166 Kreuter

gegenwärtigen Geldes. Der Silberschilling Karls d. Gr. sollte 12. 10,08 = 2 fl. — fr. = 3,46 Mark werth sein. Die aufgefundenen Gold= schillinge oder aurei aus der Zeit vor 585 wiegen nach Müller nur 84 Gran, während sie  ${}^{6165}/_{72} = 85^{5}/_{8}$  haben sollten. Bis zum Ende der Merowinger sanken sie herab bis auf 70 ½ Gran. Nach dem Ver= hältnisse von Gold zu Silber wie 12 zu 1 sind 84 Gran Gold — 1008 Gran Silber und nach der Proportion 4400,448 d): 1008 = 24,5 fl : x berechnet sich der Werth eines solchen Goldschillings auf 5 fl. 36 kr. oder 9,6 Mark; (40 Denare à 8,16 kr. machen nur 5 fl. 26 kr., doch ist die Differenz nicht bedeutend). Würde man das jezige Berhältniß von Gold zu Silber, nämlich 15,5: 1 in Rechnung stellen, so ware der Werth eines solchen alten aureus 7 fl. 24 kr. e) — Unter den Karolingern galt 1 Pfund Gold gesetzlich 12 Pfund Silber à 20 mal 12 Denare, also 2880 Denare à 10,08 fr. = 483 fl. 50 fr., also ein aureus  $\frac{483,83}{79} = 6 \text{ fl. } 43 \text{ fr.}; 40 \text{ Denare à } 10,08 \text{ fr. } \text{ sind }$ eben so viel = 11,51 Mark. Nach dem Verhältnisse von Gold zu Silber 15,5 zu 1 war der Werth eines Goldschillings 8 fl. 39 kr., oder 14,835 deutsche Mark.

Der solidus war abgetheilt in 2 semisses (oder semissi) und 3 tremisses (halbe und Drittels-Schillinge); eine saiga (nummus serratus) war  $\frac{1}{12}$  solidus oder 1 Denar; nur in der lex Bajuvar. = 3 Denaren. f)

Bei den Sachsen gab es zweierlei solidi, einen größeren und einen kleineren zu nur 2 tremisses. Müller I. S. 264.

Ein obolus, später Hälbeling genannt, war ein halber Denar, ein semiobolus ein Viertels-Denar.

Die in den Bolksrechten festgesetzten Bußen waren in Goldsschillingen ausgedrückt. Weil aber die Ansätze in den fränklichen Gesetzen sehr streng und viel höher waren, als bei den anderen Stämmen, so wurde unter den Carolingern gestattet, daß die Strasen in Silberschillingen erlegt werden durften. So heißt es im capitul. Tieinense von 801, es solle jede Zahlung und Buße, die im salischen Gesetze bestimmt ist, unter den Franken mit solidis von 12 Denaren geleistet verden, ausgenommen in Streitigkeiten wegen Todtschlag zwischen Franken einerseits und Sachsen oder Friesen andererseits, wo der solidus pu 40 Denaren blieb g).

Die Münzwerthe jener Zeit sind aus mehr als einem Grunde schwankend: 1., wegen ungenauer Kenntniß vom Verhältnisse des das maligen Pfundes zum jetzigen, 2., weil Gold zu Silber in anderem

Werthe stand, als jetzt, 3., weil bamals schon zu geringhaltige Münzen geprägt wurden, wie die Verschiedenheit der aufgefundenen unter sich darthut. — Indessen kann man zur ungefähren Vergleichung der Preize mit den jetzigen annehmen, daß ein Merowingischer Goldsolidus 12 deutsche Reichsmark werth war, ein Carolingischer 15; ein Merowingischer Denar 24 Reichspfennige. Ein Carolingischer sollte wenigstens gesetzlich 30 jetzige Reichspfennige werth sein.

Nach dem Alemannischen Bolksrecht war ein ganz guter Ochse  $\frac{5}{3}$ , ein mittlerer  $\frac{4}{3}$  Schillinge werth; bei den Burgundern galt ein Ochse 2, eine Kuh 1 Schilling. In den ripuarischen Gesetzen kommt eine Stelle vor, welche die Taren seststeht, nach welchen bei Zahlung des Wergeldes (compositio homicidii) Sachen an Zahlungs Statt anz genommen werden mußten. h) Die Beträge, welche zu zahlen waren, sind nämlich so bedeutend gewesen, daß die Schuldigen in damaliger Zeit nicht Geld genug auftreiben konnten. Bemerkenswerth ist, daß, während ein tadelloser Ochse nur zu 2 Schillingen (24 R.-Wark) anz gerechnet wurde, ein Beizvogel um 3 bis 12 Schillinge angenommen werden mußte; ein Umstand, der auf eine sehr große Jagdlust, aber auch daraus schließen läßt, daß die betressenden Gattungen von Raubvögeln für den Begehr nicht häufig genug vorkamen.

Unter Karl d. Gr. wurde auf der Synode zu Frankfurt 794 der Getreidepreis gesetzlich bestimmt i), nämlich für 1 modius k) Hafer 1 Denar, für 1 modius Gerste 2 Denare, für 1 modius Roggen 3 Denare, für 1 modius Weizen 4 Denare.

Wer Brod verkautte, hatte für 1 Denar zu geben

12 Brode à 2 Pfund = 24 Pfund von Weizen oder Kern,

15 " " " " — 30 " " Roggen,

20 " " " " — 40 " " Gerste,

25 " " " " = 50 " " Haber.

Daraus geht hervor, daß man damals für 1 Pfund Silber 21 × 12 × 30 = 7560 Pfund Roggenbrod erhielt. Gegenwärtig kostet 1 Pfund Roggenbrod 12,5 Reichspfennige, also erhält man für 1 Pfund Silber = 9000 Pfennige 720 Pfund. Daher ist der Preis des Brodes gegen Silber seit 1100 Jahren um das 10fache gestiegen.

Nach Müllers Münzgeschichte, S. 347 u. f., war ein modius = 52,2 Liter, und da ein modius Roggen unter Karl d. Gr. 3 Denare = 90 R. Pf. kostete, während in letzter Zeit 100 Liter 13 R. M. kosteten, so war das Preisverhältniß von damals und jest wie  $\frac{0.9}{52.2}:\frac{13}{100}$ 

wie 1:7,7, was mit obigen Angaben vielleicht harmoniren würde, wenn nicht die Fabrikationskosten und der Gewerbsgewinn der Bäcker mit in Rechnung käme.

Auch die Viehpreise sind seit 1000 Jahren in ziemlich gleichem Naße gestiegen. —

- a) De moneta statuimus similiter, ut amplius non habeat in libra pensante nisi viginti duos solidos et de ipsis 22 solidis monetarius habeat unum solidum et illos alios reddat. Capit. synodi Vernens. a 755. Cap. 27.
- b) Ut in regno nostro non amplius vendatur libra auri purissime cocti nisi 12 libris argenti de novis et meris denariis.

Capit. Carol. calvi a 864 Cap. 24.

Diese Stelle scheint zu bestätigen, daß von Silber nur Denare, nicht auch wildi geprägt wurden.

- c) Ein Pfund = 16 Unzen = 8. 16 b. i. 128 gros ober Drachmen = 3. 128 b. i. 384 denier ober Scrupel = 24. 384 b. i. 9216 Gran.
  - d) Colnische Mart.
- e) Ein deutsches Pfund = 9414 gran Gold = 1395 Mark; also 84 gran = 12,45 Mark = 7 st. 24 kr.
- f) Saiga autem est quarta pars tremissi (in Silber) hoc est denarius unus. Lex Alemann. VI. 2. Walther, § 669. Note 6.

Si unam saigam (in Golbwerth) i. e. tres denarios furaverit etc. Lex Bajuv. tit. 8. cap. 2, art. 3. (Eigentlich  $3^1/_3$  denare,  $4^0/_{12}$ )

- g) Müller, Milnzgeschichte, S. 100.
- J. G v. Ekhardt comment. de rebus Franc. oriental. tom. I. pag. 73.
- sanum pro 2 solidis tribuat, vaccam cornutam videntem et sanam pro 1 solido tribuat, equum videntem et sanum pro 6 solidis tribuat, equam videntem et sanam pro 3 solidis tribuat, spatham cum scogilo pro 7 solidis tribuat, spatham absque scogilo pro 3 solidis tribuat, bruniam (Brustharnisch) bonam pro 12 solidis tribuat, helmum cum directo pro 6 solidis tribuat, bainbergas (Beinschienen?) bonas pro 6 solidis tribuat, scutum cum lancea pro 2 solidis tribuat, acceptorem non domitum pro 3 solidis tribuat, commorsum gruarium (f. § 38 u. 39) pro 6 solidis tribuat, acceptorem mutatum pro 12 solidis tribuat. Lex Ripuar. tit. 36. de diversis interfectionibus § 11 u. 12. Eine volle Ristung mit Wassen und Roß gast also 39 solidi = 468 b. Mart.
- i) Statuit piissimus dominus noster rex consentiente synodo, ut nullus homo, sive ecclesiasticus sive laicus sit, nunquam rarius vendat annonam sive tempore abundantiae sive caritatis, quam modium publicum et noviter statutum, de modio avenae denario uno, de modio ordei denariis duobus, de modio sigalii denarii tres, de modio frumenti quatuor. Si vero in pane vendere voluerit, duodecim panes de frumento, habentes singuli libras duas, pro denario dare debeat, sigillatios quindecim aequo pondere, ordeaceos viginti, similiter pensantes, avenatios viginti quinque.
- k) Rach Müller, S. 347, hatte man in der Carolingischen Zeit folgende Migereien:

### Längenmaße:

- 1 rastum = 2 leuwas = 24 stadia = 125 aripenna = 838 perticas (zu 18 ξuβ) = 15000 pedes = 4444 Meter, woraus 1 Meter = 3,37 carol. Fuβ. Flächenmaße:
- 1 bunuarium = 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> jornales = 5 jugera = 10 aripenna = 453 perticas = 1,2838 Hectar, worans 1 jugerum = 0,2566 Hectare (1 bayer. Tagw. = 0,34 Hectar.)

### Sohlmaße:

1 corbus =  $1^{1}/_{2}$  carradae = 12 modii = 24 situlae = 192 sextarii = 626 liter, woraus 1 modus = 52,2 liter = 16 sextarii, 1 sextarius = 8,26 liter.

# § 16.

Die Einrichtungen der Rechtspflege in jener Zeit, deren Grundzüge das ganze Mittelalter hindurch sich erhielten, und sich insbesondere auch in den Märkergerichten für Markwaldungen zeigen, müssen hier in einer kurzen Uebersicht betrachtet werden.

Die Gerichtsbarkeit wurde öffentlich gehandhabt, und es gab zweierlei Arten von Gerichtsversammlungen a), ungebotene, welche regelmäßig zu bestimmten Zeiten stattfanden, und zu welchen seder im Gerichtsbezirk gesessene Freie auch ohne spezielle Ladung erscheinen mußte, und gebotene, zur weiteren Verfolgung anhängiger Sachen, wozu nur die Parteien mit ihren Zeugen und Sideshelfern und die Urtheilssinder zu erscheinen hatten.

Die ungebotenen Gerichte (placitum generale ober legitimum, auch conventus genannt) wurden häusig abgehalten; nach den bayerischen Gesetzen alle Monate, nöthigen Falls alle 15 Tage.

Unter den Carolingern fand eine Beschränkung der allgemeinen Gerichtsversammlungen auf wenige im Jahr statt. b)

Jede Cent hatte ihre eigene Gerichts= oder Malstätte, auf welche außer dem centonarius in den wichtigeren Angelegenheiten der Graf oder sein Abgeordneter erschien.

Unter Karl d. Gr. wurde festgesett, daß Sachen, welche Leben, Freiheit, Grundeigenthum und Eigenthum an Leuten betrafen, nur in Gegenwart des Grafen ober eines k. Sendgrafen verhandelt und abzgeurtheilt werden sollten. c)

Die Handhabung der Rechtspflege war vom Könige dem Grafen übertragen; die Stellvertreter und Unterbeamten (vicarii und centenarii) wurden unter Mitwirkung des Volks gewählt. d)

Den Grafen, deren Stellvertretern und Unterbeamten stand es nur zu, das Gericht zu eröffnen, die Verhandlung zu leiten, um das

§ 16. 25

lutheil zu fragen und es zu vollziehen. Hiezu und zur Vorladung hatten sie die nöthige Sewalt vom Könige, den Gerichtsbann, d. h. Gebot und Verbot, dessen Nichtachtung eine Strafe nach sich zog, für welche man ebenfalls das Wort Bann gebrauchte. Der König selbst und unmittelbar gebot und verbot dei Strafe von 60 solidi, und das war der Königsbanne) im engern Sinn. Der Bann der Richter war verschieden; nach den Volksrechten dei den Bayern betrug er 15, dei den Alemannen 12 solidi. (S. Note a.)

Der Bann kam auch noch bei anderen Verhältnissen vor; den Heerbann z. B. mußte mit 60 solidi zahlen, wer dem Aufgebote zum Krieg nicht Folge leistete; auch der Forst- und Wildbann (s. § 50) war ein Königsbann zu 60 solidi. —

Das Urtheil zu sinden, das Recht auszuweisen, war nicht Sache der vorsitzenden Gerichtsbeamten, sondern Anderer. Ursprünglich ursteilte die ganze Versammlung der Gerichtsangehörigen, jeder konnte ausgesordert werden, seine Meinung zu sagen, ein Urtheil zu sinden, jeder konnte einer aufgestellten Ansicht widersprechen, dassenige Urtheil, dem die meisten beistimmten, war das giltige. (Dieß sindet sich theilweise noch im Mittelalter, namentlich bei den Märkergerichten). Später urtheilten in der Regel bestimmte Personen. Die Bestimmungen der Volksrechte in dieser Hinsicht waren nicht gleich.

Bei den Franken hießen die vollkommen freien Grundbesitzer, welche Recht zu sprechen besugt waren, rachimburgii f). Der vorsstende Richter umgab sich mit sieden derselben, welche als rachimburgii residentes bezeichnet sind; eine unbestimmte Anzahl war sonst noch vorhanden (rachimburgii adstantes). Außerdem kamen noch sacobarones (ältere lasen sagibarones) vor, über deren Berhältniß verschiedene Meinungen bestehen. g) In neuester Zeit hat man gesagt, sie seien Urtheilssinder im Centgericht, also im Untergericht das contenarius gewesen.

In den Volksrechten der Bayern und Allemannen ist von einem judex h) die Rede, welches Wort sowohl den Gerichtsbeamten als den Urtheilssinder bezeichnen kann. Man sagt, es habe also bei diesen Bölkern eine bestimmte Person Recht gesprochen; der Spruch erforderte aber gleichfalls, daß nicht die Wehrheit der Anwesenden einem einzgelegten Widerspruch beistimmte.

Rarl d. Gr. sorgte für die Ausstellung ständiger Rechtssinder, Schössen, scabinii; sur die ordentlichen Gerichte jedoch kamen auch später noch Rachimburgen als adstantes, als Umstand vor.

In Bayern aber scheint ber judox geblieben zu sein.

a) Ut placita fiant post calendas aut post 15 dies, si necesse est, ad causas inquirendas, ut sit pax in provincia et omnes liberi conveniant constitutis diebus, ubi judex ordinaverit, et nemo sit ausus contemnere venire ad placitum. Qui infra illum comitatum manent sive regis vassi (Bafallen, Getrene) sive ducis, omnes ad placitum veniant, et qui neglexerit venire 15 solidis damnetur. Lex Bajuvariorum tit. 2, Cap. 15. I.

Ipsum placitum fiat de sabatto in sabattum aut quali die comes aut centenarius voluerit a septem in septem noctes quando pax parva est in provincia, quando autem melior est, post quatuordecim noctes fiat conventus in omni centena. Si quis autem liber ad ipsum placitum neglexerit venire vel semetipsum non praesentaverit aut comiti aut misso comitis aut centenario 12 solidis culpabilis sit. — Qualiscunque persona sit, aut vassus ducis, aut comitis, aut qualiscunque persona, nemo negligat ad ipsum placitum venire, ut in ipso placito pauperes conclament causas suas. Lex Alemann. tit. 36. II. IV. V.

b) Ut ad mallum venire nemo tardet, primum circa aestatem, secundo circa auctumnum. Ad alia vero placita si necessitas fuerit vel denuntiatio regis urgeat vocatus venire nemo tardet. Capitulare I. Carol. magn., de anno 769.

De placitis siquidem, quos liberi homines observare debent constitutio genitoris nostri penitus observanda et tenenda est, ut videlicet in anno tria solummodo generalia placita observent, et nullus eos amplius placita observare compellat, nisi forte quilibet aut accusatus fuerit, aut alium accusaverit, aut ad testimonium perhibendum vocatus fuerit. Ad cetera vero, quae cententarii tenent, non alius venire jubeatur, nisi qui litigat, aut judicat, aut testificatur. Capitul. Lud. pii V. a. 819, cap. 14.

c) Conventus autem secundum consuetudinem antiquam fiat in omni centena coram comite aut misso (comitis) et coram centenario. Lex Alemaun. tit. 36. I.

Ut ante vicarium et centenarium de proprietate aut libertate judicium non terminetur aut adquiratur, nisi semper in praesentia missorum imperialium aut in praesentia comitum. Capit. I. a 810, Cap. 2.

De placito centenarii. Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia judicetur; sed ista aut in praesentia comitis vel missorum nostrorum judicentur. Capit. III. a. 812. Cap. 4.

Omnis controversia coram centenariis diffiniri potest, excepta redhibitione terrae et mancipiorum, quae non potest diffiniri nisi coram comite. Carol. magn. LL. cap. 36.

- d) Balter, § 99.
- e) Ut bannus, quem per semetipsum Dominus imperator bannivit, 60 solidos solvatur. Caeteri vero banni, quos comites et judices faciunt, secundum legem uniuscujusque componatur. Capitul. Carol. M. incert. a. Cap. 57.

f) Tunc gravio congreget secum septem rachimburgios idoneos. Lex sal. em. tit. 52. Si quidem rachimburgii in mallo residentes — admoniti, ut legem salicam dicant — legem dicere noluerint . . . . . Lex sal. em. tit. 60

Praesentibus quam plurimis viris venerabilibus rachimburgis, qui ibidem ad universorum causas audiendum residebant vel adstabant. Marculfi form. adp. Note 6.

- g) Sacobarones in singulis mallobergiis, id est plebs, quae ad unum mallum convenire solet, plus quam tres esse non debent, et si causa aliqua ante illos secundum legem suerit definita, ante gravionem removere (noch vor das Gericht des Grasen zu bringen) eam non licet. Lex salic. (Lindenbrog) tit. 56 § 4. Walter, § 574.
  - h) Ut placita fiant, ..... ubi judex ordinaverit ...

Comes vero secum habeat judicem, qui ibi constitutus est judicare, et librum legis, ut semper rectum judicium judicet de omni causa, quae componenda sunt.

Judex vero partem suam accipiat de causa quam judicavit. De omni compositione semper nonam partem, dum rectum judicat. Lex Bajuvariorum tit. 2 cap. 15. I. II. cap. 16. —

Nullus causas audire praesumat, nisi qui a Duce per conventionem populi judex constitutus est, ut causas judicet. Lex Alemannor. tit. 41. — Eichbern, § 75 Note k).

i) Ut missi nostri scabinios, advocatos, notarios per singula loca eligant, et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta deferant. Capit. III. anni 803 cap. 3. —

Ut nullus ad placitum banniatur, nisi qui causam suam quaerit, exceptis scabiniis septem, qui ad omnia placita praeesse debent. ibid. cap. 20.— Cicborn, § 165.

# § 17.

Die Güter des Fiskus, der Abeligen und Kirchen hatten oder erhielten Befreiung (Immunität) von der Gerichtsbarkeit der öffentlichen Beamten, d. h. letztere durften daselbst ihre Junctionen micht ausüben. Wie weit diese Befreiung ging und in wie weit die Gutsherrn dadurch die Gerichtsbarkeit erhielten, darüber sind die Ansächten verschieden. Die Immunität wird wohl mit der Zeit sich versändert haben. — In Bezug auf die Personen erstreckte sich dieselbe wahrscheinlich nicht bloß auf die Unstreien, sondern auch auf Freie, sosern sie Grundholden oder Hofgenossen waren. In Hinsicht auf die Art der Rechtshändel mußten die Klagen Auswärtiger gegen die Hofzgenossen bei dem gutsherrlichen Richter angebracht werden, der die Sache zu untersuchen und den Auswärtigen ihr Recht zu verschaffen hatte. Um so mehr war dieß bei Klagen der Hofgenossen unter sich

der Fall. Diese Gerichtsbarkeit begriff auch eine Strafgewalt, aber schwerlich den Blutbann gegen Freie; das zeigen wenigstens die späteren Verhältnisse der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit. Die entsprechenden Gerichtsgefälle und namentlich die Strafgelder, welche sonst der Fiskus bezog, verblieben dem Gutsherrn.

Daß Klagen der Hofgenossen gegen Auswärtige und Auswärtiger gegen die Smmunitätsherrschaft selbst (wie auch Beschwerden gegen die Hofrichter und deren Beschlüsse) bei den öffentlichen Gerichten anzgebracht werden mußten, lag in der Natur der Sache. Der gutseherrliche Gerichtsvogt vertrat dabei seine Leute.

Ein geschlossener zusammenhängender Gutscomplex war für eine Immunität nicht die Bedingung; doch bildete ein größeres Gut den Kern; einzelne Bauerhöfe derselben Herrschaft konnten auch zwischen dem Eigenthum freier Leute sich befinden. a)

Bezüglich ber königlichen Güter ergiebt sich ber Sachverhalt aus bem berühmten Capitulare Kaiser Karls de villis cap. 4, woselbst zwischen ben Uebertretungen ber eigenen Leute und ber freien Franken unterschieben ist; serner bei ersteren zwischen Freveln am königlichen Gut und gegen Andere. b) Was der Unfreie gegen den Fiskus verschuldete, büßte er mit dem Leben oder durch körperliche Züchtigung. Für die Verletzung Anderer durch Unsreie mußte der königliche Hofzrichter (judex villae) Genugthuung geben; der Unsreie selbst erlitt Strase an Leib und Leben. Freie mußten in allen Fällen nach dem Gesetze büßen. Die compositio (Privatgenugthuung) konnte dem Fiskus oder Anderen zufallen, das fredum (die öffentliche Strase), wenn eine solche nach dem Gesetze eintrat, erhielt stets der Fiskus.

Aehnlich war die Immunität auf den Besitzungen der weltlichen · Großen. c)

Die Rirchen erlangten dieselben regelmäßig durch Privilegien. d) Die Markangelegenheiten waren der öffentlichen Gewalt entzogen und die Markgenossenschaft war eine Grundherrschaft bezüglich des gemeinschaftlichen Grundeigenthums, die eine Exemtion von der Gerichtsbarkeit der öffentlichen Beamten besaß. Die Nachweise finden sich jedoch ebenfalls weniger in den Rechtsdenkmälern dieser Periode, als in jenen der folgenden Zeit. e)

a) Walter, § 103. 105. 106. — v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe § 171.

b) Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat, de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum pro homicidio et incendio, unde

faida exire potest. Ad reliquos autem homines justitiam eorum, qualem habuerint reddere studeant (judices villae), sicut lex est, pro faida vero nostra ut diximus familia vapuletur.

Franci autem, qui in fiscis aut villis nostris commanent, quidquid commiserint, secundum legem eorum emendare studeant, et quod pro faida dederint, ad opus nostrum veniat.

- c) Eichhorn, I. § 86. Walter, § 108.
- d) Locum autem ipsum, quem singulari amplectimur dilectione nunc et deinceps ab omni servitutis oppressione liberum sub regali volumus esse tuitione, ita videlicet, ut nullus judex publicus, nullus ex judiciaria potestate quidquam potestatis vel negotii in ipsa marcha sine patris monasterii licentia exercere vel habere praesumat nec homines ipsius loci constringere, vel ad causas audiendas aut freda vel tributa solvenda; postremo nil penitus ab eis audeat exigere. Diploma Dagoberti I Weissenburg. monast. fundat. Monum. boica B. 31 pag. 1.

Praecipimus, ut si quis deinceps ex familia ecclesiae Wormatiensis furtum vel pugnam aut ullam aliam criminalem causam in eadem familia perpetraverit, ad manus episcopi suo advocato componat. Si autem extra familiam cum extraneo aliquo rixam habuerit, advocatus suus (ber biscopsiiche Bogt) comiti pro eo justitiam faciat et si alicui libero homini ullam injustitiam fecerit, vel si extra familiam raptum aliquem peregerit, advocatus suus similiter pro eo justitiam faciat.

Diplom. a. 1014 bei v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe § 171.

(Diese Stelle scheint für die andere Meinung zu sprechen, daß bei Bergeben ber Hofgenoffen gegen Auswärtige der Bogt nicht zu richten, sondern im öffentlichen Gerichte für den Thäter zu Recht zu stehen hatte.)

e) v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe § 96.

## § 18.

Zur Zeit des Frankenreichs war neben gemeinschaftlichem Grundzeigenthum schon festes Privateigenthum an Grundstücken, und zwar nicht blos an Bauland, sondern auch an Waldungen und Weidegründen vorhanden.

Bei den letzten Besitznahmen von Landstrichen erhielt jeder betheiligte Freie wie in alten Zeiten nach seiner Würdigkeit, insbesondere nach seiner Stellung im Heere ein größeres oder kleineres Loos von Ländereien. Die Könige und die Großen bekamen ganze Feldmarken sammt Wald und Weideland, also für sich abgemarkte Bezirke; die kleineren Freien mußten sich in gewisse Bezirke theilen. a)

Natürlich konnten die Vornehmen ihre großen Antheile nicht allein bebauen; sie überkamen aber auch eine entsprechende Zahl von Hörigen und Leibeigenen, welche das Land anbauten, und dieß ist die urstprüngliche Entstehungsweise von Grundherrschaften.

Der Wohnsitz des Grundherrn nebst den zugehörigen Nebengebäuden, Hofräumen und Gärten war der Herrenhof, Fronhof,
curtis dominica, casa dominica oder dominicata, auch mansus indominicatus und sala, Salhof. Von diesem aus ließ der Grundherr
einen Theil des Baulandes terra salica für sich bebauen; den übrigen
Theil bearbeitete die Bauerschaft des Gutes, die auf kleineren
Höfen, mansi genannt, saßen, und zu welchen der Regel nach je eine
Huse (huoba) Bauland gehörte. b)

In der ersten Zeit wird diese Bauerschaft nur aus unfreien Leuten bestanden haben. Ihr Verhältniß zu ihrem Herrn war ein verschiedenes. Der erobernde Fürst sorgte unter Umständen dafür, daß dem Reste des unterworfenen Volkes ein Theil seines Besitzthums, wenn auch mit Abgaben an einen Herrn beschwert, verblieb, und daß die Belastung geregelt wurde; öfters mochte aber auch der Grundherr freie Nacht haben, seinen eigenen Leuten die Höse nach Sutdünken zu überlassen und die Belastung mit Abgaben und Frohndiensten willskürlich sestzustellen.

Als die Bevölkerung der gemeinen Freien, die wenig Grundbesit hatten, sich vermehrte, übernahmen auch viele freie Leute Bauerngüter, die zu Grundherrschaften gehörten, unter ähnlichen Bedingungen wie die hörige Bauerschaft. Es ist daher von mehrerlei Arten von Bauerngütern die Rede e); es kamen vor mansi vestiti ingenuiles und mansi vestiti serviles, die Inhaber der ersteren waren freie, jene der letzteren unfreie Leute, beide hatten ein sestes, erbliches Recht an ihrem Hose, das ihnen nach Art des echten Sigenthums durch Investitur übertragen war. Außerdem werden noch mansi absi genannt, über deren Bedeutung verschiedene Ansichten vorliegen. Zedenfalls ist absus der Gegensat von vestitus und kann verschiedenes bezeichnet haben, eine Hube, deren Bedauer kein erbliches Recht hat, aber auch eine solche, die temporär wüste liegt. d)

Die Bebauer fremden Grundeigenthums hießen mansuarii, auch coloni.

Wie es sich mit den Waldnutzungen der Bauerschaft damals verhielt, geht aus den Urkunden jener Zeit nicht zur Genüge hervor; es ist aber anzunehmen, daß die Zustände des Nittelalters ihre Wurzel in der Periode des Frankenreichs haben. Danach wird es Grundherrschaften mit zugehörigem Privatwaldeigenthum gegeben haben, aber auch solche, die nur Antheil an einer größeren Waldmark hatten, neben

§ 18. 31

anderen (Frundherrschaften und neben den kleinen freien Grundeigensthümern des Bezirks.

Wo die Grundherrschaft gesonderte Waldungen besaß, hatte die Bauerschaft bald nur gewisse Rutzungsrechte im Herrenwald, bald für ihren Gebrauch ausgeschiedene Waldtheile und zwar entweder für die gemeinschaftliche Benutzung der Bauerschaft, oder in der Art, daß zu jedem Hof ein eigener Waldtheil gehörte.

Wo die Grundherrschaft Antheil an Markwaldungen hatte, richtete sich begreiflicher Weise die Nutzung in der Mark nach der Größe und dem Bedarse des ganzen Grundeigenthums mit Einschluß der Bauershöse, deren Besitzer demnach auch durch ihren Herren zu Nutzungen besugt waren.

- a) So hatten brei Brüber Wirut, Gifilmar und Wentilmar eine Markung, die sie 808 dem heiligen Emmeran schenkten.
- ... Idcirco tradimus et firmiter firmamus ad S. Emmeranum pro remedio animarum nostrarum et patris nostri Elis commarchiam nostram in loco, qui dicitur Eolvespah usque Vuisaha indeque usque ad Uuinterpah et inde tendens usque ad duos tumulos et usque ad supradicta loca Avarorum i. e. Austriae.

Ried cod. Ratisb. I p. 10.

Ein Graf Edbert schenkte im Jahr 810 an bas Kloster Schwarzach bie Mark Biparobi (Markt Bibert) und übergab sie an ben Bischof Abalwin.

... tradidi ... de rebus proprietatis meae .. in pago .. Rongewe .. infra ipsum heremum (bes Steigerwolbes) quidquid mihi in eodem loco traditum fuit, ubi duo flumina, quae vocantur Piparodi (Pipera et Rota) confluent. ...

Postea venit Adalwinus episc. ad eundem locum vocabulo Piparodi una cum testimonialibus suis et interpellavit, Deotpertus de eadem re Adalw. ep. et Erchanlohum advocatum suum revestivit coram testimonialibus cum omnibus aedificiis, casis, terris, campis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, molendino et quidquid in eodem loco de re propria habere videbatur. De commarca vero ex orientali parte usque in commarcam Deotkarii abbatis, australi etiam parte in commarcam Gundberti, ubi ipsi signum fecerunt et perrexerunt in commarcham Gundberti, et contradixit Gundbertus partem quandam inter flumina duo nomine Piparodi, et postea consideraverunt Gundbertus et Hurih et Gozmar et partem, quam contradicebant ad S. Salvatorem pro illorum animi remedio tradiderunt; parte meridiana milliaria 3, aquilone milliaria 2.

Ried. L p. 10.

b) Invenimus in eodem loco curtem et casam indominicatam cum ceteris aedificiis ad praefatam exclesiam respicientem. Pertinent ad eandem curtem de terra arabili jurnales 740, de pratis unde colligi possunt de foeno carradae 610.... Respiciunt ad eandem curtem mansi ingenuiles vestiti 23. Ex his sunt 6, quorum reddit quisque (verschiebene Abgaben) operatur annis singulis hebdomades 5, arat jurnales 3, secat de foeno in prato dominico

carradam 1 et introducit, scaram facit. Ceterorum sunt..... quando in hostem non pergunt, equitat quocunque illi praecipitur.

Breviarium rerum fiscalium, Walter corp. jur. Germ. II pag. 143.

c) Habet quippe in summa Augustensis episcopatus mansos ingenuiles vestitos 1006, absos 35, serviles vero vestitos 421, absos 45. Inter ingenuiles autem et serviles vestitos 1427, absos 80. Breviarium rerum fisc. bei Walter 85. II pag. 132 u. f.

Tradidit enim (Herzog Theobebert von Bapern an das Kloster Nunberg zu Salzburg) in pago Salzburgoe secus fluvio Salzaha villam, quae vocatur Titamaninga et in ea mansos 60 inter vestitos et apsos et inter exercitales et barscalcos cum omnibus appendiciis. —

Hund metropolis Salisburg. tom. 1. p. 32. Tradiditque memoratus dux (Theobebert an bas Episcopat Salisburg) in pago Opingoe villam nuncupatam Opinga, in qua sunt mansi 20 inter barscalcos et servos, et inter vestitos et apsos cum campis, pratis et silvis et omnibus appendiciis suis. (Also wohl eine Grundherrschaft.)

ibidem. Auch mansi lidiles werben in Urfunden genannt. Walter, § 84.
d) Ueber mansus absus s. v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe § 116.

## § 19.

Die Grundmasse der freien Bevölkerung bildete Gemeinden freier Grundbesitzer, die größerentheils in Dorschaften beisammen wohnten, theilweise aber auch in Sinzelhösen lebten. Im letzteren Falle hatte, wie noch jetzt, der Sigenthümer seine Grundstücke um seinen Wohnsitz herum; im ersteren Falle erhielt jedes Loos in der Niederlassung im Dorse eine Hosstätte (area, Hosreite, später auch eurtiser genannt), die eingefriedigt war und woselbst die Gebäude, Hosraum und Garten sich befanden, wie es noch jetzt der Fall ist. Außerdem gehörte zu jedem Loos ein Theil der das Dorf umgebenden Feldsur, die in mehrere Felder abgetheilt war, so daß jeder Hos an jedem Felde seinen Antheil hatte. Wan sindet diese Sintheilung noch jetzt in den Dörfern, sowohl in solchen, die ursprünglich von freien (Frundeigenthümern bewohnt waren, als auch in gutsherrlichen Dörfern. —

Für diese Besitzungen kommen die Bezeichnungen curtis und mansus vor, die, wie der deutsche Ausdruck Hof, sowohl die Wohnstätte als auch das ganze Gut bedeuten.

In späterer Zeit kommt es vor, daß nur wenige Grundbesitzer sich in gewisse Feldmarken theilten, von denen aber jeder mehrere Höse besaß, ein Hauptgut und einige Bauergüter, auf denen je ein colonus wirthschaftete. Es ist wahrscheinlich, daß dieses Berhältniß

schon bei der Grundvertheilung entstand. Erstens haben bei manchen Groberungen die gemeinen Freien schon ein größeres Grundeigenthum erhalten, und dann gab es auch Abstufungen in den Loosen, der Art, daß Einige zwar keine ganzen Marken, aber doch mehr erhielten, als die gewöhnlichen Loose betrugen.

Was die Waldungen betrifft, so blieben dieselben großentheils im gemeinschaftlichen Eigenthum der Grundbesitzer einer Dorfschaft oder eines größeren Bezirks; es gab aber auch wahrscheinlich schon in jener Zeit Privatwaldungen im echten Stgenthum kleiner freier Leute a), wenigstens in manchen Gegenden. —

a) S. bie Stellen § 21 Rote b), § 25 Rote b. d), § 27 a).

### § 20.

Schon in der Carolingischen Zeit begann das Grundeigensthum der ärmeren freien Leute sich zu vermindern, und es wirsten verschiedene Ursachen zusammen, um das Grundeigenthum in den Händen der Geistlichkeit und der Mächtigeren zu concentriren. Aus Frömmigkeit gaben Viele ihr Grundeigenthum an Kirchen, zumal wenn sie ohne Leibeserben waren, und behielten sich oft nur den Rießbrauch auf Lebenszeit vor. Defters wurde das Nutzungsrecht in der Familie des Schenkers erblich, aber Grundherr war fortan die Kirche und das Gut belastet; — öfters erhielten die Uebergebenden andere Güter dafür, jedoch nur als Rutznießer oder Grundholben. a)

Durch Bedrickungen der Großen und der öffentlichen Beamten bezüglich des Aufgebots zum Kriege wurden viele Freie dahin gebracht, sich ihres Grundeigenthums zu entäußern, dasselbe zu verkaufen oder an einen Mächtigen zu geben, um es als nutbares Sigenthum zurückzuempfangen und Grundholden zu werden. Schon unter Karl d. Gr. kamen hierüber viele Beschwerden an den k. Hof. b)

Außerdem sahen sich überhaupt in den letzten Zeiten der fränstichen Monarchie viele freie Grundeigenthümer genöthigt, den Schutz und die gerichtliche Vertretung eines Mächtigeren zu suchen, welcher der Bogt, advocatus, des geringeren Mannes ward und von diesem eine jährliche Leistung empfing. Dieses Verhältniß wurde sogar ein erdliches und dingliches, und es entstand eine neue Art der Belastung des kleinen Grundelgenthums, die Vogteilast, welche dem Verechtigten zwar nicht die Grundherrlichseit gab, aber doch die Freiheit des Sigensthums aushob, indem ein Anderer das vogteipslichtige Gut nur mit dieser Last erwerden konnte. Nur mit Sinwilligung des Vogtes und

Inderer das Gut als freieigenes erlangen, wird dandlung war nöthig, wenn der Bogt werzichtete. — Außerdem auf sein Recht verzichtete. — Außerdem aufdürdung größerer Lasten mißbraucht werden. c)

Vuormacensi) cum casa dominicata mansos picturas 5, de prato ad carradas 12 et e contra de casa dominicata mansos vestitos serviles 6, de carradas 15.

waitum.

uper episcopos et abbates et eorum advocatos

La queunque proprium suum episcopo, abbati, vel Leuario dare noluerit, occasiones quaerunt super Leuario eum condemnare possint et illum semper in Leuario eum condemnare possint et illum semper in Leuario eum pauper factus nolens volens suum proprium Leuario dare noluerit, occasiones quaerunt super in leuario eum condemnare possint et illum semper in Leuario eum pauper factus nolens volens suum proprium Leuario qui traditum habent absque ullius inquietudine

. .... and illos pauperiores constringant et in hostem ire

Marita quondam secularis et praepotens vir nomine successiones et ibi et alibi, vicinorumque suorum marites autem quidam liberi homines, qui in ipso vico mentem illum fore, praedia sua cum censu legitimo de conditione, ut sub mundiburdio illius semper tuti maritus et suspiciens statim ad oppressionem illorum inpremum petitionibus aggredi, deinde libera utens mando arii sui essent, jussit sibi servire, scilicet mando foenum et metendo et in omnibus rebus,

Balter, § 409. — S. v. Maurer, Geschichte ber

# § 21.

in der Mentichen Dienstgefolge, aus freien Leuten bestehenb, weiten die seine Weise fort, auch kam eine neue Einrichtung welche freie Dienstmannen hatten, welche freie Dienstmannen hatten, die dienstwungen großer Ländereien in den Stand gesetzt wurden,

§ 21. 35

benselben Güter (bonosicium) zur Benutzung einzuräumen. Zu dem persönlichen Verhältnisse zwischen beiden Theilen kam also noch ein dingliches, obgleich nicht alle Getreuen sogleich ein solches Gut, welches später Lehen hieß, bekamen.

Das persönliche Verhältniß (vassaticum) entstand durch das eidzliche Versprechen der Treue von Seite des Dienstmannes, welcher vassus, vassalus, fidelis hieß, wenn er den Vasalleneid geleistet hatte; der Herr (senior) versprach dagegen Schuß.

Das einem Vasallen zur Benutzung überlassene Gut war anfangs nur auf Lebenszeit des Verleihers gegeben, zu Ende dieser Periode wurden aber die Beneficien auf Lebensdauer des Vasallen eingeräumt und konnten bei Lebzeiten desselben nur wegen Verletzung der Lehensteue zurückgezogen werden; auch bildete sich bereits die Ansicht, daß die Erben Anspruch auf Wiederverleihung haben. a)

Diese Lehen waren mehr oder weniger groß; ganze Grundherrschaften oder nur Theile von Feldmarken; immerhin jedoch so bedeutend, daß der Basall seinen Unterhalt und die Mittel zur Kriegsrüftung hatte, ohne selbst knechtische Arbeit thun zu müssen. Freilich wurden später auch einzelne Bauerhöse zu Lehen gegeben, das waren aber Bauerlehen mit bäuerlicher Belastung und nur eine gewisse Form des Grundbarkeitsverhältnisses.

Auch Kirchengut wurde zu Lehen gegeben. b)

Zu den Lehengütern gehörten gewöhnlich auch Waldungen ober Ruxantheile an gemeinschaftlichen Waldungen. Der Vasall trat in Hinstickt auf die Benutung an die Stelle des Grundherrn, auch gegensüber der Bauerschaft des Lehengutes, deren Rechte er zu achten hatte, deren Verpflichtungen ihm aber auch zu gute kamen.

- a) Balter, § 75.
- b) De beneficiariis, qui de eodem monasterio Vuitenburch beneficium habere videntur.

Habet Hunbertus in beneficium in pago Vuormacensi, in villa nuncupata Vuanesheim cum casa dominicata mansos vestitos serviles 6, ingenuiles vestitos 2, absos 4, de prato ad carradas 20, de vineis picturas 6 et silvam sommunem. Et in ipsa villa habet Friduricus beneficium. Baldrich habet beneficium in ipso pago, in villa nuncupata illa cum casa dominicata mansos vestitos serviles 5, absos 4, de prato ad carradas 30, de vineis picturas 5, molinum unum et silvam communem. Habet Gerbertus in ipso pago in villa illa beneficium cum casa dominicata mansos serviles absos 5, de vineis picturas 5.

Breviar. rer. fisc. Walter tom, II. pag. 132. Freilich wurden die kirchlichen Beneficien jener Zeit von der weltlichen Macht in deren Interesse verliehen, um die nothige Berstärtung der Kriegsmannschaft zu erlangen.

# **§ 22.**

Gerten des Frankenreichs wurde verlangt, daß ichtes Grundeigenthum besaß, einen Herrn icht kloß ein aus hörigen und leibeigenen Irenstyefolge, sondern auch freie Lehensmannen

· ... deigenthumer,

· . . . . mannen (Vafallen),

... Reduct fremden Grundeigenthums,

Land, Wogteipflichtige,

. . . . . Bauern (Liten 2c.),

. Semtleute verschiedener Art,

. .. Auchte und Mägde.

m die Grundherrlichkeit in wenigen Händen zu conin die Grundherrlichkeit in wenigen Händen zu condie Erlangung besseren Schutzes viele Freie ihr Eigendie Erlangung des (zu Lehen auftrugen) und dasselbe als mittigen, öfters erweitert durch Zugaben des Lehens-

war und Waldnutzungsrecht kam in folgenden

A Same and the

. ... . wart.iches der Grundeigenthümer einer Dorfmark oder . ..... Rart.

..... zuw. zu einer Grundherrschaft ober zu kleineren Loosen

Rugibum oder bloßes Nutungsrecht,

. Hauerschaft eingeräumt waren,

Winner, Geschichte ber Fronhöse § 56, § 63.

## § 23.

In den ersten Zeiten des Frankenreichs wurden nur die Verbtechen gegen das Gemeinwesen (Hochverrath und Landesverrath) und gewaltthätige Störung der öffentlichen Sicherheit, wohin namentlich Straßenraub gehörte, an Leib und Leben gestraft.

Alle übrigen Verbrechen und Vergehen konnten mit Geld gesühnt werden. Jedoch war ein Unterschied. Bei schweren Verbrechen gegen Andere konnte eine Fehde (faida) entstehen, namentlich aus dem Todtschlag, und der Thäter war der Rache ausgesetzt, wenn er nicht durch eine Sühne sich Frieden verschaffte. Der Verletzte oder seine nächsten Verwandten konnten aber auch auf die Befehdung und Rache verzichten und eine Geldbuße verlangen, die in den Gesehen bestimmt war. Dieses Fehderecht wurde allmählich mehr eingeschränkt, und Rarl d. G. verordnete, daß nach einem Todtschlag sogleich durch Entrichtung und Annahme der Buße die Sache beigelegt und Friede gelobt werden müsse, wodurch die Blutrache ausgeschlossen war.

Alle Verbrechen groß und klein a), auf welchen nicht eine Lebens=
ober Leibesstrase stand, wurden daher mit Geld gesühnt, und
bie Volksrechte enthalten sehr betaillirte Bestimmungen über die Geld=
beträge, welche bei den verschiedenen Rechtsverlezungen entrichtet werden
mußten. Diese Sühngelder waren aber doppelter Art; es mußte
nämlich nicht bloß der Verletzte durch eine Buße gesühnt werden,
sondern auch das Gemeinwesen mußte durch ein Strafgeld Genug=
thuung erhalten, wenigstens bei schwereren Vergehungen. Die Privat=
strase hieß compositio und dieselbe dargeben componere; die öffent=
liche Strase hieß fredum. Letzteres stand zur compositio in einem
gewissen Verhältnisse oder war selbstständig in einem gewissen Betrage
angesetzt. Die verschiedenen Volksrechte waren hierin von einander
abweichend. b)

In der carolingischen Zeit wurden die Leibes= und Lebensstrafen weiter ausgedehnt, namentlich auf Todtschlag und Diebstahl bei ersschwerenden Umständen.

Außer den Verbrechen gegen die Gemeinheit, die schon nach früherem Rechte die Todesstrafe nach sich zogen, waren Word, Brand und wiederholter Raub Kapitalverbrechen, welche die Todesstrafe nach sich zogen. Diese konnte nur der König abändern. c)

Verstümmelungen konnten in gewissen Fällen schon nach dem Gesetze durch Geld abgewendet werden. Die Möglichkeit, den Leib zu

weite Necht dem älteren nicht gleich. Wer den .... titt eben die betreffende Leibesstrafe, wer .... Jube : ucht zahlen konnte, wurde nur dienstbar.

Lis Baids und Jagbeigenthum wurden durch= ..... Tre compositio betrug entweder ein Rehr-. ... des Reunfache incl. Werthsbetrag oder Achtfache ्र रहाबहुरा, oder die Buße war nach der Gattung des ... je einen Geldbetrage bestimmt, neben welchem noch .. ... capitale) entrichtet werden mußte.

as the Bajuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine .. l'iecem ducis consiliatus fuerit, aut inimicos in pro-. Let civitatem capere ab extraneis machinaverit, et exinde .. dierik

, mecunque commiserit peccata quousque habet substantiam The egem. Si vero non habet, ipse se in servitio deprimat mares vel annos quantum lucrare quiverit, persolvat cui . e. . un universum restituat.

Lex Bajuv. tit. 2. cap. 1. § 45.

ા. પા દેશ્લાં જોવનુ und Körperverletzung hieß insbesondere "Bergeld". :. .. > 107 672.

. . . . . . . praecipimus observandum, ut pro prima culpa unum ... it a vero nasus ei truncetur, de tertia culpa si se non 

Capit. a. 744 cap. 22.

La victur latrociniis comprobatus fuerit, exiet ad judicium. Si 

Capit. 3. a. 813 cap. 46.

... con criminalibus actionibus i. e. homicidio, rapto, incendio. Carol. calv. praec. pro Hispanis cap. 3.

...... al mortem, quia postquam scabini eum dijudicaverint, non . . . . . . vel vicarii ei vitam concedere.

Capit. 2. a. 813 cap. 13.

Capit. III. 10.

tuerit quis chartam falsam fecisse aut falsum testimonium .... we a perstat aut redimat.

Capit. 5. a. 803. cap. 18.

; Andrew equi pro furto se in servitium tradere cupiunt non con-... wal wandum justum judicium terminetur.

Capit 2. a. 813 cap. 15.

## § 24.

Das Eigenthums= und Nutzungsrecht an den Grundstücken war durch Markzeichen und Strasbestimmungen gegen Eingriffe geschützt.

In der Lox Bajuvariorum a) sind als Markzeichen erwähnt: Steine mit eingehauenen Merkmalen, Grenzraine und Malbäume. Es gab eigene Inspectoren, ohne deren Beiziehung und Zustimmung des Nachbars bei einer Strafe von 6 solidi kein neues Grenzmal gesetzt werden durfte.

Gegenüber einer klaren Grenze galt keine Verjährung.

Wer Grenzraine einebnete oder fixe Grenzzeichen zerstörte, mußte die Nachbarn für jedes einzelne Merkmal mit 6 solidi sühnen; ein Leibeigener erhielt für eine solche Handlung 50 Geißelhiebe.

Ganz ähnliche Bestimmungen sinden sich in den Gesetzen der Westsgothen; die Strafe der Grenzverrückung war aber strenger, indem der Freie für jedes einzelne Grenzzeichen 20 solidi zur Sühne zahlen mußte. b)

Bei den Longobarden c) betrug die Strafe für die Zerstörung eines Grenzzeichens 80 solidi, wovon die Hälfte der König, die Hälfte der Verlette erhielt. — Die Zeichen an den Malbäumen hießen theclaturae, von teken, zeichnen; nach Andern soll theclatura taliatura, Einschnitt sein. Später nannte man diese Zeichen Lachen und die Malbäume auch Lachbäume; den Akt einer solchen Vermarkung aber nannte man ebenfalls lachen. Außerdem kommt in den Longobardischen Gesetzen der Ausdruck sinaida, sneida vor, der mit theclatura gleichbedeutend sein soll, was ich bezweiste. Es heißt in Artikel 244 der Note c theclaturam aut sinaidam; zwar werden in den Bolkerechten die Worte aut und sive nicht immer correct gebraucht. Jedoch bedeutet das Wort sneida schon wahrscheinlicher eine Ausschneibelung, einen von unten hoch hinauf entasteten Baum ober eine aufgehauene Grenzlinie. — Auf letteres deutet der noch jett gebräuch= liche Ausdruck Schneisse. So hieß im Jahr 1316 die Abtheilungslinie zwischen der Letter= und Mervelder Mark Lotter-sneda. —

Die Burgunder d) bestraften die Ausreißung oder Zerstörung eines Grenzeichens am freien Manne mit dem Abhauen der Hand, wenn er dieß nicht durch Erlag seines halben Wergeldes (das 75—150 solidi betrug) abwendete; ein Leibeigner wurde mit dem Tode bestraft.

Lex Bajuv. tit. 11. Cap. 1.

c) I. Si quis limites complanaverit, aut terminos fixos ausus fuerit evellere, si ingenuus est, per singula signa vel notas vicinos 6 solidis componat.

II. Si servus est, per singula signa 50 flagella suscipiat.

- I. Quotiescunque de terminis fuerit orta contentio, signa quae antiquitus constituta sunt, oportet inquirere i. e. aggerem terrae, quem propter fines fundorum antiquitus apparuerit fuisse ingestum, lapides etiam, quos propter indicium terminorum notis evidentibus sculptis constiterit esse defixos.
- II. Si haec signa defuerint, tunc in arboribus notas, quas decoreos (decurias) vocant, convenit observare, sed illas, quae antiquitus probantur incisae.
- III. Quod si intra terminos alienos per absentiam aut ignorantiam domini partem aliquam fortasse possederit, statim eam, cum antiqui et evidentes ab inspectoribus fines agnoscuntur, amittat domino reformandam, nec contra signa evidentia ullum longae possessionis tempus opponat.

Ibidem cap. 3.

- I. Nemo novum terminum sine consensu partis alterius aut sine inspectore constituat.
- II. Quod si forte liber hoc fecerit, damnum pervasionis excipiat, quod legibus continetur i. e. 6 solidos.
- III. Si vero servus hoc admiserit domino nesciente, 200 flagella publice extensus suscipiat, et nullum exinde praejudicium domino comparetur.

Ibidem cap. 4.

Benn bie Grenze nicht evident gemacht werden konnte, entschied ber Zweiskampf ben Streit.

#### Ibidem cap. 5.

Quotiens de commarchanis contentio nascitur, ubi evidentia signa non apparent, in arboribus, aut in montibus, nec in fluminibus, et iste dicit, hucusque antecessores mei tenuerunt, et in alodem mihi reliquerunt, et ostendit secundum proprium arbitrium locum, alter vero nihilominus in istius partem ingreditur, alium ostendit locum, secundum prioris verba suum et suorum antecessorum semper fuisse usque in praesens asserit; et si alia probatio nusquam inveniri dignoscitur etc

- b) II. Qui studio pervadendi limites complanaverit, aut terminos fixos fuerit ausus evellere, si ingenuus est, per singula signa vel notas 20 solidos cui frandem fecit cogatur inferre, et si servus est, per singula signa 50 flagella suscipiat et limitem et terminum restituat.
- III. Quotiescunque de terminis fuerit orta contentio, signa, quae antiquitus constituta sunt, oportet inquiri i. e aggeres terrae, sive arcas, quas propter fines fundorum antiquitus apparuerit fuisse constructas atque congestas; lapides etiam, quos propter indicium terminorum notis evidentibus sculptos constiterit esse defixos. Si haec signa defuerint, tunc in arboribus notas, quas decurias (NA Briden x ven decem) vocant, convenit observari; sed illas, quae antiquitus probantur incisae.

### Lex Wisigothorum Lib. X. tit. 3.

- c) 240. Si quis liber homo terminum antiquum corruperit aut exterminaverit et probatum fuerit, sit culpabilis 80 solidis, medium regi et medium in cujus fine fuerit terminus.
- 241. Si quis servus alienus terminum antiquum ruperst aut exterminaverit, mortis incurrat periculum aut solidis 40 redimatur.

- 242. Si quis liber homo arborem, ubi theclatura facta est, inter fines discernendos inciderit aut deleverit, 80 solidis sit culpabilis medium Regi et medium, cujus arbor fuerit. Et si servus per jussionem domini sui fecerit, dominus componat ut supra 80 solidos.
- 243. Si servus sua auctoritate arborem, ubi theclatura facta est, inter fines discernendos inciderit aut deleverit, aut moriatur aut liberet se 40 solidis.
- 244. Si quis propter intentionem signa nova aut theclaturam aut sinsidam in silva alterius fecerit et suam non probaverit, componat solidos 40, medium regi, et medium cujus silva fuerit.
- 245. Si servus extra jussionem domini sui theclaturam aut sinaidam in silva alterius fecerit, manus ejus incidatur. Et si cum jussione domini id fecerit, reputetur culpa domino ut supra.

Leges Longobardorum, edictum Rotharis.

d) Terminum vero si ingenuus evellere aut confringere praesumserit, manus incisione damnetur. Si servus hoc fecerit, occidatur. Si vero debilitatem suam ingenuus redimere voluerit, medietatem pretii sui solvat.

Lex Burgundionum tit. 55. art. 3 und 4.

### § 25.

Der Wald in der Nähe der Dorfschaften hatte bereits schätzbaren Berth, hauptsächlich in Bezug auf Mast und Weide, so wie auf Baus holz, während Brennholz, zumal in den holzreichen Gegenden, weniger beachtet wurde. Daher beziehen sich die Strafbestimmungen der Volkszechte vornehmlich auf fruchttragende Bäume und auf Baushölzer.

Die Gesetze der Bayern enthalten hierüber Ausführlicheres, als jene der übrigen Stämme, obschon sie die Verhältnisse jener Zeit auch nicht vollständig aufklären, vielmehr Zweifel übrig lassen.

An zwei Orten kommt über Forstfrevel etwas vor, zuerst in Tit. 11. Cap. 7. do materiis non elevatis bezüglich auf Bauhölzer. a) Ber nämlich fremdes Bauholz im Walde aus Feindschaft oder Bosheit umgehauen oder beschädigt hat, soll Ersat leisten und die That
mit einem solidus sühnen. Auch wer solches zu seinem Nutzen verwendete, konnte den Sigenthümer gegen dessen Willen nicht durch
blosen Ersat zufrieden stellen, sondern mußte einen solidus zur Sühne
zahlen, wogegen ihm aber das Holz verblieb. Ohne Zweisel mußte
für jedes einzelne Bauholz ein solidus entrichtet werden; die betressende
Gesesstelle ist überhaupt nicht recht klar. Doch erscheint die Entwendung von Baustämmen gelinder behandelt als boshafte Beschädigung.

Beiter folgt dann in Tit. 21 de pomariis et nemoribus atque spidus et eorum compositione Einiges über das Abhauen frucht

tragender Bäume und von Gewächsen in Anlagen und gehegten Orten. b)

Bei ersteren ist unterschieden zwischen fruchttragenden Sichen, zwischen noch nicht fruchttragenden Sichen und zwischen Buchen, wilden Birn=, Apfel= und ähnlichen Bäumen, welch' letztere Arten gleichbehandelt wurden. Wer in einem fremden Gehölz fruchttragende Sichen abgehauen hatte, mußte für jedes Stück außer dem Ersate einen solidus zur Sühne zahlen, jedoch nur dis zu 6 solidi, indem für die Mehrzahl über 6 Stücke hinaus nur Ersatsleistung eintrat. Bei noch nicht fruchttragenden Sichen war die Sühne statt eines ganzen solidus nur 1/3 solidus per Stück. Gleich groß war die Sühne bei Buchen, wilden Apfel= und Birnbäumen, dis zu 6 solidi oder 18 Stücken; erst über diese Zahl hinaus wurde für die weiteren Stücke nur Ersat geleistet.

Was weiter noch de minutis silvis folgt, scheint der Schwere der Bestrafung nach nicht auf Niederwaldungen sich zu beziehen, sondern in dem Beisate de luco vol quocunque caheo seine nähere Begrenzung zu haben. Das Wort caheo oder caheio ist aber ohne Zweisel dasselbe wie Haag, Geheg und bezeichnet einen umzäunten, eingehegten Ort. Wer dort ein Holzgewächs abhieb, mußte Werthsersat und dis zu 6 solidi für jedes Stück einen solidus zur Buße geben; was darüber war, wurde nur ersetz, es müßte denn der Thäter gegen denselben Sigenthümer rücksällig worden sein, in welchem Fall die Beschränkung auf 6 solidi nicht mehr stattsand.

Ueber die Entwendung von bloßem ordinären Brennholz, Birken, Aspen, zu Bauholz untauglichem Nadelholz kommt in den Gesetzen der Bayern Nichts vor. Wahrscheinlich achteten die Waldeigenthümer damals noch nicht darauf, wenn Andere solches Holz sich zueigneten. Wenn doch geklagt wurde, kam vielleicht das allgemeine Diebstahlszgesetz in Anwendung, wonach der Thäter den neunsachen Werthsbetrag geben mußte c), der damals für Brennholz sehr geringfügig sein mochte.

In den Gesetzen der Alemannen sindet sich nichts über Holzfrevel, wahrscheinlich galt in dieser Hinsicht in den verschiedenen Gauen verschiedenes Gewohnheitsrecht, oder es wurden die Holzfrevel nach allgemeinen Normen über Diebstahl und Eigenthums Beschädigung behandelt.

Was in den fränkischen Volksrechten vorkommt, erschöpft nicht die verschiedenen Verhältnisse, und es ist zweifelhaft, auf was sich einzelne Bestimmungen beziehen, ob auf gefälltes und zugerichtetes ober sonstiges

Holz, ob auf Eingriffe in fremdes Eigenthum oder auf Excesse der Theilhaber an gemeinschaftlichen Waldungen. In der Lex sal. de suris arborum d) heißt es, wenn Jemand im Walde eines Andern Bauholz gestohlen, angezündet oder zerhauen oder Brennholz entwendet hat, soll er außer dem Ersatz und der delatura 15 sol. zur Sühne geben. Gleiche Buße, jedoch ohne Ersatz und delatura zu erwähnen, sindet sich in der Lex Ripuar. für die Entwendung gefällten Bausholzes oder gespaltenen Brennholzes.e) (Was unter delatura zu verstehen sei, darüber gehen die Ansichten sehr auseinander, s. Walter, § 671.)

Außerdem folgt aber noch in der Lex salica de furtis divorsis /), daß derjenige 3 solidi schuldig sei, welcher auf einer Seite beschlagenes Bauholz entwendet hat. Es fällt auf, daß hier die Buße nur 3 solidi beträgt, während in Tit. 8 § 4 15 solidi gesetzt sind, ferner daß von Ersat und dolatura keine Rede ist. Vielleicht betrifft letztere Stelle die Theilhaber an gemeinschaftlichen Waldungen, und dieß ist um so wahrscheinlicher, da weiter die gleiche Buße von 3 solidi auf die Begnahme eines gezeichneten Baumes gesetzt ist, wenn dieselbe binnen Jahressrift von der Zeichnung an geschah. Letzteres kann man nämlich kaum anders als auf Gemeinde und Markwaldungen beziehen.

Merkwürdig ist die Bestimmung im Bolksrecht der Burgunder g), daß, wer keinen eigenen Wald hatte, die Besugniß besaß, sich in stemden Waldungen seinen Brennholzbedarf zu hauen, jedoch nur von liegenden Bäumen oder solchen Holzarten, die keine Frucht (zur Speise oder Mast) trugen (Urholz oder Dousholz, nach der Bezeichnung der Beisthümer des Mittelalters). Der Waldeigenthümer durste das nicht hindern, und wenn er gleichwohl pfändete, mußte er das Pfand dreisiach zurückgeben und 6 solidi als Strase zahlen.

Dagegen durfte Niemand ohne Erlaubniß des Sigenthümers in einem fremden Walde fruchttragende Bäume oder Fichten und Tannen abhauen. Ein Freier, der sich dagegen versehlte, mußte dem Waldeigenthümer für jeden Stamm einen solidus entrichten; ein Leiberigener wurde geprügelt; sein Herr hatte nichts dabei zu verantworten. Ihne Zweifel war vorausgesetzt, daß der Leibeigene von seinem Huftrag hatte.)

Auch in den Gesetzen der Westgothen und Longobarden sommen bemerkenswerthe Sätze vor. Nach ersteren h) wurde das bloße Abhauen eines fremden Baumes nur halb so hoch bestraft, als das Fortschaffen, und wer sich in einem fremden Wald der Holzentwendung

wegen mit einem Fuhrwerk betreten ließ, verlor Wagen und Anspann und was er bei sich hatte. Nach dem longobardischen Volksrecht i) wurde die Entwendung von solchem Holze, das auf einem Lagerplatze aufgehäuft war, mit einer Buße von 6 solidi bestraft, während für die Entwendung von solchem Holze, das zerstreut im Walde sich besand, nur die gewöhnliche Diebstahlssühne des 8 sachen Betrags zu entrichten war. — Ein Reisender blieb straffrei, wenn er zu seinem Bedarf etwas abhieb, sosern es nur nicht an einen eingefriedigtem Orte geschah.

a) Si aliquis alicujus materiam in silva aut propter inimicitias vel invidiam truncaverit vel laeserit, cum alia simili restituat et cum solido uno componat.

Et si eam sibi in usum miserit, nisi per convenientiam non potest cum alia placare restituendi — et (sed?) cum solido dum ipsam habet componat.

### Lex Bajuv. tit. 11 cap. 7. I. u. II.

- b) II. Si quis aliena nemora praeciderit, si portat escam et rupus (robur?) est, cum solido et simile componat.
- III. Et si amplius usque ad numerum 6, per singulos singulum solidum restituat. Deinde arborum numerositatem restituere cogatur, et de his, quae nondum fructum portaverunt, cum tremisse et simile restituat.
- IV. De fagis vero tremissem et simile restituendum censemus usque ad numerum 6 solidorum per singulos arbores i. e. 18. Et si amplius damnum infert, non cogatur componere nisi numerum restituendi.
- V. Si malum vel pirum vel cetera hujus modi pari sententia ut fagi perseverent.
- VI. Si vero de minutis silvis, de luco vel quacunque caheo fagitam (vegitam) reciderit, cum solido et simile componat et deinceps usque ad 6 solidos restitutionem et compositionem.
- VII. Si amplius fuerit numerus vegitarum, non cogatur componere, nisi restituere cum simili et sacramento. Si autem post compositionem et restitutionem damnum intraverit inferre in ipsius nemore cui composuit, nihil excludat componendi sententiam, sed superioris observatur regula sententiae.

#### Lex Bajuv. tit. 21.

c) Si quis liber aliquid furaverit, qualemcunque rem, niungeldo componat, h. e. novem capita restituat.

#### Lex Baj. tit. 8 cap. 1.

d) Si quis in silva alterius materiamen furatus fuerit aut incenderit vel concapulaverit, aut ligna alterius furaverit 600 denariis, qui faciunt solidos 15 culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

#### Lex sal. tit. 8. § 4. (Berold.)

Das Wort alterius kann sich auf das vorausgehende silva ober auf das nachfolgende materiamen beziehen, was wahrscheinlicher ift. —

e) Si quis Ripuarius in silva communi, seu regis vel alicujus locata materiamen vel ligna fissa abstulerit 15 solidis culpabilis judicetur.

Lex Ripuar. tit. 76.

Die Worte vol alicujus kann man mit locata materiamen aber auch mit in silva verbinden, benn die Worte sou, vol und aut wechseln in den Bolksrechten östers mit einander; doch ist ersteres wahrscheinlicher und beide Stellen (d und e) beziehen sich dann auf fabricirtes fremdes Holz, erstere in irgend einem Walde, lettere im Gemeindewald oder Königswald, also auf Holzdiebstahl. Sie sind wie gesagt zweideutig und nicht erschöpfend.

f) Si quis materiam de una parte dolatam furaverit 120 denariis, qui faciunt solidos 3 culpabilis judicetur.

Si quis arborem post annum quam fuerit signata priserit, nullam exinde habeat culpam, si quis infra annum eam capulaverit 120 denariis, qui faciunt solidos 8 culpabilis judicetur.

Lex sali. tit. 27. § 27 u. 28. (Herold.)

- g) I. Si quis Burgundio aut Romanus silvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibet silva habeat liberam potestatem, neque ab illo, cujus silva est, repellatur.
- II. Si quis vero arborem fructiferam in aliena silva non permittente domino fortasse inciderit, per singulas arbores, quas incidit, singulos solidos domino silvae inferat. Quod etiam de pinis et abietibus praecipimus custodiri. Quod si servus hoc fecerit, fustigetur et dominus ejus nullum damnum aut calumniam patiatur.
- III. Si quis vero quemquam de jacentivis et non fructiferis arboribus lignum usibus suis necessarium praesumere fortasse non permiserit, et si ei pignora tulerit, restitutis in triplum pignoribus inferat mulctae nomine solidos 6.

#### Lex Burgund. tit. 28.

A) Si quis inscio domino alienam arborem inciderit, si pomifera est, det solidos 3, si oliva det sol. 5, si glandifera major est, det sol. 2, si minor est, det sol. 1. Si vero alterius sunt generis et majores atque prolixiores binos solidos reddat, quia licet non habeant fructum ad multa tamen commoda utilitatis praeparant usum.

Et hace quidem compositio erit, si tantundem abscissae fuerint; nam si praesumtive incisae alicubi ferantur, aut similes arbores cum illis incisis dabuntur, aut praedictum pretium in duplo solvetur.

#### Lex Wisigoth. Lib. 8. tit. 3. Art. 1.

i) Si quis aliquem comprehenderit, dum de silva sua cum vehiculo vadit et circulos ad cupas (Reifstangen) aut quaecunque ligna sine domini passione aut permissione asportare praesumserit, et boves et vehiculum alienae silvae praesumtor amittat et quae dominus silvae cum fure aut violento comprehenderit, indubitanter obtineat.

#### ibid. Art. 8.

286. Si quis ide lignario alterius lignum furatus fuerit, componat ei, lignarium est, 6 solidos.

288. Si quis de lignamine adunato in curte aut in platea ad casam faciendam lignum furatus fuerit, componat sol. 6. Si in silva dispersum fuerit et furatus fuerit, componat in octogilt.

305. Si quis robur aut cerrum seu quercum, quae est modola, hisclum (ischio im Italienischen) aut glandem quod est faia inter agrum alienum aut inter culturam vel clausuram in cujus vicinio inciderit, componat pro arbore tremisses duos. Nam si iterans homo propter utilitatem suam foris clausuram scapulaverit, non sit ei culpa. —

Leg. Longob. edictum Rotharis.

Achtgelt und Neungelt sind ibentisch; sibi nonum reddat ober novem capita restituat heißt ber Satz und 8 andere bazu. Grimm, Rechtsalterthumer, S. 654.

# § 26.

Auch über das Anzünden von Wäldern und einzelnen Bäumen kommen in einigen Volksrechten Bestimmungen vor.

Bei den Westgothen a) erhielten selbst freie Leute wegen einer solchen Handlung Geißelhiebe neben der Verpflichtung zum Schabensersat.

Bemerkenswerth ist eine Stelle im sächsischen Rechte b), wonach Jemand, der einen stehenden Baum anbrannte, sofern durch dessen Umfallen ein Mensch verletzt wurde, nur dann verantwortlich war, wenn innerhalb 24 Stunden vom Anzünden an der Fall eintrat.

a) Si quis qualemcunque silvam incenderit alienam, sive piceas arbores, vel caricas i. e. ficos aut cujuslibet generis arbores cremaverit, correptus a judice 100 flagella suscipiat et pro damno satisfaciat, sicut ab his, qui inspexerint fuerit aestimatum. — Quodsi servus hoc domino nesciente commiserit, 150 flagellorum verberibus addicetur. Et si pro eo dominus componere noluerit, cum duplum aut triplum damni fecerit, quam quod eundem servum valere constiterit, ipsum servum pro facto tradere non moretur.

Lex Wisigoth. lib. 8. tit. 2. art. 2.

b) Si arbor accensa ceciderit, hominemque oppresserit a mane usque ad mane vel a vespera usque ad vesperam ex quo ignis accensus est; si infra hoc tempus cadens hominem oppresserit, ab eo qui incendit arborem componatur; si post nihil solvat.

Lex Saxonum tit. 12, cap. 1 u. 2.

# § 27.

Von einer eigentlichen Forstwirthschaft war aus begreiflichen Ursachen in jener Zeitperiode noch keine Rede. Die Holznutzung geschah wahrscheinlich plänterweise, wo eben geeignetes Material im Walde sich vorsand, und die Wiederbestockung war auch dabei auf natürlichem Wege ziemlich gesichert. Die großen Forste mochten damals

noch in einem Urzustande sich befunden haben, der durch die Art noch leine Beränderung erlitten hatte.

Abgesehen von rauhen Gebirgen war unzweiselhaft das Laubholz vorherrschend und die masttragenden Holzarten, Sichen, Buchen und Wildobstbäume wurden besonders geschont und geschützt, wie aus § 25 hervorgeht.

Die Mastnutung hatte nämlich große Wichtigkeit, und es ersgingen sich zahlreiche Heerben von Schweinen in den ausgedehnten masttragenden Wäldern.

Gehütet wurden dieselben in der Regel durch Leibeigene, und gute Schweinhirten der Art hatten ein höheres Wergeld als die gewöhnlichen leibeigenen Knechte. a)

Die westgothischen Gesetze bestimmen Verschiedenes über die Mast in fremden Wäldern, woraus hervorgeht, daß es gewöhnlich war, fremde Schweine gegen Entrichtung des Zehnten, der auch in den Beisthümern des Mittelalters so häusig erwähnt ist, zur Mast zu übernehmen. Interessant war das Vorgehen gegen solche, die eigen- mächtig ihre Schweine in fremden Wald gehen ließen. b)

Es scheint, daß von den gemästeten Schweinen ursprünglich das zehnte Stück für die Waldmast gegeben wurde, aber schon damals eine Abmachung stattsand, wie viel Geld statt der wirklichen Auszehntung, um diese abzuwenden, gezahlt werden sollte. Später wurde in der Regel ein schon allgemein bestimmtes Mastgeld gezahlt, das aber immer noch Zehnte, Decimen, Dehmen hieß, welch' letzteres Wort in den mittelsalterlichen Weisthümern so häusig vorkommt.

a) Porcarii fiscales in silvas ecclesiarum aut privatorum absque voluntate possessoris ingredi non praesumant.

Capitulare edictum a Chlotario II. rege in concil. Paris, a. 615. art. 21. Si quis liberi porcos propter praesumtionem ejulatu aut hujusmodi sono ejecerit vel disperserit, ubi 70 fuerint porci et ipse pastor buccinam portaverit porcilem cum 12 sol. componat.

Lex Bajuv. tit. 8. cap. 10.

Si quis (servum) porcarium alienum occiderit, magistrum tamen illum, qui sub se discipulos habet duos aut tres aut amplius, componat solidos 50. De inferioribus autem porcariis si quis occiderit componat solidos 25.

Lex Longob. edict. Roth. 185.

Si pastor porcorum, qui habet in grege 40 porcos et habet canem doctum et cornu et juniorem occisus fuerit 40 solidis componatur.

Lex Alem. tit. 79. art. 1.

Die Lex sal. enthielt in 20 Artikeln bes tit. 2 de furtis porcorum bewillirte Stroffestimmungen über ben Diebstahl von Schweinen, wobei unterschieden sind: der Eber (verres), das Mutterschwein (scrova), unter benen die Anführerin (scrova ducaria) besonders ausgezeichnet war, serner sängende und einjährige Fersteln, 2- und djährige Schweine (porcelli lactantes, anniculi, porci bini, tertussi). —

b) Qui porcos in silva sua tempore glandis invenerit, primum custodi aliquid veluti pignoris tollat indicium, et domino pastoris vel parentibus mandet, ut si convenerit, usque ad tempus decimarum porcos in silva sua permittat, et pignus quod pastori tulerat, reformare procuret. Quod si noluerit porcos illius in silva sua intromittere decimandos, et ille eos alia vice in sua silva invenerit, etiam si porci pauci fuerint, unum exinde qui silvam suam defendit, occidat. Si autem plures porci fuerint, duos tollat et praesumat occidere, et nullam calumniam pertimescat. Et nihilominus tertia vice eum cujus porcos invenerit admoneat, ut porcos suos in silvam suam si voluerit introducat et decimam juxta consuetudinem solvat. Quod si nec tunc voluerit de dandis decimis definire et ille eos tertia vice in silva sua, qui interdixit invenerit, decimam ex omnibus pro suo jure praesumat. Si vero aliquis sub pactione decimarum porcos in silvam intromittat alienam et usque ad brumas (Wintersonnenwende) porci in silva alterius paverint, decimas sine ullu contradictione persolvat. Nam si post brumae tempus porcos suos in silva, quam conduxerat, voluerit retinere, vicesimum caput, sicut est consuetudo, domino silvae cogatur exsolvere.

### Lex Wisigoth. tit. V. Art. L.

Si inter consortes de glandibus fuerit orta contentio pro eo, quod unus ab alio plures porcos habeat: tunc, qui minus habuerit, liceat ei secundum quod terram dividit, porcos ad glandem in portione sua suscipere, dummodo aequalis numerus ab utraque parte ponatur. Et post-modum decimas dividant, sicut et terras diviserunt. Diese Stelle betrifft Miteigenthümer, welche nur das Acerland theilten, den Wald aber gemeinschaftlich behielten. Das. Art. II.

Qui porcos errantes in silva invenerit, aut contestari vicinis debet, aut claudere. Et si dominus porcorum non adfuerit, unum porcum prima vice praesumat, et judici, qui fuerit in proximo nuntiet, apud se porcos, qui vagabantur, inclusos. Deinde si dominus porcorum, vel pecorum non inveniatur, custodiat tanquam suos, et pro glandibus decimam consequatur: et cum dominus adfue: it, mercedem custodiae, facta praesentibus judicibus ratione, de temporis spatio percipiat. Das. Art. IV.

# § 28.

Unter den Waldnebennutzungen jener Zeit kommen auch wilde Bienen vor.

Bei den Bayern a) gehörten nicht nur wilde Bienen dem Waldeigenthümer, sondern auch ein entflogener Schwarm, der sich in einen hohlen Baum gezogen hatte. Jedoch konnte der bisherige Eigenthümer eines solchen Schwarms mit Vorwissen des Waldeigenzthümers versuchen, denselben durch Rauch oder Anprällen, aber ohne Schaden für den Baum auszutreiben und wieder zu fassen.

That er dieß ohne Vorwissen des Waldeigenthümers mit Erfolg, so mußte er auf Andringen des letzteren mit 6 Sideshelfern schwören, daß der eingefangene Schwarm wirklich der seinige und ihm entstogen war.

Bei den Longobarden b) wurde es mit den wilden Bienen gehalten, wie mit dem Ausnehmen der Bögel. Nur im Gehäge des
Königs war das Ausbeuten eines wilden Bienenstocks unbedingt verboten, während in einem sonstigen Walde nur dann eine Bestrafung
eintrat, wenn der Baum zum Beweis der Entdeckung des Schwarms
bereits gezeichnet war. War der Baum nicht gezeichnet, so konnte der
Finder den Stock ungestraft ausnehmen, und mußte blos, wenn der
Waldeigenthümer dazu kam, den Honig an ihn überlassen.

Aehnliches kommt im Volksrecht der Westgothen c) vor.

- a) VIII. Si apes i. e. examen alicujus ex apili elapsum fuerit, et in alterius nemoris arborem intraverit, et ille consecutus fuerit, tunc interpellat sum cujus arbor est, et cum fumo et percussionibus ternis de transversa secure, si potest, ejiciat examen suum, verumtamen ita, ut arbor non laedatur. Et quod remanserit hujus sit, cujus arbor est.
- IX. Si autem dominum arboris non interpellaverit et sine illius conscientia ejectum domi restituerit et ille cujus arbor est, eum compellaverit, quod untprut vocant, et ille alius si negare voluerit, et dicit, suum consecutum fuisse, tunc cum 6 sacramentalibus juret, quod ex suo opere ipsum examen injuste non tulisset, nec illud ad judicium restituere deberet.

Lex Bajuv. tit. 21.

b) Si quis de arbore signata in silva alterius apes tulerit, componat solidos 6. Nam si signata non fuerit, tunc quicunque invenerit, jure naturali habeat sibi, excepto de gaio Regis. Et si contigerit, ut dominus cujus silva est, supervenerit, tollat mel, et amplius non requiratur ei culpa.

Lex Longob. edictum Rotharis. 324.

c) Si quis apes in silva sua, aut in rupibus, vel in saxo aut in arboribus invenerit, faciat tres decurias (bas Zeichen X) quae vocantur characteres, unde potius non per unum characterem fraus nascatur.

Et si quis contra hoc fecerit, atque alienum signatum invenerit et irruperit, duplum restituat illi, cui fraus facta est, et praeterea 20 flagella suscipiat.

Lex Wisigoth. lib. 9. tit. 6. Art. 1.

## § 29:

In der Periode des Frankenreichs wurde sehr viel Wald gerodet und urbar gemacht, und namentlich hatte die Bekehrung der Deutschen, mit welcher die Sinrichtung von Bisthümern und die Erbauung von Klöstern Hand in Hand ging, bedeutende Ausstockungen zur Folge. In der carolingischen Zeit war der Andau Deutschlands bereits weit vorgeschritten, der Zusammenhang der großen Wälder durch Anssiedelungen unterbrochen. Das Klima war milder geworden, und doch war das Land noch mit einer reichlichen frischen Bewaldung versehen und von ungeschwächter Bodenkraft.

Leber ben Fortschritt ber Kultur fommt bei Mabillon in act. ord. S. Benedicti sect. III. folgendes vor: quid quondam Corbeia? quid Brema, modo urbes in Saxonia? quid Fritzlaria? quid Herschfeldum, oppidum in Thuringia aut potius Hassia? quid Salisburgum. Frisinga, Eichstadium, urbes eqiscopales in Boioaria? quid oppida S. Galli et Campidona apud Helvetios? quid numerosa alia oppida in tota Germania? horridae quondam solitudines ferarum, nunc amoenissima diversoria hominum.

In den großen Waldungen und Wildnissen, die noch von Niemand, weder von einer Privatperson noch von einer Markgenossenschaft in Besitz genommen und abgemarkt waren, soll der König die Grund-herrschaft gehabt haben, so daß ohne seine Erlaubniß Niemand etwas roben und in Besitz nehmen durfte. a)

Raiser Karl d. Gr. genehmigte nachträglich einen Einfang im Buchonischen Walde, den ein Sachse Namens Hiddi eigenmächtig gemacht hatte. b) Indessen hatte der betreffende Theil des Buchonischen Waldes zuvor schon einen Herrn, war aber an die Krone zurückgefallen.
— Gleiche Bewilligung ertheilte Karl einem andern Sachsen Amalung, beziehungsweise dessen Sohne Bennit.

Die Grundeigenthümer konnten unbeschränkt ihre Waldungen roben und urbar machen, oder dieß ihren Leuten gestatten. Erst der Forstbann (§ 54) hatte Beschränkungen derjenigen Waldeigenthümer zur Folge, deren Wälder in einem eingeforsteten Bezirke lagen.

In Almends und Markwaldungen war der Natur der Sache nach die Erweiterung des Privateigenthums durch Rodungen von der Zustimmung der übrigen Theilhaber abhängig. So lange eine Genossenschaft noch Uebersluß an Wald hatte, durfte wahrscheinlich jeder Genosse nach Belieben oder nach gewissen Grundsätzen, welche die Genossenschaft ausstellte, roden und urbar machen. Später traten Beschränkungen ein, worüber jedoch erst die Urkunden der folgenden Periode Näheres nachweisen.

Durch die Rodungen entstanden viele ganz neue Ortschaften, noch häufiger vereinzelte Neubrüche (exartus). —

a) v. Maurer, Einleitung, § 49.

§ 29. 51

b) Quia Asig, qui et Adalricus fidelis noster, innotuit serenitati nostrae eo, quod pater illius Hiddi, dum ceteri Saxones contra nos infideliter egissent, (praesatus Hiddi) mallens fidem suam servare, quam cum ceteris infidelibus perseverare, relinquens patriam nativitatis suae veniens ad nos, et dum in nostro esset obsequio venit ad villam, cujus est vocabulum Wulvisanger (Bolfsanger, im pago Hesso-Saxonico), quem tunc temporis Franci et Saxones pariter inhabitare videntur, cupiens ibi manere, sed minime potuit, tunc pergens ad locum, qui dicitur Havicabrunno (Sachborn) inter Wisera et Fulda occupavit sibi quendam partem de silva, quae vocatur Buchonia, quam moriens dereliquit filio suo Asig, qui et Adalricus vocatur. Sed postea venientes missi nostri ad eadem loca, praedictam silvam ad opus nostrum conquisiverunt ad hereditatem scilicet Gerhao quondam Ducis. Nos tamen propter fidele servitium praedicti fidelis nostri Asig sive patris petitionem ejus ad effectum perducere volentes in eadem silva in loco memorato, ubi pater ejus Hiddi illud proprisum, quod in eorum lingua Bivenne (Bifang), vocatur, fecisse cognoscitur, duas leugas in longum et duas in latum et sex in circuitu illi et heredibus ejus concessimus ad habendum. Sed pro integra firmitate ad nostram accedens clementiam postulavit celsitudini nostrae ut nostrae auctoritatis praeceptum ei confirmare deberemus.

Mabillon de re diplom. Lib. 6. dipl. 64.

Carolus etc. notum sit, quia Bennit, fidelis noster, innotuit serenitati nostrae, eo quod pater ejus Amalungus mallens (etc. wie oben bis..) sed minime potuit; tunc pergens ad locum Vualdisbechi inter Visera et Fuldaha proprisit (propriam fecit) sibi partem quendam de silva, quae vocatur Buchonia, quam moriens dereliquit filio suo Bennit, qui ad nostram accedens clementiam postulavit celsitudini nostrae ut nostrae auctoritatis praeceptum circa eum confirmare deberemus, quatenus ipse quoad viveret absque ullius praejudicio tenere et possidere quieto ordine deberet, post mortem vero suam ad Fuldense monasterium transiret, — cujus petitioni denegare noluimus, sed ita concessisse et confirmasse cognoscite; praecipientes ergo jubemus, ut nullus fidelium nostrorum praefatum Bennit vel heredes illius de hoc propriso, quod in lingua eorum dicitur "Bifang" expoliare aut inquietare ullo modo praesumatis. Trad. fuld. No. 239.

c) Die Stelle ber Lex Burgund. tit. 13. de exartis "si quis tam Burgundio quam Romanus in silva communi exartum fecerit, aliud tantum spatii de silva hospiti suo consignet, et exartum, quem fecit, remota hospitis communione possideat" bezieht sich auf die Theilung des Grundeigenthums zwischen ten römischen Provinzialen und den eingebrungenen Burgundern und wird erläutert durch tit. 54, art. 2, woselbst vorkommt: "quoniam sicut jam dudum statutum est, medietatem silvarum ad Romanos generaliter praecipimus pertinere." In odiger Stelle handelt es sich also nicht um eine Rodung in einem Gemeindewald, sendern in einem solchen Balbe, der einem einzelnen Römer mit einem einzelnen Burgunder gemeinschaftlich war.

### § 30.

Aus demjenigen, was in §§ 16 und 17 über die Gerichtsbarkeit im Allgemeinen vorkam, ist abzunehmen, daß die Forstgerichtsbarkeit nicht ausschließlich bei den öffentlichen Gerichten sein konnte, und man hat verschiedenerlei zu unterscheiden:

- I. Sonderwaldungen betreffend gehörten
  - a) Klagen einzelner Freier gegen andere oder gegen deren Leib= eigene und Grundhörige wegen Eingriffen in das Waldeigen= thum unstreitig vor die öffentlichen Gerichte.
  - b) Gehörte der Thäter zu einer Immunitäts-Herrschaft, so mußte der verletzte Auswärtige zunächst bei dieser Recht suchen. War der Verletzte einer solchen Herrschaft angehörig, so suchte für ihn gegen einen Auswärtigen wahrscheinlich der herrschaftliche Vogt sein Recht beim öffentlichen Gericht, oder auch bei der anderen Immunitäts-Herrschaft, wenn der Verletzende einer solchen angehörte.
  - c) Der Grundherr hatte durch seinen Richter die Forstfrevel zu bestrafen, welche in den Waldungen des Grundherrn von seinen eigenen Leuten verübt wurden, sei es zum Schaden des Herrn oder eines anderen Grundangehörigen.
- II. In Bezug auf markgenossenschaftliche Waldungen richtete die Märkerschaft ober die Dorfgemeinde über die Forstfrevel ihrer Mitglieder und deren Ansprüche am gemeinschaftlichen Wald; während gegen Auswärtige die Rechtsverfolgung nur im öffentlichen Gericht geschehen konnte.

Ob die Märkerschaft durch Pfändung sich selbst gegen einen Fremden Recht verschaffen durfte, ist zweiselhaft. Ueberhaupt geht die Verfassung sowohl der Märkergerichte als der grundherrschaftlichen Hofgerichte erst aus den Rechtsurkunden der folgenden Periode deutslicher hervor. a)

a) Im Allgemeinen war wenigstens bei ben Bapern die Pfändung streng verboten. Pignorare nemini liceat, nisi per jussionem judicis. Lex Baj. tit. 12. cap. 1, art. 1.

Si quis aliquem contra legem pignoraverit, sine jussione ducis, pignus sine laesione reddat et aliud simile addat, duci vero pro fredo 40 solidos solvat. — Et si laeserit illud pignus componet, quantum aestimaverit, qui causas judicat. Talis enim praesumtio non debet fieri, quia hoc scandalum generat. ibid. cap. 8.

Die Burgunder scheinen aber bei Forstfreveln gepfändet zu haben. Oben § 25, Rote g.

### § 31.

Das Jagdrecht war ein Ausstuß des Grundeigenthums und eine Zugehör der Güter. a) Erst durch die Errichtung von Bannforsten traten Beschränkungen der Grundbesitzer in den betreffenden Bezirken ein.

Wer ein geschlossenes Grundeigenthum, eine Markung für sich besaß, übte auch ausschließlich das Jagdrecht. Ursprünglich mochte vielleicht zur Begründung einer solchen Jagd die Einfriedigung, Sinshegung des Districts erforderlich sein, später wenigstens genügte eine solche Abmarkung, welche den Besitztand hinreichend auszeigte. b)

In den größeren Markwaldungen war jeder freie Markgenosse zu jagen besugt, aber kein Auswärtiger, ein Verhältniß, das sich theilweise auch im Mittelalter erhalten hat. Ohne Zweisel wurde auf den Markenversammlungen nicht nur in Bezug auf die Waldzutzung, sondern auch hinsichtlich der Jagd wegen einer schonenden Behandlung das Nöthige festgesetzt, wie dieß auch in einer späteren Zeit noch der Fall war.

In den Dorfmarkungen der gewöhnlichen freien Leute ist die Jagd nicht bloß auf dem unvertheilten Wald= und Weidegrund, sondern höchst wahrscheinlich auch auf den Privatzründen gemeinschaftlich gewesen.

In der folgenden Periode kommen aber Beispiele vor, daß die gemeinschaftliche Jagd einen größeren Bezirk umfaßt hat, der sich über mehrere Dorffluren und verschiedene Wälder erstreckte. Aber auch unter solchen Verhältnissen jagten nur die Eingesessenen des Besirks. So verhielt es sich in den freien Pürsch-Bezirken Schwabens, die aber nicht alle aus uralter Zeit stammten.

Freilich lassen sich die vorstehenden Angaben durch die aus dem Frankenreiche herstammenden Rechtsurkunden nur sehr nothdürftig nach= weisen, aber sie finden ihre Bekräftigung in den Zuständen des Mittel-alters, die doch auf die früheren einen Schluß gestatten.

Die Bolksrechte enthalten Strafbestimmungen über Rechtsverletzungen in Bezug auf die Jagd, die aber als sehr unvollständig erscheinen. In den salischen und ripuarischen Gesetzen c) kommen Bestimmungen vor, die unzweiselhaft auf ein privatives Jagdrecht hinweisen, das unter einem sehr strengen Rechtsschutz stand. Denn wer bei den Saliern einen Wilddiedstahl beging, mußte 45 solidi (540 M.) Buße zahlen; dei den Ripuariern betrug zwar die Sühne nur 15 solidi, aber auch diese Summe war schon sehr groß (s. § 15), zumal da jede Entwendung ohne Unterschied des Werths so streng behandelt wurde.

Die Lex salica enthält außerdem noch zwei Bestimmungen d), die auf gemeinschaftliche Jagden sich beziehen, aber auch da wahrscheinlich Geltung hatten, wo ein Wildfolgerecht bestand. Daß ein solches Recht allgemein vorkam, beweisen aber jene Stellen nicht. Sie sagen nämlich, wer einen Hirsch oder Sber sich zueignet, den eines Andern Hunde angejagt ober gar schon gestellt haben, sei 15 solidi schuldig. Es sett bieß voraus, daß der Thäter an sich auf fraglichem Plate jagdberech= tigt war, benn sonst hatte er nach § 1. 45 solidi zu büßen. Der Andere, der ein Anrecht auf die Occupation bereits erlangt hatte, kann offenbar entweder ein Markgenosse sein oder ein Angrenzer mit Wild= folgerecht. In Bezug auf letteres Recht herrschten im Mittelalter große Verschiedenheiten, die wahrscheinlich in dieser Periode schon bestanden. — Bemerkenswerth ist, daß in den Stellen der Rote d nur Ebelwild und Wildschweine erwähnt werden, wonach also die begonnene Jagb auf ein anderes Wild einem anderen Jagdberechtigten das Occupationsrecht nicht benommen hätte.

In dem bayerischen Volksrecht, das doch über Entwendung und Tödtung von Jagdhunden und zur Jagd abgerichteten Raubvögeln ins Sinzelne gehende Strasbestimmungen hat, enthält über Wildfrevel gar nichts, hat auch überhaupt nur eine einzige Stellee), die auf ein ausschließliches Jagdrecht hindeutet, und selbst diese läßt nur durch eine Schlußfolgerung, gegen die man Sinwendungen machen könnte, auf ein solches Recht gelangen. Sie bezieht sich nämlich auf junge Vögel, die Niemand im fremden Walde ausnehmen durste, wenn man auch das Nest zuerst entdecke, ausgenommen den Fall, wenn der Finder ein commarchanus des Waldeigenthümers war.

Aus den Berhältnissen, welche die Urkunden einer späteren Zeit darthun, geht aber hervor, daß die Bayern allerdings ausschließliches Jagdrecht hatten, häusiger sogar als gemeinschaftliches. Dasselbe war sicherlich durch Strasen geschützt, bezüglich welcher man zweierlei Verzmuthungen haben kann; möglicherweise gab es keine allgemeine Norm für die verschiedenen Gaue Bayerns, und es hatten vielmehr verschiedene. Gebietstheile in dieser Beziehung verschiedenes Gewohnheitsrecht. Es ist aber auch möglich und sogar wahrscheinlich, daß der Wilddiedskahl bei den Bayern wie jeder andere Diebstahl mit dem neunsachen Werthsbetrage gesühnt wurde. Bestärkt wird diese Annahme durch tit. 100 der Lex Alemannorum, woselbst auf die Entwendung von Edelwild und Rehen ebenfalls die Diebstahlsstrase des neunsachen Ersates anzgedroht ist.

Der erwähnte Titel des Alemannischen Volksrechts 7) ist schwer zu verstehen und mit Sicherheit kaum zu erklären, weil er sich mit der Tödtung und Entwendung von zahmen, wilden und gezähmten Thieren durcheinander befaßt.

Im ersten Artikel heißt es: wer einen Wisent, Auerochsen ober einen hirsch, der schreit, gestohlen oder getödtet hat, soll 12 solidi zur Sühne geben. Dieß betrifft wahrscheinlich solches im Freien befindliche Wild; bezüglich des Hirsches kann sich die Bestimmung aber auch auf gezähmte erstrecken; denn nach dem longobardischen Volksrechte war auf die Tödtung eines gezähmten Hirsches, wenn er zur Brunftzeit zu schreien pslegte, ebenfalls eine Buße von 12 solidi gesett. Vielleicht bezog sich diese Bestimmung des Art. 1. blos auf solche gezähmte hirsche.

Die folgenden Art. II.—XI. betreffen Hirschwild überhaupt, also wohl mit Ausschluß starker schreiender Hirsche, und unterscheiden zwischen Tödtung und Diebstahl. In Bezug auf Tödtung ist weiter unterschieden, ob Hirsch oder Thier, ob gezähmt und mit einem Zeichen versehen oder nicht, und wenn gezähmt und zur Jagd abgerichtet, ob schon zur Jagd mit Erfolg gebraucht oder nicht. In allen Fällen bloser Tödtung stand nur eine Sühne von 1/3—3 solidi. Was "si niger est" und "si nigra" in Art. V. und X. mit 6 solidi zu besdeuten habe, ist nicht ganz klar. (Noch einiges hierüber unten § 40.) In den Fällen der Entwendung trat die Diebstahlsstrase des neunsschen Ersases ein.

Rach Art. XII. und XIII. betrug die Sühne für Tödtung oder Entwendung eines fremden Bären oder Wildschweins 6 solidi. — Der Ausdruck ursus alienus läßt freilich eher an einen eingefangenen Bären denken, als an ein solches Wild, das sich in einem fremden Jagdbezirk aushält; allein doch ist wahrscheinlich dieses ebenfalls gemeint; denn die Art. XII. und XIII. sind dem Art. I. analog, und eingeparkte oder in Zwingern gehaltene Wisente, Auerochsen, Bären und Wildschweine wird man nicht so gar häusig gehabt haben.

Das Reh wurde nach Art. XVI. ähnlich dem gewöhnlichen Sbelwild (nach Abrechnung des Brunfthirsches) behandelt; auf dessen Tödtung fand-eine Strafe von  $\frac{1}{12}$  solidus, auf dessen Entwendung der neunsache Ersaß. Dagegen gehörte der Kranich nach Art. XVII. zum vornehmen Wild und dessen Tödtung oder Entwendung war mit 3 solidi bedroht. Sine Gans wurde mit dem 9fachen Werthsbetrage gesühnt, und der Unterschied zwischen Gans und Kranich ist sehr bemerkenswerth.

in Italien scheint sich die Jagd unter Leiten serrschaft in Deutschland, und was in den Longonert. betrifft nur das Recht dessen, der ein Leiten bat, oder dessen Hunde ein Stück ums
kannen.

der ein solches Stück Wild vollends in Besitzt brachte, übrigens den Vorgang nicht verscheicht bekannt machte, so durfte er den rechten wir Rieven behalten (ein altes Jägerrecht.)

rinem Anderen verwundetes oder in Folge des Grine Grinen Etück Stück Wild fand und dasselbe verheims Friedung in Grinen 6 solidi zur Sühne schuldig. — Jedoch wicher ein Wild anschoß, nur 24 Stunden lang ein von dem Augenblicke an, wo er die Nachsuche

Ander kinnen sich auf verschiedene Verhältnisse beziehen, auf genossenschaftliche Jagden in Ansehung der kund der werderen unter sich, und auf die Wildfolge in Ansehung kundeling kinnengagdindaber.

4' 11-18-11 \$ 182 -- Walter, § 518.

1. ... und Piscutiones find in den Urkunden der carolingischen Zeit der den Alterialmis rezelmäßig unter den Zugehörungen größerer Güter benannt; L. u. p. Non ...

- 1) & Mauer, Cinleitung, § 68. Geschichte ber Markenverfassung, § 42.
- dename, qui faciunt solidos 45 culpabilis judicetur. Quam legem tam de lename, qui faciunt solidos 45 culpabilis judicetur. Quam legem tam de lenamentos, quam de piscationibus convenit observare.

Lex sal. (Lindenbrog) tit. 85, § 1.

Si quis de diversis venationibus furaverit aliquid et celaverit, seu et de piscationibus 15 solidis culpabilis judicetur, quia non est res possessa, sed de venationibus agitur.

Lex Ripuar. tit. 42, § 1.

Lettere Stelle ist interessant, weil sie ben Grund angiebt, weßhalb auf ben Bilbfrevel die allgemeine Diebstahlsstrafe nicht angewendet wurde.

d) Si quis cervum, quem alterius canes moverunt aut lassaverunt occiderit et celaverit, 600 denariis, qui faciunt 15 solidos culpabilis judicetur.

Si quis aprum lassum, quem alieni canes moverunt, occiderit vel furaverit, 600 denariis, qui faciunt solidos 15 culpabilis judicetur.

Lex sal. (Lindenbrog) tit. 35, § 3. 4.

c) Pari modo de avibus sententia subjacet, ut nullus de alterius silva quamvis prius inveniat aves tollere praesumat, nisi ejus commarchanus fuerit, quem calasneo dicimus.

Lex Bajuv. tit. 21, art. 11.

Commarchanus bebeutet Angrenzer, wie aus tit. XI. Cap. V. beutlich bervorgeht. Bergl. die Rote a zu § 24.

- f) I. Si quis bisontem, bubalum vel cervum, qui prugit, furaverit aut occiderit, 12 solidos componat.
  - II. Et si cervus ille treudis non habet, medium solidum componat.
- III. Si treudis habet, et cum ipso nihil sagittatum est, solvat solidum unum.
  - IV. Si rubeus feramus cum ipso sagittatus est, 3 solidos solvat.
  - V. Si niger est, solidos 6 componat.
  - VI. Si involatus fuerit, novemgeldos componat.
  - VII. Si cerva indomita fuerit occisa, tremisso solvat.
  - VIII. Si treudem habuit, medium solidum.
  - IX. Si cum ipsa rubea fera sagittata fuerit, 3 solidos solvat.
  - X. Si nigra, sex solidos componat.
  - XI. Si involata fuerit, novemgeldos componat.
  - XII. Si ursus alienus occisus aut involatus fuerit solvat eum solidis 6.
  - XIII. Aprum similiter.
- XVI. Si quis capriolum occiderit, saiga; si involatus fuerit, novem-geldos componat.
  - XVII. Si grus fuerit furata aut occisa tres solidos componat.
  - XVIII. Si auca (Gans) fuerit involata aut occisa novemgeldos solvat.
- XIV. Aneta, glareola, ciconia, corvus, cornicula, columba et cauha et croerola ut alia similia requirantur.
- g) Si quis feram, ab alio vulneratam, aut in taliola tentam, aut a canibus circumdatam invenerit, aut forsitan mortuam, aut ipse occiderit et salvaverit, et bono animo manifestaverit, liceat de ipsa fera tollere dextrum armum cum 7 costis.

Si quis feram plagatam aut forsitan mortuam invenerit et celaverit, componat solidos 6 illi, qui eam plagavit.

Si cervus aut quaelibet fera ab aliquo homine sagittata fuerit, tam diu illius esse intelligatur, qui eum sagittaverit aut vulneraverit, usque ad aliam

talem horam diei aut noctis, quae sunt horae 24, quando eam postposuerit et se ab ea torneaverit. Nam qui eam post transactas praedictas horas diei invenerit, non sit culpabilis, sed sibi habeat ipsam feram.

Leg. Long. edict. Rotharis 327-329.

# § 32.

In den Volksrechten der deutschen Stämme kommen auch Strafsbestimmungen über Entwendung und Tödtung von Jagdhunden, von zur Jagd abgerichteten Raubvögeln und von gezähmtem Sdelwild vor, woraus sich zugleich eine Vorstellung von der Art das maliger Jagdausübung ergiebt.

Man hatte zu jener Zeit in Deutschland bereits dieselben Hauptracen von Jagdhunden, deren man sich in späteren Jahrhunderten, als die Jagd in höchster Blüthe stand, bediente.

I. Der wichtigste Hund war ohne Zweifel der eigentliche größere Jagdhund, canis sagax. In den Volksrechten hieß er canis segutius, auch seusius und seusis (wahrscheinlich seusius und seusis) und kam in mehreren Unterarten vor.

Die bayerischen Gesetze a) unterscheiben beren drei, den Leitzhund, den Spürhund und den Triebhund. Letzterer stand mit 3 solidi Buße nur halb so hoch im Werthe, als die beiden ersteren mit 6 solidi. Etwas Näheres ist nur über den Spürhund gesagt, nämlich, daß er an der Leine die Spur verfolgt. Dieß wird aber auch bei dem Leitzhund der Fall gewesen sein.

Im Alemannischen Volksrecht b) kommen eigentlich nur zwei Unterarten vor, der Leithund, von dem es heißt, daß er den nachsfolgenden Jäger führt, und der jagende Hund. Ersterer war der geschätzteste, bei letzterem wurde noch ein Unterschied in Bezug auf das Maß seiner Leistung gemacht; die Vorläuser der Rotte waren doppelt so hoch gewerthet, als die übrigen.

Die Entwendung eines Leithundes wurde bei den Alemannen mit 12 solidi, eines voranlaufenden Jagdhundes mit 6, eines nachjagenden mit 3 solidi gefühnt.

Das salische (Jesetze) unterscheidet, wenigstens nach einigen Texten, den ordinären segutius und den segutius magister, ohne etwas über die Eigenschaften des letzteren zu bemerken. Bei letzterem war die Strase der Entwendung 3 mal so hoch (45 solidi) als bei ersterem (15 solidi).

Bei den Burgundern d) kommt neben andern Jagdhunden nur ein segutius schlechthin vor, und es war auf den Diebstahl irgend eines Jagdhundes eine sehr schimpfliche Strafe gesetzt, von welcher sich der Dieb jedoch durch Erlag eines Sühnegeldes an den Verletzten von 15 solidi und einer öffentlichen Strafe an das Aerar von 2 solidi befreien konnte. —

Se geht aus dem Erwähnten hervor, daß man sich zur Jagd des Rothwildes großer, slüchtiger Hunde bedient hat, die im Stande waren, den Hirsch zu ermüden (cervum quem canes moverunt et lassaverunt, oben § 31, Note d) und deren Nachkommen als die Meute der Parforcejagd so berühmt wurden. Es wurde auch damals schon par force gejagt, nur nicht in so großartiger solenner Art, wie später, und wenn man damals die Jagd durch einen Pfeilschuß abkürzen konnte, hat man dieß schwerlich unterlassen. Die Parforcejagd war eine höhere Potenz der alten Hetziagd. Der Ausdruck Hetzen kommt in vielen Urkunden des Mittelalters vor, als Gegensat der Jagd mit Netzen (dem Stellen).

Zur Vorarbeit dieser Jagd, zum Ausmachen des Wildes, bevor es angejagt wurde, diente damals wie später der Leithund, der seinen alten Namen und im Wesentlichen seine alte Funktion bis in die neuere Zeit behielt.

Wozu der Spürhund der Bayern gedient hat und worin er sich vom Leithund unterschied, ist nicht klar. Vielleicht eine als Schweiß-hund dressirte Unterart des sogutius. Wenigstens hatte man im Mittelalter eigene Hunde zur Verfolgung eines mit der Armbrust angeschossenen Wildes, und es kommt dafür der Name Brakke vor. e)

a) Si quis canem seucem, quem leitihunt vocant furaverit, aut similem aut ipsum reddat et sex solidos componat. Et si negare voluerit cum tribus sacramentalibus juret, secundum legem suam.

Si autem seucem doctum, quem triphunt vocant, furaverit, cum tribus solidis componat, et cum uno sacramentali juret.

Si autem canem seucem, qui in ligamine vestigium tenet, quem spurihunt dicunt, furaverit, cum 6 solidis componat, et similem aut ipsum reddat. Lex Bajuv. tit. 19, art. 1—3.

b) Si quis canem seusium primum cursalem i. e. qui primus currit involaverit, solidos 6 componat; qui secundum solidos 3 componat.

Qui illum ductorem, qui hominem sequentem ducit, quem laitihunt dicunt furaverit, 12 solidis componat.

Lex Alemann. tit. 83, art. 1. 2.

c) Si quis canem segutium (magistro suo) furaverit, 600 denariis, qui faciunt 15 solidos culpabilis judicetur, excepto capitale et delatura.

A ins equatum magistrum canem furaverit, 1800 denariis, qui faciunt to matice autimatice pudicetar, excepto capitale et delatura.

#### Lex salica (Herold) tit. 6, art. 1. 2.

" w this canen veltraum, aut segutium, vel petrunculum praesumwhite in this, rubemus, ut convictus coram omni populo posteriora ejus counteres, aut turique solidos illi, cujus canem involavit cogatur exsolvere,

Lex Burg. addit. tit. 10.

And Antent de dem Hoff zu Diepurg, wann er will birszen..., gelinget von Siel guger, de dell er roten tzu bem Hahne in eines Forstmeisters Huß, da von in inche wosen wosen Braden mit gebreiften Ohren.. und sall dem Wilbe martigene

\$ 4 1.7%

## § 33.

11. Ein icht großer starker Schlag von Hunden waren die schweren gerande aus Wildstiere, Bären und Sauen, für welche in den Bolksradium weder eine lateinische noch eine deutsche Benennung vorkommt,
radium in eine Reschweibung ihres Gebrauchs. Jedenfalls waren sie
ram zum in unierer Bullenbeißer und Doggen (canis molossus) und
zu Kringten seiner gewaltigen Rüden, die man auch in späteren
h im Seinen uns Kären, Eber und Wölse gebrauchte.

haperliden Bolksrechta) sind sie als diejenigen Hunde Land die Albertscher Burde Land die Albertscher Burde Land die Albertscher Burden, d. h. größeres Wild, das man Land der Leithund und Spürstein der Leithund und Spürstein der Leithund und Spürstein der Leithund und Spürstein der Leithundtet.

Ann Alemannischen Gesetzend) ist die Rede von einem guten Charannischen Gesetzend) ist die Rede von einem guten Charannischen der der den Bärenhund, der der den Bund, der die Kuh und den Sing solidi. —

in hen wesern anderer Volksstämme kommt von derlei Hunden

A) 1 h his canibus, qui ursos vel bubalos i. e. majores feras, quod successive de la license persequentur, si de his occiderit, cum simili et 6 solidis uniquenat

Lex Bajuv. tit. 19. art. 7.

In tiesem Titel ist bei ber einen Gattung von Hunden nur von Töbtung, bei bei andern nur von Entwendung die Rede; ohne Zweisel beruht das nur auf mangelhaster Redaction und beides war bei allen Hunden gleichmäßig verpönt. —

A) Honum canem porcaritium, qui capit porcos, ursaritium, qui ursos capit, vel qui vaccam et taurum prendit si occiderit aliquis, cum 3 solidis componat.

Lex Alem. tit. 83 art. 8.

(Gilt gleiche Bemerkung wie bei vor. Note a, beren Richtigkeit sich aus ber Ueberschrift des Tit. 83 ergiebt, welche heißt: de canibus seusibus vol aliis furatis aut occisis.)

### § 34.

III. Ein sehr verbreiteter Hund war der canis voltris, voltrix, voltrus oder voltraus, wie er in den Volksrechten heißt, im Deutschen Bindhund. — Im bayerischen Gesetzea) ist er als derjenige Hund bezeichnet, welcher den Hasen nicht bloß verfolgt, sondern vermöge seiner Schnelligkeit ergreist. In der lex Alemannorum b) heißt er voltrus leporalis, in der lex salicac) voltris leporarius, auch argutarius, bei den Burgundern d) voltraus. Ueber die Herkunst dieses letteren Wortes s. § 36 Note c.

Der Windhund spielte auch in den folgenden Jahrhunderten eine große Rolle bei der niederen Jagd und ist in vielen Weisthümern des Mittelalters erwähnt.

a) De canibus veltricibus qui unum occiderit, qui leporem non solum persequitur, sed velocitate sua comprehendit, cum simile et 3 solidis componat.

Lex Baj. tit. 19. art. 5.

b) Si veltrum leporalem probatum aliquis occiderit, cum 3 solidis componat.

Lex Alem. tit. 83. art. 4.

c) Si vero argutaritò (veltrem leporarium, qui et argutarius dicitur) furaverit, 600 denariis, qui faciunt 15 solidos culpabilis judicetur, excepto capitale et delatura.

Lex sal. (Serolb) tit. 6 art. 4.

d) S. § 32 Note d.

#### § 35.

IV. Sehr interessant ist die Erwähnung eines Hapuchhundes (Habichtshundes) im Volksrecht der Bayerna) und eines canis acceptoritius im Gesetze der Friesen.b) Ueber ihren Gebrauch ist nichts gesagt; beide waren aber ohne Zweisel das, was jetzt unsere Hühnershunde sind, d. h. sie dienten zur Aufsuchung des Federwildes, nur daß damals das Federwild nicht geschossen, sondern gebeizt, d. h. durch Falken und Habichte gefangen wurde.

In den Weisthümern des Mittelalters ist öfters der "Vogelhund" genannt, stets in Gesellschaft des "Habk" — (des Habichts). —

a) De cane, qui dicitur hapuchhunt pari sententiae subjaceat (wie beim Windhund).

Lex Baj. tit. 19. art. 6.

b) Canem acceptoricium vel braconem parvum, quem barmbraccum vocant — si quis occiderit — 3 solidis componat.

Lex Frisionum tit. 4. art. 4.

### § 36.

V. Zur Verfolgung kleineren Wildes diente bei den Burgun= bern a) der petrunculus, bei den Friesen b) der braco parvus, Barmbrakte genannt.

Der petrunculus, Steinbrakke, soll seinen Namen von seinensharten Fußsohlen gehabt haben, vermöge welcher Sigenschaft er anhaltend in felsigem Terrain zu jagen im Stande war. c)

- a) S. § 32 Note d.
- b) S. § 35 Rote b.
- c) Der petrunculus war mit dem petronius identisch und schon von den Römern gebraucht. Es kommt über ihn und den Windhund im Cynegeticum von Gratius folgende Stelle vor:

Tangit opus, pavidosque juvat compellere dorcas,
Aut versuta sequi leporis vestigia parvi,
Petronios (scit fama) canes, volucresque Sugambros,
Et pictam macula Vertraham delige falsa,
Ocior adfectu mentis pinnaque cuccurrit
Sed premit inventas non inventura latentes
Illa feras; quae Petroniis bene gloria constat:
Quodsi maturo pressantes gaudia lusu
Dissimulare feras, tacitique accedere possint.

Vertraha soll nach ben Anmerkungen in der Ausgabe des Cynegeticum Mitaviae 1725 aus Veltraha corrumpirt sein. Der Dichter gebrauchte das Femininum; setzt man canis veltrahus, so haben wir denselben Windhund, der in den Bolksrechten als veltraus, veltrus, veltris und veltrix vorkommt. Ueber die Eigenschaften beider sagt also Gratius, daß der veltrahus ausgezeichnet schnell läuft, aber schlecht sindet, mährend der petronius gut sindet und nicht vorsaut ist, sondern dem Wilde still sich nähert. — In den Anmerkungen zu obiger Stelle heißt es: Petronii canes, quia ita solidos calces habent, ut petras et rupes etiam illaesim percurrant. —

# § 37.

VI. Im Volksrechte der Bayern a) ist auch noch der Biber= hund als ein sehr geschätzter, mit einem Straffatze von 6 solidi gesicherter Jagdhund erwähnt und als solcher bezeichnet, der unter der Erde jagt. Also unser Dachshund, aber nach dem wichtigeren Biber genannt, vielleicht auch damals von stärkerem Schlage. Nennen wir boch auch den Dachshund nach dem Dachse, obschon er häufiger gegen den Fuchs gebraucht wird.

In den Gesetzen anderer Volksstämme ist von solchen Hunden nichts gesagt. Die Lex Bajuv. ist überhaupt sowohl in Bezug auf die Arten der Jagdhunde als auch der Beizvögel am vollständigsten, was auf einen ausgebildeten Jagdbetrieb, aber auch auf gute Privatjagden schließen läßt.

Man hatte damals auch ausgezeichnete Hirtenhunde b), die es mit dem Wolf aufnahmen und ihm das geraubte Vieh wieder entrissen; auch wenn ein Geschrei wegen eines Wolfes erhoben wurde, weithin zu Hilfe eilten.

Auch die Hofhunde (Hofwart der Bayern) waren sehr geachtet und geschätzt. c)

a) De eo cane, quem bibarhunt vocant, qui sub terra venatur, qui occiderit, alium similem reddat et cum 6 solidis componat.

Lex Baj. tit. 19. art. 4.

b) Qui vero pastoralem, qui lupum mordet, occiderit, cum 3 solidis componat.

Lex Baj. tit. 19. art. 8.

Si quis canem pastoralem, qui lupum mordet, et pecus ex ore ejus tollit et ad clamorem ad aliam vel ad tertiam villam currit, occiderit, cum 8 solidis componat.

Lex Alemann. tit. 83. art. 5.

Si quis pastoralem canem occiderit aut furaverit, 120 denariis qui faciunt 3 solidos culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

Lex sal. (Serolb) tit. 6 art. 5.

c) Si canem, qui curtem defendit, aliquis occiderit, cum solido componat. Lex Alem. tit. 83. art. 6.

Si sutem canem, qui curtem domini sui defendit, quem housuuarth dicunt, occiderit post occasum solis, in nocte cum 3 solidis componat, quia furtivum est. Si vero sole stante hoc fecerit, similem reddat et cum uno solido componat. —

Lex Baj. tit. 19.

# § 38.

Auch das Eigenthum an den zur Jagd abgerichteten Raubvögeln stand durch Strafbestimmungen der Volksrechte unter einem strengen Rechtsschutz.

Die größeren Beizvögel führen daselbst den gemeinschaftlichen Namen accipiter oder acceptor, die kleineren sparawarii. —

Deutsche Benennungen finden sich nur in den Gesetzen der Bayern a), wo auch eine größere Abstusung und zahlreichere Klassen dieser Vögel vorkommen.

- 1. Der vornehmste war der Kranichar oder Kranicher (chranohari), also sicherlich ein auf Kraniche abgerichteter Raubvogel, wenn auch kein Abler, da diese Gattung nicht jenen Flug hat, den die Beize erfordert. An die bayerischen Moore und Sümpse kamen ohne Zweisel viele Kraniche, züchteten vielleicht auch damals daselbst, und der Sprachgebrauch änderte sich gewiß nicht so sehr, daß man damals unter Kranich oder grus den Reiher verstand. Aus der lex saliea (Lindenbrog) de surtis avium geht hervor, daß man in den Hösen vornehmerer Leute grues domesticas hatte; das waren doch wohl Kraniche und keine Reiher. Ueber verschiedene Erklärungen des Wortes cranohari si. Stisser, Forst= und Jagdgeschichte S. 281. Der Schwabensspiegel unterscheidet beutlich den Reiher vom Kranich. S. § 82 Note d.
- 2. Weiter ist im bayerischen Volksrecht der Gänsehabicht genannt, ein accipiter, welcher Wildgänse fängt; ferner
  - 3. der Entenhabicht auf Wilbenten.
  - 4. Zulett kamen bie Sperber.

Die Entwendung eines dieser Bögel wurde mit dem neunfachen Werthsbetrage gesühnt wie andere Diebstähle. Dabei konnte eine sehr schwere Strase herauskommen. Nimmt man den Werthssatz der lex Ripuariorum (oben § 15 Note h) für den commorsus gruarius in Anwendung auf den chranohari, so ergibt sich eine Geldbuße von 54 solidi = 54 Kühen. Im Falle der Tödtung war ein gleicher Vogel als Ersatzu geben und außerdem noch zur Sühne für einen Kranichar 6 solidi, für einen Gänsehabicht 3 solidi, für einen Entenshabicht 1 solidus, für einen Sperber 1 solidus.

Thne Zweisel haben die Bayern unter dem Ausdruck Hapuch nicht bloß den Hühnerhabicht oder Stockfalken, astur palumbarius, verstanden, sondern auch die größeren Arten der einheimischen Edelfalken darunter begriffen, welche in späterer Zeit als Beizvögel erwähnt werden, nämlich den Würgfalken oder Blaufuß, salco laniarius und den Wanders oder Taubenfalken, salco peregrinus. Andererseits versstanden sie unter sparawarius nicht bloß den eigentlichen Sperber oder Finkenhabicht, astur nisus, sondern auch den Baums, Stoßs oder Lerchenfalken, salco subduteus.

Jsländische Falken hat man in Deutschland wohl erst im folgenden Zeitraum gebraucht. Wendete sich doch im 8. Jahrhundert König Sthelbert von England an St. Bonisacius um zwei Falken, welche geschickt und kühn genug wären, um Kraniche zu ergreisen und zu

§ 39. 65

Boden zu werfen, wobei er seine Anerkennung der trefflichen Natur= anlagen der in Deutschland vorkommenden Raubvögel aussprach. b)

Auch die Reiherbeize fand wahrscheinlich erst bann recht Eingang, als der edlere Kranich durch die leidenschaftliche Verfolgung mit Beizvögeln schon seltner geworden war.

- a) I. Si quis accipitrem occiderit, quem chranohari dicunt, cum 6 solidis et simile componat, et cum uno sacramentali juret, ut ad volare et capere similis sit.
- II. De eo, qui dicitur ganshapuch, qui anseres capit, cum 3 solidis componat et similem reddat.
  - III. Illum, quem anot-hapuch dicimus, cum solido et simili componat.
- IV. De sparvariis vero pari sententiae subjaceat cum solido et simile restituendi et cum sacramento, ut tales sint, quales interfectione damnavit.
- V. Si vero furto ablati fuerint per omnia furtivum cogantur solvere ut lex compellit.
- VI. De his quidem avibus, quae de silvaticis per documenta humana domesticantur industria, et per curtes nobilium mansuescunt volitare et cantare, cum solido uno et simile componat, atque insuper ad sacramentum compellatur (Dieser Art. 6 betrifft freilich nicht Beizvögel, aber er beleuchtet etwas den kulturstand zur Zeit der Boltsrechte, der vielleicht von Manchem unterschätzt wird.)

  Lex Bajuv. tit. 20.
- b) Ethelbertus rex tandem a Bonifacio desiderat, exhiberi sibi duos falcones, quorum ars et artis audacia sit, grues velle libenter captando arripere et arripiendo consternere solo. "Ob hanc inquit causam de harum acquisitione et transmissione ad nos avium rogamus, quia videlicet et perpauci hujus generis accipitres in nostris regionibus (i. e. in Kantia) reperientur, qui tam bonos producant foetus et ad supradictam artem agiles et bellicosi educentur, edomentur et doceantur."
  - J. G. ab Ekhardt comment. de reb. Franciae orient. tom. I. p. 492.

# § 39.

Im Volksrechte der Alemannen a) sind nur zweierlei Beizvögel genannt, einer auf Kraniche, einer für Gänse. Das Eigenthum an ensterem war durch eine Strafe von 6 solidi, an letzterem mit 3 solidi geichütt.

Das salische Gesetz unterscheibet nur zwischen acceptor und sparuarius und verstand unter ersterem wahrscheinlich die größeren, unter letzterem die kleineren Gattungen von Beizvögeln. Die Entwendung von einem der letzteren war mit 3 solidi verpönt, bei ersteren ist weiter unterschieden, ob die Entwendung aus dem Neste geschah (3 solidi Buße) oder von der Stange (15 solidi) oder aus einem verschlossenen Behältnisse (45 solidi).

Im Burgundischen c) Gesetz ist nur von Beizvögeln überhaupt die Rede, und wer einen solchen entwendete, erlitt ähnlich wie der Dieb eines Jagdhundes eine schimpfliche und schmerzliche Strafe, von welcher er sich nur durch Erlag von 6 solidi zur Sühne des Versletzen und von 2 solidi zur öffentlichen Genugthuung befreien konnte.

Beizogels eine Sühne von 6 solidi gezahlt, im Falle des Diebstahls der achtfache Betrag an den Beschädigten erlegt. Wer bei diesem Volke aus dem Gehege des Königs solche Vögel vom Neste nahm, mußte 12 solidi zur Buße zahlen. Geschah dieß im Privatwalde eines Andern von einem gezeichneten Baume, so betrug die Sühne 6 solidi. Hatte der Baum kein Zeichen, so konnte man die Vögel ungestraft aus dem Neste nehmen. Jedoch wenn der Waldeigenthümer dazukam, durste er sich dieselben aneignen.

Wenn Beizvögel an Zahlungsstatt anzunehmen waren, so betrug bei den Ripugriern die Taxe für einen ungezähmten 3 solidi, für einen auf Kraniche abgerichteten 6 solidi, für einen acceptor mutatus 12 solidi. Wo solche Taxen nicht bestanden, konnte der Zahlende den Werth beschwören, und weil der Werth solcher Vögel oft zu hoch beschworen wurde, so verbot Kaiser Ludwig der Fromme e) deren Hingabe an Zahlungsstatt.

Es beweist dieß die große Vorliebe damaliger Zeit für die Beize.

a) Si accipiter, qui aucam mordet (occisus est) tres solidos solvat; si gruem mordet, 6 solidos componat.

Lex Alemann. tit. 101. art. 22.

b) Si quis acceptorem de arbore furaverit, 120 denariis, qui faciunt solidos 8, culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

Si quis acceptorem de pertica furaverit, 600 denariis, qui faciunt solidos 15 culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

Si quis acceptorem intra clavem repositum furaverit 1800 denariis, qui faciunt 45 solidos culpabilis judicetur, excepto capitale et delatura

Si quis sparuarium furaverit, 120 denariis, qui faciunt 8 solidos culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

Lex salica (Lindenbrog) de furtis avium art. 1—4.

c) Si quis acceptorem alienum involare praesumserit, aut sex uncias carnis acceptor ipse super testones (Brufmargen) comedat, aut certe si noluerit, 6 solidos illi, cujus acceptor est, cogatur exsolvere, mulctae nomine solidos duos.

Lex Burgundionum addit. tit. 11 de acceptoribus.

d) Si quis accipitrem, gruem aut cygnum domesticum alienum intracaverit, componat solidis 6; nam si furatus fuerit, reddat in octogilt. § 40. 67

Si quis accipitres de silva alterius tulerit, excepto de gaio regis, habeat sibi. Nam si dominus silvae supervenerit tollat accipitres et amplius culpa adversus eum non requiratur. Et hoc idem jubemus, ut si quis de gaio regis accipitrem tulerit, sit culpabilis regi solidis 12.

Si quis de arbore signata in silva alterius accipitrem de nido tulerit, componat solidos 6.

Leg. Long. edictum Roth. 321. 325. 326.

Bergleiche bamit § 28 Rote b. in Betreff ber Bienen. —

e) In compositione Widrigeld volumus, ut ea dentur, quae in lege continentur, excepto accipitre et spatha, quia propter illa duo aliquotiens perjurium committitur, quando majoris pretii, quam illa sunt, esse jurantur.

Leg. Longob. Lud. pii. 16.

### § 40.

Die Anwendung gezähmten Sdelwildes sowohl von Hirschen als von Thieren zur Jagd scheint ziemlich im Gebrauche gewesen zu sein, da in den Gesetzen mehrerer Volksstämme, nämlich der salischen und ripuarischen Franken, der Alemannen und Longobarden, hierüber etwas vorkommt, obschon nichts Näheres über die Art und Weise des Gebrauchs.

Die Mangelhaftigkeit der Schießgewehre führte ohne Zweifel zu dieser Gewohnheit. Wahrscheinlich wurde durch das gezähmte Edelwild das Wild in eine solche Nähe des Schüßen gebracht, oder vieleleicht auch umgekehrt näherte sich der Schüße mit Hilfe des gezähmten Thieres dem Wilde, daß es mit dem Pfeil erreicht werden konnte, was sonst durch Anschleichen oder durch den bloßen Anstand nicht so leicht möglich gewesen wäre. Der Gebrauch gezähmten Wildes gewährte somit den Vortheil einer sicheren, ruhigen Jagd und hatte großen Borzug vor der beunruhigenden Hetziagd, ferner auch vor dem mühssamen Stellen von Netzen und Schlingen.

Die gezähmten Hirsche und Thiere wurden mit einem Zeichen versehen, troudis, triutis genannt, wodurch sie Frieden erlangten, so daß sie nicht erlegt werden durften. Ihr Werth stieg, wenn sie mit Ersolg schon zur Jagd benutzt, d. h. wenn mit ihrer Hilfe schon Wild geschossen worden war. — Nach diesem Unterschiede richtete sich auch der Betrag der Sühne, wenn sie entwendet oder getödtet wurden.

Wer bei den Saliern und Ripuariern a) einen auf der Jagd exprobten zahmen Hirsch entwendete oder tödtete, mußte 45 solidi zur Sühne zahlen; war der Hirsch noch nicht auf der Jagd gebraucht, so betrug die Sühne bei den Saliern 35, bei den Ripuariern 30 solidi.

In dem Alemannischen Volksrecht b) ist ein Unterschied gemacht zwischen Hirsch und Thier, zwischen Entwendung und Tödtung. Erstere wurde stets mit dem neunsachen Betrage wie bei anderen Diebstählen gesühnt; die Tödtung eines gezeichneten zahmen Hirsches, sosern noch nichts mit ihm geschossen war, mit einem solidus, eines solchen Thieres mit einem halben. War das mit Zeichen versehene Stelwild, es sei Hirsch oder Thier, schon mit Erfolg auf der Jagd gebraucht, so betrug die Sühne für die Tödtung 3 solidi.

In den einschlägigen Artikeln des Tit. 100 der lex Alemannorum ift zweierlei bemerkenswerth und auffallend, erstens, daß es von dem mit Erfolg zur Jagd gebrauchten Hirsche in Art. 4 heißt: si rubeus feramus cum ipso sagittatus est, und vom Thiere in Art. 9: si rubea fera sagittata fuerit, als ob mit Hilfe des Hirschen nur Hirsche, mit Hilfe des Thieres nur Thiere erlegt worden wären, was durch= weg kaum ber Fall sein mochte. Weiter folgt bann aber zweitens noch mit der doppelten Buße, nämlich von 6 solidi, in Art. 5: "si niger est" und in Art. 10: "si nigra". Man fann bas "feramus sagittatus est" auf niger, und bas "fera sagittata fuerit" auf nigra fortbeziehen, muß aber bann annehmen, daß mit gezähmtem Ebelwild auch Schwarzwild gejagt wurde. Zu letterem gehörten aber damals Wildstiere, Bären und Sauen, und ich kann mir nicht benken, wie man auf diese Wildgattungen mit hilfe von Jagdhirschen Jagd machen konnte. Die fraglichen Artikel lassen aber noch eine andere Auslegung zu; man kann nämlich im Art. 5: cervus und im Art. 10: cerva einschalten, wie diese Worte auch in Art. 6 und 11 eingeschaltet Dann beziehen sich Art. 5 und 10 auf schwarze werden muffen. Hirsche und schwarze Thiere, und zwar wie Art. 6 und 11 ohne Unterschied, ob gezähmt ober nicht gezähmt, zur Jagd schon gebraucht ober nicht gebraucht. Was hat man aber unter schwarzen Hirschen und Thieren zu verstehen? Man kann dabei nur an das Elen denken, bessen in den Bolksrechten nicht erwähnt ist, das aber damals wenigstens im nördlichen Deutschland noch häufiger vorkam und auch in den Vogesen, Arbennen und Riederlanden noch gewesen sein soll (s. § 47).

Bei den Longobarden e) wurde für einen zahmen Hirsch im Fall der Entwendung der achtsache Betrag d. h. die Diebstahlsstrase erlegt. Im Falle der Tödtung bestand ein Unterschied zwischen einem Hirsch, der zu seiner Zeit brunftete, und einem solchen, dei dem dieß nicht der Fall war. Ersterer wurde mit 12, letzterer mit 6 solidigesühnt.

In den Gesetzen der Bayern kommt über abgerichtetes Sdelwild nichts vor, doch kann man daraus nicht schließen, daß bei diesem Bolksstamm bessen Gebrauch nicht üblich war, denn es können die allgemeinen Strasbestimmungen über Entwendung und Beschädigung auf dasselbe Anwendung gehabt haben.

a) Si quis cervum domesticum, signum habentem aut occiderit aut furaverit, qui ad venationem faciendam mansuetus factus est, et cum testibus comprobare dominus ejus poterit, quod eum in venatione habuisset, et cum ipso duas aut tres feras occidisset, 1800 denariis, qui faciunt solidos 45 culpabilis judicetur.

Si quis vero cervum domesticum, qui in venatione adhuc non fuit, ant occiderit aut furaverit 1400 denariis, qui faciunt 35 solidos culpabilis judicetur.

Lex salica (Lindenbrog) tit. 35 de venationibus § 2. 3.

Si quis cervum domitum vel cum triutis occiderit aut furatus fuerit, non sicut de reliquis animalibus furtum exigatur, sed tantum 45 solidis culpabilis judicetur. Si autem in venatione non fuit, 30 solidis culpabilis judicetur.

Lex Ripuar. tit. 42 de venationibus § 2. 3.

- b) S. § 31 Rote f.
- c) Si quis cervum domesticum, qui tempore suo rugire solet intricaverit, componat domino ejus sol. 12. Nam si furatus fuerit, reddat in achtogilt.

Si quis cervum domesticum alienum, qui non rugit, intricaverit, componat domino ejus solidos 6. Nam si furatus fuerit, reddat in achtogilt.

Lex Longob. edictum Rotharis art. 320. 321.

## § 41.

Das Pferd war für den Jäger damaliger Zeit ein nothwendiges Erforderniß; wie hätte er sonst den Hunden bei der Hetziagd auf Rothumd Schwarzwild und auf Hasen folgen und zur Erlegung der größeren Wildgattungen oder zur Abnahme der von den Windhunden gefangenen Hasen rechtzeitig an Ort und Stelle sein können? Wie wäre es ihm serner ohne Pferd möglich gewesen, die das Federwild verfolgenden Veizvögel im Auge zu behalten? Sigens abgerichtete Jagdpferde brauchte man freilich nicht, sondern überhaupt nur gute Reitpferde. Daher kommt auch in den Volksrechten über Jagdpferde insbesondere nichts vor, wohl aber vieles über Pferde im Allgemeinen, woraus zu entzuehmen ist, daß dieselben sehr hoch geachtet wurden.

Zum Reiten dienten, wie es scheint, regelmäßig Hengste, caballi genannt, daher caballicare, reiten; außerdem hatte man aber auch eigene Zuchthengste (admissarii) und solche Hengste, die zum Zuge benutzt wurden (eaballus, qui carrucam trahit), auch ist in den Bolksrechten von Ballachen die Rede (caballi spackati), welche geringeren Werth hatten. Die Stuten hießen jumenta, ohne Zweisel, weil sie außer der Nachzucht vorzugsweise als Zugvieh benutzt wurden. a)

Bei den Alemannen b) konnte in Diebstahlsfällen der Werth eines Zuchthengstes dis zu 12 solidi beschworen werden, und die Strase betrug das Neunsache des Werthes, ebenso der Werth eines Pferdes, das man Marach hieß; der Werth eines gewöhnlichen caballus und einer säugenden Stute dis zu 6 solidi, einer gewöhnlichen Stute, die noch nicht trächtig war, dis zu 3 solidi, während ein Zuchtstier nur dis zu 3 solidi, die beste Kuh dis zu  $1\frac{1}{3}$  solidi, eine gewöhnliche Kuh dis zu 1 solidus gewerthet wurde.

Man war in jener Zeitperiode sehr empfindlich in Bezug auf seine Reitpserde. Wer ein fremdes Roß eigenmächtig ritt, mußte bei den Franken () 30 solidi an den Eigenthümer zur Sühne zahlen, während die Strafe für die Entwendung des werthvollsten Pferdes eines Privatmannes nur die Halfte mehr, nämlich 45 solidi betrug.

a) Si quis caballum, qui carrucam trahit, furaverit, 45 solidis culpabilis judicetur, excepto capitale et delatura.

Si quis Waranionem homini Franco furaverit, 45 solidis culpabilis judicetur excepto capitale et delatura.

Si quis Waranionem Regis furaverit, 90 solidis culpabilis judicetur exc. cap. et. del.

Si quis caballum spadatum furaverit, 35 solid. culpab. judic. exc. cap. et del.

Si quis admissarium cum grege h. e. cum 7 aut 10 equabus furaverit, 62 sol. culpab. judic. exc. cap. et del.

Lex sal. (Lindenbrog) tit 40.

Waraniones i. e. emissarii cter admissarii. Capitul. de villis Art. XIII.

b) Si quis alicujus admissarium involaverit, ille cujus est, debet probare, quantum valet. Si enim dicit, quod 12 solidos valeat, cum duobus juret, quod tanti valeat, et sic solvat illi fur talem, qualem ille juraverit in caput, et illos alios novemgeldos solvat.

Et si ille talem equum involaverit, quem Alemanni marach dicunt, sic eum solvat sicut et admissarium.

Si quis alicui caballum involaverit, appretiet eum dominus ejus usque ad 6 solidos, si tantum valet aut plus, aut minus (appretiet); quantum ille cum sacramento adpretiaverit in caput, tantum restituat fur novemgeldos, in quali pecunia habet. Jumentum tribus solidis appretiet, si tantum valet, aut minus.

Si in troppo de jumentis illam ductricem aliquis involaverit, licet eam domino ejus adpretiare 12 solidis, et quidquid ille adpretiaverit, ille fur furtivum reddat novem geldis. Alis autem jumenta de grege, quae lactantia

sunt, cum sex solidis componat; alia autem, quae adhuc praegna non fuerunt, tribus solidis sint appretiata.

Lex Alemann. tit. 70 art. 1. 2. tit. 72 art. 1-3.

c) Si quis caballum sine permissu domini sui ascenderit et eum caballicaverit, solidis 15 culpabilis judicetur, et pro eo, quod descenderit, similiter aliis 15 solidis.

> Lex sal. (Lindenbrog) tit. 25. Lex Ripuar. tit. 40.

### § 42.

Die Unvollsommenheit der Schußwaffen jener Zeit war die Ursache, daß man sich vielzach auf den Fang des Wildes verlegte, in Gruben, Netzen, Schlingen und Fallen. In den Volksrechten kommen nur die Namen dieser Vorrichtungen vor, ohne eine nähere Beschreibung, die damals unnöthig erschien, weil die Benennung schon die nöthige Bezeichnung darbot. Dermalen ist es freilich bei mehreren Namen zweiselhaft, was darunter zu verstehen sei.

Es sind folgende Fangmittel erwähnt:

- 1. Foreae auch fossae, Erbgruben a), auf verschiedenes Wild, zumal auf Wölfe und Bären, wahrscheinlich mit Hilfe eines Köders.
- 2. Pedicas, Fußschlingen, Fußangeln, Fußeisen b), welche zum Festhalten des Wildes an den Läufen dienten.
- 3. Laquei. Halsschlingen c), vielleicht mit einer Vorrichtung zum Emporschnellen. Jedenfalls gehörten dieselben zu den gefährlichen Anlagen, wie auch die beiden vorhergehenden.
- 4. Taliolae. Netze und Fallen d), die das Wild lebendig festhielten, wie die pedicae. Außerdem kommt auch noch
- 5. Trappa e) vor, als eine Falle auf Bögel.

Außer den Gruben, Netzen, Fallen und Schlingen gebrauchte man auch Selbstgeschosse f), hauptsächlich auf Wölfe, deren zwei Arten in den Bolksrechten genannt sind, arcus. also Bogen und Pfeil, und ballista. Schleuder.

a) Si quis in terris suis foveas, ut feras in eisdem foveis comprehendat, aut laqueos vel arcus praetenderit, seu balistas in locis secretis vel desertis...

Lex Wisigoth. Lib. 8. tit. 4 art. 23.

... et in mense majo illos lupellos perquirant et comprehendant, tam pulvere et hamis, quamque cum fossis et canibus.

Capit. de villis art. 69.

Qui laqueum, fossamve ad feras capiendas, fecerit....

Lex Saxon. tit. 12.

- b) Si in pedica aut in taliola fera tenta fuerit.... Leg. Longob. edictum Roth. 315.
- Si quis pedicam feris fecerit. . . .

Lex Burgund. tit. 72.

c) S. bie Stellen in Rote a, ferner:

Si quis turturem de reti alterius aut quamlibet aviculam de quolibet laqueo vel decipula furatus fuerit solidis 3 culp. jud. exc. cap. et. delat.

Lex sal. (Lindenbrog) de furtis avium.

- d) Si quis super feram ab alio plagatam aut in taliola tentam..... Leges Longob. edictum Both. art. 316.
- S. auch Rote b.
- e) Si quis aucellum de trappa furaverit.

  Lex sal. in einigen Texten bei ob. Tit.
- f) S. Note a u. folg. § Note a u. b.

# § 43.

Die Gesetze bamaliger Zeit befassen sich viel mit der Gefährlichkeit dieser Geschosse und obiger Fangapparate für Menschen und Vieh, mit den nöthigen Vorsichtsmaßregeln und mit der Sühne, welche bei eingetretener Verletzung derjenige zu leisten hatte, welcher jene Vorsicht unterließ.

Interessant, obschon nicht ganz verständlich, ist die Stelle des Burgundischen Rechts in Note a. So viel geht daraus hervor, daß ein als Selbstgeschoß gelegter Bogen mit einer dreifachen Leine umgeben werden mußte, die mit dem Abzuge in Verbindung stand, so daß eine Berührung der Schnur die unschädliche Entladung zur Folge hatte.

Wahrscheinlich waren die Schnüre so gezogen, daß ein Wolf zwischen den beiden oberen und der untersten hindurchspringen konnte, ohne zu berühren.

Wenn trot dieser Einrichtung doch ein Mensch getödtet wurde oder einen bleibenden Schaden an seinem Leibe erlitt, so war dersjenige, welcher den Bogen legte, Richts schuldig, außer 25 solidi im Fall der Tödtung eines Freien. Wurde dagegen jene Vorsichtsmaßregel unterlassen und ereignete sich eine Tödtung oder Beschädigung, so mußte je nach Beschaffenheit der Person das volle Wergeld derselben wie bei einer absichtlichen Verletzung gezahlt werden.

Nach den westgothischen b) Gesetzen war derjenige, welcher auf Wild Gruben machte, Halsschlingen legte oder Bogen und Schleuber spannte, wenn es auch an einem versteckten einsamen Platze geschah,

§ 43. 73

für Schabensersatz wegen Verletzung eines Viehs gleichwohl haftbar. Bas die Menschen betrifft, so war der Jäger schuldig, seine Nachbarn von seiner Vorrichtung in Renntniß zu setzen und sie zu warnen. Sosern diese nicht darauf achteten, hatten sie bei einer erlittenen Verletzung nichts zu fordern; nur wenn ein Fremder Schaben erlitt oder getödtet wurde, war der Jäger ein Drittel der gesetzlichen Sühne schuldig.

Das sächsische Gesetz c) nahm die Sache strenger: wer eine gespannte Schlinge legte ober eine Grube machte, um Wild zu fangen, war die gesetzliche Strafe schuldig, wenn ein Schaden daraus hervorging. —

Bezüglich der Fußschlingen, wenigstens wenn sie außerhalb des cultivirten Landes gelegt waren, läßt dagegen das Burgundische Recht d) den Jäger straflos, wenn ein Mensch oder Lieh zufällig hineingerieth.

a).... Jubemus, ut quicunque a praesenti tempore occidendorum luporum studio arcus posuerint, statim hoc ipsum vicinis suis eodem die vulgantes cognoscant, ita, ut tres lineas ad praenoscenda positi arcus indicia diligenter extendant, ex quibus duae superiores sint; quae si aut ab homine per ignorantiam veniente, aut ab animali domestico tactae fuerint, sine periculo sagittas arcus emittat.

Quodsi hoc modo provisa res fuerit, ut tensurae factae circumsistentibus innotescant, quicunque ingenuus incaute veniens casum mortis aut debilitatis incurrerit, nullam ex hoc calumniam is, qui arcus posuerit sustinebit, sed 25 solidos tantum occisi parentibus curabit inferre. Quod si servus ille fuerit sagittatus, sine aliqua solutione jacebit inultus. —

Verum si is, qui arcus tetenderit et vicinis non notum fecerit et lineas non illa, qua jussimus diligentia et traditione posuerit, quicunque ingenuus aut servus ibidem fuerit interfectus, integrum pretium ejus, prout persona fuerit, occisi parentibus aut domino secundum constitutionem priorum legum a judice compellatur exsolvere.

#### Lex Burgund. tit. 46.

b) Si quis in terris suis foveas, ut feras in eisdem foveis comprehendat, aut laqueos vel arcus praetenderit, seu ballistas in locis secretis vel desertis abi nulla via est, quae consueverit frequentari, nec ubi pecudum possit esse accessus: si alicujus animal per hanc occasionem, quae ad feras paratur extinguatur aut occidatur, pecus quod periit incautus venator exsolvat, quia quadrupes sibi ea cavere non potuit. Omnes vero proximos et vicinos venator antea commoneat, et si post commonitionem quisquam in haec incautus irruerit, nihil ex hoc calumniae venatori oportet opponi, quia se ille periculo, qui commonitionem audire neglexerit, objecit. Si quis vero de locis longinquioribus veniens, qui non fuerat ante commonitus ignorans inciderit et fuerit debilitatus aut mortuus, hic, qui feris insidias vel laqueos praeparavit,

tertiam partem compositionis exsolvat, quae fuerat hactenus debilitatis hominibus vel occisis in legibus comprehensa, quia in itinere hominibus hoc periculum nescientibus apparare non debuit.

Lex Wisigoth. Lib. 8. tit. 4. art. 28.

c) Qui laqueum fossamve ad feras capiendas fecerit, et hacc damnum cuilibet fecerint, qui eas fecit mulctam solvat.

Lex Saxon. tit. 12.

d) Si quis pedicam feris fecerit extra culturas et in deserto posuerit, et in ea homo aut animal fortassis incurrerit, is cujus pedica fuerit, nihil penitus calumniae patiatur.

Lex Burgund. tit. 72.

## § 44.

Das longobardische Volksrecht a) befaßt sich auch mit jenen Fällen, wenn ein Mensch ober Vieh durch ein verwundetes ober in einer Schlinge ober Falle festgehaltenes wildes Thier getödtet ober verletzt wurde.

Für den durch ein gefangenes Wild verursachten Schaben war der Jäger haftbar, ebenso für den durch ein verwundetes Wild ans gerichteten, in so lange er oder seine Hunde verfolgten.

Wenn aber der Mensch, welcher getödtet oder beschädigt wurde, seinen Weg verlassen hatte, um ein verwundetes oder gefangenes Wildstir sich zu occupiren, war der Jäger schuldfrei.

a) Si quae fera ab homine plagata fuerit, et in ipso furore hominem occiderit, aut quodlibet damnum fecerit, tunc ipse qui plagaverit, ipsum homicidium aut damnum componat, sub ea videlicet observatione, ut tamdiu intelligatur culpa esse venatoris, quamdiu eam persecutus fuerit, aut canes ipsius.

Si in pedica aut in taliola tenta fuerit, et in homine aut in peculio damnum fecerit, ipse componat, qui pedicam misit.

Si quis super feram ab alio plagatam aut in taliola tentam aut a canibus circumdatam iter suum postposuerit et volens eam lucrari super eam se miserit, et ab ipsa fera plagatus vel occisus fuerit, non requiratur ab ipso, qui plagaverit aut incitaverit, sed suae culpae reputet et audaciae, quod cum auctoritate sua lucrandi animo se super eam misit.

Leges Longob. edict Rotharis, art. 314-316.

# § 45.

Als Zagdgeschoß hatte man in damaliger Zeit Bogen und Pseile, welche auch im Kriege neben ben Wurfspießen gebraucht wurden.a)

Außerdem gebrauchte man gegen das stärkere Wild noch Spieß und Schwert, ersteren zu Stoß und Wurf. b)

a) Siehe bie Stelle in § 31, Rote f.

Et ipse comes praevideat, quomodo sint parati, id est lanceam, scutum sut arcum cum duabus cordis et sagittis duodecim.

Capitul. 2. a. 802. cap. 9.

ut unus quisque caballarius habeat scutum et lanceam et spathum et semispathum, arcum et pharetras cum sagittis.

Atque agitare feras canibus tremulisque sagittis Sternere cornigeram nigramque sub arbore turbam.

Anhang, Beil. I.

Arma rogat cupidus, pharetram celeresque sagittas.

Anhang, Beil. II.

b) Mox Carolus pater ipse volat, mediumque per agmen Ocyor aligeris avibus forat ense ferino Pectus....

Ante volans Carolus manibus fert missile ferrum. Anhang, Beil. I.

### § 46.

Obschon aussührlichere Beschreibungen über den Jagdbetrieb jener Zeit sehlen, so kann man sich doch aus den bisher vorgetragenen Rotizen ein ziemlich lebhaftes Bild davon entwerfen.

Die Jagd war damals viel mannigfaltiger und ritterlicher, als jest, wo das so sehr vervollkommnete Schießzewehr und die Schießzsertigkeit fast alles allein leistet.

Man jagte damals auf mehrfachere Art, als jetzt, hatte aber auch noch einige Wildarten, die jetzt gar nicht mehr, oder äußerst selten vorkommen.

Das Schwarzwild war nicht auf Wilbschweine beschränkt, wie jett, wo selbst diese Wildart außerhalb der Parke eine Seltenheit ist, sondern es gab noch Wildstiere a), und in verschiedenen Gegenden Bären, was man alles damals zum Schwarzwild zählte (s. oben § 33. Note a). Gegen diese Wildgattungen zog der Jäger zu Roß in die größeren Wälder, bewassnet mit Schwert und Spieß, da Pseil und Bogen nicht ausgereicht hätten, und umgeben von einer Rotte krästiger Hathunde, welche schnell und stark genug waren, um solches Wild zu stellen. Sine Beschreibung derartiger Jagd sindet sich in Beilage I. Außerdem wurden aber auch die im § 42 erwähnten Fangarten und Leggeschosse auf solches Wild angewendet. Daß Auerochsen von den alten Deutschen häusig in Gruben gefangen wurden, erzählt ihon Säsar d), und das ist glaublich, wenn auch seine Angaben über noch zwei andere absonderliche Thiere Deutschlands sehr sabelhaft lauten.

Des Wolfs suchte man sich auf jede Art zu bemächtigen und unter Karl d. Gr. war die Wolfsjagd ein Gegenstand der Landespolizei. Jeder Unterbeamte des Grafen sollte in seinem Amtsbezirke zwei Wolfsjäger c) haben, die vom Heerbann befreit waren und die Gerichtsversammlung des Grafen oder Gerichts-Unterbeamten nur dann zu besuchen brauchten, wenn Anklagen gegen sie erhoben wurden. Jeder Gerichtseingesessen war ihnen eine Abgabe an Getreide schuldig.

Insbesondere gebrauchte man gegen die Wölfe Wolfsangeln (hami), von denen in der folgenden Periode viel die Rede ist; auch scheint es, daß man ihnen schon mit Gift (pulvere) nachstellte. d)

- a) In der Lex Alemannorum sind zwei Arten wilder Ochsen genaunt, dison und dubalus, was mit dem Nibelungenliede übereinstimmt, woselbst der Wisent und der Ur nebeneinander vorkommen.
  - S. Leunis, Naturgeschichte bes Thierreichs, § 133. b.
  - b) de bello Gallico lib. 6. cap. 21.
- c) Ut vicarii luparios habeant, unusquisque in ministerio suo duos. Et ipsi de hoste pergendi et de placito comitis vel vicarii ne custodiant, nisi clamor super eum veniat. Et ipsi certare studeant de hoc, ut perfectum exinde habeant, et ipsae pelles luporum ad nostrum opus dentur. Et unusquisque de his, qui in illo ministerio placitum custodiunt, detur eis modium unum de annona.

Capit. 2. a. 813. cap. 8.

d) S. § 42. Note a.

## § 47.

Eine der geschätztesten Wildgattungen war bereits das Edelwild, von welchem viel in den Volksrechten die Rede ist. Abgesehen vom Fange lassen sich aus letzteren mindestens zweierlei Jagdarten mit Sicherheit entnehmen, erstens eine Art Parforce-Jagd mit dem großen Jagdhund (canis sogutius), und zweitens die Jagd mit gezähmten Hirschen.

Bei der ersteren mußte wohl der Jäger beritten sein, und er hatte außer dem Schwerte (Hirschsänger der späteren Zeit, onsis sorinus) und dem Jagdhorne ohne Zweisel Pseil und Bogen, oder den Jagdspeer bei sich. Nach Angabe der Rechtsbücher ritt man auch in der folgenden Periode mit dem Schießgewehr, welches sich die dahin zur Armbrust ausgebildet hatte, auf die Jagd. a)

Dagegen liegt es in der Natur der Sache, daß mit zahmem Edelwild der Jäger zu Fuß und ohne Hund in den Wald zog, denn diese Jagd vertrat die Pürsche und den Anstand der späteren Zeit. Bogen §§ 47-48.

und Pfeile waren unerläßlich, daher kommt in den Volksrechten sagittare vor, wo das gezähmte Sdelwild mit Erfolg gebraucht wird.

Während das bei der Hetziagd verwundete Wild sogleich par sorce weiter verfolgt wurde, mußte auf das mit Hilfe gezähmter Hirsche angeschossene Wild ohne Zweisel mit einem Schweißhunde nachgesucht werden, wozu eine Art des segutius abgerichtet worden zu sein scheint. (Spürhund der Bayern.)

Bas die sonstigen Jagdarten betrifft, so wird Anstand und Pürsche ohne Schießhirsch bei der Unvollkommenheit des Schießgewehrs wenig Erfolg gehabt haben. Auch scheinen wegen dieser Unvollkommenheit Treibjagden, abgesehen von dem Eintreiben in aufgestellte Netze wenig üblich gewesen zu sein. Der in der Lex Bajuvariorum als eine Art des segutius aufgeführte Triphund kann als Gegensatz des Leitz und Spürhundes, die beide an der Leine gingen, nur den gewöhnlichen großen Jagdhund (Parforcejagdhund) bedeutet haben.

In wie weit Schlingen und Netze auf Ebelwild gestellt wurden, ist nicht zu ermitteln, da die Volksrechte nur von Schlingen und Netzen auf Wild überhaupt sprechen.

Aus Urkunden der folgenden Periode geht hervor, daß Edelwild iowohl in Netze als in gestellte Schlingen (funes) gejagt wurde.

Das Reh wurde wahrscheinlich in gleicher Weise mit Hunden gejagt und in Netzen gefangen wie das Sdelwild. Vom Gebrauch zahmer Rehe findet sich keine Spur.

Ueber die Jagd des Elen kommt in den mir bekannten Urkunden nichts vor. Es soll aber diese Hirschgattung im 6. Jahrhundert neben den wilden Stieren im arduennischen und vogesischen Walde vorhanden gewesen sein.

Fortunatus presbyter 1. 7 carmen 4 ad Gogonem. Lubewig, 3. 242.

Nach einer Urkunde K. Otto I. von 943 war das Elen damals noch in den Niederlanden. § 118.

a) Sachsenspiegel, II. 61. § 3.

# § 48.

Außerhalb des Waldes übte man zweierlei Jagden, die eine mit dem Windhunde auf Hasen, vielleicht auch auf Füchse, die andere mit den Beizvögeln auf Federwild. Zum Aufsuchen des letzteren gebrauchte man ebenfalls Hunde, und diese beiden sehr ergötlichen Jagdarten setzten einen berittenen Jäger voraus.

Unter der Beizjagd stand jene auf den stattlichen Kranich oben an. Außerdem wurden Wildgänse und Wildenten gebeizt, ohne Zweisel auch Rebhühner und kleinere Bögel, zu welchen die sparavarii dienten.

Der Biber war damals noch häufig in Deutschland, zumal auch in Bayern; über die Art seiner habhaft zu werden, weiß man nichts weiter, als daß man sich besonderer Hunde dazu bediente.

Das kleine Weidwerk des Vogelfangs wurde mit allerlei Schlingen und Fallen geübt.

# § 49.

Die Franken hatten großen Jagdeifer, und ihre Könige zumal zeichneten sich als Jagdfreunde und geübte Jäger aus.

Schon von Chlodwig a), der den Grund zum großen Frankenreich legte, wird gesagt, daß er sich wie alle Franken zeitweise mit der Jagd befaßte.

Bei seinem Enkel Gunthram war die Jagdleidenschaft so mächtig, daß er einen seiner vornehmsten Hosbeamten, den Kämmerer Chundo wegen Erlegung eines wilden Ochsens im Vogesenwald, welche Handlung nicht einmal unzweiselhaft erwiesen war, zu Tod steinigen ließ. Die Erzählung Gregors von Tours über dieses Ereigniß giebt ein kleines Vild von der Vildung jener Zeit. b)

Ein anderer Enkel, Theodebert, fand seinen Tod im Kampse mit einem gewaltigen Wildstiere durch einen von diesem abgerissenen Baumast, der an des Königs Kopf heftig anschlug. (1)

Von König Dagobert I. d) wird gesagt, daß er durch beständige Uebungen mit den Waffen und in der Jagd eine unvergleichliche Gewandtheit und Küstigkeit besaß.

Karl der Große e) war ein eben so großer Liebhaber der Jagd, als er Gewandtheit hierin besaß und beschäftigte sich noch in hohem Alter gerne damit. Auch seine Söhne ließ er neben wissenschaftlichen Beschäftigungen im Reiten, in den Wassen und in der Jagd üben. Seine Hoseinrichtungen erstreckten sich auch auf das Jagdwesen und an seinem Hossager fanden großartige Jagden statt, wovon die Beilage I ein Bild giebt.

Ludwig der Fromme f) hatte ruhigere Zeiten als sein Vater und hielt regelmäßig im Herbste die Hauptjagden auf Feisthirsche und später auf Schweine.

Ludwig der Deutsche stürzte bei Verfolgung eines Hirsches in

€

der Gegend von Frankfurt mit dem Pferde und erlitt dabei eine erhebliche Verletzung.

Auch von Karl dem Kahlen g) weiß man, daß er regelmäßig im Herbste Hofjagden hielt. Derselbe ließ seinem Sohne Ludwig dem Stammler h) nicht volle Freiheit, in den f. Forsten zu jagen.

Rarlmann i), ein Enkel Karl des Kahlen, erhielt im Walde von Bacivum a. 884 auf der Jagd durch einen unglücklichen Zufall eine Berwundung, an welcher er starb.

a) Indeque venationis gratia exercendae cujus studiosos esse supra Francos meminimus, Cotiam silvam ingressus. — — —

Buri, behauptete Borrechte ber alten f. Bannforste. pag. 2.

b) Anno igitur decimo quinto Childeberti regis, qui est Gunthrami nonus atque vicesimus (also im Sahr 590), dum ipse rex (Gunthramus) per Vosagum silvam venationem exerceret, vestigia occisi bubali deprehendit. Cumque custodem silvae arctius distringeret, quis haec in regali silva gerere praesumserit, Chundonem cubicularium regis prodidit. Quo haec loquente, jussit eum apprehendi et Cabillonum compactum in vincula duci. Cum sterque in praesentia regis intenderent, et Chundo diceret, nunquam a se haec praesumta, quae objiciebantur, rex campum dijudicat. Tum cubicularius ille, dato nepote pro se, qui hoc certamen adiret, in campo uterque steterunt, jactaque puer ille lancea super custodem silvae, pedem ejus transfigit, moxque resupinus ruit. Puer vero extracto cultro, qui de cingulo dependebat, dum collum ruentis incidere tentat, cultro sauciati ventre transfoditur, cecideruntque ambo et mortui sunt. Quod videns Chundo ad basilicam s. Marcelli fugam iniit; acclamante vero rege, ut comprehenderetur, priusquam limen sanctum attingeret, comprehensus est, vinctusque ad stipitem lapidibus est obrutus.

Multum se ex hoc deinde rex poenitens, ut sic cum ira praecipitem reddidisset, ut pro parvulae causae noxa fidelem, sibique necessarium virum tam celeriter interemisset.

Gregorii Turonensis Lib. 10. cap. 10.

- c) Lubewig, Geschichtschr. Bürzburgs. S. 241.
- d) Cum adolescentiae aetatem, ut genti Francorum moris est, venationibus exerceret, ferner ... venationibus assidue utens in omni agilitate corporea strenuus atque incomparabilis erat.
  - .. Gesta Dagoberti regis cap 2 u. 23. Buri, a. a. D.
- e) Exercebatur assidue equitando ac venando, quod illi gentilitium erat, quia vix ulla in terris natio invenitur, quae in hac re Francis possit aequari.

Liberos suos ita censuit instituendos, ut tam filii quam nepotes primo literalibus studiis, quibus et ipse operam dabat erudirentur; tum filios quam primum aetas patiebatur more Francorum equitare, armis ac venationibus exerceri fecit.

Eginhard de vita Caroli M.

Demisso denique in Aquitaniam filio ipse more solito, quamvis senectute confectus, non longe a regia Aquensi venatum proficiscitur.

Annal. Saxo. a. 813.

Praeterea solitus fuit exercere venatum.

Qua tunc arte magis nemo peritus erat. Poeta. Sax.

#### f) Annales Francorum:

- a. 819. Inde Arduennam venandi gratia proficiscitur, venatorioque exercitio more solenni exacto Aquisgrani ad hiemandum revertitur.
- a. 820. Imperator post actum Carisiaci conventum, auctumnalemque venationem ex more completam Aquas reversus est.
- a. 821. Indeque Rumrichi castellum petens reliquum aestivi caloris et auctumni dimidium exercitatione venatoria in Vogesi saltu exegit.
- a. 822. Peracto conventu, qui Attiniaci habebatur, imperator venandi gratia Arduennam petiit. Ipse vero peracta auctumnali venatione trans. Rhenum hiematum Franconofurt profectus est.
- a. 823. Ipse reliquum aestatis tempus in pago Wormatiensi ac deinde in Arduenna transigens peracta auctumnali venatione ad Kal. Novbr. sicut condixerat, Compendium venit.
- a. 838. His peractis, etiam filiis populoque demissis imperator auctumnali venatione peracta ad diem S. Martini Aquisgrani rediit, hiememque ibi exegit.
- a. 839. His rite peractis imperator eo loco divertit et venationi auctumnali pro more operam dedit.

Buri a. a. D. p. 7.

#### g) Annal. Bertin:

- a. 856. Carolum calvum regem causa venandi et expendendi auctumnale tempus in Abbatia S. Vetasti et in Audriaca villa ac circum circa morandi disposuisse.
- a. 865. Ad Odriacam villam medio mense Septembri venandi causa perrexisse.
- h) In quibus ex nostris palatiis filius noster, si necessitas non fuerit morari, vel in quibus forestibus venationem exercere non debeat.

Carisiacus penitus cum forestibus excipiatur, Sylvacus cum toto Laudunensi similiter, Salmoniacus similiter, in Odreia villa porcos non accipiat et non ibi caciet nisi in transeundo, in Attiniaco parum caciet, in Verno porcos tantum accipiat, Arduenna penitus excipiatur nisi transeundo, et villae ad servitium nostrae similiter, in Ligurio porcos et feramina accipiat, Aristallum cum foreste penitus excipiatur, in Lens et Wara et Astenido et feramina et porcos capere potest, in Crisiaco similiter, in Lisga porcos tantum.

Ut Adelelmus de forestibus diligenter sciat, quot porci et feramina in unaquaque a filio nostro caciata fuerint.

#### Capit. tit. 43 § 32.

i) Carolomannus venandi causa in Basium silvam veniens, dum aprum vellet percutere quidam ex suis Bertholdus nomine, cum eum juvare vellet, casu regem in tibia vulneravit et accepto vulnere septem diebus supervixit.

Mabillon de re diplom. Lib. IV. Nr. 12.

### § 50.

Die fränkischen Könige hatten viele und große Waldungen und Jagden, wozu sie aber auf verschiedene Weise gelangten.

- 1. Das merowingische und das carolingische Königshaus besaßen im alten Frankenlande schon bedeutende Familiengüter. Durch die ungeheuren Eroberungen sielen aber noch weit mehr Ländereien an die Krone, worunter selbstverständlich auch Waldungen.
- 2. Die Umstände, unter welchen Eroberungen stattfanden, waren sehr verschieden und davon hing es auch ab, wie viel vom Lande die unterworsenen Bölkerstämme an die Eroberer abtreten mußten und wie viel davon insbesondere dem Könige verblied. Daß aber durch die Eroberungen die Macht und das Ansehen des Königthums sehr stieg, ist begreislich, und es erklärt sich daraus, wie es Grundsah wurde, daß alles, noch von Riemanden in Besih genommene, an Riemanden durch Bertheilung gekommene Land dem Könige gehörte. Wenigstens zogen die Könige die großen Waldungen an sich, in welche die Kultur noch nicht gedrungen war, und verfügten über dieselben, wie aus späteren Berleihungen hervorgeht a). In Bayern und Alemannien kamen durch die Aushebung des Herzogthums viele Ländereien an die fränksische Krone.
- 3. Auf seinen Landgütern hatte der König kraft des Sigenthums= rechtes wie jeder andere Eigenthümer eines geschlossenen Grund= besitzes ausschließlich bas Jagdrecht. In manchen größeren Wald= gebieten, die zu solchen Landgütern gezogen waren, wie etwa in der jum Königshofe Heppenheim an der Bergstraße gehörigen großen Waldmark mochte den Freien, die dort auf königlichem Boden lebten ober in der Nähe Grundeigenthum besaßen, die Jagd gestattet gewesen iein, so lange nicht ein ausbrückliches Verbot des Königs den Wald zu einem Forst (forestum ober forestis, auch foresta) machte und bei Strafe von 60 solidi zu jagen verbot. — Auch diese Einforstung beeinträchtigte noch nicht die Eigenthumsjagd Anderer. Dabei blieb es aber nicht; vielmehr zogen die Könige später zur Abrundung und auch zur Erweiterung ihrer Jagdreviere fremdes Eigenthum in deren Bezirk und legten ihren Bann. barauf. Bei diesen Forsten im späteren Sinne waren zwei Punkte charakteristisch: erstens, daß sie sich auch über fremdes Grundeigenthum erstreckten, und zweitens, daß sie unter einem ftrengeren Rechtsschutz standen. Daher hatten ursprünglich nur die Könige zu eigenem Bedarf und Gebrauch solche Bannforste und

in andgütern. Schon unter Karl d. Gr.

ir Erlaubniß, einen Distrikt einzuforsten,
bendeigenthümer und Markgenossen aufwer, daß die Grafen dieß eigenmächtig
weiter aus welchen hervorgeht, daß die
weiter ausdehnen wollte, als es das Erind der k. Landgüter mit sich brachte; eine
weitern Landeigenthümer zur Folge gehabt

Saldungen der fränkischen Könige gehörte der Ardenner-,
wolliche Bald, der Spessart. Bom Arbenner Bald hatte
von Dreidoin einen Theil gegeben; die t. Beamten zogen ihn
und erft Karlmann restituirte benselben.

quae dicitur Benutsfelb infra centina Belslange invasissent, et genitor meus Pippinus glorioinvolvino vel suis gamaladionis de ipsa silva manu tuam ei reddimus...

wester institutis.

habet, dimittat, nisi forte indicio veraci ostendere veraci ostendere veraci ostendere veraci ostendere veraci ostendere veraci sive permissionem Domini Caroli genitoris nostri unde nostrum pertinent, unde nostrum pertinent pertinent

Capitul. 4 a. 819. cap. 7.

whether ut ubicunque fuerint, diligentissime inquirant and the same and the defensac, et ut comitibus denuntient, ne ullam institutas sine nostra juscione insultant, processione insultant.

Capital. 5. a. 819. cap. 22.

Capitul. Ludov. Aug. et Lothar. Caes. Balther c. j., Bb. 2. p. 489.

D. . A. K. S. 4 & 3.

### § 51.

Der Ursprung des Wortes forestis ist unbekannt und dessen Abstammung ungewiß. — Manche leiten dasselbe von sera a), das Bild, ab. Andere von soris, draußen, und das scheint richtiger zu sein, denn es kommt in den Volksrechten auch der Ausdruck sorissacere vor, welchem sorestare ganz ähnlich ist. Letzteres Wort bezeichnete demnach das Aus= und beziehungsweise Einschließen, und sorestum oder sorestis einen in Bezug auf Jagd und Fischerei geschlossenen Bezirk.

Der Ausdruck forestis ist schon sehr alt, war vielleicht ursprünglich bei den Franken nur der Gegensatz markgenossenschaftlicher Jagd und Fischerei, d. h. ausschließliche derartige Befugnisse, welche alle größeren Grundeigenthümer auf ihrem Boden haben konnten.

Schon in einem Diplome König Childeberts ( $\dagger$  558) für die Abtei St. Germain ist von einem forestum in Hinsicht auf Fischereizrecht die Rede. b) Fischerei ging immer Hand in Hand mit der Jagd c), auch in der späteren Zeit des Mittelalters.

Weil es sich aber bei bem sorestum hauptsächlich um die Jagb auf das bedeutendere Wild handelte und immer größere Waldungen den Kern eines solchen Jagdrevieres bildeten, so erhielt auch das Wort Forst die Bedeutung eines solchen Waldes, der sich im Alleineigenthum eines Herrn befand. Der Sprachgebrauch im Deutschen eignete sich das Wort in diesem Sinne an. Was in lateinischen Urkunden sorestum dieß, war im Deutschen der "Wildbann". Es kommt aber in lateinischen Urkunden der folgenden Periode das sorestum auch in der Bedeutung von Sonderwald vor, als Gegensat der Mark und Almendewaldungen. Der sorestarius der Carolingischen Zeit war vorzugsweise ein Jagdbediensteter, der deutsche Förster war in erster Linie sur die Forstwirthschaft und den Forstschutz da. In den Weisthümern des Mittelalters ist sogar von solchen Förstern für Gemeindewaldungen die Rede, die nur den Forstschutz und nebendei den Flurschutz zu des sorgen hatten, und denen die Jagd gänzlich fremd war.

a) In Du Fresne glossarium tom. 2 pag. 483 tommt vor: foresta est tuta ferarum mansio, non quarumlibet, sed silvestrium, non quibuslibet in locia, sed certis et idoneis, unde foresta i. e. ferarum statio.

Serner in Du Cange gloss. tom. 2 p. 488 sub voce: forestum dominicum: silvae ad regem pertinentes sunt silvae scilicet majores, quos principes sibi reservabant, quo in iis certis anni tempestatibus venationi indulgerent, quae aliis prorsus interdicta.

- b) Has omnes piscationes, quae sunt et fieri possunt, in utraque parte fluminis, sicut nos tenemus et nostrae forestis est, tradimus ad ipsum locum.
- c) In einer charta Caroli C. pro monasterio S. Dionysii tommt vor: pari etiam modo attribuimus eis forestem piscationis et venationis.

Stiffer, Cap. 1. § 7.

In forestis mansum regale sit et ibi vivaria cum piscibus. Capitul 2. a. 813. cap. 19.

§ 52.

Als die fränkischen Könige ihr ausschließliches Jagdrecht auf die großen Waldungen, die noch in Niemandens Besitz waren und auf fremben Grund und Boden ausdehnten, handelten sie kraft königlicher Machtvollkommenheit und haben schwerlich die dadurch beeinträchtigten Grundbesitzer um ihre Einwilligung viel gefragt. Es scheint also allerdings die Jagdausübung insoweit ein königliches Vorrecht, ein regale gewesen zu sein, daß die Jagdbefugniß der Grundeigenthümer weichen mußte, wenn der König gewisse Bezirke für seine Jagdlust in Anspruch nahm. Aber soweit ging dieses Vorrecht nicht, wie es später nach Ausbildung der Landeshoheit verschiedene Landesherrn als Inhaber der Regalien geltend machten, daß nämlich alle Jagden der Landeingesessen als Ausnahmen zu betrachten seien und daß die Regel für das Jagdrecht des Landesfürsten spreche. Vielmehr war in ber Carolingischen Zeit die Einforstung eines in fremdem Eigenthum stehenden Bezirks zu einem königlichen Jagdrevier ein Ausnahms= zustand; die Regel sprach für das Jagdrecht der Grundeigenthümer. Schon die Carolinger wollten, wie aus vor. § hervorgeht, die Eingriffe in dieses Recht durch Anlegung neuer Bannforste keineswegs zu weit treiben und die späteren deutschen Kaiser verliehen den Wildbann nur mit Zustimmung der betheiligten Grundeigenthümer. Es liegen hierüber viele Urkunden vor, welche im nächsten Abschnitte zu erwähnen find. Hier mögen nur einige Fälle vorkommen: Als Kaiser Heinrich III. für den Bischof von Brigen a) ein forestum errichtete, gab er nichts weiter als den Königsbann, auf das Jagdrecht verzichteten zu Gunsten des Bischofs die freien Grundeigenthümer des Bezirks, das neue Jagdrecht des Bischofs erhielt aber durch den kaiserlichen Bann Festigkeit und Sicherheit.

Conrad II. erwähnte in den Urkunden über einen an das Stift Minden b) und eben so über einen an das Bisthum Würzburg c) versliehenen Wildbann ausdrücklich, daß Alle diejenigen einwilligten, die zuvor im betreffenden Walde gemeinschaftlich die Jagd ausübten.

§ 52. 85

In beiden Fällen handelte es sich um die Einforstung einer zuvor markgenossenschaftlichen Jagd. Wer einen privativen Jagdbezirk auf seinem geschlossenen Grundbesitz hatte, wird begreiflicher Weise nicht so leicht verzichtet haben und wider seinen Willen konnte er ihm in jener Zeit nicht wohl mehr genommen werden.

a) Notum sit etc. qualiter nos ob petitionem et devotum servitium nostri fidelis ac dilecti Brixinensis ecclesiae episcopi Popponis forestum in pago Bustrissa in comitatu Sigefriedi comitis situm infra terminos, quos in praesenti nominamus: de flumine quod dicitur Pudia usque ad flumen, quod dicitur Schwarzenbach, deinde usque ad juga alpium, vallis, quae dicitur Aurina, et exinde de valle quae dicitur Wizzendal usque ad flumen, quod Pirra vocatur, his omnibus, quos in praesenti conscribimus laudantibus atque voluntarie consentientibus cum banni nostri auctoritate distrinximus ac firmavimus, ut nullus praeter voluntatem praefati episcopi in eo praesumat cervos aut apros et capreolos canibus venari, arcu sagittaque figere, plagis, laqueis, pedicis, seu quolibet venatoriae artis ingenio capere vel decipere. Qui autem hoc forestum fieri laudaverunt sunt Wecil, Adelram, Babo, Hezeman, Willehalm, Hildebold, Sigehart, Bercdolt, Alberich, Gerold, Odalrich, Berehard, Otdo, Hartwic, Rotheri, Ebbo, Billunch, Willehalm, Erkenger, Adelhart, Egizo, Deidera, Ebbo, Hartwich, Luidolt, Rodeni, Bengelin, Amacho, Ebbo. —

Diploma datum Ulmae 1048 bei Hund metropolis Salisburgensis tom. 1. p. 472. Mon. boic. XXIX. p. 85.

Bahrscheinlich war biese Jagb markgenoffenschaftlich. —

b) Fideli nostro Sigiberto Mindensi episcopo et ecclesiae etc. quandam silvam sitam singulariter in proprietate praediorum ejusdem Mindensis ecclesiae et in pago Entergow in comitatu vero Ducis Bernhardi cum consensu et collaudatione praefati Ducis Bernhardi et sui fratris Ditmari ceterorumque civium in eadem silva usque modo communionem venandi habentium ... forestari concessimus et banni nostri districtu circumvallavimus ea videlicet ratione, ut nemo ulterius in eodem foresto absque praelibati episcopi, suorumque successorum licentia potestatem habeat venandi, sagittandi, retia sut laqueos ponendi aut ullo ingenio feras decipiendi, quae merito sub jure banni continentur. Si quis autem hujus nostri imperialis praecepti temerarius violator exstiterit, sciat se episcopo et suo advocato banni nostri summam compositurum.

Diploma Conradi II. a. 1029 in Boehmer regesta No. 1348.

Conradus II.... notum esse cupimus, qualiter nos interventu et petitione dilectae conjugis nostrae Giselae imperatricis augustae nec non Aribonis Moguntinae sedis venerabilis episcopi... quendam silvam circa monasterium Murrehart... sitam in pago Murrechgowe et Chogengowe in comitatu Heinrici et Ruotkeri quae extenditur ad ortum rivi Wislaufae usque ad Sassenbergum et ita per duos rivos Heroldsbachum et Weissachum ad Aichelsbergum et inde ad fluvium Muram, ab hoc sursum per Lauteram usque Simmersbachum, hine sursum donec Lautera in Muram fluit ac circum

per Lauteram usque Simmersbachum, inde sursum versus usque ad medium montis Hochbeuri atque ita recta procedendo usque ad semitam, ducentem per Meinhardum eademque semita usque ad fontem Steinerodum et secundo flumine usque ad Cochinaham ac sursum secus Steigerbachum et sic per limites Franconiae et Sueviae ad supra dictum fontem Wislauffam consensu et collaudatione provincialium Heinrici comitis, Ruotkeri et alterius Heinrici, Hermanni, Cunradi, Eberhardi, Heinrici et ejus fratris, Popponis, Guontberti, Sigiboldi, Ezzonis, penitusque omnium antea in eadem silva communionem venationis habentium, Meginhardo Wirzeburgensi episcopo suisque successoribus donamus, ab hinc sub forestis nomine perpetualiter permanendam banni nostri districtione firmissima confirmamus, ea videlicet ratione, ut nullius juris persona infra terminum praescriptum feras tali hucusque banno circumseptas absque licentia praefati episcopi vel abbatis praenominati monasterii sive successorum illorum aut illius, qui ab eis super eandem silvam potestatem habuerit, audeat capere, disturbare aut inquietare.

Actum Ulmae a. 1027. Monumenta Boica B. 31. pag. 304. Lunig 17. B. S. 940.

## § 53.

Ueber die Förmlichkeiten, welche zur Zeit des Frankenreiches bei der Einforstung eines Bezirks beobachtet worden sind, sehlen nähere Nachrichten.

Nach ben Angaben in Du Fresne Glossario a) beim Worte forestare und inforestare bestimmte ber König zuerst einige verlässige und ersahrene Männer, welche ben fraglichen Ort näher in Augenschein zu nehmen und benselben mit sichtbaren Merkmalen abzugrenzen hatten. Wenn auch später gewisse Grenzstrecken, wo es im Intereste ber Jagd nöthig schien, eingezäunt oder mit Hecken versehen wurden, so betraf dieß doch nicht den ganzen Umfang des Bezirks, und die Ausdrücke in späteren Urkunden "banni nostri districtu circumvallevimus", "banni nostri districtione", "foras banno circumseptas" sind wohl nur bildlich zu nehmen. Die eingeparkten Orte hatten zur Zeit Karls des Großen einen besonderen Namen und hießen nicht sorestes, sondern brogili.

War der Bezirk ausgeschieden und kenntlich abgegrenzt, so wurde der Vorgang in der Kanzlei beurkundet und die Einforstung durch einen Herold in der ganzen Grafschaft publicirt.

So soll es wenigstens in England gehalten worden sein; es ift auch das Angegebene alles selbstverständlich eine Rothwendigkeit gewesen.

a) Forestae vero creandae ritum ita describit Spellmannus: Constituuntur regio diplomate viri aliquot graves et prudentes, qui locum forestae de-

signatum intuentur, lustrant et terminis manifestis circumscribunt. Perimpleto hoc in cancellariae monumentis de more inscripto, rex praeconis voce ipsum locum seu regiunculam per totum comitatum, ubi sita est, forestam edicit, forestaeque legibus communitum.

Prohibet insuper, ut nemo ea turgeat audacia, quod sine majestatis venia aliquam illic exerceat venationem; dicitur jam locus afforestari et ut ceterae forestae in omnibus valere. Magistratus deinceps, officiales et ministros cooptat, quorum munera lex ipsa dictat et consuetudo.

#### § 54.

Daß die Einforstung Beschränkungen der Markgenossen und Privatwaldbesitzer, deren Waldungen im eingeforsteten Bezirke lagen, in Hinsicht auf Waldausrodungen und die Waldbenutzung zur Folge hatte, geht aus den Urkunden der fränkischen Zeitperiode nicht hervor; es lätt sich dieß daher auch nicht mit Bestimmtheit behaupten, obschon es wahrscheinlich ist. Denn es sinden sich solche Beschränkungen in der solgenden, mittelalterlichen Periode bei kaiserlichen Wildbannen und hatten sicherlich ihre Wurzel im Interesse der Jagd, welches die Conservation des Waldskandes erheischte.

### § 55.

Unter Karl d. Gr., der überhaupt für eine gute Verwaltung seiner Landgüter sorgte, findet man auch ein organisirtes Domänens, Forsts und Jagdwesen, wenn man sich so modern ausdrücken darf. Für die kaiserlichen Wälder und Jagden waren eigene Ministerialen bestellt, welche sorostarii hießen und welchen die Aufsicht über die sorosta übertragen war, deren gute Beschützung ihnen durch verschiedene kaiserliche Verordnungen eingeschärft wurde. a)

Diese forestarii hatten königliche Bauerhöfe (einen mansus) zur Benützung b), wovon sie übrigens gleichwohl Abgaben an Getreide zu leisten hatten. Nur von Dienstleistungen, außer jenen, welche ihr Amt mit sich brachte, waren sie befreit.

Die Forst= und Wildhuben der folgenden mittelalterlichen Periode, welche sich bei den Reichsforsten und karserlichen Wildbannen sinden, reichen also zum Theil in die Periode des Frankenreichs zurück.

Der oberste Verwaltungsbeamte eines k. Landgutes hieß judex villas (Hofrichter) und hatte auch Wald und Jagd und Förster unter sich. Durch das Capitulare de villis erließ Karl d. Gr. eine austührliche Instruktion für diese Beamten, welche auch bezüglich der Baldnuzung und Jagd Bestimmungen enthält. c)

In Bezug auf die k. Waldungen sollten dieselben darauf sehen, daß Rodungen stattfinden, wo passende Orte hierzu vorhanden waren, daß Felder nicht wieder in Wald sich verwandeln, daß die Waldungen nicht überhauen und nicht verderbt werden.

Sie sollten ferner die Waldzinse sleißig einfordern und dafür sorgen, daß Jedermann den Zehnten für die Schweinemast vollständig entrichte.

Wenn der Hofrichter oder deren Unterbeamte oder die den letzteren untergebenen Dienstleute ihre Schweine in den k. Wald gehen ließen, waren sie ebenfalls den Zehnten dafür schuldig und sollten anderen Leuten hierin mit gutem Beispiel vorangehen.

In Bezug auf die Jagd hatte der Hofrichter den Schutz des Wildes zu überwachen und für Beizvögel zum t. Dienst zu sorgen; auch sollte er eigene Ministerialen zur Anfertigung von Repen sowohl für die Jagd als für den Fischfang und Bogelfang haben.

Besondere Aufmerksamkeit war den Hofrichtern auf die Vertilgung der Wölfe d) anempfohlen.

Die jungen Jagbhunde e) wurden mitunter den Hofrichtern anvertraut, damit ste auf der villa verpflegt werden. Dieß geschah theils auf Kosten des Königs, theils ruhte die Verbindlichkeit hierzu auf den Einkünsten des Richters und seiner Leute.

Die Jagdhunde des Königs waren auf der rechten Vorderseite durch eine Abscheerung der Haare gezeichnet. f) —

Endlich hatten auch die Hofrichter die Verpflichtung, die Umzäunungen der eingeparkten Orte g) in gutem Stand zu halten. Freie Leute waren nicht verpflichtet, hiebei Dienste zu thun.

a) De forestis, ut forestarii bene illas defendant simul et custodiant bestias et pisces. Et si rex alicui intus foreste feramen unum aut magis de lerit, amplius ne prendat, quam illi datum sit.

Capitul. 2. a. 818. cap. 18.

Ut silvae vel forestes nostrae bene sint custoditae.

Capitul. de villis. cap. 86.

b) Ut majores nostri et forestarii ... vel ceteri ministeriales rega faciant, et sogales donent de mansis eorum. Pro manuopera vero eorum ministeria bene praevideant.

Capitul. de villis cap. 10.

c) Ut silvae et forestes nostrae bene sint custoditae, et ubi locus suerit ad stirpandum, stirpare faciant (i. e. judices villae) et campos de silva increscere non permittant, et ubi silvae debent esse non eas permittant nimis capulare atque damnare, et feramina nostra intra forestes bene custodiant. Similiter acceptores et spervarios ad nostrum profectum praevideant, et

consa nostra exinde diligenter exactent, et judices si eorum porcos ad saginandum in silvam nostram miserint, vel majores nostri aut homines eorum, ipsi primi illam decimam donent, ad exemplum bonum proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines illorum decimam plenam persolvent.

Capitul. de villis. cap. 36.

Ut unusquisque judex in ministerio habeat ..... retiatores, qui retia facere bene sciant, tam ad venandum, quam ad piscandum sive ad aves capiendum.

ibid. cap. 45.

d) De lupis omni tempore nobis adnuntient, quantos unusquisque comprehenderit, et ipsas pelles nobis praesentare faciant, et in mense Majo illos lupellos perquirant et comprehendant tam cum pulvere et hamis, quamque cum fossis et canibus.

ibid. cap. 69.

e) Quando catelli nostri judicibus commendati fuerint ad nutriendum, ipse judex de suo eos nutriat et junioribus (seinen Untergebenen verschiebener Art) i. e. majoribus et decanis vel cellerariis ipsos commendare faciant, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte jussio nostra aut reginae suerit, ut in villa nostra ex nostro eos nutriant et tunc ipse judex hominem ad hoc opus mittat, qui ipsos bene nutriat.

ibid. cap. 58.

f) De canibus, qui in dextro armo tonsi sunt, at homo, qui eum habuerit cum ipso cane in praesentiam regis veniat.

Capitul. 2. a. 813. cap. 18.

g) Ut lucos nostros, quod vulgus brogilos vocant, bene custodire faciant et ad tempus semper emendent et nullatenus exspectent, ut necesse sit, a novo reaedificare.

Capitul. de villis. cap. 46.

Omnibus notum sit, quia nolumus ut liber homo ad nostros brolios operari non cogatur. Attamen de aliis publicis functionibus, quas solebant juxta antiquam consuetudinem facere, nemo pro hac causa excuset.

Capitul. 6. a. 819. cap. 4.

## § 56.

Die Direction des Jagdwesens ging von der k. Hosphaltung aus, und es befanden sich unter den obersten Hospbeamten vier Oberjägermeister (venatores principales) und ein oberster Falconier (falconarius principalis). Diese hatten die nöthige Zahl von Ministerialen, vonatores und falconarios unter sich, welche abwechselnd theils dei Hose, theils in den villis beschäftigt waren. Auf die Landgüter wurden sie entsendet, theils um Vorkehrungen für den Unterhalt des Wildes zu tressen, theils um vorkehrungen für den Unterhalt des Wildes zu tressen, theils um die Vorbereitungen für die Hospfagden zu machen. a)

Blichof Hinkmar, welcher in der Carolingischen Zeit lebte, nennt in seinen Briefen über die Ordnung des k. Hofes dreierlei Arten von Jägern: bersarii, veltrarii und beverarii. Das Wort bersare er innert an das Birsen der mittelalterlichen Urkunden und an das birschen, pürschen der neueren Zeit; das Wort veltrarii an den canis veltraus, Windhund; beverarius scheint mit bidar, Bieber verwandt zu sein. Man nimmt daher an, daß die bersarii für die Waldjagd, die veltrarii für die Feldjagd mit Windhunden, die beverarii für die Jagd auf Biber und vielleicht Otter bestellt waren.

a) Similiter quoque quatuor venatores principales et quintus Falconarius cum eadem unanimitate secundum temporis qualitatem admonere studebant, qualiter ea, quae ad singulorum ministeriorum curam pertinebant, ut opportuno tempore et non tarde considerarentur, quando tanti vel quando toti aut quando nulli aut in palatio retinerentur, aut more solito foris nutriendi usque ad tempus mitterentur, aut tempore congruo per denominata loca venandi causa pariter ac nutriendi disponerentur. Sed et hoc et illud i. e. et intra et extra palatium ita semper cum mensura et ratione ordinaretur, ut quantum prodesset, esset, et quantum non prodesset, non esset, quia in ipsis ministeriis non sic facile certus numerus aut hominum aut canum aut avium definiri potest, ideo in ipsorum arbitrio manebat, quanti et quales essent. Sensus autem in his omnibus talis erat, ut nunquam palatio tales vel tanti deessent ministri, propter has praecipue inter ceteras necessitates vel honestates.

Hincmari epistolae de ordine palatii regum Francorum, 16. u. 24. in Walther corp. jur. Germ. ant. III. p. 766.

Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in palatio assidue deserviunt, consilium in villas nostras habeant secundum quod nos aut regina per literas nostras jusserimus, quando ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut siniscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid facere praeceperint.

Capitulare de villis. cap. 47.

## § 57.

Karl d. Gr. erließ mehrmals scharfe Verordnungen über den Jagd- schutz in den k. Forsten a)

Wenn ein Graf, ober Centrichter, ober ein Basall bes Königs, ober ein königlicher Dienstmann sich einen Eingriff erlaubte, sollte er zur Berantwortung vor den König gebracht werden. Hatte Jemand aus dem gemeinen Volke einen Wildbiebstahl begangen, so mußte er unnachsichtlich die gesetzliche Strafe (60 solidi) entrichten.

Riemand sollte bei dem Huldigungseide, den damals das game Bolk leistete, einen Wilddiebstahl verhehlen.

a) Ut in forestis nostris feramina nostra nemo furari audeat, quod jam multis vicibus fieri contradiximus et nunc iterum bannimus firmiter, ut nemo amplius faciat, sicut fidelitatem nobis promissam unusquisque conser-

vare cupiat, ita sibi caveat. Si quis autem comes vel centenarius aut vassus noster, aut aliquis de ministerialibus nostris feramina nostra furaverit, omnino ad nostram praesentiam perducatur ad rationem. Ceteris autem vulgis, qui ipsum furtum de feraminibus fecerit, omnino quod justum est, componat, nullatenusque eis exinde aliquid relaxetur. Si quis autem hoc scierit alicui perpetratum, in ea fidelitate conservata, quam nobis promiserunt et nunc promittere habent nullus hoc celare audeat.

Capitul. 1. a. 802. cap. 39.

### § 58.

Alljährlich um Weihnachten mußten die judices villas ihre Rechmung ablegen. a) Außer den Friedensbrüchten (den Gelöstrafen für schwerere Verdrechen, die neben der an den Verletzten oder dessen verwandte zu zahlenden Buße, an den Fiskus zu entrichten waren) und außer den Bußen für Rechtsverletzungen an dem Fiskus, sam ein besonderer Rechnungstitel für die Gelöstrafen wegen Verletzung des k. Wildbannes vor, ferner ein Titel für die Einnahmen ex sorestidus. Zu letzteren gehörten ohne Zweisel die censa (Waldzinse) für gestattete Holznutzung im k. Wald, die Zehnten für bewilligte Schweinmast und vielleicht auch ein Erlös aus verkauftem Wild.

a) Ut unusquisque judex per singulos annos.... quid de fredo, quid de feraminibus in forestis nostris sine nostro permissu captis, quid de diversis compositionibus..... quid de forestibus.... habuerint, omnia seposita, distincta et ordinata ad nativitatem Domini nobis notum faciant, ut scire valeamus, quid vel quantum de singulis rebus habeamus.

Capitul. de villis, cap. 62.

## § 59.

Die Kirchen erlangten in der Zeit des Frankenreiches nicht nur bedeutende Waldungen zu alleinigem Sigenthum, sondern auch Jagden. Obschon die Geistlichen selbst sich nicht mit der Ausübung der Jagd beschäftigen durften a), so konnten sie doch durch ihre Ministerialen ihr Jagdrecht benutzen.

Beil aus den Stiftungsnachrichten sich über die Eigenthumsverhältnisse bezüglich auf Wald und Jagd Manches entnehmen läßt, so wird es sachdienlich sein, hier auf einige Einzelnheiten einzugehen.

Herzog Theodo III. von Bayern gab nach seiner Bekehrung durch den heiligen Rupert an die bischöfliche Kirche zu Salzburg diese Stadt nebst Burg und einem Territorium mit Waldungen und Alpen. Von ber Jagd ist keine Erwähnung gethan. Außerdem machten sowohl bieser Herzog, als auch seine Nachfolger Theodebert und Hugibert noch verschiedene Schenkungen, sowohl an das Bisthum, als an das Kloster Nunberg zu Salzburg.

Theodebert gab u. A. auch die Jagd in einem Walde. b)

Das Bisthum Regensburg und das Kloster Wondsee hatten unter den Carolingern die Jagd und Fischerei am Abersee. Ein entstandener Grenzstreit zwischen beiden wurde 843 bei Gericht anhängig (de legitimis placitis ventilatum) und entschieden. c)

Gines der ältesten und bedeutendsten Klöster im Bayernlande war Benediktbeuren, gegründet im Jahr 740 durch den Agilolsinger Lantstried, Herzog Theodeberts Sohn und seine Brüder Waltram und Eliland in pago Housi. a) Diese drei Brüder hatten ausgedehnten Grundbesitz an der Loisach, und hielten sich der Jagd wegen zuweilen in Antorf auf. Durch ein wundersames Begebniß wurden Lantsried und seine Brüder zur Stiftung eines Klosters und zum geistlichen Stande veranlaßt. Dieses Kloster Benedictbeuren erhielt schon durch seine Stifter viele Güter, namentlich Antorf mit einem großen waldigen District (wahrscheinlich einschlüssig der Jagd) zwischen Walgau und Seeshaupt. Wenigstens hatte das Kloster später dort Jagden.

Ein anderes, sehr altes Kloster Scheftlarn wurde im Jahr 762 mit Genehmigung Herzog Thassilos durch einen Priester Waltrich gegründet.e) Sowohl der Stifter, als auch andere Personen und Thassiloselbst gaben verschiedene Güter mit Waldungen. Die Jagd ist nicht erwähnt, und es scheint der Grundbesitz in dieser Gegend unter die Freien in kleineren Loosen vertheilt gewesen zu sein; die Waldungen waren nach den Stiftungsurkunden zu schließen abgetheilt.

Das Kloster Schlehdorf, nicht weit von Benedictbeuren, wurde mit Einwilligung Herzog Thassilos a. 763 durch einen gewissen Reginbert gegründet, der sein bedeutendes Erbgut in verschiedenen Gauen und Villen seiner Stiftung zuwendete. Wald und Jagd ist unter den gestifteten Gütern nicht genannt.

Dagegen schenkte Thassilo an die Mönche von Scarantia f), die sich 777 mit jenen von Schlehborf vereinigten, im Jahr 769 einen Bezirk mit Wald und Jagd. —

Herzog Odilo gründete 731 das Kloster Riederalteich, und gab zu demselben viele herzogliche Höfe mit ihren Marken. g)

Raiser Karl d. Gr. schenkte diesem Kloster ein unbebautes Areale, auf 40 Bauerhöfe geschätzt.

a) Omnibus servis Dei venationes et silvaticas vagationes cum canibus, et ut accipitres et falcones non habeant interdicimus.

Capitul. a. 769. cap. 8.

b) Theodo (ejus nominis III.) Dux Bojoariorum tradidit praedictum oppidum (Salzburg) simulque et castrum superiorem domino Rodberto cum terminis denominatis et confinibus vel omnibus appendiciis suisque adjacentiis una cum campis, silvis, alpibus.

Succedente vero filio ejus Theodeberto Duce ipse dux tradidit villam nuncupante Vualerseo in eodem pago secus stagnum Vualerseo mansos X. inter vestitos et apsos et silvam....

simulque et locellum, qui vocatur Talgoe in supradicto pago Salzburgoe, in quo est silva, prata vel pascua.

Successor Huchbertus tradidit in pago Salzburgoe in loco, qui dicitur Endorf mansos vestitos III. et apso I. et terminum silvae, quae adjacet secus fluente Fischaha.

Similiter ipse Dux (Theobebert an bas Rloster zu Salzburg) tradidit in pago suprascripto (Salzburgoe) tributarios romanos 116 inter vestitos et apsos per diversa loca, et venationem in silva, quae adjacet inter alpes a Gaizliberg usque ad pontes, quae nunc vocantur stega et alpes in eodem pago 4....

Annotationes Arnonis episcopi tempore Caroli Magni, in Hund metrop. Salzburg. tom. 1. pag. 32 u. f.

- c) Rieb, cod. Ratisb. I. S. 86.
- d) Lantfrid, Waldram, Ellilant, cum circa fluvium Liubisaha, habentes praedia et in villa Antorf et ejus confinio pulcherrima domicilia, venationibus adjacentis nemoris pro consuetudine aliquando exercerentur, cuncta perlustrantes etc.....

Tradidit namque inprimis gloriosissimus vir Lantfridus villam Andorf 30 mansuum cum omnibus appendiciis et contiguo nemore....

ab oriente incipiente a fluviolo Ledizbach (al. Ridirbach), deinde m magnum fluvium Isaram, ac deinde in campum medium Walagowe atque inde retro cursu in Panchsteta, ac deinde Uzalunphurt (al. Azalunwit) indeque in medium Enhiepoz (Chinapoz) atque inde in Hubchouva (Habechovo) nec non m Hubechstanga (Habechstanga) atque in Radinuso (Reidinasc) quod est in campum Seshoipit, indeque in paludem magnum Wynydouva dictum, inde in Lidizbach.

Monum. boic. VII. p. 2. 18. 19.

e) Baltrich gab zu seiner Stiftung omnes acquisitiones cum mancipiis et pecoribus, aedificiis, pecuniis, terris, silvis, cultis et incultis, ruris, pratis, pascuis, aquis.

Beatissimo Dionysio ego Selprich tradidi totum, quod habui in Mune-giningen (Girfing?) cum mansis, pratis, silvis, pomiferis, mancipiis. — a. 778.

Tradidi ego Atto et filius meus Ammo, quae nobis in partem contigerunt, quando divisimus cum Albrico filio meo omnia seu de hereditate nostra sive acquisitione nostra i. e. ad Pubenhusen et ad Paierbrunnen seu in ahis locis, ubi aliquid habere videremus, servos et ancillas, colonos s. tributales, rura et prata, campos et silvas. a. 776.

Ego Thassilo illustrissimus dux trado atque confirmo omnia quae habuit Hatto ad Hesinloch (Seffellobe?) et omnia, quae ad ipsam villam pertinent, cultum et incultum, prata, silvas... a. 776.

Ego Sunderhere ad ecclesiain S. Dionysii unam silvam, quae ad Pouch ad me pertinet, trado... a. 790.

Ego ipse Petto, episcopus et abbas... dono ad ipsam ecclesiam 8. Dionysii res proprietatis meae in villa, quae dicitur Hachinga et mancipia (folgen bie Namen mehrerer Leibeigener mit ihren Linbern) vel quidquid de genitore meo ad me pervenit, tam mansis, campis, pratis, silvis, pomiferis, aquis... Similiter dono in ipsa villa Hachinga, quidquid de Helfricho comparavi, cum mancipiis et mansis, campis, pratis, silvis, pomiferis. a. 806.

Monum. boic. VIII. p. 363—369.

Bajuvarorum dono et transfundo locum nuncupatum India, quod vulgus campo Gelau vocatur a rivo qui vocatur Tesido usque ad terminos Sclavorum... i. e. ad rivulum montis Anarasi, totum atque integrum, campestria seu et montana, pascuas, venationes, umecta seu et frutecta omnia ad eundem locum pertinentia.

Monum. boic. IX. pag. 7.

(Scarantienses monachi ex desertis Scyrorum cum omni suppellectile et dote in eandem familiam cum Schledorfensibus a. 777 concesserunt.)

g) In villa Poohofa et villa Muliheim, quod Otilo donavit (ad casam S. Mauritii ad Altaha) sunt mansos 28 cum omnibus terminis suis, in villa Peringas, quod Otilo donavit sunt mansos 30 inter tributales et servos, in villa Suarzaha, quod Otilo donavit sunt mansos 19 inter tributales et servos cum omnibus terminis suis. In ipsa marcha ad Suarzaha construxerunt ipsi monachi cellulam unam, qui vocatur Urpah, ubi sunt mansi duo vestiti, et quod amplius ibidem est, illi monachi manibus suis elaboraverunt. Et ad ipsam cellulam tradidit Thassilo silvam, qui ibidem in circuitu adjacet. — In villa Isarahofa, quod Odilo donavit, sunt mansus 42, quod Starcholfus petivit a jam dicto Duce, cum omni marcha s. silva, vel omni termino ad ipsam curtem pertinente...

Breviar. Urolfi abbatis † circ. 814. in mon. boic. XI. p. 14. locum quendam in Avaria ubi Bielaha fluvius Danubium ingreditur. Est autem aestimatio ipsius loci quasi 40 mansorum.

Mon. boic. XI. p. 101.

## § 60.

Zu Ende des 8. Jahrhunderts gründete ein Priester Lüdger das Kloster Werden an der Ruhr, zu welchem viele Leute Güter stifteten.

Aus den Urkunden, welche sich bei Lacomblet pag. 2 u. f. sinden, geht hervor, daß in jener Gegend Dörfer waren, in welchen mehrere freie Leute neben einander Eigenthum und Erbgüter hatten, daß gemeinschaftliche Waldungen sich dort befanden, an welchen mehrere

Dörfer und Höfe Theil hatten, endlich daß in diesen Wäldern durch Einfangung und Urbarmachung Privateigenthum entstehen konnte.

So schenkte 796 Theganbald, ein edler Franke, dem Abte Lüdger einen Theil seines Erbes zu Fischlaken, nämlich eine volle Huse mit dem zugehörigen Waldnutzungsrechte. a) Lüdger vertauschte diese Huse gegen den Wynberg, der ein rothum (Busch, Gestrüpp, nach Lacomblet) genannt wird, und den die Mönche ohne Zweisel cultivirten.

Heinrich an der Ruhr gab 796 seine Rodung im Walde Heissi's mit der Waldgerechtigkeit und der Fischerei in der Ruhr. b)

Bon demselben Walde gaben im Jahre 800 drei Erbgenossen, Erswin, Hildirad und Irminwin, Einfänge an Lüdger für sein Kloster. Die Urkunde zeigt, wie Einfang an Einfang sich reihte, und wie die Baldungen durchbrochen wurden und zum Theil der Kultur ganz wichen. c)

Ferner schenkte Hildirad im Jahre 801 an Abt Lüdger einen Einfang zwischen ber Borbeck und dem Wynberg in dem Wenaswalde, in welchem Werden selbst erbaut war. d)

Helmbald, Hernbalds Sohn, gab im Jahre 801 dem Abte Lüdger in der Dorfschaft Salehem einen Neubruch und erhielt die Hälfte nuteniehlich für sich und seinen Sohn auf Lebensbauer. e)

Lüdger, Redigers Sohn, und Hiddo, Herewins Sohn, schenkten 805 dem Bischof Lüdger für die Abtei Werden einen Theil ihres Erbgutes pu Dornspik. In der Urkunde ist das Einfangen als eine Art des Eigenthumserwerbs bezeichnet. f)

Wenn sofort gerodet wurde, scheint eine Umzäunung nicht immer nöthig gewesen zu sein, sondern eine deutliche Abmarkung genügt zu haben, um gesondertes Sigenthum herzustellen. g)

Statt comprehensio kommt auch das deutsche Bivang vor. h)

Das Kloster Werden brachte viele Mastungsrechte in den Waldungen auf beiden Seiten der Ruhr an sich. Nach einem alten Cartular aus dem 9. Jahrhundert auf 445 Stück Schweine. Wahrscheinslich war die Zahl bestimmt, welche jeder Hof in den gemeinschaftlichen Bald einschlagen durfte. i)

Auch in entfernteren Sauen erwarb das Kloster Grundeigenthum mit Waldnuzungsantheilen.

Sigwin verkaufte 793 an dasselbe ein kleines Hofgut in der Dorsschaft Hrotbertinghofen, im Gau Niewenheim, auf der linken Seite des Rheins mit Waldrecht. k)

Ferner schenkte Amulrich Grundstücke mit Nutzungsrechten in demselben Walde. I)

Betto verkaufte 801 eine Hofstatt mit Grundstücken und Waldzecht. m)

Robulf schenkte 801 curtile unum et duodecimam partem in silvam, quae dicitur Braclog. n)

Auch Beispiele von Sonderwaldungen kommen in den Urkunden des Klosters Werden vor:

Erich und Ermenfried übertrugen 816 dem Bischofe Hildigrim käuflich 2 Theile eines Forstes an der Erft um 30 solidi. Zwei Theile hatte deren Mutter Theadrada schon übertragen. Nach einer andern Urkunde schenkten dieselben in demselben Jahre 2 Theile eines Forstes an der Erft an das genannte Kloster. o)

Das Wort forestis bezieht sich, wie es scheint, bloß auf Waldnutung und bedeutet also Sonderwald. — Von der Jagd ist in allen diesen Urkunden des Klosters keine Rede, und dieselbe ist wahrscheinlich markgenossenschaftlich gewesen, wenn sie nicht schon zu einem Wildbann gehörte.

Sine gewisse Willeburg verkaufte dem Bischof Hildigrim 6 Morgen Ackerland und Wald. p)

Die bedeutenbste Schenkung an die Abtei Werden machte 855 ein gewisser sehr begüterter Mann, Namens Volker, indem er seine Erbgüter in 6 Gauen gelegen an dasselbe gab. Es befanden sich bei vielen derselben Bauerhöfe, auf welchen Hörige saßen, Einfänge und Waldnutzungsantheile. Auch große Weideländereien waren barunter. q)

a) Notum fieri desidero.. qualiter ego Theganbaldus, filius quondam Hrodbaldi tradidi partem hereditatis meae Liudgero abbati in villa, quae dicitur Fisclacu juxta ripam fluvii Rurae i. e. illam hovam integram Alfgatinghova cum pascuis et perviis et aquarum decursibus et scara in silva juxta formam hovae plenae....

Lacombet I. p. 5. No. 7. p. 8 No. 12 u. 13. Pag. 29 in not. kommt vor holtscara, Recht nach Holz in den Wald zu fahren. —

b) .. ego Heinricus... tradidi.. in manus Luidgeri presbyteri.. particulam hereditatis meae et proprii laboris mei i. e. totam comprehensionem in silva, quae dicitur Heissi (nun Seifingen) in aquilonali ripa fluvii Ruree, quam ibi dudum comprehendi... communionemque in eandem silvam; simili modo tradidi piscationem in Rura.

#### Daselbst I. p. 4. No. 6.

c) Idcirco placuit nobis coheredibus et conparticipibus in uno patrimonio his nominibus, Efurwino, Hildirado et Irminwino, Liudgero presbytero postulante tradere .... aliquam particulam hereditatis nostrae....

§ 60. 97

Tradidimus in propria hereditate et dominatione nostra in silva, quae dicitur Heissi comprehensionem illam, quam ipse Liudgerus ibi desideravit et Hildiradus in nostro nomine comprehendit simul cum eo et consignavit...

Simili modo tradidimus et dominationem aliquam in eandem silvam adjacentem; haec igitur comprehensio quam tradidimus juxta illas comprehensiones contigua est et cohaerens a summo usque ad finem, quas Heinricus et Hluduuuinus ad easdem reliquias tradiderunt.

Lacomblet I. p. 10. No. 17.

Statt dominatio kommt auch vor potestas in silvam: (Holzgewalt, Nutautheil) et dedi ei potestatem habere in silvam, quae dicitur Sitroth unten Rote k.

d) pro aeterna retributione tradidi comprehensionem illam, quam ego in propria hereditate comprehendi, a rivulo, qui dicitur Burgbeki usque ad illum rivulum, qui in occidentali parte Widubergi decurrit.. et cum omni integritate usque ad ripam Rurae excepta illa particula, quam Folkbertus in proximo angulo inter Rurum et Widubergum olim stirpare inchoavit.

Daselbst p. 11. No. 19.

- e) .... Helmbaldus filius Heribaldi tradidit ... comprehensionem illam, quem ipse · Helmbaldus in propria hereditate et in communione proximorum suorum proprio labore et adjutorio amicorum suorum legibus comprehendit et stirpavit, id est in loco, qui dicitur Widapa in villa Sa-Daselbst p. 12. No. 21. lehem . . . .
- Es scheint, daß zu bem Sonbergut bes Helmbald ein Stück Debung ober Bald gehörte, und zu dem Neubruch ein angrenzender Theil des gemeinschaftlichen Baldes gezogen wurde.
- 1) ... Notum fieri volumus, quomodo tradidimus partem propriae hereditatis nostrae.. in villa, quae dicitur thornspic.. in his duobus locis id est in Quarsingseli et in Berugtanscotan, quidquid ibi habuimus aut per jus hereditatis aut per comprehensionem aut per aliam quamcunque adqui-Daselbst p. 15. No. 27. sitionem . . . .
- g) In Christo patri Altfrido, gratia Dei episcopo emtori, ego Gunthard et Athilwin venditores .. constat nos tibi vendidisse et ita vendidimus i. e. comprehensionem nostram in silva, quae vocatur Witherouvald, quam comprehensionem homines tui una nobiscum circuierunt, et novis signis obfirmaverunt, et accepimus a te pretium pro ea, sicut inter nos convenit, Daselbst p. 29. No. 64. h. e. libras III.
  - A) Hoc est, quod tradidi, unum Bivang in saltu Waneswalde. Daselbst p. 24. No. 52.
- i) Breve commemoratorio de illa pastione quod nos habemus de ambas partes Rurae in Hesi et Uagneswald. Inprimis in Hesi Heimricus donavit ad 60 porcos de Hretinga — Uillebald et neptis illius vendiderunt ad 60 porcos — Aluric vendidit nobis hereditatem suam in Lapanheldi, ibi pertinet ad 90 porcos. — Gerfrid habet in ipsa villa ad 30 porcos. — Alfnant tradidit nobis ad 20 porcos de Menedina. — Gerala vendidit nobis ad 15 porcos de Witi. — Euurunini tradidit pro salute animae suae ad 20 porcos de ipsa Roth.

- villa. Euuco et Hildirad et illorum coheredes tradiderunt ad 30 porcos. Othilulf in Hratuga tradidit nobis pastum 10 porcorum. Ad illam terram pertinet, quam in Uuiti comparavimus a Meinhardo pastum ad 25 porcos. A Heribaldo comparavimus ad pastum 30 porcorum. In Uuagnesuuald habemus in Fisclacu de uno manso quidquid ibi pertinet, et de alio manso tertiam partem; et in ipsa villa tradidit Hrodhardus ad 5 porcos, Hludouuinus ad 5 porcos, Reginbret ad 5 porcos, et in Uuiti comparavimus de Meginhardo ad 20 porcos; in ipsa villa Huntio donavit ad 5 porcos. Thiatholt et Truthger tradiderunt in Uuiti ad 30 porcos pastiones. —
- k) Notum fieri desidero... qualiter ego Siguwinus, filius quondam Gilberti tradidi Liudgero presbytero contra pretium ejus particulam hereditatis meae i. e. in Rhodbertinga hova unum modicum curtile cum agris III. in eadem villa et cum uuaterscapis, perviis, communiis pascuis, et dedi ei potestatem habere in silvam, quae dicitur Sitroth et in aliam silvam, quae dicitur Huuil. —

  Lacomblet I. pag. 2. No. 3.
- l) .. tradidi pro remedio animae meae ... particulam hereditatis meae, id est ipsum locum, qui dicitur ad crucem, cum pratis, qui ibi jacent in ripa fluvii Arnapi (Erft), cum duobus agris, qui separati sunt, non longe ab eodem loco, dominationemque in silvam, quae dicitur Sitroth. .

Daselbst pag. 4. No. 5.

(Ueber bas Wort dominatio s. Note c.)

- m).. tradidi particulam hereditatis meae in pago Niuanheim in villa, quae dicitur Holtheim i. e. curtile cum adjacentibus suis uno rodo et modico prato, et uno jurnali in terra arabili, cum ceteris omnibus, quae ad ipsum curtile legaliter respiciunt, hoc est... usibus aquarum, dominationemque in silvas ad supradictam villam pertinentes cum pastu plenissimo juxta modulum curtilis ipsius...

  Dafelbst pag. 12. No. 20.
  - n) Daselbst pag. 13. No. 22.
- o) Notum fieri cupimus... quomodo nos Eric et Ermenfried tradidimus Hildigrim episcopo duas partes de illa foreste, quae est super fluvio Arnapa in loco, qui vocatur ad crucem, quidquid in illas duas partes aspicit totum et ad integrum donamus et tradimus....
- ... haec sunt testimonia, qui hoc viderunt, quod Eric et Ermenfried tradiderunt pro 30 solidis duas partes de illa foreste ad Arnapa, qui Amulric fuit et Theatradae, quem ipsa Theatrada antea tertiam partem et V. traditam habuit, (folgen bie Zeugen).

Notum fieri cupio omnibus tam praesentibus quam futuris, quomodo nos Eric et Ermenfried .... donamus duas partes de illa foreste, quae est super fluvio Arnapa in pago Niuenhem quidquid pater Amalricus nobis dimisit in hereditatem ... Lacomblet, I. p. 17. Nn. 32 u. 33.

p) In Christo fratri Hildigrim episcopo emtori, ego Willeburg venditrix. Constat me tibi vendidisse et ita vendidi proprietatis meae in pago Ruracgauua, in villa, quae vocatur Mennithinna (Menden) id est in terra arabili et silva quasi jornales VI. et accepi a te pretio, sicut inter nos placuit et convenit...

Daselbst p. 16. No. 29.

§§ 60—61. 99

q) Haec sunt nomina locorum praesatae hereditatis. In pago, qui dicitur Velua, in vico, qui dicitur Puthem et in alio vico, qui dicitur Hotseri mansos dominicales 3; litus noster nomine Uuiduco habet mansum 1, Hroding et Uulsgrim et Beratuuini et Ansleth et Godoles mansos 4..... Hrodies et Benno 1 et illam comprehensionem, quae pertinet ad villam, quae dicitur Rentilo. — Athules et Ledhrad mansum 1 et illas comprehensiones, quas habent in saltu, qui dicitur Uunnilo. Uunniles mansum 1 et comprehensiones, quas habet in saltu praenominato. — Osbald et Euurgrim 1, Liasger dimidium, Thiatles dimidium (unb so noch mehrere).

In silva, quae dicitur Puthem scaras 28; in villa Irminlo, in illa silva scaras 60. In villa Thri pastus porcorum 35. In saltu, qui dicitur Uunnilo quidquid habuit Herrad et Baldric et illas comprehensiones, quas habeo in Uunnilo et in illis silvis, quae dicuntur Burlo, Dabbonlo, Uuardlo, Orclo, Legurlo et in Ottarloun et in Langlo sextam partem dedi. In Archi quicquid illic habeo tam in pratis, quam in comprehensionibus etc.

Item in pago Uuestrachi in villa Sceddanuurthi terra 30 animalium, in Coluuidun 20 animalium (unb so noch viele.)

Lacomblet I. p. 30. 31.

#### § 61.

Eine edle Frau Namens Angela schenkte dem Erzstifte Köln zur Zeit des Erzbischofs Hilbibold (782—819) ein Allodium Leeuw. S. Pierre dei Brüssel mit einer Mutterkirche und 7 Tochterkirchen, mit Salländereien und mit einer Bauerschaft.

Bezüglich der dazugehörigen Waldungen und Waldnutzungen unterscheidet die betreffende Urkunde a) eine Almende, in welcher die St. Petersleute, die Bauerschaft des Kölner Stifts, Holz jeder Art hauen durften und für die Mast nichts zu entrichten hatten; ferner einen Sonderwald der Herrschaft, in welchem die Bauerschaft kein Sichenholz und Buchenholz, sondern nur anderes Holz hauen durfte, und für die Rast eine Abgabe schuldig war.

a) Tradidit Angela nobilis foemina in Brabantia s. Petro in Colonia allodium Lewa dictum, in longitudine habens septem miliaria et unum in latitudine cum ecclesia Matre, quae habet novem filias et terra salaritia... Dedit quoque utriusque sexus mancipia....

Est ibi silva communis, quae vocatur Sonia (Walb de Soigne), in qua, postquam transitur rivulus Tornepe, caedant homines S. Petri ad usum suum, qualemcunque velint lignum; et si glandes ibidem fiant, nullum tributum dent pro redemptione glandium. In silva Domini, quae singularis est, jus habent caedendi omne lignum praeter quercum et fagum; et si glandes plene nascuntur, secundum sententiam judicum dent redditum de glandibus, si non plene, nihil dent, sed utantur glandibus ut pastu porcorum.

(Aus einer Pergamentrolle bes 12. Jahrhunderts.) Kindlinger, Minftersche Beiträge, 2. Bb. Urk. No. I.

#### § 62.

Karl der Große war mit Jagdverleihungen an Kirchen nicht allzu freigebig, doch hat man auch darüber einige Nachrichten von ihm.

Im Jahre 744 soll er dem St. Dionysius-Rloster einen Bald (forestum cum utriusque generis feraminum, cervorum et capreolorum) gegeben haben, mit der Freiheit, zu jagen ad insirmiorum fratrum eorpora venatu resicienda, reparanda et roboranda. a)

Ferner soll er 789 bem Kloster Sithiu, ebenfalls in Frankreich, bie Jagd in bessen waldungen gestattet haben, jedoch unbeschabet ber königlichen Bannforste. b)

- a) Stiffer sc. Cap. IV. & 9.
- b) Carolus etc. notum sit, qualiter concessimus Autlando Abbati et monachis ex monasterio Sithiu, ut ex nostra indulgentia in corum proprias silvas licentiam haberent, corum homines venationem exercere, unde fratres consolationem habere possint, tam ad volumina librorum tegenda, quam ad manicas et zonas faciendas, salvas forestes nostras, quas ad opus nostrum constitutes habemus.
  Stiffer, l. c. § 8.

#### § 63.

Daß der Abel Felds und auch Waldmarken im alleinigen Sigenthum besaß und daselbst dann auch ausschließliches Jagdrecht hatte, ist schon in den §§ 18—22 u. 31. vorgekommen.

Durch besondere königliche Bewilligung erlangten Einzelne schon in der carolingischen Zeit den Besitz von Forsten und Wildbann, wie aus § 50 zu entnehmen ist. Auch mochten unter den Rachfolgern Karls d. Gr. auch t. Bannforste mit zu Lehen gegeben worden sein.

Wenn Lehengüter eine geschlossene Mark bildeten, so hatte ber Basall auch die Benutung der grundherrlichen Jagd, soserne nicht die Mark Bestandtheil eines größeren Bannsorstes war, oder der Lehensherr die Jagd sich vorbehielt. — Die Sonderwaldungen, die zu Lehengütern gehörten, mußten psieglich behandelt und nachhaltig benutzt, — dursten nicht abgeschwendet und verwüstet werden. a)

Ueber markgenoffenschaftliche Waldungen und Jagden aus jener fehlen mir nähere Rachrichten; jedoch wird Aehnliches schon besen haben, wie dasjenige, was die Weisthümer des folgenden bnitts barthun.

a) Ein intereffauter fall einer Abschwendung ift in einem Briefe Bifcoff mar von Laon erzählt (in opistolis Hinemari tom. II p. 612.)

# Zweiter Abschnitt.

Von Mitte des 9. bis Mitte des 16. Jahrhunderts.



## 1. Kapitel: Allgemeiner Ueberblick der Bustände.

#### § 64.

Mit dem Zerfalle des Carolingischen Hauses zerfiel auch das große Frankenreich und Deutschland wurde ein eigenes Reich, an welches seut Otto d. Gr. die römische Kaiserkrone überging.

Rach der Absetzung Karls des Dicken (888) wählten die deutschen Großen den König, und obschon in verschiedenen Familien immer mehrere Könige und beziehungsweise Kaiser auf einander folgten, so wurde doch die Krone in keinem Hause erblich, Deutschland wurde und blieb vielmehr ein Wahlreich.

Dieser Umstand war von großem Sinfluß auf die Verfassung des Reichs; die Rechte der vornehmen Herrn wurden erweitert, jene der Krone geschmälert.

Außerdem sind noch einige andere Umstände zu erwähnen, welche große Veränderungen in den Zuständen des deutschen Bolks hervorbrachten und auch auf Wald und Jagd einwirkten, nämlich die Aufelösung der Gauverfassung dadurch, daß das Grafenamt oder die Grafschaft theils erblich an Familien weltlicher Herren, theils an die Visthümer und auch an Abteien kam, ferner die Ausbreitung des Lehenwesens und die veränderte Art und Weise des Kriegse dienstes; endlich die Entstehung der Städte.

## § 65.

Der Grundsatz Karls d. Gr., nicht eine zu große Macht in die hände eines Reichsbeamten zu legen und einem Einzelnen der Regel nach nicht mehr als eine Grafschaft zu übertragen, mußte aufgegeben werden. Sinzelne Abelsgeschlechter erlangten, durch die Umstände begünstigt, bedeutenderen Sinsluß; theilweise erforderten es auch die Bedrängnisse von Außen, daß Sinzelnen eine größere Gewalt und Heerestmacht übertragen wurde.

Die deutschen Könige und Kaiser waren veranlaßt, Herzog=

thümer a) zu errichten, welche bedeutende Territorien, mehrere Grafschaften und auch Markgrafschaften umfaßten. Neben ihnen verblieben aber auch Grafschaften und Markgrafschaften unmittelbar unter dem Könige, und die Gebiete dieser Markgrafen hatten ebensfalls mehr ober weniger Grafschaften unter sich.

Der Pfalzgraf am Hofe bes Königs und die Sendgrafen, welche in der späteren Carolingischen Zeit schon gewisse Amtsbezirke hatten, hörten auf; dafür wurden Pfalzgrafen in verschiedenen Theilen des Reichs aufgestellt. Als die Gauen zersielen und die Gerichtsverfassung sich änderte, mußte auch die Stellung der Pfalzgrafen eine andere werden, und es kamen später nur mehr einige Pfalzgrafen-Benennungen vor als Inhaber der k. Gewalt in einem gewissen Territorium, in ähnlicher Weise, wie es bei den Herzogen und Markgrafen der Fall war.

Mit den Herzogthümern und Markgrafschaften gab es im Lause des Mittelalters verschiedene Territorialveränderungen, Theilungen und neue Admassirungen, wie es das Steigen oder Fallen eines Geschlechts mit sich brachte. Für einige unmittelbare größere Territorien, welche weder ein Herzogthum noch eine Grenzgrafschaft waren, kam die Bezeichnung Landgrafschaft auf.

Abgesehen von den verschiedenen Benennungen ergab sich ein wesentlicher Unterschied badurch, daß ein Theil der Reichsbeamten seine Gewalt unmittelbar vom Könige empfing, ein anderer nur mittelbar, durch einen der unmittelbaren. Die unmittelbar vom Könige ihr Amt erhielten, die also die k. Gewalt in zweiter Hand besaßen, bildeten den Fürstenstand, Vorsten im Sachsenspiegel, Vordersten am König. Dazu gehörten die Herzoge und diesenigen Grasen, welche nicht einem Herzoge oder anderen Reichsfürsten unterworsen waren. So weit solche Grasen nicht schon durch einen Beisat als Markgrasen, Pfalzgrasen, Landgrasen ausgezeichnet waren, erhielten sie später meistens den Titel Fürst und ihr Territorium hieß ein Fürstenthum.

Die übrigen Grafen übten die Gerechtsame und Obliegenheiten des Grafenamtes unter einem Reichsfürsten. b)

- a) Der Entstehungsgrund ber Herzogthümer war sehr verschieden; der Untersschied ber Bollsstämme und die Erinnerung an frühere Selbstständigkeit einzelner Stämme war nicht ohne Mitwirkung.
- b) "Es verleihet auch unser herr der Pfalzgraf uf dem steine zu Alzei fünfzehnthalb grafschaften: Bergen, Cleve, Sain, Wied, Birneburg, Nassau, Kahenelnbogen, Sponheim, Beldenz, Leiningen, Zweibrücken, Rheingrafen, Wildgrafen, Raugrafen, Falkenstein halber."

Alzeier Beisthum aus bem 14. Jahrh. bei Grimm I. 3. 798 f.

#### § 66.

Außer den erwähnten Veränderungen in Bezug auf die Ausdehnung und Unterordnung der Reichsämter trat aber eine noch viel bedeutungsvollere Aenderung in Bezug auf die Art des Besitzes derselben ein.

Schon in der späteren Carolingischen Zeit war es faktisch Regel, daß der Sohn im Lehen und Amte dem Vater folgte. Im 10. Jahr= hundert war die Erblichkeit der Kriegslehen des Reichs anerkanntes Gewohnheitsrecht; im 12. Jahrhundert entschied sich nicht nur die Erblickfeit des Grafenamts und Herzogthums, sondern es änderte sich auch das Besitzverhältniß. Die Amtsgewalt und die damit verbundenen Einkünfte wurden behandelt wie das Lehen; die Grafschaft wurde nicht mehr als übertragenes Amt, sondern kraft eigenen, wenn auch meist nur lehenweisen Rechtes ausgeübt und der König (das Reich) hatte an den Einkunften der Grafschaft, d. h. des Grafenamtes, namentlich an den Strafgelbern keinen Theil mehr, während früher der Fiskus <sup>2</sup>/<sub>3</sub>, der Graf <sup>1</sup>/<sub>8</sub> bezog. Da seit dem 9. Jahrhundert die Grafschaften gewöhnlich mit Grundeigenthum dotirt waren, zur Verstärkung der Einkünfte des Grafen, oder gewisse Reichslehen mit dem Grafenamte hand in hand gingen, so betrachtete man bald umgekehrt die Graf= schaft als auf gewissen Gütern haftenb. a)

Außerdem wurden die alten Gaugrafschaften meistens zerrissen und deren Theile verschiedentlich neu gruppirt. Die Grafen nannten sich also nicht mehr nach dem Gau, sondern nach ihrem Hauptgute. —

Die Bischöfe und die bedeutenderen Aebte begnügten sich nicht mehr mit dem Umfange der alten Immunität (§ 17), sondern suchten in den Bezirken, wo ihre Besikungen lagen, die volle Grafengewalt zu erhalten, was ihnen auch gelang. b) Sie bekamen dadurch in verschiedene Saue eingreifende Territorien, welchen Regalien anklebten, namentlich die volle Gerichtsbarkeit. Diesenigen Bischöfe und Aebte, welche nicht einer herzoglichen Gewalt unterworfen waren oder davon besteit worden sind, wurden demnach Reichsfürsten, daher die späteren Benennungen Fürstbischof, gefürstete Abtei.

Die Erzbischöfe und Bischöfe gaben in ihren bebeutenden Terriwrien die erlangte Grafschaft theilweise an weltliche Herren zu Lehen.

Die größeren weltlichen Fürsten besaßen oder erlangten im Gebiete ihres Fürstenthums selbst Grafschaften und übertrugen die in der Grafschaft liegenden Rechte zum Theil an adelige Herren lehenweise, die demnach wohl Grafen waren, aber in einer anderen Stellung zum Reiche und zum Fürsten sich befanden als jene, die nur der fürstelichen Amtsgewalt unterworfen waren. Daß diese lehenbaren Grafschaftsbezirke nur über Theile von Gauen sich erstreckten und von den alten Gaugrasschaften abwichen, ist begreiflich.

Manche Abelsherrschaften erhielten die Grafenrechte unmittelbar vom Kaiser und wurden von der Gaugrafschaft eximirt. Diese reichsunmittelbaren Herrschaften, deren Besitzer freie Herren, edle Herren hießen, konnten Allode oder Reichslehen sein. Später nannten sich alle diese freien. Herren Grafen, zum Unterschiede vom niederen Abel.

Bei dem Erblichwerden der Grafschaften oder deren Uebergang an die geistlichen Stifte war nicht alles Land durch die geistlichen und weltlichen Territorien ausgefüllt. Es gab Gebiete, wo neben kleineren Besitzungen freier Leute das Reich Städte und Güter hatte. Diese Bezirke blieben reichsunmittelbar, und der Kaiser ließ sie durch Reichsvögte und Landvögte verwalten, denen die Grafengewalt übertragen war. —

Durch diese Borgänge lösten sich die alten Gaue auf, und es traten an ihre Stelle die mit Grasengewalt versehenen Territorien der geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren, dann die Reichsvogteien. Die Bögte des Reichs verwalteten längere Zeit die betreffenden Bezirke als Beamte des Kaisers, der noch an den Einkünsten seinen Theil bezog; zulezt wurden auch diese Aemter erblich oder gelangten an Städte oder wurden mit geistlichen oder weltlichen Territorien vereinigt.

Die Inhaber der mit Regalien versehenen Territorien erhielten ben Namen Landesherren. — Sie waren die "Reichsstände". — S. § 72.

- a) Balter, § 96.
- d) Durch kais. Berleihung, öfters auch burch Kauf: So verkauften a. 1295 bie baver. Perzoge Otto, Lubwig, Stephan an bas Bisthum Regensburg Graf- schafterechte.

Quare praedicta necessitate coacti judicia sive jurisdictiones ad comecias spectantes, quae vulgariter Graffchaft-Gericht vocantur in Hofmarchiis Ratispon ecclesiae hic expressis, sc. Teisbach, Frontenhausen, Ergoltsbach, Aeuting, Essenbach et Pilsting cum suis pertinentiis tam in bonis, quam hominibus, prout Hofmarchiae eaedem certis limitibus aquarum vel fossatorum s. aliis signis et regionibus distinguuntur.

Ried etc., cod. Rat. I. pag. 678.

#### § 67.

Städte gab es in Deutschland schon zur Zeit des Frankenreiches, und viele stammten noch aus der Römerzeit; eine größere Bedeutung und besondere Rechte erlangten sie aber erst im Mittelalter.

Den Werth befestigter Orte lernte man recht schähen, als benachbarte Bölker, namentlich die Ungarn, verheerende Einfälle in Deutschland machten, und seit jener Zeit wurden nicht nur zahlreichere Burgen angelegt, sondern auch die Städte befestigt, welche unter dem Schutze ihrer Mauern und Wälle bald emporblühten. Häusig war mit der Stadt eine Burg verbunden.

Es gab königliche ober Reichsstädte, die unter keinem geistlichen ober weltlichen Herren, sondern unmittelbar unter dem Reiche standen, serner Territorial- oder Landes-Städte.

In den Reichsstädten war ein kaiserlicher Vogt und ein Schultheiß für die Rechtspflege und Verwaltung. Bei manchen Reichsstädten befanden sich wichtige Befestigungen und Burggrafen, welchen der dortige Ariegsbesehl übergeben war. Auch das Burggrafenamt wurde erblich. Diese Burggrafschaften blieben theils reichsunmittelbar, wenn auch unter dem Fürstenamte eines Markgrafen, theils kamen sie an Bischöfe, Fürsten und Grafen, die sie an andere Geschlechter zu Lehen gaben.

In den Städten der geiftlichen Stifte war die Obrigkeit zwischen erblichen Stiftsvögten (s. § 11) und den bischöflichen Beamten in verschiedener Weise getheilt; später aber, als sich die Bischöse und Prälaten von ihren Vögten frei machten, wurde die Gerichtsbarkeit nur durch Beamte des Stifts ausgeübt. —

Auch die weltlichen Landesherren bestellten für ihre größeren Städte eigene Richter.

Sämmtliche Städte erlangten verschiedene Freiheiten in Bezug auf ihre Gemeindeangelegenheiten, und viele kamen in großen Flor, pu Nacht, Reichthum und Ansehen, wozu die Verbindungen der Städte unter sich sehr viel beitrugen.

Sie erwarben vielfach Grundeigenthum, namentlich auch Waldungen. Nicht wenige Territorialstädte gelangten zur Reichsunmittelbarkeit, und die Reichsstädte befreiten sich allmählich von der Reichsvogtei, d. h. sie erwarben das Recht, ihre Richter selbst zu bestellen.

Die Bevölkerung der Städte war aus verschiedenen Elementen piammengeset; es gab eine bevorrechtete Klasse neben der gewöhn=

108 Zweiter Abschnitt. Bon Mitte bes 9. bis Mitte bes 16. Jahrhunderts.

lichen Bürgerschaft, die aber zuletzt auch ihren Antheil am Stadtregiment erkämpfte. —

## § 68.

In Hinsicht auf den Stand dauerte der Unterschied zwischen Freien und Unfreien fort. Unter den Unfreien gab es zwei Klassen Ministerialen (ministeriales) und Eigenhörige (mancipia. sorvi). Letztere waren Eigenthum ihres Herrn und konnten von demfelben zurückgesordert werden, wenn sie sich zu einem Dritten begeben hatten. Uebrigens war die Person des Leibeigenen auch seinem Herrn gegenüber geschützt, und er konnte Eigenthum erwerben. — Die Leibeigenschaft entstand durch Geburt oder auch durch Verheirathung mit einer leibeigenen Person, serner durch Ergebung, wogegen aber die Erben Widerspruch einlegen konnten a). An manchen Orten, wo nur Leibeigene waren, machte die Luft eigen.

Die Ministerialität beschränkte sich im Mittelalter hauptsächlich auf die erbliche Abhängigkeit eines ritterbürtigen Geschlechts von einem Herrn, vermöge deren jeder Abkömmling letterem dienstpflichtig Der Ministeriale oder Dienstmann stand also zu seinem Dienstherrn erblich in einem ähnlichen Verhältnisse, wie der Lehensmann freiwillig zu seinem Lehensherrn. Die fortgesetzte kriegerische Lebensweise und damit verbundene Ehre gab dem Ministerialen die Ritterbürtigkeit wie demjenigen Freien, der fortgesetzte Kriegsdienste leistete und keine bäuerliche ober bürgerliche Beschäftigung trieb. Nachdem die Ministerialen ritterbürtig geworden waren, konnten nur mehr geist liche und weltliche Fürsten solche haben. Der Ministeriale stand daher in Bezug auf Unabhängigkeit unter dem Freien b), in Bezug auf Standesehre jedoch höher als jene Freien, die nicht ritterbürtig waren, und im späteren Mittelalter verschwand jede Spur von Ministerialität; die betreffenden Familien verschmolzen mit den ritterbürtigen gemeinen Freien zu dem niederen Abel, der Ritterschaft. Die Reichsministerialen insbesondere und die Ministerialen der geistlichen Stifte standen in großem Ansehen und viele Freie begaben sich in das Berhältniß der Es bestanden im Mittelalter unter den Dienstleuten Ministerialität. große Berschiedenheiten in hinsicht auf Rang.

Als im 10. Jahrhundert der Kriegsdienst zu Pferd eine besondere Wichtigkeit erlangt hatte und überhaupt eine bessere Ausrüstung zum Krieg erforderlich geworden war, vermehrte sich die Zahl derjenigen Heerbannspflichtigen, welche die Kosten der Ausrüstung und des Aus-

zugs nicht mehr bestreiten konnten, und welche bafür Beiträge leisten mußten, die bald eine ordentliche Last wurden. Ein sehr großer Theil der gemeinen Freien verlor daburch seine volksommene Freiheit und Rechtsfähigkeit und wurde schutpflichtig. Es entstand eine neue Art der Bogtei, außer der schon im § 20 erwähnten, die landes= herrliche. Die Grafen hatten nämlich den Heerbann aufzubieten und zu führen, und ihnen wurden diejenigen schutpflichtig, welche nicht den Heerbannsdienst (Reichsbienst) leisteten. Rach dem Erblichwerden der Grafschaften erhielten aber die Grafen die Benennung Landes= herren. Da die Zahl der Freien, welche den Reichskriegsdienst noch thun konnten, die geringere war, so bestand das Heer hauptsächlich aus den Lehensmannen und Dienstmannen der Landesherren. Viele Freie fanden es für gut, Dienstmannen zu werden, um der Ehre der Baffen theilhaftig zu sein, mancher Freie übergab sein Eigenthum an einen Mächtigeren, um es vergrößert als Lehen zurückzuempfangen und badurch die Mittel zum Kriegsdienst zu erlangen.

Die Masse des Volkes, die nicht ausschließlich dem Kriege, dem Hosvienst und der Jagd leben konnte, trug die Lasten des Staates allein, hatte kein Ansehen und galt als unedel.

Diejenigen, welche vollkommen an ihrem Rechte blieben und vollfreies Sigenthum besaßen, hießen schöffenbar frei, auch mittelieit und homines synodales. Nur sie konnten in den k. Landgerichten, wo unter Königsbann Gericht gehalten wurde, als Schöffen und Zeugen auftreten. Damit ging gewöhnlich Hand in Hand die Ritterbürtigkeit, die Fähigkeit, die Ritterwürde zu erlangen. Beides war jedoch nicht dasselbe, denn es gab ja auch ritterbürtige unfreie Dienstemannen (Ministerialen).

Die unvollkommene Freiheit kam nun in verschiedenen Berbaltnissen vor, und man hat folgende Klassen zu unterscheiden:

Schutpflichtige, die nur der landesherrlichen oder Reichsvogtei unterworfen waren;

Schuthörige, beren Güter mit der Vogtei der älteren Zeit behaftet gewesen sind;

bie Grundhörigen, die einen Grundherren hatten.

Alle diese Klassen, sosern sie Grundeigenthum bebauten, bilbeten planmen den freien Bauernstand, im Gegensatz der leibeigenen Bauern.

Die unvollkommen Freien ober Halbfreien der vorigen Periode (die Liten, Laten, Albionen, Barschalken § 14) verschmolzen mit dem

freien Bauernstande, doch mag vielleicht ein Theil zu den Leibeigenen herabgedrückt worden sein. —

Auch in den Städten gab es Standesverschiedenheiten: abhängige Leute, welche bürgerliches Gewerbe trieben, freie, bei welchen dieß der Fall war, und freie, welche ritterliche Lebensweise führten und außerdem nur in städtischen Aemtern und im Stadtrathe sich beschäftigten. Die beiden ersteren Klassen verschmolzen mit der Zeit zur gemeinen freien Bürgerschaft, die dritte reihte sich dem entstandenen niederen Abel ein, obschon der Land= und Lehensadel die Sbenbürtigkeit der städtischen ritterlichen Geschlechter nicht recht zugeben wollte.

Hiernach war die Gliederung des Volkes in Hinsicht auf Standesverhältnisse folgende:

- 1. der alte Abel, Fürsten, Grafen und Freiherren (letztere im älteren Sinne des Worts);
- 2. der niedere Kriegsadel, welcher erft im Mittelalter aus der Ritterbürtigkeit entstand;
- 3. die Freien auf dem Lande, die weder von Abel noch aber auch einer Grundherrschaft oder einer anderen Vogtei außer der landesherrlichen oder Reichsvogtei unterworfen waren, ferner die gemeinen Bürger in den Städten;
- 4. die einem Grundherrn ober Bogte unterworfenen Freien (Hintersfassen und Bogtleute);
- 5. die Leibeigenen.

Dazu kam noch die Geistlichkeit in ihrer Abstufung vom Erze bischofe mit der höchsten Reichsfürstenwürde dis zum gewöhnlichen Priester herab.

In Bezug auf die Stellung der Freien zum König und Reiche gab es folgende Verschiedenheiten:

- I. Reichsunmittelbare,
  - a) geistliche und weltliche Fürsten und Grafen,
  - b) Reichsstädte,
  - c) die Reichsritterschaft,
  - d) die freien schutpflichtigen Leute in den Reichsvogteien (Reichsbörfer), c)
- II. Landsassen, d. h. einer Landesherrlichkeit unterworfene,
  - a) der landsässige Herrenstand in den größeren Fürstenthümern, der selbst eine beschränkte Landesherrlichkeit besak,
  - b) der übrige landsässige Abel,
  - c) die der Landesherrlichkeit unterworfenen Stifte und Klöster,

- d) die Landstädte mit ihrer Bürgerschaft,
- e) die der landesherrlichen Vogtei unterworfenen Leute,
- III. die Hintersassen und Vogtleute des Reichs der Landesherren, der Städte, der Stifte und Klöster, der Reichsritterschaft, des landsässigen Adels. —
- a) Doch enmac sich behein vrier mensche ze eigen geben, unde versprechent es kine erben, ez ensol ze rechte nicht sin. Schwabenspiegel Art. 54. 64. 73.
- b) Burde ein Dienstmann frei gelassen, so erhielt er an sich nur freier Landssassen Recht, Sachsenspiegel III. 80. §. 2; nachdem aber die Ritterbürtigkeit aufgekommen, wurde der freigelassene Dienstmann sofort dem freien Manne von Rittersart ebenbürtig.
  - c) Die Klassen a und b waren bie Stände des Reichstags.

#### § 69.

Richt sowohl die Klassen des Grundbesitzes änderten sich in dieser Periode, als die Ausdehnung, welche die verschiedenen Klassen hatten. Das vollfreie Grundeigenthum der kleineren Leute verschwand, der lehendare und grundbare Besitz verbreitete sich immer weiter, und damit concentrirte sich das echte Sigenthum und beziehungsweise Obereigenthum in den Händen verhältnißmäßig weniger Herren.

Daß viel volles Grundeigenthum in Lehen verwandelt wurde, ist schon im vor. § vorgekommen.

Schon ehe die landesherrliche Bogtei aufkam, sahen sich viele Grundbesitzer genöthigt, einen Schutzherrn zu suchen und die schon im § 20 erwähnte vogteiliche Belastung der Bauergüter nahm im deutschen Reiche noch größere Dimensionen an. Sie war im Mittelalter sehr verbreitet und artete mitunter in eine Grundherrschaft aus.

Besonders trugen aber die häusigen Schenkungen an die Kirchen sehr viel zur Verbreitung des Grundbarkeitsverbandes bei; das Eigenthum admassirte sich im Besitze der Kirchen, diese mußten es aber an eine Bauerschaft zur Benutzung gegen Abgaben überlassen. So ershielten Kirchen die Grundherrlichkeit über ganze Dorfschaften, die sonst von freien Leuten mit echtem Eigenthum bewohnt waren.

Zur Erlangung einer Uebersicht für die später zu erörternden Sigenthums= und Nutzungsverhältnisse bezüglich auf Wald und Jagd wird es diensam sein, eine Zusammenstellung dieser Verhältnisse bezüglich auf Grund und Boden überhaupt hier folgen zu lassen. —

- 1. die Landesherren hatten:
  - a) Grundherrschaften als geschlossenes Besitzthum, mit herrschaftlichen Dekonomiegütern, mit grundbaren Bauerhöfen und mit

Bauerhöfen zugetheilten, endlich der Bauerschaft gemeinschaftlich zugewiesenen. Freilich waren nicht überall alle drei Rlassen vorhanden oder streng geschieden, es konnte die dritte Klasse sehlen oder auch die zweite, indem die Bauerschaft oft nur Nutzungsrechte im herrschaftlichen Walde besaß.

- b) Wo das Grundeigenthum ursprünglich an gemeine freie Leute vertheilt war, gab es mit demselben im Lause der Zeit viele Beränderungen und dasselbe kam schließlich meist an Großbegüterte, an die späteren Landesherrn, ebenso wie an andere Abelige, an Kirchen, die es durch Bauern bewirthschaften ließen, so daß in einzelnen Dörfern oft mehrere Grundherrn Bauergüter hatten. Mit diesen Gütern waren Sonderwaldungen oder Ruzungsrechte an gemeinschaftlichen Waldungen meistens verbunden.
- c) Auch am Markeigenthum waren die Landesherrn als Grundeigenthümer neben den übrigen Grundherren öfters betheiligt.
- 2. Die Kirchen und ber landsässige Abel, die Städte und deren Bürger, besaßen in gleicher Weise Grundeigenthum und Grundsberrlichkeit in dem Lande.
- 3. Außerdem gab es Grundeigenthum, das mit vogteilichen Lasten beschwert war. Der Bogteiberechtigte war der Landesherr selbst oder ein Anderer.

Es kam auch vor, daß ein Landesherr im Territorium eines Andern eine Grundherrschaft besaß.

In den Reichsvogteien besaß das Reich vorzugsweise Grundeigensthum und Grundherrlichkeit neben freiem und vogteipflichtigem Eigensthum Anderer.

Bu ben angeführten Arten des Grundbesitzes kam noch das Lehen. Die Lehengüter waren bald größer bald kleiner, bestanden oft nur in einzelnen Bauerhösen, oft in geschlossenen Gutscomplezen und ganzen Grundherrschaften. In den Fällen ersterer Art ließ der Basall die Höse durch Bauern dewirthschaften und bezog die Abgaden derselben, in den Fällen letzerer Art trat der Basall an die Stelle des Grundherrn als Rutnießer und hatte nicht nur die Benutzung des Salgutes mit dem Herrenwalde oder dem Antheil an einer Mark oder Almende waldung, sondern es gedührten ihm auch die Leistungen der Bauerschaft, deren Rechtsverhältniß zum Gute durch das Lehen keine Aenderung erlitt.

Mit diesen Ritterlehen sind nicht zu verwechseln die Bauerlehen, welche nur eine Art der Grundbarkeit der Bauerhöfe vorstellten.

## § 70.

Die meisten Waldungen Deutschlands waren im Mittelalter Laubswaldungen, indem das Nadelholz nur die hohen rauhen Gebirgslagen in den Alpen, im Schwarzwald, Böhmerwald, Fichtelgebirge, Harz u. a., dann auch noch Sandniederungen einnahm. Die große Verbreitung, welche das Nadelholz dermalen besitzt, erlangte dasselbe erst in der neueren Zeit, theils in Folge der leider eingerissenen Streunutzung, theils in Folge der veränderten Art des Abtriebs, als die schlagweise Verjüngung mit kahlen Hieben oder doch zu lichter Schlagstellung eintrat.

Im Laubwalde bildeten Sichen und Buchen die Hauptholzarten, in Mischung mit weichen Laubhölzern; eingemengt waren aber auch wilde Obstdaume, Elsebeerbäume, Ulmen, Ahorne, Sschen.

In den urkundlichen Rachrichten sind Hochwaldungen und Büsche unterschieden und unter letteren wieder die Rodtbüsche (die später sog. Röderwaldungen) besonders genannt. Bei manchen Buschwaldungen ist aber auch von Schrig und Schweinemast die Rede, so daß, wenn nicht mitunter "Busch" statt "Wald" gesagt wurde, wenigstens eine Art Mittelwaldbetried in gewissen Waldungen bestanden haben muß. Darauf deutet auch der Umstand hin, daß in manchen Weisthümern Stangen und Reidel gesondert werden. — Von einer Betriedssührung nach forstwirthschaftlichen Regeln war damals noch keine Sprache, und so ist es begreislich, daß die Bestandssormen sehr mannigsaltig und vielsach unregelmäßig gewesen sein müssen. Gleichwohl erhielt sich der Baldstand viele Jahrhunderte hindurch ziemlich gut, denn erst nach dem 30 jährigen Krieg begann die Zeitperiode, in welcher in vielen Segenden Deutschlands die meisten Waldungen außerordentlich herabzgekommen sind.

Zwei Gründe, welche den Fortbestand der Waldungen ermöglichten, lassen sich leicht erkennen und nachweisen. Im Mittelalter wurde nicht Streu gerecht, daher blieb der Waldboden immersort kräftig genug sur das harte Laubholz. Zweitens geschah die Verjüngung des Hoch-walds sehmelweise, und dieser Umstand war der Erhaltung des edleren Laubholzes günstig, wenn auch dabei nicht der höchste Zuwachs erzielt wurde. Dazu kam noch der Grundsat, daß zum Vrennen außer dem

Dürrholze, Ast= und Gipfelholze vor allem die Weichhölzer verwendet werden sollten. Diese konnten die Nutzungsberechtigten ohne spezielle Anweisung heraushauen. Viele waren nur auf solches Brennholz berechtigt und man darf daher nicht daran zweifeln, daß die Weichhölzer allmählich herauskamen und daß die älteren Hölzer vorherrschend aus Sichen und Buchen bestanden, wenn auch vielfach nur in nothbürftigem Schlusse. — Diese beiden Holzarten wurden geschont als Baustämme und der Mastfrüchte wegen und wurden in der Regel nur auf Anweisung gehauen. Obschon die Auszeigung des Bauholzes sehmelweise geschah, so beschränkte sich boch wie es scheint die Plänterung immer nur auf gewisse Distrikte und wenn in diesen die jüngeren Baumklassen vorherrschend geworden waren, so wurden dieselben in Schonung gelegt, daher die Bezeichnungen Hegewald, Bannholz. Jebe weitere Hauung wurde barin bei strenger Strafe verboten, und die Holznutzung bewegte sich dann in anderen Distrikten, wo die älteren Baumklassen vorwiegend geworden waren. Wahrscheinlich hat man aber die Bestände für die Aushauung der Weichhölzer schon früher geöffnet als für die Aushauung des Bauholzes und des harten Brennholzes.

Die Busch= oder Ausschlagwaldungen hat man schlagweise und zwar wie es scheint ziemlich regelmäßig gehauen, mit Belassung von Ueberhältern.

# § 71.

In Bezug auf die Holznutzung findet sich in fast allen mittel= alterlichen Urkunden über Waldrechtsverhältnisse ein wichtiger Unterschied zwischen jenen Holzarten, welche Mastfrüchte tragen und jenen, welche keine Mast geben. Lettere hießen ligna infructuosa, unbarachtig Holz, Urholz oder Orholz, Doufholz, Dustware; erstere wurden als fruchtbar Holz, in Westphalen mit Blömware bezeichnet. baren Holzarten wurden aber auch andere, zu Bau- und Rutholz vorzügliche Bäume, nämlich Ahorne, Ulmen, Eschen, gleichgeachtet, so daß die Unterscheidung zwischen Blumware und Dustware ziemlich mit jener zwischen hartem und weichem Laubholz zusammenfällt. Im Bübinger Wald wurde das edlere Holz als "geforstetes Holz" bezeichnet und ist dasselbe im Försterweisthum namentlich aufgeführt. Es wurde dort auch das Erlenholz dazu gerechnet. Dürrlinge (Abstandholz) und eben so Windbrüche von harten Holzarten, sofern sie zu Bauholz taugten, gehörten in der Regel nicht den nur zu ordinärem Brennholz Berechtigten. Diese hatten nur Anspruch auf Urholz ober Doufholza), auf die Ab-

1

fälle an Aesten und Gipfeln vom harten Holz, auf das schwächere Dürr- und Windfallholz jeder Art, endlich auf starkes Lagerholz, welches schon so lange am Boden lag, daß es nicht mehr zu Bauholz taugte. —

Bauholz wurde allen Nutzungsberechtigten nach Bedarf angewiehen; in manchen Almenden konnte aber aus Mangel an Bauholz schon bald nicht mehr das ganze Bedarfsquantum abgegeben werden. Die Gebäude waren in der Regel ganz von Holz und zu den jährlichen Reparaturen war hie und da ein sires Holzquantum ausgesett. Die Borsteher der Gemeinden, die Markbeamten und gutsherrlichen Diener controlirten nach Erforderniß Bedarf und Verwendung des Baubolzes. — Wegen der häusigen Fehden und der dabei gewöhnlichen Brandstiftungen brauchte man verhältnißmäßig sehr viel Bauholz; — obschon die Gedäude äußerst nothdürftig und klein gewesen sein müssen, da östers Fälle vorkamen, daß Häuser abgebrochen und in einem anderen Bezirk wieder aufgerichtet wurden.

Wenn Bauholz widerrechtlich verweigert wurde, konnte der Berechtigte ungestraft eigenmächtig hauen, er war nur verpflichtet, das Anweisgeld auf den Stock zu legen.

Eine gewisse Fällungszeit scheint nicht beobachtet worden zu sein. In Bezug auf die Frist für die Abfuhr aus dem Walde und für die Berbauung des empfangenen Holzes waren die Waldordnungen mehr ober minder strenge oder nachsichtig.

Die Holz verarbeitenden Gewerbe erhielten das Benöthigte; die Zahl der Gewerbtreibenden war aber beschränkt, und sie sollten zunächst mur für die Eingesessenen der Mark oder des Waldbezirks arbeiten.

Aehnlich verhielt es sich mit den Schmieden und Hafnern. Die Berkohlung geschah, wie es scheint, für die Kleingewerbe meistens in Gruben, wozu vorzugsweise Aeste und Gipfel verwendet wurden, d. h. es wurden meistens Reiserkohlen von den Schmieden verbraucht.

Einzelnheiten hierüber werden unten im 2. Kapitel noch folgen. Jeder Forst, jede Mark hatte ja eigenes Recht. —

a) Bas Doufholz sei, ist in einer Urkunde von 1298 angegeben, in welcher Gottstied von Heinsberg einen Schiedsspruch wegen Benutzung eines Baldes zum Her Hülhoven gehörig seitens der Hübner bekundet:

pronuntiaverunt in hunc modum, videlicet quod singuli et universi mansionarii ligna inutilia dictae silvae et non valentia, quae vulgariter dicuntur doufhout secundum eorum necessitatem tantummodo singulis annis secabunt, in aliis vero lignis utilibus et bonis, videlicet quercis et fagis et aliis utilibus quibuscunque dicti mansonarii nullum jus habent.

Lacomblet II. p. 579.

#### § 72.

Das Reichsoberhaupt wurde von den Fürsten gewählt. Durch die Krönung zu Achen wurde ihm der königliche Namen und die königsliche Macht zu Theil, durch die päpstliche Weihe erhielt der König die Kaiserwürde.

Später gebührte die Raiserwahl nur 7 Wahl- ober Kurfürsten, nämlich den Erzbischöfen von Mainz, Trier, Köln, dem Pfalzgrafen am Rhein, dem Herzog von Sachsen, dem Markgrafen von Branden-burg, dem Könige von Böhmen.

Diese Fürsten versahen auch die obersten Hofamter, die 3 Geistlichen das Erzkanzleramt, und zwar der Kurfürst von Mainz für die deutschen Lande, der Pfalzgraf am Rhein war des Reiches Truchses, der Herzog von Sachsen Erzmarschall, der Markgraf von Brandenburg Erzkämmerer, der König von Böhmen war des Reiches Schenk.

Der König und Kaiser führte die Reichsregierung mit Rath der Reichsstände, d. h. der Fürsten und derzenigen Grafen, welche Sitz und Stimme auf den Reichstagen hatten. Sine dritte Klasse der Reichsstädte.

Die Beschlüsse über allgemeine Reichsangelegenheiten, namentlich über Gesetze, wurden auf den Reichsversammlungen, Reichstagen gefaßt. Außerdem hielt der Kaiser noch Hoftage, auf welchen namentlich Recht gesprochen wurde.

Die Ausübung der königlichen Gewalt war theils den Reichsvögten, theils den Reichsständen, d. h. den Landesherren in ihren Territorien übertragen.

## § 73.

Einer der wichtigsten Zweige der Reichsregierung, die Gerichtsbarkeit, ist wegen der Forst- und Jagdgerichtsbarkeit hier etwas übersichtlich zu machen. Der Raiser übte theils unmittelbar die Gerichtsbarkeit, theils durch die Reichsskände; es gab aber auch eine
vom Raiser nicht speziell verliehene Gerichtsbarkeit der Lehensherrn,
der Gutsherren, der Korporationen.

Ueber der Fürsten Leib, Ehre, Lehen, Erbe richtete der König in Person, wobei Fürsten und Herren seine Schöffen oder Urtheilssinder waren. In anderen Sachen konnte man sich an den Hofrichter wenden, der am Hofe des Kaisers Gericht hielt, oder auch an die kaiserl. Landgerichte in den Provinzen (in den Reichsvogteien). Wohin der Raiser kam, war ihm alles Gericht offen und er konnte selbst Recht iprechen oder sprechen lassen. — Statt des Hofrichters wurde 1471 ein ordentlich besetztes Hof= und Rammergericht (Reichskammergericht) eingesetzt. —

Der Kaiser belehnte die Fürsten mit dem Gerichte, die Fürsten belehnten weiter die unter ihnen stehenden Grasen, welche also das Gericht in dritter Hand besaßen; weiter als in die dritte Hand durste kein Gericht kommen, welches über Leib und Leben (Hals und Hand, mit dem Blutdanne) richtete. Obschon die Grasen vom Fürsten das Gericht erhielten, den Königsbann (60 Schillinge) mußten sie sich doch vom Kaiser verleihen lassen, was aber nicht verweigert werden konnte, wenn einmal die Belehnung mit dem Gericht erfolgt war a). Soweit geistliche Fürsten die Grasschaft durch einen Vogt ausüben ließen, mußte letzterem der Kaiser den Bann verleihen; weltliche Fürsten hatten selbst den Bann vom König und konnten ihn auf ihre Richter übertragen b).

Die Grafen saßen bald nicht mehr selbst zu Gericht, sondern bestellten Richter als ihre Stellvertreter, die dann allerdings auch unter Königsbann richteten.

Nach dem Sachsenspiegel sollte kein Richter bei Königsbann dingen, ohne seinen Schultheisen c) bei sich zu haben, vor dem er sich selbst zu recht erbieten mußte.

Die von den Landesherrn besetzten Gerichte, welche unter Königs= bann dingten, hießen Landgerichte (comecia, commune terrae placitum) und der Richter hieß Landrichter. Sie entsprachen dem Gerichte, in welchem in der carolingischen Zeit der Graf oder Vicegraf selbst pu Gericht saß. Damals konnte nur von solchem Gerichte über Freiheit, über Eigenthum freier Leute und über Sachen, die an Hals und hand gingen, abgeurtheilt werben. In Folge der Trennung der Freien in schöffenbar freie einerseits und schuppflichtige und pfleghafte anderer= seits, urtheilte das obige Landgericht nur über ächtes Eigenthum und über Missethaten der schöffenbar freien Leute d); ferner über alle Sachen, die an Hals und Hand gingen e). Lettere Gerichtsbarkeit erhielt später den Ramen "Hochgericht", "Fraisch", "hohe Fraisch", "Blutbann", auch "hohe Cent", obschon Centgericht sonst das Gericht des Unterbeamten, des contonarius bezeichnete (s. folg. § 74). Der Gerichts: kand der schöffenbar Freien erschien bei deren geringen Zahl als ein privilegirter. Es kamen schon zur Zeit des Sachsenspiegels Fälle vor, des es in einer Grafschaft an der nöthigen Zahl von Schöffen zum

Rechtstellen keinte inamentlich zur Aburtheilung über Hals und Hand); Rechtstellen ist Konig einen Dienstmann des Reiches freilassen und In die Ergengut geben, daß er Schöffe daraushin sein konnte, Innihaltens drei Husen. f)

evila Schillinge weddet man deme greven unde of deme vogebe, die .... songevorume Auger, of he den ban von dem Könige selbe hewet.

..... собы шан of jestich Schillinge.

Sachsenspiegel III. 64. § 4. 6.

'.... then alpended pactum und pignus, dann bannus und fredus in einem

Grimm, Rechtsalterthümer, p. 657.

1) Sangabenspiegel, 75.

An die vierden hand ne mag nen len komen, dat gerichte si over hals und in der grafschap, durch dat nen richtere ne dans herden ane scultheiten; wenne klaget man over den richtere; se sal var deute scultheiten, wen die scultheite is richter siner scult.

Sachsenspiegel III. 52.

te 11. 11.11 uen richtere, die bi koninges banne binget echt bing hebben ane

Daselbst I. 59.

wan up egen klaget, ober up enen scepenbar vrien man um ungerichte .... No 111, mach die richtere nicht richten, wann to echter Dingstatt und under

Sachsenspiegel I. 59.

· A Well b.

Anglenipiquel III. 81. und III. 48. § 1.

" wanderherrn fiel nach biesen Stellen erbloses Eigenthum an Grund verzun zu dem Rönig, wenn das erblose Gut über 30 hufen betrug, dem zwingen zurigen is und 30, dem Schultheißenamte bis zu 3 huben. Der Schultheiß beimen, gebrich beibent sein, und es erflärt sich baraus die Stelle III. 52 des Sachseni, wiehe wienen Schultheißenthum an die vierte Hand sommen sonnte; der Schultz und ihn einen Ding nuter Königsbann allerdings mit zu Gericht, aber nicht in berichten Alchter, sondern nur als beisitzender Schultheiß.

## § 74.

Under das gemeine freie Landvolk, soweit es nicht einer Grundberthalt und einem Hosgerichte unterworfen war, richtete, mit Ausund der Etrasen an Hals und Hand, der Centgraf (der alte unternation) Das Gericht hieß Centgericht, der Gerichtsbezirk ventu. Aber auch andere Benennungen kamen vor, überhaupt war die Werschleversussung in den verschiedenen Territorien sehr verschieden; wie die Territorien selbst sich auf mannigsache Weise bildeten. In Sachsen war nach dem Sachsenspiegel für die Pfleghaften (advocatitii, unter Bogtei stehende Freie), welche Grundeigenthum hatten, der Schultzheiß Richter, für die Landsassen, welche kein Sigen im Lande hatten, der Bograf. Außerdem erwähnt der Sachsenspiegel noch Bögte als Richter mit und ohne Königsbann, ferner die Bauermeister.

Der Gograf wurde gewählt theils nur für einen einzelnen Fall bei Thatbetretung über einem Verbrechen, theils für lange Zeit, und dann mußte er vom Grafen ober Markgrafen bestätigt und eingesetzt werden. Später wurde die Centgerichtsbarkeit gewöhnlich an Beamte des Landesherrn (Amtmänner, Vögte) übertragen und damit auch der Blutbann über das gemeine Volk verbunden. —

Außer ben landesherrlichen Land= und Centgerichten übte ber Landesherr auch in seinen Städten die Gerichtsbarkeit durch einen besonderen Bogt ober einen Burggrafen aus, so weit nicht die Städte selbst von ihm durch Privilegium die Gerichtsbarkeit erworben hatten.

Die landsässigen Grundherren erlangten durch Privilegien und Berleihungen des Landesherrn oder durch Verträge mit dem Landesherrn eine erweiterte Gerichtsbarkeit über ihre sämmtlichen Hinterslaffen und eigenen Leute, daher die gutsherrlichen Gerichte der Stifte und Klöster, sowie der Ritterschaft. Diese gutsherrliche Gerichtsbarkeit erstreckte sich zuweilen dis zum Hochgerichte (Blutbann), häusiger umsäste sie nur die Centgerichtsbarkeit oder noch weniger. —

Ferner waren von der ordentlichen Gerichtsbarkeit eximirt die Märkerschaften und Gemeinden in Bezug auf das gemeinschaftliche Sigenthum, dessen Schutz und Benützung und in Bezug auf die Erschaltung der Ordnung in den Gemeinden. Hierher gehören die Märkerschinge, Holzgerichte, die eine sehr mannigfache Stellung hatten.

Spezialgerichte waren die Försterbinge und die Wildbannsgerichte, auch die Zeidelgerichte in den Bannforsten; serner die Lehensgerichte und Dienstmannengerichte, die geistlichen Gerichte. —

a) Centumgravii recipiant centas a domino terrae vel ab eo, qui per dominum terrae fuerit infeodatus. (Privilegium Friedrichs II. für die Fürsten, Eichern II. § 290. ©. 362.)

Die Centgrafen wurden also bestellt entweder vom Landesherrn unmittelbar, oder von demjenigen, der die Grafschaft in dritter Hand besaß.

Sachsenspiegel I. 2. § 2. 3. 4. Daselbst III. 64. § 8. 10. Daselbst I. 57. 58. 55.

In Bezug auf den Gerichtsstand mußte in der Regel der Kläger an das Forum des Beklagten gehen; ausnahmsweise hatte sich der Beklagte bei einem auswärtigen Gerichte zu verantworten, wenn es sich um ein dort begangenes Verbrechen oder um ein dort gelegenes Grundstück handelte. In letzterem Falle galt auch das Recht des Ortes, wo die Liegenschaft war a).

In Hinsicht auf die Zeit der Gerichtsversammlungen bestand noch der alte Unterschied zwischen ungeboten und geboten Ding. Die carolingischen allgemeinen dreimaligen Gerichtstage des Jahrs dauerten noch fort. Es gab aber auch regelmäßige Gerichte in kürzeren Fristen und auch solche, die jährlich nur zweis oder einmal stattfanden. Zu letzteren zählten namentlich viele Wärkergerichte und Hosgerichte. Bei den außerordentlichen Gerichten erschienen, wie in alter Zeit, nur die Betheiligten.

Die Gewohnheit, die Gerichte an besonderen Orten (Malstätten) unter freiem himmel abzuhalten, blieb dis tief ins Mittelalter. Die Gerichtsschranken bildeten einen Umkreis; innerhalb war der erhöhte Stuhl des Richters, daneben die Bänke für die Schöffen, außerhalb befand sich das Volk.

Die beim Gericht thätigen Personen waren außer dem Richter die Schöffen, ein Frondote (Büttel, Gerichtsbote), Stellvertreter und Fürsprecher der Parteien.

Die Zahl der Schöffen war nicht gleich, mindeftens 7, gewöhnlich 12. Bei vielen Märkergerichten und Hubengerichten (gutsherrlichen Hofgerichten) urtbeilte die ganze Versammlung von Gerichtsleuten (ber Umftand.)

Der Frondote besorgte die Vorladungen und die Execution der Grkenntnisse.

Die Gerichtsitzung wurde mit gewissen Feierlichkeiten abge balten. Die Erossung geschab durch Fragen des Richters an den Schultbeißen oder Frondoten, ob Zeit. Ort, Gerichtsbesetzung zu dem Recht entipreche. Darauf gehot der Richter Friede, verbot das Reden ohne Urlaub, Scheltworte und andere Ungehubrlichkeiten.

Wabrend der Berdandlung datte der Richter übend den Gerichtes kab in der Land. Wie unter Konigsbann gerichtes wurde, sollten Richter und Schöfen undedelten Lauptes obne Wassen sein und Mäntelchen anhaben. Sitzend und nüchtern fanden die Schöffen das Urtheil.

Das Volk erschien nach altem Brauch bewaffnet, aber nur mit Schwert ober Messer.

Beweismittel waren: der Sid, namentlich als Reinigungseid Angeschuldigter. Auch Sideshelfer (conjuratores, consacramentales), welche ihre eigene Meinung in der Sache beschworen, kamen noch vor; serner waren Beweismittel die Zeugschaft, Urkunden, Gottesurtheile, zumal der gerichtliche Zweikampf.

Nach geschehener Verhandlung der Sache fragte der Richter um das Urtheil in verschiedener Weise. Bei manchen Gerichten hielt er Umfrage; die einzelnen Schöffen konnten dann dem Urtheil eines Vorgängers beistimmen, ober ein eigenes Urtheil finden, wonach zulett die Mehrheit entschied. Bei anderen forderte der Richter einen Schöffen ober, wenn der ganze Umstand richtete, eine Person aus diesem auf, ein Urtheil zu finden, das dann galt, wenn Niemand widersprach. Oft wegen sich die Urtheilsfinder zurück, benahmen sich mit einander und brachten dann das Urtheil ein. Gingen die Urtheile der Schöffen ganz auseinander, oder erklärten die Schöffen auf Sid, das Recht nicht finden zu können ("der Urtheil nicht weise zu sein"), so wurde die Sache an einen Oberhof gewiesen, zu welchem sich 2 Schöffen mit einem schriftlichen Bericht begaben und das Urtheil des Oberhofes Dieß war nichts Anderes als eine Rechtsbelehrung, und von dem Urtheilschelten, in Folge bessen die Sache ebenfalls an ein höheres Bericht kam, verschieden. Oberhöfe waren die Reichsgerichte, die landes= herrlichen Hofgerichte, die Schöffengerichte gewisser Städte für die Gerichte anderer Städte; das gutsherrliche Gericht des Hauptgutes eines Grundherrn für die Gerichte untergeordneter Güter desselben.

Ein Urtheil wurde gescholten, wenn es für unrecht erklärt und verlangt wurde, daß ein höheres Gericht entscheiden soll. Man zog dabei die Sache an denjenigen, von dem das Gericht, dessen Urtheil gescholten wurde, herrührt.

Urtheil schelten konnte nicht bloß der Betheiligte, sondern wo man unter Königsbann richtete, jeder Schöffenbarfreie, außerdem jeder Freie, der unbescholten war an seinem Rechte b).

a) Ein jegelich man, ber uz einem lande in daz andere kumt, unde wil vor gerichte recht nemen umb ein gnot, daz in dem lande lit; er muoz reht nemen nach des landes rehte, nicht nach sines landes rehte.

Sprichet man eines mannes eigen an, ba sol er nicht umbe antwürten, war an der stat da ez lit unde nicht, wan in dem dinge vor dem landrichter. Da mouß er vor jeglichem lantteiding antwürten, ob das guot in deme gerihte lit.

Daselbst. 243.

b) Sachsenspiegel II. § 12. § 8. III. 69. — Schwabenspiegel. 98. 148.

### § 76.

Außer der Aburtheilung von Streitigkeiten und Vergehen wurden vor Gericht, und zwar bei den allgemeinen Versammlungen, seierliche Rechtsgeschäfte, namentlich über Immobilien vorgenommen; ferner wurden bei diesen Versammlungen die geltenden Rechtsnormen ausgesprochen und aufgezeichnet. Die Weisthümer erstreckten sich auch auf gewisse Rechtsverhältnisse und Rechte Einzelner, namentlich bei den Märkergerichten und grundherrlichen Hofgerichten.

Diese Weisthümer waren eine ber wichtigsten Quellen des Rechts im Mittelalter. Denn die alten geschriebenen Volksrechte und Kapitularien der fränkischen Könige waren allmählich abgekommen. Obschon deren Bestimmungen im Gedächtniß der Richter und Schöffen fortlebten, mußte sich doch bei der mündlichen Ueberlieferung allmählich eine Veränderung ergeben.

Das Recht bilbete sich fort bei den Gerichten durch eine Art Autonomie, als Gewohnheitsrecht; denn es wurde öffentlich fortgeurztheilt, jeder konnte widersprechen, und so weit es nicht geschah, wurde eine Abweichung von bisherigen Normen zu einem neuen Rechte. Neuerungen durch geschriebene Gesetze fanden nicht statt; dieß hatte aber zur Folge, daß ein sehr mannigsaches Recht entstand, daß hier diese, dort andere Normen galten, die nur eine gewisse Familienzähnlichkeit hatten.

Eine andere Quelle des Rechts waren Verträge der betheiligten Personen. Hieher gehörten namentlich die Verträge der Gemeinden und Märkerschaften in Bezug auf ihre gemeinschaftlichen Angelegen= heiten (Einungen hie und da genannt).

Im späteren Mittelalter fand das römische Recht Eingang, welches man, da das Reichsoberhaupt römischer Kaiser war, als ein kaiserliches Recht ansah. Daneben hielten sich aber auch die einheimischen Rechte, die bei manchen Rechtseinrichtungen durch das römische Recht, das keine Rormen hiefür hatte, nicht einmal entbehrlich werden konnten. —

Für dieses deutsche Recht entstanden in Ermangelung von gesschriebenem Rechte Sammlungen und Zusammenstellungen von Rechts:

normen durch Privatpersonen, welche als Rechtsbücher Ansehen erlangten und bei den Gerichten Aufnahme fanden. Die bekanntesten und wichtigsten sind der sogenannte Sachsenspiegel, auch sächsisches Landrecht, und der Schwabenspiegel, beide aus dem 13. Jahrhundert. — Ein anderes Rechtsbuch, das bayerische Landrecht, wurde von Kaiser Ludwig und seinen Söhnen bestätigt und für die Gerichte des Herzogthums autorisirt. Außerdem gab es noch verschiedene andere Rechtsbücher.

In Bezug auf Waldbenutzung und Jagd gab es so viel wie kein allgemeineres Recht, nur Localrechte; in jedem Bannforste bildete sich ein eigenes Recht, ebenso in jeder Mark, in jeder Grundherrschaft, in jedem Territorium. Es ist daher unmöglich im folgenden Vortrage etwas zu generalisiren, man kann eine Uebersicht über die mittelalter-lichen Zustände nur erlangen, indem man viele Verhältnisse an verschiedenen Orten einzeln vornimmt.

## § 77.

Im 12. Jahrhundert waren die Münzverhältnisse, wie aus den Rechtsbüchern hervorgeht a) noch ziemlich dieselben, wie im Frankerriche, nur war das Verhältnis von Gold zu Silber wie 10:1.— Man hatte Goldpfenninge, dem alten solidus aureus analog, Schillinge d. i. die alten solidi argentei und Silberpsenninge, dem alten denarius entsprechend. — Der Goldpfenning wog 3 mal so viel, wie ein Silberpsenning, und da Gold 10 mal so viel werth gewesen ist, als Silber, so war der Goldpsenning 30 Silberpsenningen gleich, während der alte Goldschilling 40 Denaren gleich war. Aus der Stelle des Sachsenspiegels (Note a) ergiebt sich solgende Berechnung:

12 Goldpfenninge waren = 30 Schillingen,

1 Goldpfenning = 3.10 Silberpfenningen,

12 Goldpfenninge = 12.30 Silberpfenningen,

also 30 Schillinge = 12.30 Silberpfenningen,

und 1 Schilling = 12 Silberpfenningen.

Somit bestand zwischen Silberschilling und Denar ober Silberpfenning noch das alte Verhältniß 12:1. —

Es gingen nach der angezogenen Stelle 20 Schillinge auf 1 Mark und diese war mit 16 Loth ober 8 Unzen an die Stelle des Pfundes getreten. Müller sagt hierüber in seiner Münzgeschichte I. B. S. 272: vom 10. Jahrhundert an komme die Mark von 8 Unzen oder 16 Loth

vor; wegen der starken Legirung hätten aber 240 Denare (Pfenninge), obgleich als Pfund 12 Unzen darstellend, nur 8 Unzen Silber gehadt. Um den Werth der Schillinge und Pfenninge der Rechtsbücher mit den Carolingischen vergleichen zu können, wäre es nöthig, zu wissen, wie sich jene Mark zu unserem Gewichte verhält. Es dürste dieselbe von der späteren cölnischen Mark wenigstens nicht bedeutend verschieden gewesen sein. Nimmt man beide gleich an, so war ein Schilling darmaliger Zeit nur  $\frac{24.5}{20}$  st. = 1 st.  $13^{1/2}$  tr. = 2.1 M. werth (unter Karl d. Gr. 2 fl.), ein Pfenning nur 6.125 fr. = 18.2 jeziger Reichspfenninge; ein Goldpfenning nur 3 fl. 4 fr. = 5.26 Mark. = Nach dem jezigen Verhältnisse von Gold zu Silber wäre er aber 4 fl. 45 fr. oder 8.16 Mark oder 2.72 Thlr. werth gewesen.

Nachdem die Kaiser Gewicht und Münze aus der Hand gegeben hatten, erhielt jedes Fürstenthum, jede größere Reichsstadt ein eigenes Pfund und ein besonderes Münzsystem, und die deutsche Nation mußte sich Jahrhunderte hindurch mit den hunderterlei Maßen, Gewichten und Münzen abquälen. Das schlimmste aber war, daß, wenn in einem Ländchen die Münze regulirt war, nach wenigen Dezennien eine solche Berschlechterung der Münzen einzutreten pflegte, daß aufs neue regulirt werden mußte. — Diese Verschlechterung zeigte sich am ersten im Korn oder Feingehalt, dann auch am Schrot oder Gewicht.

Als höhere Rechnungseinheit diente das Pfund (Schillinge und Pfennige oder Heller), eine Anzahl Münzstücke, die zusammen ursprünglich ein Pfund rauh in der That ausmachen mochten. In dem Maße, als die einzelnen Stücke schlechter an Schrot und Korn wurden, änderte sich auch der Werth des Pfundes, von welchem die Stückahl am längsten verblieb. — Dazu kam später noch die Rechnung mit Goldzulden statt der Pfunde und neben diesen.

Interessant ist die Geschichte der Degradation der Heller, wie sie aus von Wölkern's historia Norimbergensis diplomatica A. 327 u. folg. zu entnehmen ist. Im Jahr 1200 waren zu Nürnberg 180 Heller = 30 Schillingen = 1 Pfund Heller = 1/2 Mark Silber; also 2 Pfund Heller oder 360 Stück Heller = 1 Mark Silber und 6 Heller = 1 Schilling. Schrot und Korn dieser Münzen sind daraus nicht zu ersehen. Wahrscheinlich war es ein kurzes Pfund zu nur 12 Unzen oder 24 Loth, und da es nur eine halbe Mark oder 8 Loth Silber enthielt, so wäre die Mischung 1/3 Silber, 2/3 Zusaß gewesen, welches Berhältniß auch bei späteren Münzordnungen angegeben ist, und 2 Heller

hätten nahezu 1 Drachme (Quint) = 4.4 Gramm gewogen. Auch die Mark ist nicht benannt, sie wird wohl von der cölnischen nicht bedeutend abgewichen sein, und dann war 1 Schilling  $= 24^{1/2}$  kr. oder 0.7 Reichsmark, 1 Heller 4 kr. = 11.7 Reichspfenning, 1 Pfund heller 21 Mark.

Schon im Jahr 1231 waren nicht mehr 2, sondern  $2^{1/2}$  Pfund Heller eine feine Wark werth, und diese Wünze hatte sich also in kurzer Zeit verschlechtert im Verhältnisse wie 5:4.

Im Jahr 1344 galt die Mark feines Silber 4 Pfund 8 Schilling Heller, und es hatte also der Heller in 150 Jahren mehr als die Hälfte seines Werthes verloren, er war nur mehr  $5^{1/2}$  deutsche Reichspsennige werth. Diese Abminderung erfolgte wahrscheinlich nicht blos am Korn, sondern auch am Schrot; denn im Jahr 1376 erlaubte der Kaiset der Stadt Rürnberg, Heller zu schlagen, das Drittheil löthig Silber, 45 Schilling auf die hallische Mark. Hiernach war in 135 Schillingen eine Mark sein, und ein Schilling circa 11 kr. oder 0,32 deutsche Reichsmark. — Da, wie unten solgt, zu Ansang des 15. Jahrhunderts noch 180 Heller ein Pfund machten, so wird man annehmen dürsen, daß auch der Schilling noch = 6 Hellern war. Es wogen dann 6.45 = 270 Heller 1 Mark und 4—5 Heller 1 Quint, während zu Ansang des 13. Jahrhunderts 2 Heller mindestens ein Quint schwer waren. Somit waren die Heller von 1376 um mehr als die Heiner und leichter als jene vom Jahr 1200. —

Schon im Jahr 1385 machte Kaiser Wenzel wieder eine neue Münzordnung. Die Heller sollten  $\frac{1}{3}$  Silber,  $\frac{2}{8}$  Jusat haben, 49 Schilling 4 Heller auf eine Mark Nürnbergisch gehen. Diese Heller werben von jenen seit 1376 nicht sehr verschieden gewesen sein.

Um das Jahr 1400 galten 150 Heller einen Gulden, 1 Pfund heller 1½ Gulden, so daß 180 Heller noch ein Pfund aus= machten.

Im Jahr 1430 war 1 Heller = einem hällischen Pfenning, 180 Heller gingen noch auf 1 Pfund.

Ursprünglich war der Heller schwerer als der Pfenning, indem 80.6 = 180 Heller und 20.12 = 240 Denare ein Pfund wogen, dagegen der Pfenning wegen seines größeren Feingehaltes dennoch werthvoller. — Im Jahr 1434 erlaubte Raiser Sigmund dem Rathe der Stadt Nürnberg gleich den benachbarten Fürsten Pfenninge zu ihlagen, halb Silber, halb Zusat, 34 Stück auf das Loth, also aus 1 Loth sein 68 Pfenninge, aus 1 Mark 1088 Stück. — Demnach

war der Werth eines solchen Pfennings  $\frac{24,5.60}{1088} = 1,35$  Kreuzer = 0,039 deutsche Mark, nahezu 4 deutsche Reichspfennige. Im Jahr 1457 schlossen der Markgraf von Ansbach und die Stadt Kürnberg eine Münzvereinbarung. Es sollten geschlagen werden

- 1. Pfenninge 32 auf 1 Loth, in seinem Silber  $5\frac{1}{4}$  Loth auf eine rauhe Mark, also nahe zu  $\frac{1}{8}$  Silber  $\frac{2}{8}$  Jusak; es wird ein solcher Pfenning nahezu 1 Kreuzer ober 3 Reichspfennige werth gewesen sein.
- 2. Schillinge 81 auf 1 Mark; sie sollten haben 7 Loth fein und waren per Stück nahezu 8 kr. ober 0,23 deutsche Mark.
- 3. Heller 44 auf 1 Loth, nur  $3^{1}/_{2}$  fein in der Mark; Werth nahezu  $^{1}/_{2}$  fr. oder 1,43 d. Reichspfennige. —

Ein Schilling war = 8 Pfenningen, 1 Pfenning = 2 Heller.

Der Denar ober Pfenning war also von Karl b. Gr. bis zu Ende des Mittelalters herabgesunken von 10 auf 1; in der folgenden Periode sinkt er noch weiter auf  $\frac{1}{4}$  kr.; der Heller war gesunken von 4 kr. auf  $\frac{1}{2}$  kr., in der folgenden Periode sinkt er noch weiter auf  $\frac{1}{8}$  kr. —

Richt minder schlecht erging es dem Pfunde. Nach einem Mandate des Markgrafen von 1441 sollten 5 Pfund Goldes an Pfenningen für 1 Gulden und 25 Schillinge ebenfalls für 1 Gulden gegeben werden. Sin Pfund hatte also nur mehr 5 Schillinge und war nur mehr circa  $1^{1/2}$  Mark jetzigen Geldes werth. Auch in der Bambergisch-Würzburgischen Münzvereindarung von 1443 ist gesagt: 30 Pfenninge sollten für 1 Pfund und 5 Pfund für einen Gulden genommen werden. (Das Alles ist nur ein kleines Stück Münzgeschichte in Ostfranken). Die Rechnung nach Pfunden hörte bei Beginn der solgenden Periode ganz auf und wich der Rechnung nach Thalern und Silbergulden gänzlich. Auch der Gulden hatte ein ähnliches Schickal, jedoch fällt seine größte Degradirung erst in die solgende Periode.

Goldgulden kamen in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Gebrauch; zuerst in Florenz geprägt und floreni genannt, deren ein Stück gerade eine Drachme woy und die von seinstem Golde waren, nach jetzigem Goldwerthe circa 11 Reichsmark. Freilich stand damals Gold zu Silber nicht wie 15,5: 1, sondern wie 11: 1, und der damalige Silberwerth war nur etwa 4 Gulden oder 7,8 Reichsmark. Sie hießen in Deutschland rheinische Gulden, weil sie hauptsächlich von den vier rheinischen Kurfürsten geprägt wurden. — Die 1354 zu Miltenberg geprägten Nainzer Goldgulden waren nur mehr 23 karatig

und schon von geringerem Werth. — Die Gulden wurden das Haupt neuer Rünzen neben dem Pfund mit seinen Schillingen, Pfenningen und Hellern. Es wurden Baten, Albus und Kreuzer geprägt; von Baten gingen 15 Stück, von Albus 24, von Kreuzern 60 Stück auf den Goldgulden, und da dieser einen damaligen Silberwerth von 4 Gulden besaß, so hätte 1 Baten 16 Kreuzer, ein Albus oder Weißpfenning 10 Kreuzer, ein Kreuzer 4 Kreuzer jüngster süds deutscher Währung haben sollen. Allein diese Silbermünzen wurden bald viel schlechter ausgegeben und man unterschied den rheinischen Gulden, der sich besser dem Werthe erhielt, durch den Beisat "vollwichtige theinische Gulden", oder Gulden gut von Gold. —

Im Jahre 1402 verfügte Kaiser Rupprecht, die Gulden sollen  $22^{1/2}$ karatig sein und 66 auf die Mark gehen, also 70,4 auf die Mark sein. Da die cölner Mark Goldes dermalen 652,45 Reichsmark (nahe 380 Gulden) kostet, so wäre ein damaliger Goldgulden jetzt 9,27 Reichsmark werth gewesen; damals war aber Silber zu Gold noch theurer und er wird kaum 4 Gulden in Silber gegolten haben.

Die weitere Geschichte des Gulden gehört der folgenden Periode an. Im Mittelalter kamen aber auch noch andere Münzen vor. So wurden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Dieburg Mainzer Bracteaten oder Hohlpfenninge geschlagen, ein Stück etwa 2 Kreuzer jüngster süddeutscher Währung, ferner große und halbe Turnose. Von ersteren gingen 65 auf die 15 löthige Mark und ein Stück galt ungefähr 21 Kreuzer = 63 Reichspfenninge.

a) Ru vernemet aller lübe weregelb und bute. Borsten, vrieherren, scepenbare lübe, die sin gelik in bute unde in weregelde. Doch eret man die vorsten und die vrien herren mit golde to gewene und gift in twelf güldene penninge to bute; der sal jegelik en dre penninggewichte silberes wegen. Dat penninggewichte goldes nam man do vor teine silberes, sps waren die twelf penninge drittich schillinge werth. Den scepenbaren lüben gift man brittich schillinge to bute pündeger denninge, der sollen zwintich schillinge ene mark wegen.

Sachsenspiegel III. 45. § 1.

# § 78.

Das Strafrecht änderte sich bis zur Zeit der Rechtsbücher bereits dahin, daß die peinlichen Strafen größere Ausdehnung erhielten, die Geldbußen aber eingeschränkt wurden.

Peinliche Strafen zogen nun außer den schwereren Verbrechen auch der Diebstahl und die Körperverletzung nach sich.

Die Strafarten waren ebenfalls schärfer geworden; es kam vor das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, das Rädern oder Radebrechen neben dem Hängen, ferner Verstümmelungen, namentlich das Abhauen der Hand.

Die Strafe an Haut und Haar gehörte nicht zu den eigentlichen Criminalstrafen, machte aber boch ehr= und rechtlos, wenn sie wegen Diebstahls eintrat a).

Von dieser Strafe konnte man sich nach dem Rechte lösen durch eine Gelbbuße; von Strafen an Leib und Gliebern nur durch Gnade.

Alle Handlungen, die eine körperliche Strafe nach sich zogen, hießen "Ungericht".

Jene, welche durch Geld gefühnt wurden, nannte man gewöhnlich "Frevel".

Die Gelbstrafe bestand wie in alter Zeit aus zwei Theilen, aus der Buße an den Verletzten, der alten compositio entsprechend, und aus der Wette an den Richter, dem alten fredum entsprechend.

Dazu kam noch der Schadensersatz an den Verletzten, der öfters mit der Buße in Vereinigung war. —

Wer den Leib oder die Hand verwirkt hatte, er mochte sich lösen oder nicht, war weder Buße noch Wette nebenbei schuldig b).

Durch die Ausbehnung der Leibes= und Lebensstrasen mußte das alte System des Wergeldes sich ändern. In den ersten Jahrhunderten des Mittelalters wurde Wergeld und Buße gegeben, so weit keine Criminalstrase eintrat, was hauptsächlich bei fahrlässigen Verletzungen der Fall gewesen sein wird. Die Rechtsbücher sprechen die Säte hierüber aus, welche von jenen der Volksrechte abweichend waren. Zur Zeit der Absassung des Schwabenspiegels waren aber auch dies sich veraltet, und Wergeld und Bußsäte hingen nur von den Umständen und dem richterlichen Ermessen ab und verwandelten sich wohl zum Theil in eine Entschädigung des Verletzten c). Das römische Recht, welches Eingang fand, übte auch auf die Strasrechtsnormen Einsluß.

Richt alle Entwendungen zogen Leibes: und Lebensstrasen nach sich, sondern nur jene, wobei Sachen aus dem Gewahrsam eines anderen diebisch oder räuberisch weggenommen wurden d). Wo kein eigentlicher Diebstahl vorlag, wurde nur Buße und Wette neben dem Ersatz gezahlt.

Geringere Diebstähle im engeren Sinne gingen nur an Haut

und Haar, und der Thäter konnte sich lösen; größere gingen an den Hals, so wie alle Nachtdiebstähle e).

Die Geldbuße richtete sich wie in alter Zeit theils nach dem Betrage des Ersatzes, theils war sie eigens in einer gewissen Summe sestgesetzt. Genugthuung leisten an den Verletzten durch Ersatz und Buße wurde mit dem alten Worte "gelten" bezeichnet f).

Die Hausthiere waren nach dem Sachsenspiegel gegen Tödtung durch Bußsätze nach Art des Wergeldes geschützt, welche zugleich die Ersatzeistung in sich schlossen.

Ein Lamm war für 4, ein Kalb für 6 Pfenninge versichert, ein Fohlen für 1 Schilling, ebenso ein Hofhund, der Schafrüde für 3 Schillinge, ein Rind um 4 Schillinge, ein Zugochse um 8, ein Arbeitspferd um 12, das Reitpferd eines Dienstmannes um 20 Schillinge oder 1 Pfund.

Ritterpferde und Mastschweine hatten kein Wergeld, sie wurden speziell eingewerthet und ihr Werth ersetzt g). (Wegen der Beträge nach jetzigem Gelde s. § 77.)

Für Forst und Jagdfrevel waren Geldbußen Regel, meistens kam aber nicht das Landrecht, sondern lokales Recht der Forste, Märkerschaften und grundherrlichen Höfe in Anwendung.

Nach diesen Lokalrechten gab es für ausgezeichnete Forst und Jagdvergehen schon sehr harte Strafen.

Im Allgemeinen wurde das Strafrecht im späteren Mittelalter bekanntlich mit gesteigerter Grausamkeit ausgeübt. —

a) Dem Wortlaute nach wäre diese Strafe ein peinliches Auswinden der Haare gewesen; nach dem Schwabenspiegel und nach dem Ausdruck Hut und Har abslahen war es nur eine Auspeitschung.

"Es ist dehein schult so groß din ze hut und ze hare stet, daß man niht mer slage darumbe Nahen sölle, danne an einen vierzig unde je als vil minner als din schulde minner ist, und alle ane gevärde. Swer diese buose lidet umbe diupheit, der belibet rechtlos."

Somabenspiegel, 149.

- b) Sachsenspiegel, III. 50. Schwabenspiegel, 156.
- c) Walter, § 668, not. Schwabenspiegel, 111, 176, 235, 312, 825 Laßberg.
  - d) Sachsenspiegel, II. 59.
  - e) Sachsenspiegel, I. 13, § 1. Schwabenspiegel, 149.
  - 1) Daselbst., 39. (Zweigilt ist ähnlich ber neungilt ber Bolkerechte.)
  - S. auch folg. § 79 not. d, unb § 82 not. c u. e.

.== centet an, bag biefe Gate für Diebftabl

: 79.

wendungen von Holz und Gras auf ich der ich der Gras schon ir nicht. Im ersteren Falle wurde die ver dei nächtlichem Diebstahl am Leben urch schwere körperliche Züchtigung a). in noch nicht gehauen oder gemäht, so Schillingen und auf Schabensersat er irrigen Vergehen ein= und derselben ine, die Speise oder Mastfrüchte tragen, werdanzte Bäume, betrug die Buße 30 in Raße wurden Verletzungen von Grenz

Luxice gepfändet oder festgehalten werden,

wirevel wurde unterschieden zwischen Entwie und aus gegrabenen Deichen; für erstere in destere auf 30 Schillinge gesetzt b). Ein Veichspfennige (§ 77).

n Sacien= kommt im Schwabenspiegel vor, e von 30 Schillingen nicht die primitive, au Daut und Haar, so daß derjenige, welcher welte, die Stäupung erlitt. —

... Idwabenspiegel statt "holt, das gesat is",

Diese Ansicht wird bekräftigt durch das alte bairische Landrecht Raiser Ludwigs, in welchem ebenfalls ein Unterschied gemacht ist zwischen einfachen Holzsreveln und zwischen dem Abhauen von Markbäumen und von ausgezeigtem Bannholz. Erstere wurden mit einer Geldstrafe abgethan, das letztere ging an Haut und Haar, wenn der Thäter sich nicht mit anderthalb Pfund Pfenningen löste d).

Der Ausbruck Bannholz kam aber offenbar auch noch in einer anderen Bedeutung vor, nämlich als Privatwald, in welchem die gemeine Nutzung der Markgenossen nicht stattsinden konnte; also der Gegensat von Almende (Gemeindewald) und Markwald. Nicht jeder Frevel in einem Bannholze dieser Art konnte das Haut- und Haarsabschlagen nach sich ziehen, sondern nur, wenn der Ort der That in Schonung gelegt, d. h. im vorausgehenden Sinne gebannt war. Daß die Strafe an Haut und Haar auf gebannte Privathölzer beschränkt war, ist erklärlich, denn Frevel der Nutzungsberechtigten in gebannten Gemeindewäldern wurden nicht nach Landrecht, sondern nach Markensoder Hofrecht behandelt.

Die Entwendung von gemähtem Gras und fabrizirtem Holz wurde nach dem bair. Landrecht nicht so streng genommen als nach dem sogen. sächsischen und schwäbischen. Ueberhaupt sieht man aus dem Wenigen, was hier namhaft zu machen ist, daß gerade so wie die Volksrechte der vorigen Periode einander ungleich waren, so auch die Landrechte dieser Periode.

Im bair. Landrecht findet sich auch eine Bestimmung, daß Schläge nicht mit Vieh betrieben werden dürfen, wenn sie noch nicht 3 Jahr alt sind; bei Strafe von 6 Pfenningen per Stück, welche dem Beschädigten zu gute kommt.

Dieß bezieht sich wohl auf Hutgenossen, denn Unberechtigte durften überhaupt nicht eintreiben f).

Das Einzelnhüten war nach dem Schwabenspiegel in der Regel verboten, und dieß galt denn auch für Waldungen, die zu einer Dorfskur gehörten g). Bezüglich auf Markwaldungen wird diese Regel durch viele Weisthümer bestätigt.

a) Sve nachtes gehouwen gras ober gehouwen holt stelet, bar sal man richten mit der weben (Weiben). Stelt he't des dages, it gat to hut unde to hare (auf hout und Haar).

Sachsenspiegel, 11. Art. 28, § 3.

b) Sve so holt houwet, ober gras snit, ober vischet in enes anderen mannes watere an wilder wage, sin wandel dat sint dre schillinge, den scaden gilt he uppe recht.

war ine wol panden ober uphalben vor ben

### Daselbst § 1 u. 2.

nidet, ober vischet in eines anderen wazer,

nie vischet er mere, dann bristunt in dem wage,

t, oder bernde bäume oder grevet er stene uz,
will 'all im hawt und har abe slahen, oder schol ez

### Schwabenspiegel 169.

.... :chemaßige Pfandung war überhaupt eine Strafe

in finem Schaben, ber mag ben pfenden ane bes ich ziand, er soll in lassen gen unde sol dem richter in richter sum richter sunderlichen eine buße schuldig, daß er

### Daselbst 231.

Daselbst 170.

ind hat er pfand barumb, das sol er im gelten mit enem sein Schaben zu groß, daß er die 36 pfenninge soll er sein schaben beteuren mit dem aid, den sol ern also im doppelten Betrage) und dem richter halb mannge ledig sein. Läugnet er sein, und hat nit pfand recht ist. (Diese 36 Pfenninge waren = 6.54 Mark

### Bair. Lanbr. Cap. VII. Art. 2.

der panholz, die ausgezaiget sein, man soll im haut der soll es lösen mit anderthalb Pfund pfenning, von dem dem richter halb als viel.

### Daselbst Art. 8.

was panholz gesein müeg ober nicht, do sprechen wir wasigen ober sehen besessen hat bei rechter nutz und was mag wol panholz heißen und sein.

### Dafelbft Art. 4.

den ober sein gewunnes holz hinfürt, hat er barumb ein stand bereben, daß er ihm sein hen ober sein holz genicht pfand, so soll man sein laugnen darumb nemen das durch den Reinigungseid befreien) und seind beibe dann seinemb; es möcht dann sener war machen mit zwaien, den mit im schwören, daz er im sein holz oder heu genommen hab (ber Beschäbigte kann Zeugenbeweis führen und ber Thäter burfte bann nicht schwören), bas sol man im gelten mit ber zwigilte, bem richter halb als viel.

Daselbst Art. 1.

(Rach vielen Lokalrechten erhielt ber Richter (Bogt) 1/3, ber Grundherr 2/8 ber Buße.)

f) Wär aber wo schläg sein, und jemand sein vieh druf trieb, und der schlag water dreien Jahren ist, so soll man je geben von dem haupt sechs pfenninge dem des der schlag ist.

Dafelbft Cap. XIII. Art. 20.

g) Swer sin vihe tribet anders wa, wan für den gemeinen hirten, der soll dem hirten sin volles son geben unde dem richter 6 pfenninge.

Rieman mac sinen eigen hirten gehaben, wan din gotteshiuser unde herren, die eigen wise hant; unde swer ein man ist, der dri huoden hat unde das wismat, daß da zuo gehöret, der mac haben einen schashirten.

Schwabenspiegel 179.

## § 80.

Ueber das Jagdrecht und bessen Ausübung enthalten die Rechts= bücher nur Bruchstücke. —

Nach dem Sachsenspiegel war die markgenossenschaftliche Jagd, wie es scheint, noch Regel, und es sind nur drei k. Bannforste genannt. Bon grundherrlichen Sonderjagden ist keine Erwähnung gemacht, dasgegen heißt es in II. 62: "swe wilde dier hegen wil buten (außer) dan vorsten, die sal sie binnen sinen geworchten geweren (d. h. wohl in sestem Gewahrsam, eingeparkt, in einer wirklichen Sinhegung) hebben." Das bezog sich wohl nur auf Markgenossen, nicht aber auf Grundberren, die eigene Marken für sich allein hatten. S. § 85.

Der Schwabenspiegel sagt zwar von Jagden letzterer Art (Sondersiagden) ebenfalls nichts, aber er gebraucht neben Bannforst auch den Ausdruck Wildbann, der nach den Weisthümern häusig überhaupt Sonderjagd im Gegensatz gemeinschaftlicher Jagd der Markgenossen bedeutete. Auch spricht er von Bannforsten der "Herren". — Außersdem hat er aber auch eine Stelle, die sich auf genossenschaftliche Jagd bezieht, und er sowohl als der Sachsenspiegel berühren die Wildfolge, obschon in einer sehr mangelhaften Weise.

Nach beiden Rechtsbüchern fanden wegen keinerlei Wildfrevel Leibesstrafen statt, was sich aber bald danach änderte.

Eigenthümlich ist die Auffassung, daß durch den Wildbann die Thiere Friede erlangt hätten; mit Ausnahme der größeren Raubthiere. Benn demnach diese auch im Bannforst Jedermann erlegen durfte, so 134 Zweiter Abschnitt. Bon Mitte bes 9. bis Mitte bes 16. Jahrhunderts.

wird die Nachstellung doch nicht unbedingt und in jeder Art erlaubt gewesen sein a).

a) Do got den menschen geschup, do gaf he ime gewalt over vische und vogele unde alle wilde dier. Da umme hebbe wie is orklinde von godde, dat nieman sinen lif noch sin gesunt an diesen dingen verwerken ne mach.

Doch fint brie stete, binnen beme lande to sassen, bar ben wisden dieren vrede geworcht is bi konniges banne, sunder beren unde wolfen unde vösen; dit hettet banvorste. Dat is die heide to kopne, dat andere die hart, dat dridde die maget heide. Swe so hir binnen wild veit, die sal webben des koniges dan, dat sin sestich schillinge.

Sachsenspiegel II. 61. §§ 1 u. 2.

(Es gab aber bamals schon unzweifelhaft noch mehrere Bannforste in Sachsen, und ber Berfasser bes Sachsenspiegels hatte gewiß nur einen kleineren Umkreis im Auge.)

Do got den menschen geschuof, do gap er im gewalt über vische unde über vögel unde über wildiu tier. da von hant die könige gesezzet, daß niemant sinen lip noch sinen gesunt mit diesen dingen mac verwürken.

Doch hant die herren panforste: swer da inne iht tuot, da hant sie buoze uf gesezzet als wir hernach wol gesagen Sie hant och über vische und über vogel pan gesezzet. Allen tieren ist vribe gesezzet, ane wolven unde beren; an den brichet nieman beheinen vriben.

Swer in panforsten wilt wundet ober vellet ober jaget, ber ist dem herrn bes eg da ist, schuldic ze geben briu phunt landphenninge.

Schwabenspiegel 197.

# § 81.

Der Sachsenspiegel sagt: wenn Jemand durch den Bannforst reitet, so dürfen seine Hunde nicht los und er darf nicht schußfertig sein a). Dieß bezieht sich wohl hauptsächlich auf Jäger, die aus einer markgenossenschaftlichen Jagd durch einen Bannforst kommen, und der Schwabenspiegel wiederholt dieß fast wörtlich b). Selbsteinleuchtend galt dieß aber auch, wenn überhaupt ein Jagdberechtigter durch ein Jagdrevier kam, in welchem er nicht zu jagen besugt war.

Der Schwabenspiegel spricht einen bedeutungsvollen Grundsatz des deutschen Rechts aus, der vom römischen Rechte gänzlich abweicht, nämlich daß der Inhaber eines Wildbannes oder einer ausschließlichen Jagdbefugniß ein Anrecht auf das in seinem Revier befindliche Wildhabe, und daß es in so lange sein eigen sei, als es den Bezirk nicht verläßt c).

Ausnahmen sind erwähnt in Bezug auf angejagtes und alle geschossenes Wild.

Der Sachsenspiegel bespricht nur das Verhältniß zum Bannforste, wenn ein angejagtes Stück dahin sich slüchtet. Dann durfte nämlich der Jäger wohl nachfolgen aber nicht fortjagen, d. h. nicht ins horn blasen, den Hunden nicht aneisernd zurufen; er sollte sie vielmehr abrusen. Fingen die Hunde gleichwohl, so war der Jäger jedenzalls straslos, wenn ihm auch das gefangene Wild nicht gehören mochte d).

Der Schwabenspiegel sagt dasselbe e). Verschiedene Weisthümer sprechen aber dem Anjagenden die Fortjagd zu, auch in benachbarte fremde Bezirke, und dieß scheint bei markgenossenschaftlichen Jagden die Regel gewesen zu sein.

Immerhin darf man nicht vergessen, daß in Deutschland das einheimische Recht sich überall anders gestaltete, und dieß war namentlich auch in Bezug auf Wildfolge der Fall.

Der Schwabenspiegel berührt außerdem f) die Verfolgung eines verwundeten Wildes in einen fremden Wildbann und untersucht die Frage, wem ein solches Stück gehöre, dem Verfolger oder dem Jagdenachbar. Es wird unterschieden, ob vom Verfolger das Thier todt oder lebend betroffen wird. Im erstern Falle darf er es fortnehmen, im letzteren soll er sich dessen enthalten, indem es dem Herrn des Wildbannes gehöre, wo es sich befindet.

Da von einer Frist für die Nachsuche nicht die Rede ist, auf welche doch bei dieser Entscheidung viel ankommt, so wird man annehmen müssen, daß die Verfolgung auf der Stelle zu geschehen hatte. Diese Meinung findet eine Stütze in dem, was noch über die Verfolgung eines Stückes in genossenschaftlichen Jagden vorskommt.

Es behandelt nämlich der Schwabenspiegel g) noch das Verhältniß Gleichberechtigter in Bezug auf angejagtes Wild und spricht den Grundsat aus, daß der Jäger auf ein Stück Wild, das er jagt, nur so lange ein Anrecht habe, als er es im Auge hat, d. h. wohl auf frischer Fährte verfolgt. Nur wenn das Thier sich zwar der Jagd entzogen hat, aber so müde ist, daß es nicht mehr weiter kann, so darf ein Anderer dasselbe in so lange nicht für sich ergreisen und behalten, als der Jäger noch danach sucht. Erst wenn er die Nachsuche ausgegeben hat, mag ein Andrer mit Recht Besitz ergreisen. — Dieß galt ohne Zweisel auch für angeschossenes Wild, wie schon die Worte "es si lebende oder tot" andeuten.

## 136 Zweiter Abschnitt. Bon Mitte bes 9. bis Mitte bes 16. Jahrhunberts.

a) Swe so durch den ban vorst rit, sin boge und sin armbrust sal ungespannen sin, sin koker sol bedan sin, sine winde und sine brakken sollen upgevangen sin, unde sine hunde gekoppelet.

### Sachsenspiegel II. 61. § 3.

b) Swer durch den panforst ritet, des boge unde des armbrust sol ungespannen sin, und sin tocher soll versperret sin; sine winde und sine brakken sullen ufgevangen sin, unde sine jagende hunde sullen gekuppelt sin.

### Schwabenspiegel 197.

Unter Braffen find wahrscheinlich Schweißhunde zu verstehen, wie im Försterweisthum über den Büdingerwald und im Weisthum der Wildhubener vom Dreieicher Wildbann. —

c) Ein jeglich wilt ist mit rehte je des mannes in des wiltpan es danne ist, unde swenne ez dar uz kumet, so ist es nicht mehr sin.

#### Ebendaselbft.

Ueber die Folgerungen s. meine Abhandlung über Besitz und Eigenthum des Wildes in der kritischen Bierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft V. Bb. 4. Heft. S. 542.

d) Jaget en man ein wilt buten beme vorste, unde volgent ime die hunde binnen den vorst, die man mut wol volgen, so dat he nicht ne blase, noch die hunde nicht ne grüte unde ne missedut dar nicht an, of he san dat wild veit; sinen hunden mut he wol wederrupen.

## Sachsenspiegel, II. 61.

e) Unde jaget ein man ein wilt vor dem panforste und sliehet ez da in, er soll ben hunden widerrusen, unde mac er sie nit wieder bringen, er sol in nach-volgen unde sol sin horn nicht blasen in dem forste, noch sine hunde nicht grüezen. Swaz deme wilde danne geschieht, da ist der herre unschuldig an. Schriet aber er oder hezet er die hunde an das wild, oder blaset er in sin horn, so ist er buoze schuldig, da werde wild gefangen oder nicht.

### Schwabenspiegel 197.

f) Unde ist daz ein man ein tier wundet in sinem wildpanne unde daz sliuhet in ein andern wildpan: wes daz wilt sie, daz sulle wir ju sagen. stirbet es in dem wiltpan e daz der dar über komme, der es da gejaget hat; des ist ez ze rechte vindet erz lebende, er sol ez sazen sten unde ez ist jenes, des der wildpan ist.

### Cbenbaselbst.

y) Ist daz ein man ein wilt jaget, unde wundet sin niht, unde es wird aber spullet, daz es nieder vellet unde niht für baß enmac; unde kumet ez uz sinen vullen, daz er sin niht mer siht; swer ez dar nach vindet, und vahet, des ist ez ze tehte. unde also ob er sich des sueches ab hat getan. aber diwise er suochet, so ist en som unde swer ez die wise vindet, der sol es ihm wider geben, ez si lebende oder sol. als ein wilt uz dinen ougen an sine vriheit kumet, so ist ez din niht.

Cbendafelbft.

## § 82.

Für die Entwendung und Tödtung der Jagdhunde galten, wenn man dem Schwabenspiegel trauen darf, dortmals noch die Bestimmungen der Volksrechte. — Dieses Rechtsbuch erwähnt nämlich fast genau dasjenige, was in der lex Bajuvariorum vorkommt. a)

Auch über die Entwendung und Tödtung von Beizvögeln ist im Rachtrage des Schwabenspiegels mit einigen Abänderungen dasjenige wiederholt, was in der lex Bajuvar. vorkommt. — Bemerkenswerth ist die Erwähnung von Reihern und Falken, von denen die Volksrechte nichts enthalten.

Die bedeutenoste Abweichung von der lex Bajuvar. besteht darin, daß in letzterer der Diebstahl mit dem 9 fachen Betrage gefühnt werden mußte, während nach dem Schwabenspiegel Diebstahl und Tödtung gleichgeachtet werden.

Außerdem findet sich aber in einer vorausgehenden Stelle des Schwabenspiegels eine andere Rechtslehre c), welche die neuere zu sein scheint, während die im Nachtrag noch aufgenommene vielleicht ein Recht zeigt, das an vielen Orten schon außer Uedung gekommen war. Nach dieser neueren Lehre wurde der Diebstahl an Beizvögeln nicht mit bestimmten Ansähen für jede Sattung gebüßt, sondern in jedem Sinzelsalle auf den Werth und die Verletzung gesehen. Konnte der Bogel unversehrt und unverdorben zurückgegeben werden, so durste der Bestohlene dessen Werth beschwören, und der Dieb mußte die Hälfte davon dem Bestohlenen, die Hälfte dem Richter zur Buße geben. War der Bogel verschlechtert oder ganz zu Grunde gerichtet, so bekam der Bestohlene den Schaden doppelt ersett und der Richter halb so viel. Konnte der Dieb nicht zahlen, so ging es ihm an Haut und Haar, womit Chrlosisseit verbunden gewesen ist.

Durch letztere Bestimmung war das neuere Recht strenger. Was die Geldbuße betrifft, so fragt es sich, was zur Zeit des Schwabensspiegels (1281) die Beizvögel werth waren. Wenn sie nicht einen geringeren Preis hatten als zur Zeit der Volksrechte, ist in Bezug auf die Geldbuße das neuere Recht nicht gelinder als jenes, das der Nachttag des Schwabenspiegels angiebt, aber viel gelinder als das Recht der lex Bajuvar., wonach neunfacher Werthsersatz gegeben werden mußte.

Wenn die Rechtsnormen des Schwabenspiegels 278 und 198 nebeneinander galten, so kann man nur annehmen, daß 198 sich auf

geir.

er et Stange ober aus bem Korbe

ប្រែះ, ប្រះ, ប្រ. ម្ន

;

1

betraf die Entwendung von Beis-- Erm (ober von entflogenen Bögeln, - Exwendung junger Vögel aus bem daß der Thäter dem Herrn drei zerren sollte. Lettere Alternative ist -- .er die Bestrafung von Jagdfreveln z-... derselben wegen Riemand an Leib und erscheint als ber Anfang - 2 Ind die Strafe des verletzten Königs: -. E:elle auf Bannforste (Wildbann) sich == Privatjagden und in markgenossen: nicht haben weiter gehen können, als = Etange. Man benke nur an die lex 🛥 ein vom Baume gestohlener Habicht - ... restohlener mit 15 sol. gefühnt wurde. z von ber öffentlichen Strafe und der -, Andohlenen gesondert. In letzterer Be - er schwören musse, daß er dieß nicht wan den Werth zahlen mußte, den der - er einen minderen Werth beschwören. .. die man für einen gestohlenen Singvogel, - en anderen von gleicher Güte als Ersaß Dieb diese Eigenschaft eidlich erhärten

unungen über Diebstahl scheinen auch für Utung gehabt zu haben. h

.. it ise sol er in bar zuo gebeu.

de de bestougen selbe britte (mit bri mannen).

... er asse guoter unbe sebs schillinge.

. sa greien unde bri schillinge.

16de und dri schilling barzue. (Rach der Reihenfolge

Für einen jagenden hund einen als guoten unde sehs schillinge. (Fehlt in der lex Bajuv.; soll vielleicht canis seusius primum cursalis der lex Alemann. sein.)

Für einen rüben bri schillinge unde als einen guoten rüben. (Bemerkenswerth ift ber beutsche Namen "Rübe" für bie schweren Hatzhunde auf starkes Wild, welcher in ben Bolksrechten nicht vorkommt.)

Für einen hovewart bri schillinge und einen als guoten, unde hat bannoch binbe baran begangen, unde stilt er in bi der naht. stilt er in aber bi dem tage, so gebe im dri schillinge und einen als guoten.

### Schwabenspiegel 278.

b) Swer einen habut stilt ober slehet, ber ben kranc vähet, ber sol in einen als gusten geben, als jener was unde sehs schillinge barzuo. (Der chranohari ber lex Bajuv.)

Für einen, ber ben reiger vähet einen als guoten und sehs schillinge. (In ber lex Bajuv. kommt au bessen Stelle ber ganshapuch mit. 3 sol. vor.)

Für einen, der den antwogel vahet einen als guoten unde dri schillinge darzus. (Der anothapuch der lex Bajuv. war nur mit 1 sol. versichert.)

Für den vähenden falken, der den stilt oder slehet einen als guoten unde sehs schillinge (Kommt in der lex Bajuv. nicht vor.)

Der einen sparwer ober einen sprinzen (Sperberweibchen) ober einen anbern vogel, den man auf der Hand spulgend getragen, stilt ober slehet, der sol einen als guoten wieder geben unde einen schilling barzuo. (In der lex Bajuv. ist nur von sparavariis die Rede. — Spalgen = pflegen; spulgend = gewöhnlich.)

Swer einen hund stilt, ober einen vogel unde git ez wider ungenötet, so sol ez jener wider nemen unde die buoze diu darüber gesezet ist halbe, unde dem richter halbe, ob er sin inne wird. (Ist neuer als die Bolksrechte.)

#### Ebendaselbft.

c) Unde stilt ein man dem anderen ab siner stangen oder uz sinem korbe vederspiel unde ist daz man in damit begrifet; man schiudet es nf in als ander diupheit, unde hat er ez geergert, daz muoz er zwiefalt gelten unde dem richter halb als viel; unde ist ez gar verderbet, so geldez aber zwiefalt. und ist es als guot als do erz stal, so sol er schweren, wie liep im sin vederspiel si: halp als vil sol im der diup geben und dem richter halb als viel. unde hat er nicht guotes, man sol im hut und har abslahen.

### Schwabenspiegel 198.

d) Unde get ein man hin ze walde, unde stilt valken oder häbke oder sperwäre oder ander vederspiel, das als guot ist (b. h. zur Beize tauglich) ab dem neste: man sol dem herren driu phunt erteilen oder die hand zur duoze. umb ander gevögel derwürket niemant sip noch gesunt noch gut.

#### Cbendaselbst.

(Andere Bögel burfte man sich also ungestraft aneignen. Damit stimmen Beisthümer ber alten Bannforste überein, die jedoch für Meisen eine sonderbare Ausnahme machen.

e) Swie dem anderen des sines icht nimmt mit gewalt, oder ane sine witscap, is si lüttel oder vele, dat sal he weder gewen mit dute, oder sweren, dat he's nicht weder gewen ne moge; so sal he't gelten na der werdunge, dat it jene werderet, die it versoren hevet; jene die ne minnere die werderunge mit sinem eide, die it dar gelten sal.

👞 inde winde unde hessehunde unde braken me zeliken, die also guot si, of man't geweret

Sachsenspiegel III. 47. § 1. 2.

# **§ 83.**

.... Rundelt auch den Fall, wenn Beizögel Letterer verliert nicht mit dem Besitze .....unisrecht, sondern erst, wenn drei Tage, den wer bemächtigen konnte. — Wenn ein Anderer ... In fing, mußte er ihn herausgeben, und wenn vii der Nachsuche des Eigenthümers hatte und .... invlieferte, so wurde dieß als Diebstahl an-

Diesen wurden in berselben Weise behandelt, das " Dansen, Hühnern, Enten nicht in solcher Art ... Im Besitze; sie wurden anderem zahmen Vieh

..... der Schwabenspiegel auch die Frage, wem .... dabin, daß sie bis zum Abfliegen vom Reste Ert gehört, später aber bemjenigen, der sie Livered "das des mannes ist" kann man aber, was nicht unbedingt auf den Grundeigenthümer be . Bannforsten z. B., die auch fremde Waldungen ein-... die Federspiel im Nest dem Wildbannsherren, nicht mi, und in Ortsmarkungen, die nicht einer Grund-..... na auch zu keinem Wildbanne, hatte der Finder Jagb.

, withit der sie fängt, ist wohl vorausgesetzt, daß er . . . . Mugit war.

... ... 2016 eter sperwäre ober ander vederspil, unde bag entrinnet , , , , , wheet im nach, unbe ez fliuget uz finen augen unbe er ... .... wer es in ben brin tagen gevahet, ber folg mit rebte an dem vierten tage ober barnach, ez ist fin.

2 .... Dage ette es aber gemuzet, bag hilfet nibt, als es bri tage . . m. . .. . . with muter.

Schwabenspiegel 198.

Swer daz vederspil in den tagen die e benennet sind, gevahet und sin höret vorschen, unde sin niht wider git: so ist es diupheit. unde swie lange erz dar nach hat, so muoz erz doch wider geben. unde kumet ez vir den rihter, der rihte ez als dor gereit ist.

Daselbst. 199.

Swie lange man wilbe vogel inne hat, man habe sie in dem zil gevangen (wenn sie innerhalb brei Tagen gefangen wurden) und entrinnet si und gevahet si jener des sie da waren, des sind sie mit rehte, in welchem zil er sie gevahet.

Daselbst. 120.

b) Swa vogel nistent uf einem boome, ober swa si nistent, bas des mannes ist. die wile es in siner gewalt ist, so ist ez sin. als es sliegende wirt, swer ez danne gevähet, des ist ez.

Daselbft. 198.

## § 84.

Fischerei und Jägerei gingen im Mittelalter in der Regel Hand in Hand; wer in einem Bezirk ausschließliches Jagdrecht hatte, sei es kraft Königsbannes, oder kraft der Bogtei, oder als Grundherr, hatte auch ausschließlich die Fischerei; wo die Markgenossen gemeinschaftlich jagten, sischen sie auch gemeinschaftlich in den Flüssen, Bächen und Seen. Die Fische in Teichen waren aber Gegenstand der Privatsöconomie und im Privatbesitz.

Wasser, das stromweise fließt, erklärt der Sachsenspiegel für Gemeingut zum Befahren und zum Fischen. a)

In Bezug auf Fischereifrevel unterscheibet er Entwendungen aus wilder Wage und aus Teichen, erstere ziehen eine Buße von 3 Schillingen, letztere von 30 Schillingen nach sich. b)

Auch das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs hat Bestimmungen über Fischlichtahl. c)

- a) Swell water strames vlüt, bat is gemene to varene unde to vischene inne. Sachsenspiegel II. 28. § 4.
- b) S. oben § 79 not. b u. c.
- c) Wer dem andern sein visch stilt ober nimmt aus wepern ober auß gruben voer aber aus kasten und in dabei ergreift, ober mit der wahrheit überwunden wird, so soll man im haut und har abstahen, ober mit 12 Schilling pfenninge ze lösen von dem ankläger und dem richter auch so viel.

Wer dem andern sein reusen hebt in fließenden wassern, der sol dem, des die reusen gewesen seind, von jeder reusen zwölf pfenning geben und dem richter auch als viel, er hab visch in den reusen funden oder nicht.

Bair. Landr. Cap. 28. Art. 1 u. 2.

Singende vogele und klemmende, un mach man wol gelten mit eneme irme au uppe'n hilgen.

## f) Siehe § 78.

Der Schwabenspiegel beharihrem Herrn entkommen a). La auch sogleich das Eigenthumsra Tag des Verlustes eingerechnet ronnenen Vogels sich wieder be vor Ablauf dieser Frist ihn sin: der Andere Kenntniß von der den Vogel doch nicht auslugesehen.

Pfauen und Tauben i gegen verlor man an Gär das Eigenthum mit dem gleich behandelt.

Endlich entscheibet junge Bögel gehören, i... besjenigen sind, dem i... fängt d). Den Ausdru. Beizvögel anbelangt, ... ziehen. Denn in Beschen. Denn in Beschen, gehörte das dem Waldeigenthüm herrschaft gehörten den Borzug, weger

Bezüglich des; zum Einfangen be-

a) Hat ein mar im ab ber hand, nat geloubet sich bes " unde er sindet n". wider geben. gev.

Entrinnet .
man daz wider .
mze ge ist, man

Bezug auf Verlust des Eigeniondern eine Stägige. a)
me ober gezähmte wilde Thiere
et haftbar. b)

und Jagdbezirk gehörte, ausscheiden ein Eigenthum einzufriedigen und wahrschaften aber, die schon zur Zeit der ich bestanden und in eine markgenossenschaften waren, wird zur Erhaltung des die bloße Abmarkung genügt haben.

mer uf bürgen ziuhet, baz get hin ze walbe und wie wanunge (Gewonheit) hat, so heizet ez sin unde me büezen, als hievor von wilde gereit ist. unde get wider in 8 tagen; swer ez dar nach gevahet, bez ist wittpan ez get, des ist ez ouch.

Schwabenspiegel 201.

musenden (klimmenden, klemmenden, reißenden s. § 82,

zeif eder hitze oder beren, swaz die ze schaden tuont, daz

mid dem schaden uzen, damit wird er niht ledic, wan ez

mid die bei sinten wilt zamen wil, daz nimmer zahm mac

mid in der wile unde ez schaden tuot ze tode slebet, der ist

Daselbst 202.

§ 86.

musse in Bezug auf wilde Bienen und auf ents n das Forst und Jagdrecht.

ipiegel wiederholt in seinem Nachtrage im Wesentnas in der lex Bajuv. vorkommt (s. § 28); spricht Sineinziehen in einen hohlen Baum, sondern vom entilogenen Schwarms und setz übereinstimmend mit uber den Verlust des Eigenthums an entslogenen Falken Arist für die Verfolgung. a)

merrn, balb demjenigen, der auch die Jagd hatte, obschon warung neben dem Wildbann und der Jägerei etwas für sich war und in der Regel dem Finder ein Antheil gebührte. Alrechte waren in dieser Hinscht sehr verschieden, und es kann und Einzelnheiten eine Anschauung von den Rechtsverhältnissen verschiedenen Klassen des Waldbesitzes gegeben werden.

Wieder etwas Anderes war die Zeidelweide, die Bienenzucht im de, die in verschiedenen Gegenden als ein Vorbehalt der Grundsten vorkam.

a) Unde ist, daz dien uz fliegent, unde vallent an einen doum; unde in der inner driu tagen nach volget: so sol er jenem sagen, des der boum ist, daz er im ge und im sine dien helse gewinnen. so sullen si mit einander dar gen unde den mit axören an den doum slahen unde nidt mit der sniden, daz man den dum iht versere. unde vallet der imp an ein zun oder an ein dach, oder an swazer vallet, so ist ez daz selbe reht, als umde den boum. so er an den boum die slege getuot, swaz der imp herade vallen, die sint sin, unde swaz ir daruse blibet, die sind jenes des der boum ist.

Schwabenspiegel 301.

# 2. Kapitel: Waldeigenthum und Waldnutzungsrechte.

§ 87.

Das große Grundeigenthum an Wald der fränkischen Könige gelangte im Laufe der Zeit Alles an geistliche und weltliche Fürsten, an Alöster und Reichsstädte auf verschiedene Weise, und jeder größere Forst hatte seine eigenthümliche Geschichte.

1. Sehr vieles Krongut verschenkten die fränkischen Könige und deutschen Kaiser an Bisthümer und Klöster, durch welche es theilweise als Lehen weiter in weltliche Hände gelangte.

menigsten zum geschichtlichen

für g thur

ma.

mil het

57. 57.

 $\hat{\mathbf{u}}$ 

出せて

ļ

nachfolgender Wiedereinlösung.

Reichswald durch Schenkung.

Reichswald durch Schenkung.

Reichswald der Grundeigenthum

Reichslehen befaßen.

Reichslehen befaßen.

Reichslehen ersehen werden.

z *i*3.

den bortigen Königshof mit einer haben. — Mehrere deutsche Kaiser It Weißenburg erhob sich zu einer Schtigten im ursprünglichen Königstricke zur Sonderbenutzung. Die Markerrlicken noch mit der Reichsstadt theilen, und irr ging der jetzige Besitzstand hervor, Königshofes Staatswald ist (die ehe Klosters) ein anderer Condominium Kißendurg. Die übrigen Markgenossen

und Heiligenforst genannt, war ein und auch noch der deutschen Kaiser.
1056 dem Grasen Eberhard von Sponsillas Hochseld et Schweighusun dictas minato in pago Nortgowe (Nordgau im minato in pago Nortgowe (Nordgau im minaus). Später sindet man diesen Forst midausen. — Friedrich I. erlaubte 1164 mitausen. Stadt Hagenau Rutungsrechte, und der Stadt Hagenau die Mitaussicht neben min die Obhut über diesen Reichsforst hatte.

legium mehrere Kaiser bestätigten. Unter Karl IV. war der Forst verpfändet; die Einlösung ward 1354 dem Churfürsten Ruprecht I. um 10000 fl. gestattet, und von da an war der Wald gemeinsames Eigenthum des pfälzischen Hauses und der Reichsstadt Hagenau.

- 3. Im Hochlande zwischen Saar, Mosel und Nahe hatten die fränkischen Könige Landgüter mit großen Waldungen, welche unter den Carolingern, theilweise vielleicht schon unter den Merowingern, dem h. Peter zu Trier, d. h. dem Erzbisthum geschenkt wurden. Näheres unten § 104.
- 4. Die Burg Saarbrücken mit den zugehörigen Forsten und Wäldern erhielt das Bisthum Metz durch Otto III. im J. 998, weil der Bischof sich bitter beschwert hatte, daß sein Kirchengut durch den dortigen Wildstand empfindlich beschädigt werde. a)
- 5. Kaiserslautern war ein Königshof mit großem Walde, welches Reichsgut Otto III. seinem Vetter, Herzog Otto von Worms, gab im J. 985. Die Urkunde in Monum. boicis XXXI. p. 243 sagt: ... caro nepoti et aequivoco nostro Ottoni de nostra proprietate dedimus Wasago nuncupatum et curtem Lutara nominatam in pagis Wormatzselde et Nachgowe dictis atque in comitatibus comitum Leizolsi et Emichonis sitam. . . . Später sindet man dieses Reichsgut im Besise der Hohenstaufen und Friedrich I. ließ 1157 eine Burg daselhst erbauen. Nach dem Ausgange der Hohenstaufen war Kaiserslautern eine Reichsstadt, der Wald ein Reichswald. K. Albrecht schenkte 1303 von letterem einen Theil den Bürgern von Lautern. Als im 14. Jahrhundert so vieles Reichsgut verpfändet wurde, hatte auch der Kaiserslauterer Forst dieses Schicksal, dis er zuletzt durch Einlösung, welche dem Pfalzgrasen Rupprecht gestattet wurde, in der Mitte des 14. Jahrhunderts an das churpfälzische Haus kam. b)
- 6. Kreuznach war ein Königshof, von wo aus die fränkischen Könige im Soonwalde auf dem Hundsrück jagten. Namentlich wird dieß von Ludwig dem Frommen berichtet. In Urkunden von 882 die 974 wird Kreuznach neben Tribur und Ingelheim als kaiserlicher Palast genannt. Kaiser Heinrich IV. schenkte 1065 dieses Krongut an die Kirche von Speier. Bereits 1125 findet man aber die Grafen von Sponheim im Besitze von Kreuznach und von dem Wildbanne im Soonwalde. Es waren aber diese Grafen Basallen der Psalzgrafen. Rach dem Aussterben der Sponheimer kam ½ der Grafschaft Sponheim an Churpfalz, ½ behielten die Häuser Baden und Veldenz lehen-weise. Später siel auch der veldenzische Antheil an Churpfalz, und

- 2. Vieles erhielten die me als Lehen, worüber die Urf Nachweise zu Gebot stehen.
- 3. Manches gelangte i durch Verkauf oder pfandr Defters ertheilte der Kais dann dadurch das Eigen
  - 4. Manche Reichsie
- 5. Endlich identifi mit dem erblich und betreffenden Familien Das Nähere te

im Elsaß geninsehr behr bebeutender bestätigten die Keichsstadt, walde zu einsteit und erherrlichkeit nach Sa daß nam maligen des Et außer

Reid Raifi heim cum Elfi wir bei

7

•3

1

.va Kreuznach mit dem Bild=

menach bei Grimm II. S. 153,

me geset ist, wie bei anderen

verstung. Bezüglich auf Waldmentlich die Stadt, weitgehende
me es auch anderwärts vortam,
mir scheint dies wahrscheinermelich Markwald war, auf den
migshof Kreuznach war sicherlich
mit Königshösen war ein größeres

Boppard und Oberwesel lag ein Er Fromme schenkte davon i. J. 820 Lin Linker Prüm gehörte, einen ansehn-- Indrhundert hatten sich die Rechts-\_ \_ einem Weisthume jener Zeit berau witte sich zu einem Collegiatstift er-Die Schöffen sprachen zwar dem ... us ausgenommen mas war er ber Grundherr, aber an der 33 Exil; er bezog nur 2/3 der Strafen, . . Dipenelnbogen als obersten Bogt und wie und Haupt zu empfangen hatte. Da-, manonici des Stifts und die Schöffen , 100 Brennholz holen. Es ist also ganz 🚅 . Lalde eine markgenossenschaftliche Wal-🕶 🛪: späteren Ansiedler Rechte am Walde

merard, welches zu einer Reichsstadt sich noch ein Reichswald. Im Jahr 1305 ist die Schöffen und die Stadtgemeinde, nub nutungsberechtigt war, 24 Personen, und Bürger mit der Aufsuchung und Vertungsgrenze. Im Jahr 1331 war Boppard rerpfändet. Dieser belehnte den Ritter als Burggrafen des Königshauses bei

der alte Königshof, wie es scheint, in 2 Theile getrennt, in eine warder Mark und einen Kammerforst.

- N. Cröve auf der linken Seite der Mosel, oberhalb Rochem im gau, war ein alter Königshof, welcher bis ins 13. Jahrhundert Verchögut und mit 6 andern Dörfern reichsunmittelbar und unter der Lerwaltung von Reichsvögten war. Zu demselben gehörte der Kundeloder Kondelwald und ein Wildbann. Dieser Wald ist schon in einer Urfunde Pipins vom Jahr 752 erwähnt, durch welche letzterer dem Mloster Echternach den zehnten Theil dieses Waldes schenkte. In einem späteren Weisthum findet man die Herrlichkeit über dieses vormalige Reichsgut getheilt zwischen einem Bogte und einem Grundherrn, welch' letterer oberster Lehensherr hieß. Der Vogt hatte die Gerichtsbarkeit inne mit ½ der Bußen vom Gerichte und mit ½ des Nutens vom hohen Walde. Die Niederwaldungen waren Robebüsche (Röderwald), und wie es scheint Almende. Die Schöffen hatten die Aufsicht über die ganze Waldnutzung und entschieden auch die Frrungen zwischen Bogt und Lehensherrn. Diese Schöffen waren schöffenbar freie Leute, also mit echtem Eigenthum; sie hatten Hintersassen, waren in be schränktem Maße zur Jagd berechtigt, und hießen auch Hochschöffen. Der Bezirk des dortigen Gerichts erstreckte sich wahrscheinlich über die Grenzen des alten Königshofes hinaus. — Außerdem sind noch ge nannt: Einungsleute, die gewöhnlichen Gerichtseingesessenen (Reichs= vogteileute), ferner Dienstleute bes Reichs und St. Peters=Dienst= leute, endlich die angehörigen Leute (Hintersassen) des Bogts, von Gotteshäusern und der Schöffen. — Obgleich das Wort Einungsleute auf Markgenossenschaft und Autonomie deutet, so waren die Einungs= leute doch im Kondelwalde nicht vollberechtigte Markgenossen, denn sie durften nur nach windfälligem und liegenden Holze zur Feuerung in ben Wald fahren und um Bauholz mußten sie nachsuchen. Die Bevilligung ertheilte der Center von Cröve mit Rath der Schöffen und Einungsleute, nach einer Note im Weisthum (wohl aus späterer Zeit) der Amtmann des Lehensherrn. Der Kondelwald war also ein Herrenwald, ursprünglich des Königs und des Reichs, obschon belastet mit Rutungsrechten der Einwohnerschaft. e)
- 9. Auch bei dem Reichswalde zwischen Cornelimünster und Montjoie bei Achen sindet man im 13. und 14. Jahrhundert eine Theilung der Oberherrlichkeit zwischen einem Gerichtsherren und Grundherren. Es geht dieß hervor aus einer Urkunde vom Jahr 1237 über

. Jahrhunberte.

um von 1342 f).
es comitatus nevom Pfalzgrafen,
fen Wilhelm VII.
fen Wilhelm VII.
e idrigen 3/3 geinsich eines alten
insich eines alten
insich

rechtigiere Restoure

init Giristanden, Salamen, Salamen, Salamen, Salamen, Salamen, Salamen, Salamen, Seristanden mehren Neidhaft mehren Neidhaften Meidhaften Madharten Märristanden, Salamen, Sal

Lönige in welde
Soentungsbride
Upm gegründern
und es infamme
lein, da infemen
gemannt Edern
on deise kale
und gegründern
stein, da infemen
gemannt Soent
songe blieb kale
signifit

Station Collegians to Station Reinist & St. Reinist & St.

einen Vergleich zwischen bem Graf Walram von Limburg, und aus Ersterer war als Inhaber de moris) Gerichtsherr; anfangs in was aber aufhörte, als Raiser & zum Markgrafen erhob. Der 😲 1/3 der Mastgelder und hatte hörten dem Besitzer des Hose. Königshofes, (später dem Her Jahre 1237 war der genan Hofes von Cunze. Dieser nebst ben Forsthuben und ! haltung der Ordnung. Bei Herrenhöfe und der Abt r Bur Jagb im Wildbanne und der Grundherr bejugt

10. Der Königssorn Jahr 1386 Eigenthum " Erzstifte Köln, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> der welche diesen Antheil | Der Herzog von Berg

11. Auch (Belub. Die Reichsstadt bieses Friedrich I. erbaut, er fein. Zu diesem Die 14 Derselbe ist nach ursprünglich dem ... gewesen, welches ' lehen überging. hundert ausstart freien Herrn ner biese mit Ger!: föhne aus dem berg und Jien. frieds von H 1365, jomie ... 1365 an all Die Adminie Forstmeister

im 16. Jahrhundert Geltung
14. hinaufreicht. Dem Grafen
wild übertragen und er übte die
migerichtsbarkeit war ein Forst
ie, die auf Forsthuben saßen. Die
min waren ähnlich wie im Bü-

- interen Rheingau, zwischen ber - inte, hatten die fränkischen Könige - is 12. Jahrhunderts waren alle Bisper Gemeingut der ganzen in der hatten Sonderwaldungen. Rammersorst und der Niederwald

von jeher ein königlicher Sondersein gehörig, oder ob er bei der im recilung der vorderen Waldungen des erst ausgeschieden wurde, ist nicht alle Königshöfe geschlossene Marken die einer größeren Mark sein und mitsche obschon ein solches Verhältniß gewiß Das Erzbisthum Mainz erhielt das mteren Rheingau schon unter Otto I. wie der Raiserwahl Otto II. h).

das Curtis regia Franconosurt, villa moonosurt. Rarl d. Gr. hatte dort einen daselbst öfters auf. Dazu gehörte viel mid insbesondere ein großer Wald, der Dreieicher Wildbann erstreckte sich aber Baldes hinaus. Für die Abministration wie aufgestellt, und wenigstens unter den drickseinkungten Institute und an weltliche indeeinkunste waren nicht einmal mehr hindle alte palatium zu unterhalten. — Zulest i. 3. 1372 an die Stadt auch das kaiserliche

Forst, Buchwald und das Lehen, außerhalb der Stadt ricke gelegen, um 8800 Goldgulden, womit die Herrlickkeit in Frankfurt ihr Ende erreichte i).

Ju Obermühlheim am Main war ein Königshof, woselbst Carolingern ein k. palatium gestanden haben soll. une schenkte dieses Grundeigenthum i. J. 815 zugleich mit dt im Obenwalde an Eginhard und Emma, welche daselbst er stifteten, das bald barauf den Namen Seligenstadt erhielt. m Tode Eginhards folgte in dessen Besitzthum der Abt, welcher m Reiche unterthan war, bis Heinrich IV. i. J. 1063 das dem Erzstifte Mainz gab. Das Dorf Seligenstadt erhob sich r Stadt und erlangte einerseits eine größere Wichtigkeit für das i, andererseits bedeutende Nutzungsrechte am Walde. In einem Weisthume von 1329 ist die Grundherrlickkeit des Klosters mit ietas, die erblichen Nutungsrechte sind, abweichend vom älteren digebrauch, mit hereditas bezeichnet k). Die Beholzungsrechte ber verschaft hatten bamals noch den Charakter von Forstberechtigungen; . die Bauholzansprüche waren fixirt, das Brennholz auf Urholz ränkt, der übrige Waldertrag gehörte dem Kloster. Die späteren eitigkeiten zwischen dem Kloster und ber Stadt gingen nicht eher Ende als bis im Jahr 1755 eine Abtheilung des Waldes erfolgte. bon im Jahr 1491 hatte Erzbischof Berthold einen Vergleich zwischen nt und Convent einerseits, und Bürgermeister und Rath andererseits nehmigt, nach welchem die Stadt bereits als Miteigenthümerin er= heint.

Is. Im Obenwalde besaßen die fränkischen Könige großen Grundbesiß an Wald. Eine große Waldmark gehörte zur villa Hepvenheim, welches Besitzthum Karl d. Gr. dem Kloster Lorsch schenkte. In den letzten Zeiten zuvor hatten die Grasen Bugolf und Warin diesen Königshof für die k. Kammer verwaltet. Wegelenzo, der Vater Warins, hatte das Gut zu Lehen, damals noch nicht als erbliches Lehen. — Jener Warin, ohne Zweisel Graf des Oberrheingaues, markte unter Beiziehung von 12 angesehenen freien Männern aus dem benachbarten Lobodengau, von 8 aus dem Gau Wingerteida und von li aus dem Main: und Oberrheingau, den Wald aufs neue sest und sicher ab. Sine Beschreibung der damaligen Grenze sindet sich im Lodex Lauresheimensis p. 16. 17 mit folgender Einleitung: haec est descriptio marchiae sive terminus silvae, quae pertinet ad

zeigt das Försterweisthum, welches noch hatte, aber mindestens in die Zeit des 1 von Rineck war der Schutz gegen Gewa Criminaljustiz. Für die Aufsicht und Formeister bestellt und 21 erbliche Förster, Waldnutzungsrechte der Einwohnerschaft dinger Wald. —

13. Auch in dem herrlichen un: Waldaffe und Wisper und dem Rhein Güter. Noch in der ersten Hälfte de Waldungen zwischen Waldaffe und Landschaft, und nur wenige Grungungen gehörte der Mainzische bei Rüdesheim.

Db ber erwähnte Kammerfort wald war, zum Salhofe Rüdesh
12. Jahrhundert stattgehabten Aben
Rheingaues unter die Gemeinder
ausgemacht. Es mußten ja nick
haben, sie konnten auch nur The
berechtigt am ungetheilten Walt
nicht ein gewöhnliches war. –
Rrongut und die Grafschaft is
und Otto II., wie es heißt, w
helm, eines Sohnes Otto I.,

fondern nur ein Landgut, ber
regia Frankonosurt, siscus
Palast erbaut und hielt s
königliches Grundeigenthu:
Dreieicher-Forst. Der speweit über die Grenzen di
dieses Forstes waren sorbieses Forstes waren sorbeutschen Kaisern ein mhunderts waren die vie Berlehnung und Vervi Herren gekommen. Di
reichend, den Salhos.
verkauste Kaiser Karl ! t in the containt, daß containt, daß gegen aclangte der ad von diesem thre 1056 dem

Pilicher Grenze war egshof, zu welchem, . .. jeits der Regnit im . iene Güter gehörten, : : Erlangen und zwischen zevalderwald gewesen sein .: seinem neu gegründeten .:: aber sowohl den Laumehor der Reichsburg Rünk Bekanntlich wurde das Laten. in einem Zweige des Hauses pafichaft ein Reichslehen. den Lehenbriefen Kaiser Rudols n, tertiam arborem de foresto zinkünfte von Wald und Zagd) se --uper officium foresti (das Forik versus castrum (also auf Sebalder-Das Oberforstmeisteramt mit gewissen nenzerwalde besaß unter Friedrich II. which als Lehen, außerdem hatte noch extnetes Forstmeisteramt im Laurenger 300 Rurnberg waren in eine Anzahl von

isken, ähnlich wie in anderen lluter der Oberforstmeisterschaft verblieben die beiden Reichs= :, und die Kaiser Heinrich von Marl IV. stellten deren Bewirth= aufgeblühten Stadt Nürnberg. 11 Bürgern Nürnbergs, die Reichs= ...id setzte 1350 fest, daß diese Wälder ". ... dten. — Im Jahre 1396 verkauften Waldstromer ihr Forstmeisteramt, das den, in gleicher Lehenseigenschaft an die 🕠 Goldgulden. Die Koler hatten schon un dieselbe abgetreten. Endlich verkaufte andenburg 1427 fämmtliche Rechte seines wichswaldungen an die Stadt Nürnberg in . thens. Ausgenommen und vorbehalten wurde d die Waldnutungsrechte der burg- und der · Ilnterthanen. — Somit hatte die Stadt Nürn= ::hum mit dem Bewirthschaftungsrechte und die und Gerichtsbarkeit in beiben Reichsforsten als en, und es wurde dieß bestätigt durch die Kaiser and III. und Maximilian. Uebrigens hatten die Gin= egenden und umliegenden Ortschaften weitgehende m diesen Wäldern m).

war eine alte curtis rogia mit einem großen Forste,
agenannten Weißenburger Reichswald. König Pipin hielt
d wegen zeitweise bort auf und gründete auf dem Wildsige 764 eine Kapelle, wozu danach ein Kloster kam. —
v. versuchte bekanntlich in dortiger Nähe die Verbindung der
mit dem Rhein durch Altmühl und Rezat. — König Arnuls
ichon i. J. 889 dem Bischose von Sichstädt und seiner Kirche
rt Sezi mit einem großen Theile des Weißenburger Forstes o).
keit Conrad II. besaß sein Stiefsohn Herzog Ernst II. von Aleien Weißenburg nehst dessen Augehörungen. Zur Sühne für eine
vrung mußte er es aber an den Kaiser zurückgeben. Bon da an
Weißenburg unmittelbar unter dem Reiche und blühte als Reichsd aus. Im Jahr 1338 erhielt es durch Kaiser Ludwig 5400 Tgw.,
angesähr 1800 Hectare, vom Reichswalde zum Sigenthum, aber ohne

Wildbann; auch bestätigte dieser Raiser dem Kloster Wülzburg sein altes Beholzungsrecht im Reichswalde. — Nach Auflösung der Gauverfassung kam Stadt und Forst unter die Landvogtei Nürnberg, und später hatten die Burggrafen die Rechte des Reichs in Bezug auf Wald= und Jagdnutung zu wahren. — Unter Friedrich III. (1474) hörte der Weißenburgerwald auf, ein Reichsforst zu sein, indem Mark graf Albrecht, welcher erblicher Forst- und Jägermeister in diesem Forste war, seine Rechte aufgab, und der Wildbann an Bischof Wilhelm von Eichstädt und seine Nachfolger und zugleich an die Reichserbmarschalle Heinrich, Rudolf, Jörg und Siegmund zu Pappenheim und ihre Erben zu ewigen Zeiten unwiderruflich gegeben wurde p). Im Jahre 1801 besaß das Bisthum Eichstädt vom Reichswalde 10560 Tgw., der Graf von Pappenheim 1900 Tgw., das Fürstenthum Ansbach (vom vormaligen Kloster Wülzburg?) 1200 Tgw., die Stadt Weißenburg 5400 Tgw. Außerdem hatten von 4000 Tgw. verschiedene Gemeinden und Private das Grundeigenthum und die Grasnutzung (sogenannte Waldmähder) erworben, von denen dem Forstherrn nur das aufge kommene Holz gehörte; ferner kamen sogenannte Wildhaue vor, beren Grundeigenthum dem Forstherrn zwar verblieb, von der Holznutung jedoch nur das Sichenholz, während alles andere Holz berechtigte Ge meinden und Private zu nuten hatten.

- 20. Ein anderer Königshof, nicht sehr weit westlich von Weißerburg, war Auftirchen an der Wörnitz, im alten schwäbischen Rießgau. Zu dieser villa gehörte ohne Zweisel der nahe daran gelegene jetzige Oettinger Forst. Kaiser Heinrich III. verlieh im Jahr 1053 dem Sichsstädter Hochstifte in jener Gegend einen bedeutend großen Wildbann, theils im Rießgau, theils im Gau Sualaseld gelegen, der den Oettinger Forst einschloß. Die Grasen von Oettingen waren Vögte des Stisssüber diesen Forst und hatten später den Wildbann durch Freundschaft zum dritten Theile zu rechtem Lehen erhalten. Im Jahr 1347 erwarben die Brüder Ludwig und Friedrich Grasen zu Oettingen den erwähnten Forst und Wildbann durch Tausch gegen das Dorf Obereichstädt zum Sigenthume 4).
- 21. Auch bei Donauwörth befand sich ein Reichsforst. In diesem Wörther Forst nebst Oldenau erward die Stadt Donauwörth die Waldnutzung und Forstgerichtsbarkeit. Ueber den Wildbann s. das Nähere unten.
- 22. Die Pfalzgrafen von Tübingen hatten vom Reiche einen großen Forst und Wilbbann zu Lehen, den Schönbucher Forst. Nach

einem Lehenbriefe Kaiser Lubwigs bes Bayern vom Jahr 1324 war bieser Forst schon lange vorher in der Familie dieser Grasen erblich. Im Jahr 1348 verkaufte Conrad von Tübingen diesen Forst und Wildbann mit kaiserlicher Genehmigung an die Grasen von Würtemberg um 9600 Pfund Heller. Die kaiserliche Belehnung erfolgte mit allen dazu gehörigen Dörfern, Weilern, Gütern und Rechten, namentlich mit dem Wildbanne. Zuvor schon, nämlich i. J. 1310 hatte Gras Rudolf von Tübingen der Stadt Reutlingen das Beholzungsrecht im Schönbuch um 740 Pfund Heller eingeräumt. Ferner besaß das Kloster Bebenhausen die Holznutzung für seinen Bedarf, und Weidenschaften durch die Verleihungen Herzog Friedrichs von Schwaben und des Pfalzgrasen Rudolf von Tübingen. Auch viele Dörfer waren in Schönbuch eingeforstet und beren Bewohner hießen Schönbuchsgenossen r).

23. Ein anderer großer Reichsforst in Schwaben war der Alt= dorfer und Ravensburger Wald. Er war nebst der Grafschaft Altdorf ein Besitzthum des Welfischen Hauses. Durch Welf VII. kam er an die Hohenstaufen, welche den Klöstern Weingarten und Weißenau Holznutzungsrechte einräumten. Nach Conradins Tode wurde Altdorf mit dem Forste wieder Reichsgut und ein Theil der kaiserlichen Land= vogtei, die später bei Destreich war bis 1806. Die hohe Obrigkeit und der Wildbann war in den Rechten der Landvogtei inbegriffen, die übrigens auch am Walbe Theil hatte. Das Waldgericht und einen Antheil am Walde hatte die Reichsstadt Ravensburg erlangt; jedoch erhielten die Fürsten von Waldburg 2/5 der Strafen und hatten eben= falls Antheil am Walde. Außerdem hatte Antheil eine Familie Booser und mehrere Belehnte, und überdieß war der Wald mit Forstberechtigungen belastet. Den größten Theil des Waldes erhielt 1806 die Krone Würtemberg mit der ehemaligen Landvogtei und der Reichsstadt Ravensburg. Nur 1530 Morgen erhielten die Standesherrn Wald= burg, Wolfsegg, und 500 Morgen die Lehensleute s).

Diese wenigen Beispiele werden gezeigt haben, wie die alten Königssorste und Reichswaldungen an weltliche Herren und durch diese theilweise weiter an Kirchen gelangten, wie die Könige und Kaiser große Waldungen an Kirchen schenkten, von denen sie theilweise an Fürsten und Grafen zu Lehen gegeben wurden, wie aber auch königzliche Waldungen Gemeindegut wurden, oder Belastungen erhielten mit Waldnutzungsrechten von Klöstern und Dörfern. —

Roch viele andere Beispiele könnten angeführt werden. So erhielt das Kloster Fulda die schönen Forste im Buchonischen Walde, das

Ealzsorst, der zur Salzburg an der wirzburg und Bamberg den Steigerwald.

Abielten durch Heinrich II. das Kloster

wie zu Rinchna ansehnliche Stücke. — Die

win durch die Agilolfinger reich begabt worden.

erdielt sie den Königshof Salzburghofen mit

kichereien, von Conrad II. den Forst Heit

Nacut. I. S. 330.

31 B. p. 243. — Acta acad. Pal. I. p. 72. — Grimm I. 3. 168.

V. p. 187. — Beyer, Urtundenbuch L. S. 419. — Widden, V. S. 187. 303. 426. 451. V. S. 35. 159. — Bidden, V. S. 24.

. 1.34. Trevir. Nr. 75. — Beper L. S. 58, 337. — Grimm L. 31. Urtundenbuch II. 517. III. 114, 295.

. . . . : ₹. 370.

. .. wai Palat. III. p. 302. — Lacomblet II. p. 116. — Grimm II.

Mann, peingauische Alterthümer L. S. 7. u. 454.

, , , , , , , 1/2, 292.

..... Seichichte und Beschreibung von Geligenftabt.

🔌 .... ... touca B. 28. p. 501:

.. . W ... histor. Norimberg. diplom.

. : A. .... Reißenburger Chronif, und Reinhard, Beiträge zur fränkischen

\* ..... desien B. 31. p. 18. — v. Falkenstein. codex diplomat. p. 14.

\* And Bellinge BB. — Meper, S. 268. — v. Fallenstein, S. 800.

Lang, Baperns Gaue S. 79.

Beper, S. 259.

. Wie. Malbungen Deutschlanbs. G. 264.

# § 89.

24: Perzoge, Grasen und anderen Grundherren schenkten ebenfalls 1. Mark Pauldungen an Kirchen. — In Bayern hatte Herzog Odilo 1. Wark von Cham an das Kloster St. Emmeran zu Regensburg gegeben. Diese Wark war zuvor eine Grundherrschaft des Herzogs, in welcher Riemand ohne Erlaubniß roben durfte und woselbst eine eigenmächtige Rodung und Occupation kein Eigenthumsrecht versschaffte. — Bischof Baturich stellte im Jahr 819 die Eingriffe mehrerer Leute ab, welche ungesetzlich gerobet hatten a).

Das Bisthum Passau besaß schon zur Zeit König Arnulfs eine geschlossene Waldmark, den St. Stephanswald. Auch in diesem hatten fremde Leute eigenmächtig gerodet, mußten aber ihren Besitz wieder aufgeben. So weit diese Ansiedler Leibeigene des Königs waren, schenkte sie Arnulf der Passauer Kirche d). — Dieser St. Stephanswald soll gleichbedeutend mit Passauerwald und Neuburgerwald sein. —

Engelbert II. von Lindburg, Sohn des Hallgrafen Engelbert I. der auf Gravengaden saß, soll auf einer Jagd in großer Gesahr das Gelübde gethan haben, dem h. Martin eine Rapelle zu bauen. Erst dessen Erbtochter Abelheid, die mit dem Grasen Berengar von Zulzdach vermählt war, gründete aber zu Gravengaden das Kloster Berchtesgaden, zu welchem sie den genannten Ort mit dem großen dazugehörigen Walde mit Jagd und Fischerei im Jahr 1108 stiftete. In einer Bestätigungsurkunde Raiser Friedrichs I. vom Jahr 1156 wird der Bezirk als sorostum bezeichnet, den schon Graf Engelbert und lange Zeiten rückwärts dessen Borfahren besessen hätten. In der Grenzbeschreibung, welche die Urkunden aus jener Zeit enthalten, kommt schon der Name Königsbach vor, und der bekannte Königssee liegt in jenem Bezirke, so daß die Annahme nahe liegt, es sei dieß ein Bannsforst der (beutschen) Carolingischen Könige gewesen und später an die Hallgrafen verliehen worden.

Das Kloster Rott am Inn erhielt sogleich bei seiner Gründung im Jahr 1073 bedeutende Güter mit Wald und Jagd durch Cuno, einen Getreuen Kaiser Heinrichs IV., dessen einziger Sohn kinderlos in einer Schlacht gefallen war c).

Grabenstadt im Chiemgau war ein bedeutendes Besitzthum, welches ein Graf Hartwich den Canonisern in Salzburg schenkte. Raiser Otto I. bestätigte diese Schenkung a. 959. Unter den Zuschdrungen sind bemerkenswerthe Dinge genannt; es heißt in der Urkunde: cum terris cultis et incultis, curtilibus, aedisiciis, mancipiis utriusque sexus, parschalchis, et aliis servis, cidalariis, vectigalibus, et in salina curtilia cum patellis, patellarumque locis, cum soresto ad slumen Truna et silvis, pratis, pascuis, saginationibus, aquis,

aquarum decursibus, piscationibus, prout ante regali potestate in banno erant d). Es scheint Grabenstädt vormals eine herzogliche und barauf königliche Besitzung gewesen zu sein.

Das Rloster Dießen erhielt im Jahre 1158 vom Grafen Heinrich von Wolfrathshausen viel Gut, agros, homines, et piscationis jura in lacu, qui dicitur Ambersee et silvam magnam, cujus sines transeunt a loco eodem Diezzensi usque ad montem, qui dicitur Bisenberg et venationes bestiarum, cervorum, castorum et lutrarum in slumine Ambre et Rote e).

Die Klöster Tegernsee, Benedictbeuren, Polling hatten schon durch die Agilossinger bedeutendes Grundeigenthum mit Waldungen erhalten. Das Kloster Stal im Schepernwalde (vallum Etichonis in silva Scyrrorum) wurde erst durch Ludwig den Bayern gegründet, welcher die Bauerschaft von Ammergau mit der Sigenschaft der Vogtei zu seiner Stiftung gab, wobei deren Erbrecht an ihren Gütern bestätigt wurde. Das Kloster erhielt Bannhölzer, aus welchen jedoch den Bauern ihre Nothdurft an Bauholz zu verabreichen war f).

Das Kloster St. Emmeran zu Regensburg erhielt vom Kaiser Conrad I. einen Forst bei Sulzbach mit einem Förster; von Otto I. Helphendorf mit einem Forste nehst Förstern und dem Königsbanne, serner von demselben Kaiser andere Güter cum curtilibus, mancipiis, aedisiciis, agris, pratis, pascuis, silvis, forestis, forestariisque, cum banno regio, ceterisque omnibus commoditatibus, cidelariis, mansionariis, barscalcis, molendinis, piscationibus, venationibus. — Von Heinrich II. erhielt dieses Kloster curtem Vogtareut im Chiemgau cum silvis et venationibus; auch in späterer Zeit war Vogtareut noch eine Hosmark des Klosters mit der Gerichtsbarkeit, die alle Hosmarken in Bayern hatten g).

Graf Lutpold von Werl schenkte bedeutende Allodien an den Sölner Dom. Erzbischof Friedrich gab davon den Hof Hemmerde (an der Erft) der Abtei Siegburg. Bei diesem Hofe befand sich ein Wald. Die umwohnenden Gauleute (pagenses) behaupteten, dieser Wald sei nicht Hofgut, sondern Mark, machten Eingriffe und verhauten benselben gänzlich. Erzbischof Arnold brachte es 1152 dahin, daß man einig wurde, den Streit einem Gottesurtheile des kalten Wassers zu unterwerfen, das für die Abtei günstig aussiel h).

Pfalzgraf Ehrenfried und seine Gemahlin Mathilbe schenkten im Jahr 1028 ihr Allode zu Brauweiler mit dem Wildbann an die dortige Abtei. Ferner gaben der genannte Chrenfried und sein Bruder

Hezelin den großen Wald Will an die beiden Abteien Brauweiler und Cornelimünster. Die Urkunde hierüber gibt einen Einblick in die Entstehung von Waldnutzungsrechten. Sie lautet ins Deutsche über= set: — "Da aber jenen Wald, ber wegen seiner Größe Bele heißt, der vorgenannte Graf Chrenfried und sein Bruder Hezelin in gemeinicaftlicher Benutung besaßen, übergaben sie benselben in unserer und der Unfrigen und vieler eblen Leute Gegenwart dieselbe Benutung theilend zweien Klöstern zum Eigenthum, nämlich Graf Ehrenfried seinen Antheil dem h. Nicolaus, sein Bruder den seinigen dem h. Cornelius, indem sie auf beiden dieß als Gesetz feststellten, daß Niemand im vorgenannten Walde irgend eine Gewalt (aliquid potestatis. bedeutet hier Holzgewalt, Nutungsrecht) ober Recht haben solle, außer den Bätern der vorgenannten Klöster und jenen Hubnern (mansionariis), welche auf den Gütern der Kirche Baufälliges ausbessern und beseitigen wollen, ober jenen, welchen die Aebte selbst aus Mitleiden etwas bewilligt haben. Kein Fremder aber soll in demselben Walde sich etwas als Recht anzumaßen haben, ausgenommen jene allein, welche die vorgenannten Aebte gegen ein ihnen zu leistendes Getreide reichniß darein gewiesen haben, welche man insgemein Werleute heißt, jedoch unter der Bedingung, daß wenn diese Leute etwas Unrechtes begehen, es den Aebten erlaubt sein solle, sie wieder zu vertreiben und andere, die sie wollten, statt ihrer zuzulassen. (Solche Werleute hätten demnach ursprünglich nur ein Recht gehabt gegen Waldzins, der in Getreide abgetragen wurde und summarisch für die ganze Waldnutzung.) Benn aber Jemand ohne der Aebte Verwilligung in jenem Walde twas vorgenommen und der Förster des Abtes von Brauweiler gediandet hätte, so sollen beide Aebte sich darein gleichmäßig theilen, und ebenso wenn der Förster von Cornelimünster ein Pfand nahm. — Im Jahr 1258 theilten beide Klöster den Wald ab und jedes wurde mit seinen Leuten auf seinen Antheil beschränkt i). —

Hloster Grevenhausen am Speierbach und gab demselben u. A. eine rings umliegende Waldmark, jedoch mit Einwilligung "comprovincialium" jener Gegend, die Nutungsantheile haben mochten. Unter den übrigen Beigaben des Stiftes ist erwähnt die Benutung der Langwat und der neunte Theil der Einkünste eines Forstes, wahreicheinlich des alten Forstes Rehholz (s. unten) zwischen Langwat und Sveierbach k).

a) Ried, cod. Ratisb. I. p. 16.

. . . . . . 31. 1. p. 133. — Buchinger I. S. 95.

March 1000 1, p 352.

March and Care 28 p. 183.

Merca a read, & p. 125.

More a. Sere. H. p. 232 u. 314.

Monanta Soire. 28. B. p. 150, 171, 182.

a wet I. p. 267.

V. a wad Pal. VI. p. 267-269.

## § 90.

Sezenigen Marken, in welchen die gewöhnlichen freien Leute ihr Eigensamm besaßen, hatten im Berlaufe des Mittelalters ein ver werden Schicksal, wie die Leute selbst. Die meisten der letzteren sonden vie Freiheit ihrer Person, aber nicht die Freiheit ihres Sigendamus. Theils wurde dieses nur mit Leistungen an einen Schutzen werdendeherrn beschwert, theils ging es ganz an einen Grundherm wert und die früheren Eigenthümer sanken zu Bebauern fremden Bodens der inüberen Eigenthümer sanken zu Bebauern fremden Bodens derne, wenn sie gleich erbliche Rutzungsrechte an demselben hatten; sie einem Grundholden, wie man später sagte. Nur die wohlhabenderen Konsten achtes Eigenthum, und aus ihnen und aus den ritterbürtigen Binaternalen ging der niedere Abel hervor. Aber auch ihr Eigen vom wurde dausg in sehendares verwandelt und viele Geschlechter Konsten und im Mittelalter ausgestorben, in Folge der unaufhörlichen geden und Kriege.

- Ouch die unzähligen Sigenthumsübergaben an Kirchen zur Pranzum des ewigen Seelenheils kamen ganze Marken in den Besit von Produmern und Klöstern, und die ganze dortige Sinwohnerschaft von dand und deren Colonen. Die freieignen Privatwaldungen wurden und den studern, zu denen sie gehörten, grundhörig; der unvertheilt gebiedene Plate wurde zu einer grundherrlichen Almendes oder grundstanden Plate den Plate wurde zu einer grundherrlichen Almendes oder grundstanden Plate den Plate den
- 10 1450 auch in weltlicher Hand admassirte sich das Grundeigensteilen zus in der kam häufig vor, daß an dem unvertheilten Waldeigensteilen zusch Mark, der Mark im engeren Sinne, der Markwaldung, wird nicht globe Zahl von Grundherren, geistlichen und weltlichen, bie hatte An der Waldnutzung participirte aber auch deren Bauersteilt zuschen zum Theil mit beschränkteren Besugnissen. —

c) In vielen Marken kam neben verschiedenen Grundherren mit ihren Hintersassen auch eine Bauerschaft vor, die nur einem Gerichts= herrn, der die obrigkeitliche Gewalt vom Kaiser hatte, schutpflichtig war. In solchen Marken erhielt sich die alte Markenverfassung in hinsicht auf Waldnutzung am längsten, und die Märker behaupteten den Wald als freieigenes Gut. —

In den grundherrlichen Marken (a) war der Grundherr Markberr und auch Markrichter, in so weit nicht ein Kirchenvogt das Richter= amt für die Kirche besorgte. — In jenen Marken, über welche nicht ein einziger Grundherr die Markherrlichkeit besaß, war die Markobrigkeit theils einem bestimmten Herrn zugehörig, die Waldmark hatte einen erblichen Bogt, d. i. Schutz- oder Gerichtsherrn, theils mählte die Markgenoffenschaft ihren Vogt, eine Freiheit, die jedoch mit der Zeit erlosch. Die sich ausbildende Landeshoheit zog im späteren Mittelalter die Markherrlichkeit an sich. — Die Markgerichtsherren batten verschiedene Namen: Bogt, Waldbote, Erbholzrichter, Holzgraf. Verschieben von ihnen waren die Obermärkermeister, Märkermeister, Beiser, Geifen u. A., welche für die Betriebsführung und Leitung der Waldnutung bestellt waren. Auch das Aufsichts= und Hilfspersonal hatte verschiedene Benennungen, Markförster, Scharmeister der Schweine (Schernene) 2c. — Der Ausbryck oberster Erfere oder Erbe, — erster Märker — bezeichnete in der Regel nur denjenigen, welcher das größte Rutungsrecht in der Mark besaß. Mitunter bezeichnete jedoch oberster Märker auch den Markgerichtsherrn. Mitunter war die Markgerichts= barkeit im Centgerichte enthalten.

Die Markgerichtsbarkeit, das wenn auch erbliche Amt eines Waldboten (ber im Walde gebietet; nach der Meinung Anderer, der mit Gewalt gebietet) wird nicht leicht dahin geführt haben, daß deren Inhaber Waldeigenthümer, Forstherr wurde, so daß die Nechte der Narkgenossen zu bloßen Forstberechtigungen herabsanken, wohl aber erhielt bei einer Abtheilung der Waldmark der Markrichter und Markvorsteher wegen seiner bisherigen Waldnutzungsrechte einen bedeutenden Antheil.

Die Auflegung des Wildbannes machte die Markwaldungen nicht zu Forsten in Bezug auf Waldnutzung, obschon auch dieß mag ansgestrebt worden sein. Ein solcher Versuch wird erzählt im Cod. diplom. Alemann. von Neugart I. S. 485 und im Reichsarchiv von Lünig 18 S. 255. Er ereignete sich in dem schweizerischen Rheingau, und die Erzählung, welche über die Rechtsverhältnisse bezüglich auf gemeinswei.

... Infung des Mittelalters intetessanten Auf-: Insiche übersetzt folgendermaßen:

. . . re zegenwärtig sind und künftig sein werden, wier St. Gallen im Rheingau auf Grund Lingener Eigenthumsübergaben und von wegen ... ine solche Rugnießung hatten, wie jeder freie ... Tigenthums recht- und gesetzmäßig haben soll wien, Waffern, Wasserläufen, Fischereien, Aus- und ...... baben wir zum Nuten des Klosters, wie es 🛬 cicitungen und zu Dachschindeln Holz im vor milien, und von da zum Kloster gebracht, und nicht Zinffbauholz daselbst gehauen, um unsere Be 🔍 🚉 (Bodensee) zu schaffen. Ueberdieß wurde auch 🗙 vom Rloster aus in benselben Wald geführt zur - . w haben seit den Zeiten des allerfrommsten Raisers 3 300 Rozbert von demselben Kloster und der nach ... and Arbte unsere Vorfahren gehabt, ohne Vitten und Siderspruch irgend einer Macht. Sbenso haben ... it iteier Befugniß und ohne Widerspruch gehabt bis war unten bemerkten der unten bemerkten , um koniglichem Banne stehen Nachdem aber König . ..... (Irafen Ubalrich vom Lintgau im vorgenannten . .. per Lustenau zum Sigenthum gegeben hatte, wollte . Migungen, die wir wie vorgesagt in demselben Gau 🔍 📉 : ieiner Herrschaft uns entreißen und uns nichts, ....... noch ringsherum im vorbeschriebenen Gau genießen u einweise (gegen Waldzins). Auch die Dachschindeln, , , mit Gewalt weggenommen und auf sein Haus in 1 3 31 An desselben Klosters St. Gallen, um Vorwürfen der ......... zu deziennen, mit klugem Rathschlusse alle Vornehmen , , , venerhenten, nämlich von Thurgau, Lintgau und Churrhätien, 🔍 👉 im Moltsmenge in eine Versammlung zusammenkommen : . . v. ununt des Bischofs Thiotolf von Chur und des vor-..., Burn Malrich an einem Orte, wo der Rhein in den .... i :: um unter königlicher Autorität Untersuchung zu pflegen ... Richbriebenen Nutzungen im Rheingau, was man nach

freiem Belieben und gesetzmäßig, was gegen Miethzins für das Kloster haben solle. Denn der vorerwähnte Graf hat auch unseren eigen= hörigen Leuten, die in demselben Gaue angesetzt find, mitunter die Ablichen Rutungen entzogen, und basjenige, woran im Kloster am meisten ein Bedürfniß ist, wollte er gänzlich verweigern. — Darauf haben aber alle Vornehmen, die von jenen drei Grafschaften versammelt waren, mit Eid und Treue bezeugt, sie hätten es gesehen und wüßten es wohl, daß (von) wegen gesetzmäßiger Hofftätten alle jene Nutungen, wie sie vorgenannt worden sind, sowohl uns zum Kloster, als auch unserer Bauerschaft, die auf unseren Ländereien im vorgenannten Gaue sich aufhält, mit jenen Bürgern ohne Widerspruch gemeinschaftlich seien, vom Sichibach an bis Scrinesbach, mit Ausnahme von Hermentine, welches ein besonderer Bezirk ist, und mit Ausnahme der Bälder Cobolo (Robel), Thiotboldesowe (Diepoldsau), Iberinesowa und Palgao (Balchach). Und außerdem bezeugten sie, daß der Schwein= heerde vom genannten Kloster die Wast in demselben Walde gebührt habe."

Es geht aus dieser Erzählung hervor, daß die Waldungen des alemannischen Rheingaues gemeinschaftlich, Allmende= oder Markwaldungen waren. Ausgenommen waren nur vier Waldungen, die unter\_Rönigsbann standen und ohne Zweisel für den Königshof Lustenau ausgeschieden waren, ferner noch ein ausgeschiedener Waldbegirt, der zu einem anderen Herrenhof gehören mochte. — Die Ruhungsberechtigung war an den Besit bestimmter Hosstätten (logitimae curtisorae oder logitima curtilia) geknüpst, also an derechtigte Anwesen. Die freien Leute, welche solche Höse eigenthümlich hatten, sind in jener Urkunde eives genannt. Biele dieser Höse waren bereits durch Sigenthumsübergaben an das Kloster St. Gallen gekommen, welches sie mit einer theilweise unfreien Bauerschaft (samilia) besetze. Diese konnte die Nuhungsrechte im gemeinschaftlichen Walde Namens des Klosters ausüben, da dieselbe an der Hosstätte klebten. Wir werden ein gleiches Verhältniß noch bei vielen Waldmarken sinden.

§ 91.

Die Grundherren mußten bei dem damaligen Kulturzustande ihrer Bauerschaft entweder Sonderwaldungen zu deren Gütern zutheilen, was seltener vorkam, oder Nuzungen im herrschaftlichen Walde gestatten. Hatten die Bauern im ersteren Falle erbliches Ruzungsrecht, so erstreckte sich dieses auch auf die zum Hose gehörigen Waldgrund-

Hephenheim sieut semper ex tempore antiquo sub ducibus et regibus ad eandem villam tenebatur, usque dum Carolus imperator tradidit ad S. Nazarium pro remedio animae suae. — Das Kloster Lorsch erlangte durch Schenkungen vieler Leute so große Besitzungen, daß es eine fürstliche Abtei ward. Durch Kaiser Friedrich II. wurde es aber dem Erzbisthum Mainz einverleibt und sank zu einer Probsei desselben herab.

- 17. Bruchfal, süblich von Heidelberg, war ebenfalls ein Königshof mit einem ansehnlichen Walde. Kaiser Heinrich schenkte "eurtem
  Brucselle dictam cum foresto ad eandem pertinente, Luzhart nominato" dem Vischofe Burkard von Worms und vermittelte darauf, daß
  ber fränkische Herzog Otto sein beseskigtes Schloß zu Worms gegen
  Bruchsal an den Vischof vertauschte. Bon Herzog Otto gelangte der
  Ort mit seinen Zugehörungen an seinen Nessen Conrad und von diesem
  an Kaiser Heinrich III., der diese Besitzung im Jahre 1056 dem
  Vischose von Speier oder vielmehr zum Altare der h. Jungfrau zu
  Speier schenkte.
- 18. Im ostfränkischen Rangau an dessen nordöstlicher Grenze war Aurach (Herzogenaurach) ein bedeutender Königshof, zu welchem, wenigstens zur Zeit K. Heinrichs II. auch jenseits der Regnit im banerischen Gesetzen unterworfene Güter gehörten, Nordgau den namentlich ein Forst zwischen der Schwabach bei Erlangen und zwischen der Pegnitz bei Nürnberg, welcher nur der Sebalderwald gewesen sein kann. Heinrich II. gab dieses Reichsgut zu seinem neu gegründeten Bisthum Bamberg D. Später findet man aber sowohl den Laurenzer= als den Sebalderforst als Zugehör der Reichsburg Nurw berg und unter ber Obhut der Burggrafen. Bekanntlich wurde das Burggrafenamt im 13. Jahrhundert in einem Zweige des Hauses Hohenzollern erblich, und die Burggrafschaft ein Reichslehen. Der Burggraf hatte unter Anderem nach den Lehenbriefen Raiser Rudolis von 1273 und 1281 tertiam feram, tertiam arborem de foresto (d. h. wohl den dritten Theil der Einkunfte von Wald und Jagd) ac omnia ligna jacentia in eodem, insuper officium foresti (das Forfe meisteramt) ab illa parte pontis versus castrum (also auf Sebalder: seite nördlich von der Pegnit). Das Oberforstmeisteramt mit gewissen Bezügen und Einkünften im Laurenzerwalde besaß unter Friedrich IL die Familie der Waldstromer erblich als Lehen, außerdem hatte noch die Familie Roler ein untergeordnetes Forstmeisteramt im Laurenzerwalde. Beide Reichswälder bei Rürnberg waren in eine Anzahl von

Forsthuten eingetheilt, und die Förster saßen, ähnlich wie in anderen Reichsforsten erblich auf Forsthuben. — Unter der Oberforstmeisterschaft des Burggrafen und der Waldstromer verblieben die beiden Reichs= wälder keineswegs in gutem Zustande, und die Kaiser Heinrich von Luremburg, Ludwig der Bayer und Karl IV. stellten deren Bewirth= schaftung unter die Controle der aufgeblühten Stadt Nürnberg. — Karl IV. insbesondere erlaubte den Bürgern Nürnbergs, die Reichswälder zu hänen und zu hauen, und setzte 1350 fest, daß diese Wälder ewig bei Nürnberg verbleiben sollten. — Im Jahre 1396 verkauften darauf Conrad und Siegmund Waldstromer ihr Forstmeisteramt, das sie vom Reiche zum Leben hatten, in gleicher Lebenseigenschaft an die Stadt Rürnberg um 10000 Goldgulden. Die Koler hatten schon 1372 ihr Forstmeisteramt an dieselbe abgetreten. Endlich verkaufte Markgraf Friedrich v. Brandenburg 1427 sämmtliche Rechte seines hauses auf die beiden Reichswaldungen an die Stadt Nürnberg in . Eigenschaft eines Reichslehens. Ausgenommen und vorbehalten wurde nur der Wildbann und die Waldnutzungsrechte der burg- und der (spater) markgräflichen Unterthanen. — Somit hatte bie Stabt Nürn= berg das Waldeigenthum mit dem Bewirthschaftungsrechte und die soriliche Obrigkeit und Gerichtsbarkeit in beiden Reichsforsten als Reichslehen erworben, und es wurde dieß bestätigt durch die Kaiser Siegmund, Friedrich III. und Maximilian. Uebrigens hatten die Ein= wohner der inliegenden und umliegenden Ortschaften weitgehende Rupungsrechte in diesen Wäldern m).

19. Weißenburg n) am Sand im Nordgau oder vielmehr in pago Sualasold war eine alte curtis regia mit einem großen Forste, dem später sogenannten Weißenburger Reichswald. König Pipin hielt sich der Jagd wegen zeitweise dort auf und gründete auf dem Wildsburger Verge 764 eine Kapelle, wozu danach ein Kloster kam. — Karl d. Gr. versuchte bekanntlich in dortiger Nähe die Verbindung der Tonau mit dem Rhein durch Altmühl und Rezat. — König Arnuls ichenkte schon i. J. 889 dem Bischose von Sichstädt und seiner Kirche den Ort Sezzi mit einem großen Theile des Weißenburger Forstes o). Jur Zeit Conrad II. besaß sein Stiessohn Herzog Ernst II. von Alemannien Weißenburg nehst dessen Augehörungen. Jur Sühne für eine Empörung mußte er es aber an den Kaiser zurückgeden. Bon da an dlied Weißenburg unmittelbar unter dem Reiche und blühte als Reichsfadt auf. Im Jahr 1338 erhielt es durch Kaiser Ludwig 5400 Tgw., ungesähr 1800 Hectare, vom Reichswalde zum Sigenthum, aber ohne

Nach einem Weisthum vom Jahre 1342 e) waren damals der Herr von Montjoie mit  $^2/_3$ , der Markgraf von Jülich mit  $^1/_3$  Antheil Herren über den Reichswald bei Montjoie. Außer bestimmten Rutzungsrechten hatte Niemand ohne deren Willen eine Forstnutzung.

Die Hosseute von Cunte hatten das Recht, "donff und liegende hoilts" (ligna de jacentivis et sine fructu arboribus) zum Verbrennen zu holen, und zwar nicht bloß zu eigenem Bedarf, sie durften damit zu Markte fahren. Ferner waren sie berechtigt, das zu ihrem Bedarf nothige Bauholz zu hauen, sür Reparaturen insbesondere jährlich eine Siche und eine Buche oder zwei Buchen. — Gleiches Recht und zwar zwischen Kalle und Ruhr hatte die Stadt Nidecken. — Das Haus Ridecken durfte zwischen Kalle und Ruhr zwei Köhler haben, die sür dasselbe allzeit Kohlen brannten, auch durfte der Markgraf dort allen seinen Bedarf an Holz hauen.

Auf den Sintrieb der selbst gezogenen oder zum eigenen Bedarse gekauften Schweine waren berechtigt die Stadt Ridecken und Montjoie außer dem Thale dehmenfrei (unentgeltlich), die Hosseute von Cunte gegen einen Hellink (für einen Helbling per Stück?). Schweine von Ausleuten wurden gegen einen vom Herrn von Montjoie jeweilig bestimmten Dehmen (oder Mastgeld) zugelassen. Die Sinnahme wurde nach obigem Naßstade getheilt.

Außerdem hatte noch das Kloster Cornelimünster gegen gewisse Leistungen ziemlich weit gehende Gerechtsame. Der Abt war schuldig, den Herrn von Montjoie mit seinem vollen Hose dreimal des Jahres zu bewirthen, ferner zwei Vorförster, vollfreie Leute auszustellen und mit Gütern seines Eigenthums zu belehnen. Dagegen durfte er zwei Holzwagen in den Wald gehen lassen (von einer Veschränkung auf eine gewisse Jahl von Tagen ist nichts gesagt) und hatte sonst für die verschiedenen Gerichte, die er bei der Bewirthung gab, verschiedene Rechte auf unentgeltliche Weide= und Mastnuzung. Er durste serner mit zwei Jägern "drie veirzehnnacht" (?) im Walde jagen, zwei Fischer auf des Reichs Gewässern, zwei Zeidler und zwei Hünerfänger im Walde haben. Endlich mußte der Herr von Montjoie alle Jahr auf St. Corneliusabend auf Ansuchen einen Hirsch mit Haut und Haar an des Abtes Hof zu Ptteren senden.

Das alte Kloster Süsteren unterhalb Maestricht nahe an der Ylaas soll von zwei Schwestern König Zwentibolds von Lothringen gestistet worden sein, und erhielt das Grundeigenthum über große Allalbungen. Nach einem Weisthum son 1260, welches Schessen

ertheilten, waren damals die Herren von Valkenborg mit 2/8 Antheil, die Herren von Ditren mit 1/3 Klostervögte und Gerichtsherren mit ' bedeutenden Gerechtsamen. Den Gerichtseingesessenn konnte jeder dieser beiden Herren das benöthigte Bauholz allein anweisen, aus dem Gerichtsbezirk konnten nur beibe gemeinschaftlich basselbe geben. banntes ober geforstetes Holz waren Sichen und Buchen, die übrigen Holzarten waren frei, wenigstens für die Gingesessen, und hießen Doufholz. Der Herr von Valkenborg konnte den Wald (oder gewisse Waldtheile) in Frieden legen, daß Niemand darin etwas hauen durfte. Die Eingeforsteten übten die Mastgerechtigkeit gegen ein Reichniß, salarium, quod vocatur toutonico, Bebeme (Dehmen, Einfehmen der Schweine). Es scheint aber, daß auch ein wahrer Zehnte von den Mastschweinen gegeben wurde, vielleicht von fremden Schweinen, denn das alte Weisthum sagt verschiedenerlei: Itom quando recipiuntur denarii de pastu porcorum, qui Bedeme vocatur, procurandi sunt forestarii in mensa de mane et unus denarius coloniensis dabitur cuilibet forestariorum circa sero et simile fiet scabinis. — Dann aber ferner: item dicunt, quod forestarii tenentur recipere porcos, qui proveniunt de vedema secundum consilium scabinorum, et reservare in usus dominorum videlicet domini de Valkenborg et de Ditren. Item dicunt, quod melior porcus qui provenit de pastu porcorum scilicet vedema est scabiniorum, forestariorum, advocati, villici de Ditren et praeconis. (Der Herr von Valkenborg hatte einen Bogt, ber Herr von Ditren einen Meyer im Dienst.) Die Einnahme von der Vormast, welche 6 Wochen dauerte, gehörte den genannten Gerichtsherren nach Abzug dessen, was die Förster, die Schöffen, der Bogt des Herrn von Valkenborg, der Meyer des Herrn von Ditren und der Gerichtsbote oder Ausrufer erhielten. Die Nachmast gebührte den Förstern, deren ganze Stellung wie auch der Strassatz von 60 Schillingen auf einen alten königlichen Bannforst hindeutet. — Was das Kloster noch vom Walde hatte, sagt das Weisthum nicht. —

Ueber die Nutungsrechte im Soonwalde g) findet sich etwas im Beisthume von Winterburg. "Weiter weis't man in dem Soone Holz zu hauen zu ihren Nöthen zu verbauen, Sichen und Buchen, zu Stecken und Anderes zu ihrer Notdurft sonder Eintrag der Waldsförster, ausgeschieden den verbotenen Wald (der wahrscheinlich in Schonung lag). Auch weist man weiter ihnen Holz zu Markt zu sühren, alle Unholz, zu "drudern und pöllen" sonder Sichen und Buchen; solches haben sie nicht zu Markt zu führen. Wo darüber

einer ergriffen würde durch den Waldförster, haben sie ihn zu pfänden.

Roppenstein war ein Sponheimisches Schloß im Soonwalde. Ein Weisthum von 1548 h) sagt u. A.: Zum 4. weist der Schessen den Wald Burghau unserem Herren zum Sigenthum, aber die Inwohner, so in der Zwergen zu Koppenstein sitzen, haben sich daraus zu beholzen mit Brandholz zu ihrer Nothdurft, und wo einer inner der Zörgen zu Koppenstein bauen wolle, solle er den Herren Holz heischen und dieser zu Ziemlichkeit zu seinem Bau Holz geben. Zum 5. weist der Schessen mit Recht den Wald Heisterschitt unsern gnädigen Herrn freieigen zu dem Hause Koppenstein.

Ein Beispiel der Entstehung von Forstberechtigungen giebt eine Schenkung Raiser Ottos II. an das Kloster Hornbach. Er gab dem Kloster sechs königliche Bauerhöse, die in einem Reichsforste lagen, und verlieh überdieß: ut in nemore nostro, in quo sitae sunt hobae, a nobis ecclesiae datae, impinguatur soetura porcorum sine decimatione. qui in areis earundem hobarum nutrire possint, lignique caesionem in aedisicii usum in eodem nostro soresto i).

In dem Weisthume, welches die 12 Förster des Budinger= waldes im Jahr 1425 k) ertheilten, sind 15 Ortschaften als eingeforstet, d. h. nutungsberechtigt aufgeführt. Ueber die Holznutungsrechte der Eingeforsteten ist gesagt: das ist des Forstmeisters Recht, daß er Gedinge (im Spessarter Weisthum heißt es Laube, Erlaubniß) geben soll, er und die Förster jedem Manne zu seinem Rechte und auch Anders Niemand, über liegendes Holz, Windfall, über Zele (Zeil, Zagel d. i. Gipfel und Reisig) und über Urholz und soll baran der Forstmeister zu jedem Gedinge als viel nehmen (an Reichniß) als ein Forster." Der Gegensatz von Urholz ist geforstet Holz genannt, denn es ist gesagt: das ist das geforste Holz im Büdinger Wald: Gichenholz, Buchenholz, Arnholz (Ahorne), Sichenholz, Arnsbaumen (Elsebeer), Ririchbaumen, Birnbaumen, Rußbaumen, Haselbaumen, Erlenholz." Ein jeder Eingeforstete, der ein Rindbett hatte, durfte, wenn es eine Tochter war, einen Wagen voll "Bornholz" (Brennholz) von Urholz verkaufen am Samstag; war es ein Sohn, so durfte er es thun am Dienstag und Samstag von liegendem oder von Urholz, und follte seiner Frau Wein und Schönbrod kaufen." — Die Eingeforsteten waren bauholzberechtigt; sie erhielten zu ihrem Sedelhaus 4 Schwellen, 4 Pietten, 2 Firstsäulen und 1 Firstbalken; was sie barüber bedurften an Pfosten und Bändern mußten sie hauen aus Gipfeln und von

Urholz, und auch ihr Zaunholz aus derlei Holz nehmen. Zu einer Scheuer erhielten sie 4 Pfetten, 2 Säulen, 1 Firstbalken. Der Forstmeister erhielt dafür ½ Viertel Wein, sein geschworener Knecht 2 Maß,
eben so viel der betreffende Förster.

Die Burgmannen zu Gelnhausen dursten unentgeltlich zu ihrer Feuerung Urholz nehmen und liegendes Holz; auch Bauholz dursten sie unentgeltlich nach Bedarf hauen, mit Vorwissen des Forstmeisters und des einschlägigen Försters. — Die drei Gerichte des Reichs Selbold, Grinda und Wolfratborne erhielten ebenso unentgeltlich das benöthigte Holz zu drei Brücken.

Wenn ein Eckern war (bei einem Mastjahre) konnte ein jeder der herren l) 100 Schweine in den Wald gehen lassen, ebenso viel der Forster, jeder der Förster 12 Stück. —

Im Uebrigen wurden 9 Huten gebildet, und es gingen demnach die Schweine der Singeforsteten in 9 Heerden. Den "Deheim" (Dehmen, Decimen) erhob der Forstmeister für die Herren des Waldes, auch der Forstmeister und die Förster erhielten etwas Bestimmtes davon, sogenannte Zahlschillinge. Dieser Dehmen ist wahrscheinlich ein Mastgeld gewesen, über dessen Betrag das Weisthum Nichts enthält. — Außerdem waren die Eingeforsteten weideberechtigt mit Rindern und hatten von jedem Stücke den Förstern einen Helbeling zu geben. —

Auf dem Mainzischen Kammerforste im unteren Rheingau hafteten verschiedene Nutzungsrechte an Holz, Mast und Weide, die offenbar nur den Character von Forstberechtigungen hatten. Näheres bei Bodmann, rheingauische Alterthümer I. 486. 488. —

thum der Förster, welches wie das Büdinger aus dem 14. Jahrbundert stammen dürste, Verschiedenes. Es gab im Spessart damals 21 Forsthuben, darunter 6 für reitende Förster, über welche u. A. Folgendes vorkommt: "Auch haben dieselben 6 Förster das Necht, daß sie Laube (Erlaubniß) geben zu Urholz von einer St. Martinsnacht zur andern im Spessart (jedem) in meines Herrn Centen (Centgerichtsbezirken) er sei edel oder unedel und der ist den 6 Förstern ihren Widdehabern schuldig, und wer mit 4 Rädern fährt, der giebt ein halb Malter Habern und ein Huhn, und wer mit zweien Rädern sähret, der giebt ein Sommren Habern und ein Huhn. Auch haben sie das Recht, daß sie um den Wald all um und um (d. h. wohl im ganzen Bezirke des Spessarts) haben Laube zu geben Urholz, und derselbe Widdehaber ist ihr." — Erlaubniß zum benöthigten Bauholz

ertheilte den Berechtigten der Forstmeister, wofür demselben theils ein Biertel Wein gegeben wurde, weder vom besten noch ärgsten, theils ein halb Malter Haber und ein Huhn. Die 6 Förster erhielten 6 wetterauische Pfenninge zum Weinkauf. Bei ber Stadt Aschaffenburg ist gesagt: Und wer also Laube gewinnet zu einem Bau, das soll er in einem Monat aufführen; kann er nicht, so hat er ein ganz Jahr Wenn die Jahresfrist ausgeht, so soll er es umwenden, wendet er es nit um, so ist es eines Forstmeisters, wendet er es aber um (das empfangene Holz), so hat er (noch) ein Jahr Laube." — Wenn die Pfarrangehörigen von-Lohr und Prodselten ihre Schweine in den Wald trieben, so waren sie Nichts davon schuldig, sofern die Schweine Abends wieder heim kamen. Blieben sie eine Nacht im Walde, so waren sie "ihren Dehem schuldig, gleicherweise als ein wilder Behemb. Da aber einer Schweine kaufte auf Wynnung, der soll seinen Dehem geben als ein wilder Beheim (Böhme?)." In Bezug auf die Stadt Aschaffenburg wurde gesagt "Wäre es, daß ein Edern würde in meines Herrn Walbe, schlugen sie bann ihre Schweine barein, so sollen sie von jeglichem Schwein geben zween wetterauische Pfenninge von St. Michaelstag an bis auf den 18. Tag (des Januar?). Ließen sie aber die Schweine länger gehen, so gingen sie in äffter Dehem um einen wetterauischen Pfenning vom 18. an bis Walburgis-Auch für die Waldweide gaben der Forstmeister und die sechs Förster den Eingeforsteten Laube.

Gewisse besondere Waldnutzungen waren mit besonderen Verpflichtungen in Verbindung. — Vier Glashütten waren im Spessart berechtigt, die Besitzer mußten alljährlich auf St. Martinstag "ihre Hütten wieder bestehen, umb ein Forstmeister und sollten ihm davon seinen Weinkauf geben und den 6 Förstern ihren auch." —

In den Nürnberger Reichsforsten m) hatten sich im Berlause der Zeit sehr viele Nutungsrechte gebildet. Als Kaiser Heinrich von Luxemburg die Aufsicht über diese Wälder dem Schultheiß, dem Rathe und den Bürgern der Stadt Nürnberg übertragen hatte, besahl er im Jahre 1310 den Beamten, Förstern und Zeidlern, ihre Psicht zu thun, dem durch Brand, Ausreuten und andere Ungebühr devastirten Walde wieder auszuhelsen, und denen, die daselbst kein Recht haben, eine weitere Nutung sernerhin nicht zu gestatten. Kaiser Ludwig erneuerte 1332 den Besehl, daß Niemand in die Neichswälder sahren und darinnen holzen sollte, außer denjenigen, die von Alters her Recht dazu hatten. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts hatte die Stadt

Streit mit dem Burggrafen, indem die Eingeforsteten, nämlich die Bürger von Nürnberg und die armen Leute (die Bauern) sowohl des Burggrafen als der Stadt sich beklagten, daß sie von den Amtleuten (welchen der Burggraf die Ausübung des Forstmeisteramts im Se balberwalde übertragen hatte), so wie von den Förstern und deren Anechten übernommen würden, welcher Beschwerde die Stadt sich an= nahm. Dieß hatte 1391 einen Vertrag zur Folge, durch welchen u. A. die Reichnisse berjenigen im Walde Berechtigten bestimmt wurden, welche bauen wollten, nämlich von einem zweigabigen oder einem geheerbeten Hause mit zwei Stuben 2 Gulben, von einem geheerbeten Stadel 1 ½ Gulden, von einem ungeheerdeten Hause oder Stadel 1 Gulben, nebenbei bem Förster von jedem Hause oder Stadel 60 heller. Dieser Waldzins, der von Zeit zu Zeit regulirt wurde, hieß eigenthümlicher Weise "Pfand", vielleicht weil badurch die Pfändung abgewendet wurde. Die späteren Recesse von 1466, 1496 und 1535, welche die Sicherung der Rechte der Brandenburgischen Unterthanen gegenüber ber Stadt Nürnberg zum Zwecke hatten, zeigen genauer die Rechte der Eingeforsteten beiber Reichswälder. — Was das Brennholz betrifft, so kamen die Bezeichnungen Urholz ober Doufholz nicht vor, dagegen der Ausbruck "Stöcke und Rannen". Zum Rannen= und Dürrholze gehörten: 1) Windbrüche, so weit sie nicht innerhalb einer gewissen Frist vom Förster als Bauholz bezeichnet worden waren und mit einer Ausnahme in Bezug auf Linden wegen der Bienen; 2) umgehauene Bäume, wenn sie so lange gelegen hatten, daß die Rinde wegging, ober. wenn ber Erdstamm schon weg war (Lagerholz); 3) Aeste und Gipfel vom Bauholz; 4) auf dem Stocke abgedorrte Bäume. Dieß alles durften die Berechtigten unentgeltlich (pfand= frei) holen; nur wer öfter als einmal des Tages nach Rannen fuhr, mußte ein Pfand geben, nach dem Recesse von 1466 sechs Pfenninge.

Außer den Stöcken, Rannen= und Dürrholz durften die Berechtigten aber auch stehendes grünes Holz holen, so weit es nicht zu
Bauholz tauglich war, jedoch nur auf Pfand. Nach dem Vertrage
von 1391 betrug diese Pfandtare nur 4 Heller, im Jahre 1466
wurden im Höchstbetrage 60 Heller festgesetzt und im Jahre 1535 die Holzsuhren beschränkt auf die Zeit von Ostern die Luciätag, auch bestimmt, daß nur kettenmäßige Stämme, die nicht Bau- oder Sichenholz
sind und am Stocke nicht über 10 Zoll halten, genommen werden
dürsen, auch nicht mehr als 5 Stämme an einem Platze. Später wurden die Brennholzbezüge der Berechtigten im Klaftermaße und nach Buschelfubern fixirt und die Pfandtagen neu geregelt.

Die Baldweibe ftand ben Gingeforsteten (Reichswalbgenoffen) unentgeltlich ju, Gaifen und Schafe burften fie aber nicht eintreiben. — Das Sichellesen mit Berbot bes Abschlagens und ber Schweineeintrieb zur Mast war ihnen erlaubt gegen Entrichtung einer Gebühr. — Streu wurde im Mittelalter in den Kürnberger Reichswäldern so wenig gerecht als anderwärts. In der Nürnberger Waldordnung von 1516 ift gesagt, "wer Beibe im Walbe ichneibet, mabet, wer grafet mit Sicheln ober mit eisernen Rechen ober Kreulen, der ift verfallen 10 Pfund novi", und im Recesse von 1535, "wer im Balde mabet ober mit eisernen Rechen ober Kreulen rechet, ber ist verfallen 2 Pfund neue Heller, bann die Haibe den Bienen bienlich ist. Doch foll benen, bie Waldgerechtigkeit haben, zu grafen und zu schneiben außerhalb der Daibe unverboten fenn." Hier ist offenbar vom Streurechen gar nicht die Rede, sondern vom Ausreißen des Heidefrautes mit eisemen Rreulen. Das verberbliche Streurechen, welches biefe Balber so tief herabgebracht hat, mag erst im 17. Jahrhundert aufgekommen sein. —

- a) Beiethumer von Grimm II. G. 18.
- b) Grimm II. S. 86.
- o) Grimm II. S. 418.
- d) Grimm II. S. 546. III. S. 831.
- e) Grimm II G. 772. Lacomblet, Urfunbenbuch III. G. 249. 303.
- f) Bei Grimm III. 861. Eines ber intereffanteften alten lateinischen Beistihmer.
  - g) Grimm III. 768.
  - A) Grinen II G. 142.
  - 4) Monumenta boica XXXI. 1. p. 285.
  - k) Abgedrudt bei Stiffer unb Grimm.
- 1) Das Weisthum beutet alfo, wenn bie Augaben von Simon richtig fint, auf eine Beit vor 1860, ale noch bie Gauerbenfchaft bestand, jurud. -
  - m) v. Willern, histor. dipl. Norimb. Dr. Meper, Forfte und Jagben

## § 93.

Ca folgen nun einige Beifpiele von grundherrlichen Mart und nenbewalbungen.

in Cerf a) (im Trierichen) ftanb bem Propfte von St. Paulin (Brundherrlichkeit und hohe Obrigkeit zu. Ein Weisthum von

1581 sagt solgendes: "itom haben die Erslinge (Besitzer von erbrechtigen Hösen) den Ehrenwald und andere Wälde, welche sie verbienen mit Sac und Beutel wie andere ihre Erfgüter." — Ueber diese Waldungen war also das Stift wohl Grundherr, die Benutung stand aber der Bauerschaft zu. Diese Grundherrlichkeit mochte durch Eigentumsübergaben entstanden sein.

Interessant ist eine Berordnung R. Heinrichs V. vom J. 1112 über die Waldnutzung auf dem Sigenthume St. Maximins zu Trier d): "So wollen und bekräftigen wir, daß der Abt unzweiselhaft von allen Wäldern, die auf dem Sigenthum St. Maximins liegen, den Zehnten Theil sowohl an Bäumen als vom Werthe der Schweine oder vom Nutzen der Bienen habe, überall, sowohl im Kilwalde, als im Walde neben dem Hose Steinstel oder der am Schlosse Lüzelburg anliegt, nicht minder im Wälden Hart oder Waber in der Thalsanger Mark. In seinen Wäldern aber, die er disher in Handen hat, geben wir ihm Macht zu verfügen wie er will, mit Ausnahme des Wildes, das im Banne ist." Abgesehen von seinen Sonderwaldungen, hatte also der Abt in den übrigen Waldungen (als Grundherr) den zehnten Theil der Waldnutzung anzusprechen.

Der Moringer Wald c) auf der hohen Eifel hatte im Jahr 1518 drei Grundherrn, in deren Händen sich das ächte Sigenthum im Verlaufe der Zeit wahrscheinlich concentrirt hatte. Die Bauerschaft (Hof= leute der drei Herren genannt) war nutungsberechtigt, und das Rechts= verhältniß einer Märkerschaft ähnlich. Obermärker war der Herr von Junkeraidt, welcher die Macht hatte, einen Wermeister zu Moringen und 4 Körster aufzustellen. Das Waldgericht bestand aus 12 Per= sonen, dem Wermeister, den 4 Körstern, 2 Scheffen von Moringen, dem Schultheiß mit 2 Scheffen von Rechenreidt, dem Schultheiß und 1 Scheffen von Höningen. Dieses Waldgericht war mögig und mäch= tig, zu weisen jedem Herrn seine Gerechtigkeit und dem Landmann seine Gerechtigkeit. Der Blutbann im Moringer Walde stand dem herrn von Junkeraidt zu. — Die Hofleute waren zu voller Feuerung berechtigt von todtem Holz (bedeutet wohl hier Doufholz); auch auf Bauholz und Holz zu Wagen und Pflügen waren sie berechtigt, mußten aber vom Wermeister Erlaubniß erholen. Wurde diese verweigert, so konnte der Bedürftige gleichwohl in den Wald fahren, "hauen und laden zu seinem Urbar und Bau"; er mußte bann rufen breimal, domm Förster und hole bein Recht! Kam der Förster nicht, so sollte der Fuhrmann auf jeden Stock drei Pfenninge legen und heimfahren; that er dieß nicht, so war er verfallen um den Wandel (die Strase).

— Wollte Jemand in der drei Herren Wald Holz hauen und Kohlen brennen, so mußte er von den Zwölsen "den Busch empfangen"; die 12 erhielten den nassen Weinkauf, der Wermeister den trocknen. Der lettere erhob die Werschaft für die Herren. Von jedem Köhler, der den Busch empfangen hatte für ein Jahr, sollte der Wermeister haben 1 Centner Roheisen und eben so viel die Förster. — Dem Landmann, d. i. den Hoseleuten, gehörte die Wast, und nur wenn mehr vorhanden war, als diese brauchten, sollte der Wermeister und die Förster "den acker besehen und zum theuersten verkaufen und das Geld in drei Theile theilen gleich ander Werschaft von den Kohlen und den Herren liesern jeglichem nach seiner Gebühr." — Außerdem hatten die dreier Herren Leute den Langhalm am Wasser und die Weide. —

Diese grundherrliche Mark unterschied sich von einem mit Forsterchten belasteten Herrenwalde durch das Waldgericht und den Einsluß der Berechtigten auf die Verwaltung, der ohne Zweisel aus älterer Zeit stammte und darin seine Stütze haben mochte, daß die Verechtigten früher am Grundeigenthum des Waldes Theil hatten.

Der Morenhofer Waldd), westlich von Bonn, war 1463 eine grundherrliche Markwaldung. Das Waldgericht hegte der Cölnische Schultheiß von Morenhofen mit Geschwornen, die das Recht weiseten. Der Erzbischof wird genannt ein Grund= und Gewaltsherr zu richten über Hals und Bauch; ferner heißt er ein oberster Anerbe auf diesem Walde, dem Gebot und Verbot zustehe, so weit der Geschworne weis't, daß Recht ist. — Dem Erzbischofe wurde 1/2 des Waldes zugewiesen, und wenn er und die Anerben übereinkämen, den Wald abzuhauen, jo bliebe ihm der Grund und die Stumpen, die Eichen den Anerben, das Gras den Nachbaren von Morenhofen. Die Rotter von Morenbofen durften nur Windfallholz mit Bürden heimtragen, ohne fich auf dem Wege niederzuseten. Ob diese mit den Nachbarn ibentisch waren, geht aus dem Weisthum nicht hervor; jedenfalls waren nur die alten Hofe berechtigt, die vormals echtes Eigenthum freier Leute gewesen sein mochten. Es ist im Weisthum die Rede von einem Boirft (Forft) des Erzbischofs und von der Gemeinde (dem Gemeindewalde). Der Colmide Amtmann sette einen Boten, der zugleich Förster war und auch den Anerben den Sid leistete. Bezüglich der Mast waren, wie es ideint, beiderlei Waldungen nicht geschieden. Wenn es Aederig gab, wurde der Wald vom Förster mit einigen Geschwornen besehen und eidlich festgestellt, in welcher Zahl der Auftried zuläffig sei. —

Der Grundherr und die Anerben konnten übereinkommen, eine gemeinschaftliche Schweinebucht (stiefel oder styge genannt) zu errichten,
wozu dann das Holz im Forst gehauen wurde, oder es konnte jeder Theil seinen besonderen Stiefel haben. Die Anerben hatten dann das
nöthige Holz aus der Gemeinde zu nehmen. Die regelmäßige Dauer
des Eintriedes war 6 Wochen, welche Zeit aber gekürzt oder verlängert
werden konnte. Den Nachbarn von Morenhosen verblieb nur die Nachmast. — Diejenigen Anerben, welche über die gebührende Zahl eintrieben (Overdrift), waren straffällig. — Von einem Dehmen ist keine
Rede. —

Auf der Westseite des Soonwaldes lag Mengerscheid und die Biedenmark e). Das dortige Gericht war ein Hosgericht, denn im Jahr 1539 weiseten auf Besragen des Schultheißen die Hühner das Recht eidlich. Sie sagten, wer in der Wiedenmark sitzt und Feuer und Flammen hat, sollte sich der Mark gebrauchen und Niemand sonst. Der arme Wann (der Bauer) könne zu seinem Feuer allerlei Holz hauen, sonder Sichen. Bauholz erhielt derselbe auf Ansuchen zur Notzurft gegen ein Sester Wein und des Försters Stammgeld. Das empfangene Bauholz durste liegen bleiben, dis ein "Bremen" (Bromzbeer?) darüber wächst. — Hatte der arme Mann "Borholz" (Bornzbolz, Brennholz) zusammengemacht, so durste er es 4 Wochen liegen lassen. — Dieser Wald hieß noch eine Mark, sie war eine grundherrzliche, die sich von einem mit Forstberechtigungen belasteten Herrenwald kaum mehr unterschied.

Im Jahre 1536 weiseten die Schessen vor der Kirchhofthüre zu Fischbach f) unter freiem Himmel: Der Abt zu Hornbach sei Grundund Gerichtsherr der Pflege (Advocatie) Fischbach, der Chürfürst von
der Pfalz sei aber Kastenvogt und Schirmherr daselbst. — Wenn ein
Inwohner Holz hauen wolle, so solle er nehmen Käs und Brodt und
2 Psenninge und solches im Walde auf einen abgehauenen Stock
legen, dann so viel Holz hauen, als er zum Bauen nöthig habe, und
wenn der Förster komme, so soll er ihm die zwei Psenninge geben,
und ihn bitten, Käs und Brod mit ihm zu essen. — Gäbe es Sicheln,
so dürsten die Sinwohner des Bannes mit ihren Zuchtschweinen (bebeutet hier Dielzucht oder die selbst gezogenen Schweine) darein
weiden; darunter möge der Abt ongefähr 40 Schweine thun. Sei es
eine vollkommene Sichelernte, so daß der Hirt zu St. Gertraubentag
(17. März) hinter den Schweinen einen Däumling voll unzerdissener
Sicheln sammeln könne, so solle man dem Abte von jedem Schweine

4 Pfenninge geben, und wenn die Einwohner nicht alle Sicheln aufs weiben können, so solle der Maier oder zwei Scheffen an den Steg zu Burgalben gehen und den Einwohnern von Maisenbach und Centwig rusen, daß sie mit ihren Schweinen kommen. — Diese Mark scheint früher eine Mark freier Leute mit echtem Eigenthum gewesen zu sein. —

In einem Weisthum von Berrisdorf an der Kyl (Grimm II. S. 527) wird der Abt von Prüm Grundherr und oberster Einsahrtsmann genannt. Die Gehofer, die Bauerschaft durste sich beholzen nach ihrem Bedarse an Bauholz, Brennholz und Geschirrholz, und die Schweine gegen einen sehr geringen Dehmen (1 Pfenning von einem "borgh", 1 Heller von einer Sau) zur Mast treiben. Dieser "Aederschaß" mußte entrichtet werden, wenn ein Mann unter einem Baume liegend und um sich raffend, auf einmal einen Däumling voll Sicheln zusammenbringen konnte. Der Versuch wurde an 3 Bäumen wiederholt. — Wurde der Däumling nur halb voll, so war das Aeckerig mur ein Geleuse (Sprengmast) und die Gemeinde gab keinen Dehmen.

An den Frankfurter Königsforst anstoßend gegen den Main zu lag der Schweinheimer Bruch g), eine Markwaldung. Die Märker: schaft erkannte aber den Abt und Convent des Klosters St. Jacobsberg bei Mainz als Grundherrschaft und die Stadt Frankfurt als Bogt an Weber der Abt noch die Gemeinde waren befugt, für sich allein Bauholz auf Berkauf hauen zu lassen; die Brennholzansprüche waren beider: seits bestimmt. — Im Jahr 1421 war ein Märkerding beschieden nach Schweinheim, da weiseten die (7) Scheffen, daß 42 Were (volle Rutungsrechte) seien, nämlich 21 zu Schweinheim und zum Goldstein ge hörig (1 Schweinheim,  $14^{1/2}$  Goldstein,  $5^{1/2}$  Urberger Gut), die anderen 21 zu Riederrobe und zum Gutenluden. — Wenn ein Rackgebaur (Rachbar, hier Markgenosse) zu Schweinheim bauen wollte, io durfte er 1/3 des Baues im Bruche hauen, wozu der Abt auf Ber langen die Erlaubniß geben mußte. — Wenn man den Bruch (auf Brennholz) hauen und ausgeben wollte, was ohne Zweifel alle Jahr geschah, so sollte man zum Jahrstage anfangen und bis Walpurgätag, bis der Gauch (Rukuk) guckt, forthauen, nicht länger. Der Abt durste 6 Tage mit 6 Knechten mit Aexten und Heppen vorhauen und das Gehauene zum Aufladen herrichten; danach der Herr von Eppenstein ebenso 6 Tage lang. Wurde ein Tag versäumt, so durfte Richts nachgeholt werden, darauf ber Schultheiß (ben setzte ber Abt), darauf ber Bogt (ben setzte bie Stadt). Ein Förster erhielt alle Wochen einen Wagen Holz, so lange die Werer hauen. Jede Were exhielt 8 Fuder

Holz, welche die Scheffen so schätzen sollten, daß sie 12 vierspännigen Fudern gleich seien, ferner 80 Gebunde Phäle (Pfähle?). Jedes Holz und Phal sollte ein Stamm sein und keines in mehr als zwei Theile gehauen seyn." Wenn die Herren, Amtleute oder Förster die Ordnung brachen, so durften auch die Werer nicht gestrast werden. — Densemigen, welche zu Schweinheim, Rode oder Goldstein saßen, ohne Rärker zu sein, mußten die Afterschläge belassen werden, auch durften sie Dürrholz nehmen, so weit sie es mit einem Artösel abschlagen konnten. Hieben sie Grünholz, so mußten sie es verdüßen. Diese Rark war damals sicherlich ein Ausschlagwald, daher ist von der Rast teine Rede, und die Märker bekamen nur ½ des Bauholzbedars.

Das Kloster Bleidenstadt, nördlich vom Main, hatte zu Bleidenstadt ein Hof= und Märkergericht h). Im Jahre 1486 wurde ein Rärkerweisthum aufgezeichnet in Gegenwart bes Abtes Johann und des Pastors Johann Huttig von Stenitz, welch' letzterer die Fragen an den Schultheißen stellte. Dieser antwortete nach vorheriger Berathung mit den Märkern: 1. daß des Klosters Wald, Abtswald genannt, nach alten Rechten und Herkommen als Sigenthum dem Kloster gehöre; 2. die Dörfer Hane, Sytenhaine und Blidenstadt aber Märker in demsekben seien; 3. ein Wagen, der in den Wald geht, sei dem Rloster jährlich schuldig 8 Heller, ein Karren 4 Heller, ein Bürdenträger 3 Heller. — 4. der Abt und sein Kloster hätten nach ihrem Willen mit Rath der Märker Macht, den Wald zu verbieten und zu erlauben, auch 3 Förster in den genannten Dörfern zu bestellen. 5. diese Dörfer sollten sich des Waldes von Gnaden eines Abtes und Alosters nach altem Recht und Herkommen gebrauchen, wenn aber ein Närker etwas aus der Mark führe, sei er straffällig.

Kark, in welcher die Märker das volle Nutzungsrecht hatten, ansehen kann, oder ob derselbe ein mit begrenzten Forstberechtigungen belasteter Herrenwald war, denn der Ausdruck Märker bedeutet oft auch solche, die nur beschränkte Autzungsrechte an einem Walde hatten, was man später Eingeforstete hieß. — So nannten sich die Einwohner von Veterslahr i), welche Eigenhörige der Herren von Isenburg waren, Untermärker, den genannten Herrn aber obersten Märker. — Sie mußten sich aber mit Absalholz behelsen und von ihren im Walde gemästeten Schweinen für jeden Gulden der Werthszunahme durch die Rast, welche Schätzleute erhoben, 1 Albus Dehmen geben. — Hier ist

offenbar der Namen Märker nur entlehnt aus den benachbarten Märkerschaften.

Die Einwohner von Erpel k) (im alten Avelgau) hatten Streitigkeiten mit dem Domkapitel zu Söln über die Benutung eines Waldes, welche durch Vermittelung des Erzbischofs Adolf von Söln im J. 1203 dahin beigelegt wurden, daß der Dompropst die Sigenschaft des fraglichen Waldes als einer Almeinde anerkannte (universitati incolarum jus et communionem nemoris recognovit), jedoch mit dem Vorbehalte, daß die Pröpste des Kapitels Herren und Vögte (domini et advocati) d. h. Grund= und Serichtsherren über jenen Wald sein, und der Theilnahme an der Holznutung wie jeder Sinwohner sich gebrauchen sollten. Erpel wird in der Vergleichsurkunde als villa, praedium und allodium bezeichnet, zu dem der fragliche Wald gehörte. —

Zu Wallhausen I), welches Dorf dem Gotteshaus Reichenau am Bodensee gehörte, war eine gemeine Mark und ein Herrenwald. In ersterer dursten nur diesenigen Brennholz hauen, welche eigenen Rauch auf den Erbgütern hatten; in der Herren Holz durste das ganze Dorf hauen (unter welchen Bedingungen ist im Weisthum nicht gesagt). Es sollte auch weder der Keller, noch Jemand der ein Erbgut hat, Holz aus der gemeinen Mark verkausen, außer an solche, die auch auf Erbgütern sitzen.

Ein Beispiel, wie sich die Rechtsverhältnisse in Bezug auf Waldbenutzung im Verlaufe der Zeit änderten, dürfte in Folgendem liegen:

Die Abtei Schwarzach in Alemannien hatte zu Ulm bei Lichtenau einen Fronhof mit einem Waldbesit, der größer war, als das Be dürfniß der Klosterleute, weßhalb der Abt auch anderen Leuten Rutungs rechte verlieh. In einem älteren Weisthum m) ist gesagt: Ein Abt von Schwarzach hat alle Recht und Gewalt über Wald und Weide b. h. Zwing und Bann; — um das Recht (was Nutzungen betrifft) so leihet ein Abt von Schwarzach auf den vorgenannten Tag in seinem Hofe zu Ulm allen Höfen und Leuten, die Richts an Recht haben, Wald und Weide, wie es ihm gefällt, einem minder, dem andern mehr, und ein jeglicher, der Recht empfängt und es nuten will, soll dem Abte huldigen und schwören Treue und Wahrheit, wie ein jeglicher Mann, der eigen St. Peters ist. — Es waren 3 Förster aufgestellt, zwei von des Abts und der Gemeinde wegen, einer von des Abts wegen. Diese durften nichts leihen und geben als Däupholz, und was über Jahr und Tag gelegen und Bromen barüber gewachsen find, und Windfälle — außer großem Windbruch. — Verkaufen oder sonst weggeben durften die Förster Nichts ohne Rath des Abtes und der 5 Heimburgen (von Schwarzach, Mose, Groffern, Ulme und Schertz-heim). Die Nutungsberechtigten hatten die Mastnutzung, und ist von einem Dehmen nichts erwähnt. —

In späterer Zeit hatte laut ber Scherzheimer Walbordnung von 1492 n) die Waldbenutung schon einen markgenossenschaftlichen Charafter. — Es waren baran 5 Heimburgthümer betheiligt, 1. Lichtenau mit Heilbelingen und Muckenschopf, 2. Ulme, Hunde und Sippenesch= Hof, 3. Groffern, 4. Schwarzach, 5. Mose, welche nur theilweise Alosterunterthanen waren: ber Heimburg von Lichtenau war der oberste unter ihnen. — Ueber den Wald waren 6 Förster gesetzt: 1. der Heim= burg von Lichtenau, 2. der Schultheiß von Schwarzach, 3. der Gerichts= bote zu Ulm, 4. der Meyer über Hurst, 5. der Meyer über Elfurst, 6. der Gerichtsbote der Herrschaft Lichtenberg und Scherzheim. — Die letztgenannte Herrschaft und der Abt von Schwarzach hatten Anprüche auf das benöthigte Bau- und Brennholz für sich und ihre Höfe, für lettere aber nur Doupholz zum Brennen. (Der Abt, welcher früher Grundherr war, erscheint also nur mehr als Mitmärker). Gemeinden der 5 Heimbergthümer waren holzberechtigt, mußten aber für Bauholz vom Heimburgen von Lichtenau Erlaubniß haben. Brenn= holz durften sie ordnungsmäßig holen, mit Ausnahme der Eichen, Buchen, Apfel- und Birnbäume. — Die Herrschaft Lichtenberg und ber Abt durften mit ihren und mit den auf ihren Höfen gezogenen Schweinen in die Mast treiben. Der gemeine Mann durfte 4 Schweine bei voller, 2 bei halber Mast einschlagen; wer keine hatte, konnte sein Recht verkaufen, wer mehr eintrieb, war den Dehmen schuldig; 4 Schillinge bei voller, 2 bei halber Mast.

Im Umkreise des Schwarzwaldes fanden sich grundherrliche Almenden, in welchen die Grundherrschaft mit ihrer Bauerschaft bei der Baldnutzung concurrirte. So kommt im Dingrotul von St. Peter aus dem 15. Jahrhundert vor o): Der Abt von St. Peter habe im Balde allein zu gedieten und verdieten, die Uebertreter um die seste gesete Pön zu strasen. Wenn ein Eckern war, so durste die Bauerschaft (Gedursami) in die Almend 60 Schweine von Ausleuten (Auswärtigen) zu ihren Schweinen eintreiben, die von Rohr 30, und waren dem Abte und Kloster nichts davon schuldig. Nahmen sie aber mehr kremde Schweine auf, so waren sie dem Abte 4 Pfennig von jedem Schwein als Waldrecht schuldig. — Die Gebursami von Iben, Rohr und Spach konnten sich der Almende gebrauchen zum Brennen und

Reger July der Neuen Beisthum von 1338 befaß der Andere der der der Andere de

meilich von Zürich, wertlich von Zürich, war 1347

in der der auch Sonderhölzer. Wer eine Hofftatt

in delte der Moner und die Bauerschaft Holz hierzu

in der die der Anderen ließ, erhielt kein anderes

in aucher außen.

renich vom Züricherse, war das Gottesdie Geer und dutte dort einen Meyerhos. Der
die die von des Reverants wegen zu richten
den verner um Geidschuld und über solche Frevel,
die den den dem I Schillinge. Gröbere Frevel
die des dem Meyer ein Keller für die Cameralden dem Meyer ein Keller für die Cameralden dem Meyer ein Gegleichtsbarkeit
den dem Meyer ein Schultheiß,
der in der die Gerichtsbarkeit an, sondern das
dem dem Vererdauern, die auf Salhuben
den dem Vererdauern, die auf Salhuben
den dem Gerichtsbarkeit an geneen des
den dem Gerichtsbarkeit an ihren höfen beden dem Seine Strieden, sondern Amtslehen.

And Her Settlebauer 12 Hofftatten mit EigenAnd Anders der Besthaupt gaben. (Also
Anders der Abtei hatte diesen
Anders gemeinnt, mit Brief und Siegel zur
Anders und einerstumt, war mit Borbehalt des Bedars
Armidis Ar übre Trotten zu Thalwyl. —

Zu Laufen t) waren die Waldungen ächte Almenden. Die Huber und Schupposer (Besitzer von Schupsengütern) erhielten Bauholz und Brennholz angewiesen, von letzterem die Huber 4, die Schupposer 2 Fuder; zur Anweisung war halb der Keller, halb die andern Huber und Schupposer berechtigt. Was noch darüber an Holz da war, über den Bedarf der Hosseute, gehörte und verblieb diesen und dem Keller. —

Nach einem Urbar bes Klosters Mauermünster u) im Essaß vom Jahr 1144 gab es bort Sonderwaldungen und Almenden. Im Kammersorst, Buchberg und Au durste Niemand ohne Geheiß des Abtes Holz hauen und Schweine mästen. — Wegen des Waldes Wasegen (wahrscheinlich die Almende) mußte jeder, der im Bannbezirk des Klosters eigenen Rauch hielt, vor Ostern ein Huhn und 5 Sier geben. Ueber die Mast ist gesagt: illo quoque anno, quando pleniter glandes creverint, custos nemoris ante sestivitatem St. Michaelis omnidus hominidus St. Martini notificare debet, ut omnium porcorum, qui idi pasti suerint, decima pars Abbati proveniat. Si quis autem porcos suos illic ire non promiserit, a ministerialibus domi decimam dare cogatur. Si quis vero glandes in silva collegerit, surti reus inde judicabitur.

In einem Dingrotul von Gewenheim v) zum St. Leobegarienstifte in Maßmünster gehörig, bei welchem Dinghose ein Meyer der Aebtissin mit 24 Hubnern zu Gericht saß, ist das Verhältniß der grundherrlichen Almenden klar ausgesprochen, indem gesagt ist, es gehören auch einer Frau Aebtissin alle Almenden zu, von Hanenbach an dis zum Krazen, doch daß die Einwohner eines jeden Orts dieselben ingemein zu nuzen und zu gebrauchen haben. So aber jemand darauf dauen oder sonst etwas davon einsahen will, der solle das zuvörderst von der Aebtissin zu Lehen empfangen.

Das Kloster Selzw) besaß großes Grundeigenthum, daher konnte in einem alten Weisthum von 1310 gesagt werden: die Stadt Selse liegt auf des Klosters Gigen zu Selse und die Bürger von Selse hulden einem Abte von Selse. — In Bezug auf Waldnutzung folgt dann weiter: "die Scheffen theilen auch, daß der Stift von Selse sonderliche drei Wälder hat in dem vorgenannten Sigen liegend, Rotris, Wülnhart und Kammerholz. In dieselben drei Wälder hat niemand kein Recht, als der Abt und der Convent des Stiftes Selse." Jedoch erhielten die Bürger von Selse nach Enaden des Abtes Bauholz zu ihren Bauten; ferner durften sie drei Tage in der Woche "Toubholz" hauen, nämlich am Montag, Mittwoch und Freitag, wosür sie aber

Frone-snittere und frone-hoiwere" stellen mußten. — Ferner ist gesagt: Darnach liegen brei Wälder in dem vorgenannten Sigenthum: der Frankenheimerwald, das Walholz und die Semedau. In diese Wälder hat Riemand kein Recht zu hauen, als das Kloster zu Selse und die Huber, welche die Huben zinsen, die zu den Wäldern gehören. Die Huber sollen in denselben Wäldern Taubholz hauen und kein Sichen-holz, es werde ihnen denn erlaubet, als recht ist (wahrscheinlich wendolz).

In Bezug auf Mastnutzung waren die 6 Wälder, wie es scheint, vereinigt. Wenn ein Edern war, gingen die Bürger zum Abte und Kloster, und man wurde miteinander zu Rathe um das Edern, daß belde dem Kloster und der Stadt nütze sei. Es sollten dann eines Abtes und der Klosterherren Schweine vorgehen, und darnach sollen gehen der Bürger und der Huber Schweine, die sie gezogen haben zu beiden Selten auf ihrem Miste. Kein Bürger von Selse durfte einen sonderen Schwein (hirten) haben. — Bon einem Dehmen ist nichts erwähnt. —

Von Berse x) existirt ein altes Hofrecht aus dem 13. Jahr hundert. Es war daselbst ein Herrenhof (curia genannt), mit 18 Bauer hösen (mansi). Sin Wald, Borst genannt, war für den Herrenhof bestimmt, und die Bauerschaft durfte in demselben nur an 3 Tagen por Welhnachten Brennholz hauen; ein anderer Wald, "Hubwiller" genannt, war für die Hubner gemeinschaftlich, und sie erhielten daraus namentlich das benöthigte Bauholz. Dem Besitzer des Herrenhoses (clambus curiad, wie es scheint ein Ministeriale, den der Grundhert, namlich der Prälat von Straßdurg, damit beliehen hatte) gehörte der britte Thell von den Sinkünsten der Wälder und vom ganzen Salzsute. Er bestellte den Schultheißen und Keller (collorarium). Dem Einkundheren blieben also nur <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der genannten Einkünste und die Mingaben der Bauerhöse. — So weit der Schultheiß nicht richten

, berief er ben Kirchenvogt. Bon Dichaelis bis Martini lag alle It und Gerichtsbarkeit in ben Händen bes Herrn Pralaten ausilch. Er bieß Winnebote (er gebot für bie Zeit ber Beinlese.)

<sup>1, @</sup>climm, 11. S. 107.

i) Weper, Urfunbenbuch I. G. 485.

<sup>, (#</sup>clmm, II, 2, 580.

t, costmin, 11. €. 665.

<sup>9</sup> Wilmin, H. S. 179,

b) (Michann, 1. C. 775.

<sup>71</sup> Grinem, I &. 521 u. f.

183

- À) Grimm. IV. €. 563.
- i) Grimm, III. S. 476.
- k) Günther, Unkundenbuch II. S. 78. Die Güter, beren Rutzuießung den Domherren zustand, und welche die Domprobste abministrirten, waren von jenen der Erzbischöfe und Bischöfe gesondert.
  - 1) Grimm, I. S. 256.
  - m) Grimm, I S. 430.
  - n) Grimm, IV. S. 517.
  - o) Grimm, I. S. 351.
  - p) Grimm, I. S. 9.
  - q) Grimm, I. S. 35.
  - r) Grimm, I. 52. 58. Weisth. von 1461.
  - s) Grimm, I. S. 56.
  - t) Grimm, I. S. 107.
  - u) Schöpflin, Alsatia diplom. I. 229. Smoler, S. 126.
  - v) Grimm, IV. S. 98.
  - w) Grimm, I. S. 759. 761.
  - a) Grimm, L S. 692.

## § 94.

Wir kommen nun auf verschiebene andere, wahre Markenversafjungen. Es gab 1. Markwaldungen, die einer Bauerschaft gehörten,
welche nur der landesherrlichen Bogtei unterworfen, und deren Güter
nur mit den Belastungen dieser Bogtei behaftet waren; es gab aber
auch 2. Marken, in welchen nicht nur solche landsässige Bauern, sondern auch Grundherren und deren Hintersassen betheiligt waren. Endlich gab es auch 3. solche Marken, an welchen eine Anzahl von Grundherren gemeinschaftlich das Eigenthum hatten, jedoch so, daß auch deren
Bauerschaft Rutungsrechte zustanden. Die Grundherren pslegten dann
im Nießbrauche des Waldes Vorzugsrechte zu haben.

Die Markherrlichkeit, das Markrichteramt stand dem Landesherrn zu, oder einem andern erblichen Vogte, oder die Markgenossenschaft wählte sich einen Vogt. —

## § 95.

Der Ibarwald, zwischen Mosel, Saar und Nahe, war eine große Waldmark, an welcher 11 Dörfer Theil hatten a). Diese machten die Cleinicher Cent aus. Ein Centweisthum aus der Zeit, da  $^2/_8$  des Cleinicher Hochgerichts an Sponheim gekommen war, enthält auch versichiedene Punkte des Markenrechts. Der Centner, welcher ohne Zweisel von den Landesherren bestellt war, fragte die Schöffen um das Recht, welche, bevor sie antworteten, sich mit den Eidsmännern benahmen.

Die Mark hieß nämlich der "Sid" und die Markgenossen "Sidsmänner". Lestere hatten den Hau im Walde ohne Beschränkung auf gewisse Konarten: nur die von Meits waren auf Erlen und Birken ange wiesen, und die von Emenraidt auf liegendes Holz, über welches die Bromen gewachsen sind. Für die Mast wurde ein Dehmen den Herten gezahlt, aber nur 1 Heller von einer Bache, von einem Ferkel ein Velbeling. Die Mastnutzung war gemeinsam auch auf Privatgründen; "wenn Einer eine Siche im Kohlgarten stehen hätte, und wollte ihre Frucht ohne Schaden geätt haben, sollte er sie herauswersen."

Als Beispiel der Uebernahme einer Schutherrlichkeit über eine Markwaldung möge Folgendes dienen:

Graf Robert von Virnenburg versprach im J. 1311 ben Erben von Mertloch d) (heredibus, Markgenossen, die ächtes Eigenthum am gemeinschaftlichen Walde hatten), ihren Wald so gut zu beschüßen und zu beduten, wie seinen eigenen, so daß weber er selbst, noch seine Bauerschaft (tamilia, seine Sigenhörigen), noch irgend Jemand ohne guten Willen der Erben darin etwas hauen sollten, an Brennholz oder Baudolz. Die Erben von Mertloch sollten Waldhüter oder Förster wablen und seßen, welche der Graf bestätigen und schüßen wolle, wie seine eigenen. Als Buße für jeden gefrevelten Stamm setzte der Graf destillinge; (wer die Strase zu bezähmen und jede Gewaltthat abzweichen, dabe sein Amtmani speziellen Besehl; er selbst verpflichtete sich und und seine Leute zur genannten Buße, wenn sie schuldig betunden werden sollten.

Norblich von der Ahr, im Jülichschen Amte Tomberg, war eine hebeutende freie Markgenossenschaft Eigenthümerin des Flamersheimer pluldes ed. Das Märkerding wurde zu Flamersheim gehalten, woselbst Edessen Urtheil sprachen und das Recht weiseten. Es waren 1 uchbworne Förster aufgestellt, von welchen einen die Herren von I honburg septen und beeidigten. Diese Förster sollten ben Wald be libitmen por unrechtem Hauen, vor Kohlen-, Aschen-, Ralkbrennern, vor stelnenhauern, vor Benden (Bainten?) und Land zu machen, roben Voblibalen und bergleichen, was Alles unerlaubt war. — Unter den Muhungaberechtigten sind 4 Abstufungen: Erben (vollberechtigte Mit elgenthumer), Anerben, Waldseepsen (Waldeingeseffene?) und Koiter - Ueber die Befugnisse der Erben sagt das Beis-(Motter, Mother). 1/11 1/11e eingesessen Raebern sullen desselben Walds gebruchen zu ull thier Kothuitt, sie mögen in ben Wald gain und den bom aff-

hauen, uisgraben, reyssen, splyssen, besclain, einen nuwen bouw machen up dem Walde, up sclain, weder abbrechen, zu mark fueren, verkuifen, as weit und korn up iren eigenen erff gewaessen, sunder einiger herren gebot off verbot. — Wer behauptete ein Anerbe zu sein, deren Zahl die Scheffen zu "vierthalbhundert" angaben, mußte mit 4 seiner Nachbarn, 2 höheren, 2 nieberen Standes als er, schwören, daß die Hof= stätte, auf welcher das Recht behauptet wird, wirklich ein Anerbe sei. Eine solche Hofstätte mußte so groß sein, daß mit einem Wagen und drei Pferden darin umgewendet werden konnte. Die Anerben hatten saft Reselben Rechte wie die Erben, mit Ausnahme von ryssen, splyssen, besclain (b. i. Bauholz zurichten im Walde). Auch durfte der Anerbe nicht unmittelbar Holz aus dem Walde auf Verkauf fortfahren, es mußte zuerst eine Nacht auf seiner Hofstätte beherbergt gewesen sein. — Die Waldseeps, deren Zahl ebenfalls "veirdehalfhundert" genannt wird, durften im Walde allerlei Holz hauen, außer Sichen und Buchen. — Die "veirdehalfhundert coiter" durften nur Dürrholz ohne schnei= dende Instrumente nehmen, und mußten es mit einer Wiede, die sie mitzubringen hatten, gebunden auf dem Rücken heimtragen. Auch die beiden letzteren Klassen mußten ihre Verwandtschaft zum Walde nach= weisen.

Eine ansehnliche Mark waren die sogenannten Wehrmeisterei= Baldungen d), über welche bem Hause Jülich als Waldgrafen (comes nemoris) die Oberherrlickkeit mit verschiedenen Ruzungsrechten zustand. Es hatte aber der Waldgraf auch Sonderwaldungen im Bezirke, ferner hatte auch die Gemeinde Au einen abgesonderten Wald, die übrigen Districte waren gemeinschaftlich. Die Markgenossenschaft bestand aus mehreren Grundherren mit ihrer Bauerschaft; in Bezug auf ihr Markenrecht wurden diese Herrenhöfe Anerben genannt. Mehrere dieser Höfe dursten nehst ihren Angehörigen hartes Brennholz hauen, andere nur für das Hauptgut, mährend die übrigen Leute des Hofes nur Taub= holz nehmen durften. Mehrere Höfe waren ganz und gar nur auf letteres berechtigt; einer burfte zwei Wagen gehen lassen, einen mit "Berrynge", den andern mit "Doufholz". Der Waldgraf durfte ohne Willen der Anerben kein Holz weggeben, und auch die Anerben durften ohne Erlaubniß kein Holz aus der Gewerschaft fortführen. berechtigten Höfe hatten freien Schweineeintrieb zur Mast; nur von jenen Schweinen, welche nach Johann=Baptistentag gekauft wurden, war man Dehmen schuldig. Von einem Forstmeister ist keine Rede, sondern von einem Wermeister, der im "Forstgedinge" zu Gericht saß,

wahrscheinlich vom Waldgrafen aufgestellt. — Die Aufsicht führten geerbte und geschworne Förster. Der Hof von Auwe hatte eine Forsthube nicht gestellt, sondern dafür 90 Mark erlegt. — Für die Abwehr Unberechtigter zahlten die Werleute dem Waldgrafen jeder alljährlich 3 Pfenninge Werweis. — Die Waldungen lagen in einem alten königlichen Wildbann.

Röslarbusche) war eine Markwaldung in der Rähe von Jülich. Alle Jahr wurde ein mailgeborner mann und ein huismann (ein Abeliger und Bauer) gewählt, um das Waldeisen zu führen und Jedermann sein "Erbe" (den Anspruch von seinem Erbgute) anzuweisen. Wenn Siner sein Holz nicht binnen Mai aushaute, war es dem Busche vererbt und der Förster haute das Zeichen aus. Schlagholz und Dorne dursten nach Ablauf des März nicht mehr gehauen werden, dis man später wieder die Bandwieden zu dem Korne hied. Es deutet dies auf einen regelmäßigen Mittelwaldbetrieb. Zuerst wurde das (Unter) Schlagholz gehauen, dann im Mai das Oberholz, endlich zur Erntezeit die Bindwieden. — Die Schweine, welche zur Rast dursten, wurden gebrannt.

Eine andere Markwaldung bei Jülich war der Weldorfer Busch f). Schirmherr berselben war der Herzog (der Landesherr), ber oberste Markbeamte war ber Honn (anderwärts Zender, Centgraf, contonarius genannt, also ber Gerichtsbeamte). Außerdem waren mehrere "Geiffen" aufgestellt, jedem sein Erbe zu geben. Endlich be sorgten einige Förster die Waldhut. Die Erben (Besitzer der berechtigten Erbhöfe) waren theils in der Hondschaft (Centgerichtsbezirk) theils außerhalb berselben gesessen. — Das bewilligte ober angewiesene Holz wurde mit einem Waldeisen der Regel nach angeschlagen. — Der einfache Rupantheil hieß "Gewalt", in älteren lateinischen Ur kunden aus jener Gegend potestas. Zur Zeit des beurkundeten Beisthums wurden 24 Buchenheister, ober 4 Eichen= und 20 Buchenheister für eine Gewalt ausgegeben. — Jede Gewalt hatte jährlich ein Sombre Haber und für die Hut ein Sombre Roggen zu verabreichen. — Vom Haber erhielt ber Schirm= und Gerichtsherr 35 1/2 Malter, bann noch 20 Hühner. Jedermann mußte sein abgehauenes Holz binnen 8 Tagen entlagern und binnen 1 Monat danach ausstellen. Riemand durfte bei Racht auf den Busch fahren und Holz hauen. — Zu Bind widden durfte man nichts nehmen als Hainbuchen, Linden, Haieln, Salweiden. In Bezug auf Mastnutzung hatten die in der Honnichaft eingesessenen Erben einen Vorzug, wenn das Eckern nicht für Alle

nichte. — Das Itemann der Schweiner geschatz zu Weidert (Den zur Man zugelankenen Schweinen wurde ein Zeichen erzeitsternt.

Rördlich von Jülich gegen der Alei war der Bud "de Graet gi, jest Gritbeide, eine merkrititge Bulmart, meide "Conint Sanderbut" Rinig Zwenteleld von Leitzingen) un 14 Deriichaften geschenkt baben ist. Rach einer Urfrinde von 1486 umd 1533 war damels der Herr von Born Cherherr der Mark, welcher ne durch 2 Förster hüten ließ, den einen seste er, den andern die zanze Landelgemeinde der 14 Kirchiziele. Dem Herrn van Korn wurde des hochgericht in den 14 Kindisielen zuerkannt und das Bild, serner die Leuren (Strafgelber), die auf dem Buide fallen. Endlich batte derselbe einen Freibuich ausgeschieben für seinen Kammerbrand, wegegen er weiter kein Recht mehr hatte, im Buiche zu boiden nach zu hauen. (Boichen bezog nich wahricheinlich auf das Unterholz, bauen auf das Oberholz). Zeder Priester, der eine Kirche in den 14 Voriern ju bedienen hatte, durfte zu den vier hoben Zeiten (Kirchmeffe, Oftern, Kringsten, Allerheiligen) je einen Bagen grünes Holz bolen, dafür mußte er alle Sountage für König Sanderbout und seine Gemahlin beten und beten lassen. — Boschen durfte jeder Einwohner wann er wollte, mit Ausnahme von "Reurholz", d. i. Eichen, Ruchen und Einden. Bon Keurholz dursten nur "tacken" (wahrscheinlich Zacken, Kene, so weit man vom Boden aus reichen konnte) abgehauen werden. — Bar Reurholz gehauen worden (wahrscheinlich in Folge Bertheilung) und über 3 Tage liegen geblieben, zo war es "verlegen" Holz, was Zebermann aus den 14 Kirchspielen nehmen durfte. — Wenn der Busch zu arg verhauen war, konnte ihn der Herr van Born mit Rath der 14 Kirchspieldörfer in Frieden legen. Holz oder von Holz aus dem Busch gezimmerte Gebäude durften nicht aus den 14 Kirchspielen geführt werden.

Ein interessantes Markweisthum ist von der Wengermark h) in Bestphalen vorhanden. Sie gehörte einer freien Markgenossenschaft. Zur Zeit jenes Weisthums war Holzrichter Arndt Howarde. Dieser stagte einzelne Markgenossen um das Recht, der Gefragte benahm sich zuwor mit den gemeinen Erben und ertheilte dann die Antwort. Dem gnädigen Herrn (von Cöln?) wurde für sein Recht gewiesen der höchste Stuhl, die schönste Schüssel, der weiteste Becher (bei dem Markgelage); die Brüche, die in der Mark fallen (Markbusen), sollte er mit den Erben verzehren (bei dem Märkergericht). Außerdem gestand man ihm 30 Schweine und einen Eber zu, wenn ein bescharbar Eckern

ver Som Sugaren der Schweine in Heerben.) Dafür mußte er Inreat rowehren, so weit es die Erben nicht selbst verrendien. die vur uso wur Schirmherr. — Den Salerben (ohne wir: Briver and Suls oder Fronhoses, anderwärts Ersegen, renderren renannt wurde das Borrecht zuerkannt, daß sie ihre Erweine inceichen, in eigener Heerde, zur Mast gehen lassen und Dur de Durante durch Raufschweine bis zu 5 Mark Raufpreis reinitzien Reinen. — Dies mußte aber bis St. Margarethentag ge weiten em - Die gemeinen Erben mußten ihre Schweine, die ne wer dem remainmen Tage (20. Juli) bei ihren Trögen hatten, auf den zim der Scharftump treiben und von den sieben geschworenen Swirmen immen ... Die Kotter hatten nur das Recht, ein inn er den E. Juli selbst gefüttertes Schwein auf den Schar Dies is Brennen durften die Kotter nehmen zuem n der gerichten fie hauen "erlen und backen (birken?)." michan fie von den Erben erbitten. —

ind nier lietunde des Erzbischofs Philipp von Köln von 1169

Ander an der Kertenköfen, welche dem furz zuvor zu Merei) gekeitern Ander zeichenkt worden waren, schon damals die Markgerichtskeitert aber mehrere Baldungen mit ähnlichen Emolumenten, wie in Praierte In Bem Kloster Mere gehörte auch der Wald Brankenkeit in verziem Stielbert von Lugerode wegen Klostergütern, die er aum danzen Sweisel als Lehen, Nutzungsrechte besaß. Derselbe meinen keiten Aberetung eines Theils vom Walde auf seine Rechte am Sanzen word unter der Bedingung, den ausgeschiedenen Theil im Keiner Art zu verwüsten (excepts omnimods eines destructione). Der ausgeschiedene Theil wurde also ein zum Lehen gehöriger Sonder-

With the Stevernschen k) Mark nordöstlich von Münster wird in Arsthum von 1339, in welchem der Gogreve Schweder, wir Arthurer uber die Mark zu Ostbevern, als Stellvertreter wird von Bereich (der Gerichtsherr und wahrscheinlich Erbholz war) mit den Schultheißen mehrerer Höse und den gemeinen Wirkungen die alter Recht und die alten Wilküren der Mark des Arthursgenosse war und in der Mark "ware besetten der Mark einem vollberechtigten Gute saß durfte jenseits der Abarten Bauholz hauen, zu Brennholz durfte grünes wirden wir kandendolz auch dort nicht genommen werden. Diesseits der Arthur wan gar kein Sichen= und Buchenholz hauen, "bat also

grone iß, dat ein hawick sin aeß darunter etten magk to middesommer." (So grün, daß ein Habicht im Sommer darunter im Schatten seinen Fraß halten konnte.) — Die bloßen Kotter hatten gar keinen Anspruch auf Hartholz. — Aus der Mark durfte kein Holz gefahren, Kohlen durften nicht gebrannt, Ziegen nicht gehalten werden. Zwei Schar= manner (benannt vom Ordnen der Schweine in Heerden) übten mit hilfe der Waldgenossen die Waldhut. — Jeder Markgenosse war bejugt, seine gezogenen und die vor Jacobi gekauften Schweine zur Mast zu bringen, es seien viele oder wenige. Wer seine Ware nicht betreiben konnte, durfte für 6 Schweine das Recht käuflich an einen Andern ablassen. Der Kotter war nur für ein Schwein und seines herren Schuldschwein berechtigt. — Eckeren zu lesen war nicht erlaubt. — Der Holzgreve konnte für 30, der Schatmann für 2 Schweine das Ederen (das Einschlagsrecht für 2 Schweine) verkaufen. — Die Mark busen gehörten zu 1/3 dem Holzgraven, zu 2/3 dem Kirchspiele. — Bas der Holzgreve und 2/3 der Markgenossen beschlossen hatte, war bindende Norm für Alle. — Die Urkunde bezeugte der Gogreve und mehrere Personen, die sich Erferen nannten. — Ein Vorzug der Erferen vor den gemeinen Markgenossen findet sich aber nicht bei den Berechtigungen angegeben.

Bei dem Herrschaftsgute Raesfeldt I), nordöstlich von Wesel, woselbst ein festes Schloß war, befand sich ein Bauergericht und ein Narkengericht, denn der Herr des Hauses zu Raesfeldt war allzeit ein Erbholzrichter der Raesfeldter Mark und hatte Gebot und Verbot. Er bestellte einen Holzrichter und 4 Förster. Ihm gehörten die Holtingsbröken (die Markbußen) allein. Wenn auch die Mark ver= toert (verboten) war, so blieb den Markgenossen doch ihr Noth=, Zimmer= und Geschirrholz vorbehalten.. Die Kover (Kotter) hatten mir Anspruch auf Spreckware. (Nach der Barmer Hofrolle Grimm III. S. 11 hatten die Kotter nur dürre Stöcke zu koppen und Sprocken pu lesen, was anderwärts kürzer ausgedrückt ist "Stock und Sprock.") — Dem Hause Raesfeldt gehörten alle Windbrüche, die mit der Pfanne umgefallen waren, ferner alles verfallene Holz, wenn ein "Woltwind" (Gewaltwind) war, von sonstigen Windbrüchen nur das Zimmerholz, das übrige durfte Jedermann nehmen. Wenn es ein Schern gab, wurden von wegen des Hauses Raesfeldt 4 Scharmeister gesetzt und 6—8 Laufförster. Dieses Haus war befugt, außer seinen eigenen "op dem troge gefuiten" Schweinen so viele zur Mast gehen zu lassen, "as ein affe-bode (Astbuche?) loves heft", d. i. wohl in unbeschränkter Zahl. Von 4 Haupthöfen (principal=have) durfte jeder außer der Dielzucht 25 Stück einschlagen, dagegen mußten sie für das Kirchspiel das Faselvieh halten. Die übrigen Markgenossen waren auf eine desstimmte Zahl Schweine berechtigt, den Kottern war nur 1 Stück dewilligt. — Eckern lesen, mit Ausnahme des Ueberfalls von Sichen auf Privatzründen, war nicht gestattet.

Die Homer m) Mark, nördlich von Raesfeldt, war eine gam freie Mark, denn 1490 hegte Bernhard von Valen nur als Bevollmächtigter der Erferen ein Märkergericht. Dem Besitzer des Hauses zu Rede wurden mit der Bezeichnung oberster Erfgename und Erfere nur Ehrenvorrechte (eines obersten Stuhles, eines weißen Tafellackens, eines weißen Weckens und weißen Bechers) zuerkannt. —

Der Westerwald n) bei Warendorf war auch eine Markwaldung. Der Fürstbischof von Münster bestellte den Holzgrafen und bezog 13 aller Markgefälle, 1/3 gebührte den Erferen, 1/3 den Markgenossen. Wenn ein Erfere außer ber Mark wohnte und seine Erben (nutungsberechtigte Höfe) besetzt hatte (mit Bauern), so übten biese das Marken: recht aus, ihm selbst gestattete man Richts, außer was er erbat oder erkaufte. — Der Landesfürst war nur für sein Haus Sassenberg berechtigt auf das benöthigte harte Bauholz und weiche Brennholz, dam zum Eintrieb der selbstgezogenen Schweine. — Das Frauenkloster zu Freckenhorst wird ein oberster Erfere (hier nur meist = ober höchste berechtigt) genannt. Es durfte 30 Schweine und einen Eber eintreiben, und täglich eine Fuhre Dustholz auf einem "Weddewagen" holen, dessen Rungen nicht höher sein sollten, als die Räber. Dafür gab es 8 Schillinge an die Johanniskirche zu Westkirchen. Es gab neue Rotter, die erst seit 30 Jahren entstanden und alte. Erstere bekamen nichts, außer was sie erbaten ober kauften, letztere durften 2 Schweine zur Mast treiben, das dritte mit Gnade, und erhielten so viel Holz zur Feuerung "als he lassen (lasten, tragen) kann."

Von der Lettermark o), zwischen Rösseld und Dülmen hat man einen Auszug aus den Markprotokollen von 1500—1547. Holzrichter und Vorstand des Markengerichts war damals Johann von Mervelde. Die Geschworenen der Mark hießen Malleute, die auch dei besonderen oder Nothholtdingen erscheinen mußten. Die gemeinen Erseren (anderwärts bloß Erben genannt) machten den Uamestand aus. Die Malleute übten mit den Narkknechten den Waldschutz. — In älterer Zeit war die Letter Mark mit der Mervelder vereinigt, wie aus einem Vergleiche Johannes von Lette mit seinem Vetter Hermann

von Mervelde vom Jahr 1316 hervorgehen dürfte. Die Abtheilung geschah durch eine Schneisse (quas divisio dicitur ensda vulgari nomins). Rach dem Vergleiche sollte über die Schneisse gelausenes Vieh nicht eingesperrt (concludi, geschüttet), sondern nur über die Schneisse purückgetrieben werden. Johann von Lette besaß das Waldgericht, hermann von Merveld die Fischerei, Jagd und die herumschweisenden Pserde (vagi equi).

Im Speller Wald p), süblich von Lingen, gebührte das Markengericht dem Abte des Stifts Verben, und wer den Hof Schapen vom Abte zu Lehen hatte, war Holzrichter und bezog die Markbußen oder Strafgelber. Das Holzgericht sollte besetzt sein mit dem Schulzen von Shapen oder wen an seiner statt der Holzrichter bestimmt, ferner mit dem Schulzen von Löne als Beisitzer zur linken und mit dem Vogte des Holzrichters ober wen sonst letzterer dazu bestimmt als Beisitzer jur rechten. — Bei dieser Mark sind wieder unterschieden Erferen und Markgenossen. Auch gab es Malleute, hier Malnoten genannt. Der Holzrichter war berechtigt auf Bauholz und hartes Brennholz, sowie auf den Eintrieb aller Schweine, die er hatte oder vom Pacht seines Hoses bekam. Manche Höfe hatten Vorrechte in Bezug auf Holz und Mastnutung. Im übrigen waren die Güter theils auf Blömware gewart ober berechtigt, theils auf Douftware. Nur erstere durften die Soweine, die zu Johannis schon auf ihren Trog gingen, in die Mast treiben und hartes Brennholz hauen. Letztere durften nur nehmen unfruchtbar Holz und liegendes Holz, was nicht zum Zimmern taugte. — "Rachdem die Erferen und Markgenossen dem Abte zu Werden den Speller Wald zugestehen (d. h. wohl die Obrigkeit darüber), so habe er ihn zu schützen und zu vertheibigen."

Bei Meppen liegt das Ofterbrok q), eine alte Mark, über welche das Markrichteramt mit dem Kampenschen Haupthofe zu Teglingen verbunden war. Im Jahr 1435 verkauften die Brüder von dem Kampe das Märkergericht an die Stadt Meppen. Dasselbe wurde auch in späterer Zeit noch auf der alten Malstätte, wo der Kempenhof stand, gehalten. —

Eine Urkunde vom Jahr 1118 bei Möser, II. Doc. S. 58 zeigt die Entstehung eines neuen Markenrechts. Die Markgenossen von Siede bewilligten nämlich mit Zustimmung des Bischofs Godeschalk, dann Heinrichs mit seiner Mutter Judith und des jüngeren Widekind mit seiner Mutter Themud (wahrscheinlich die Markgerichtsherren) dem Aloster auf Jburg die Beholzung und das Recht, 30 Schweine und

einen Sber nebst der Jnzucht (Dielzucht) einzutreiben, wenn eine Eichelmast war; bei einer Buchelmast galt die Zahl 40 statt 30. Die 30 Schweine durften nur sechs Wochen, die 40 neun Wochen zur Rast gehen, die Inzucht länger, wenn die Mast reichte.

Das Delbrock r) war eine kleinere Mark innerhalb der größeren Widenbruggischen. In letterer und somit auch im Delbrock waren drei gleiche Holzgrafen, der Bischof von Osnabrück und Münster, der Graf von Retderg und das Kloster Marienfelde. Diese setzen einen Holzrichter. Außer den Holzgrafen sind noch genannt gemeine Erseren und Markgenossen, dann 5 Malleute zum Zwecke der Aussicht und Rüge. Von den Straffällen erhielten die Gerichtsherren zwei Theile, die Erseren einen Theil.

Dissen s) war ein königlicher Hof, welchen Ludwig der Fromme dem Stifte Osnabrud überließ, und an welchen die Gerichtsherrlichkeit über die Dissener Mark wie es scheint geknüpft war. Denn im Jahre 1582 erkannten die Malleute und Markgenossen den Landesfürsten, Bischof von Osnabrück, für einen Holzgrafen und obersten Erferen (ersten Theilhaber) und sprachen ihm neben Ehrenrechten zu: die Brüche und das Recht, so viele Schweine zur Mast zu treiben, als durch ein Gingel= (Klingel?) =port von Auf= bis Niedergang der Sonne getrieben werden können (bas heißt wohl in unbegrenzter Zahl). Für einen Holzrichter (als Beamten, wenn auch vielleicht erb lichen) des Holzgrafen wurde der Meyer zu Dissen erkannt und es wurden ihm so viele Schweine zugesprochen, als er vor dem Mai auf seinem Troge hatte und noch 12 Stück dazu. Dafür mußte er den gemeinen Markgenossen einen Bullen und Stier halten. — Den Erferen wurden, so viele vollwarige Bauerhöfe sie in der Mark hatten, so viel mal 12 Fuder Holz zuerkannt, das sie sich aber anweisen lassen mußten, für eine halbe Ware 6 Fuder. Drei Häuser (Schlösser, Herrensite) durften so viele Schweine zur Mast treiben als "ein rathefter (Radheister) zu Mittensommer Laubes hat." (Die unbegrenzte Berechtigung in anderer Weise ausgedrückt.) Die übrigen Erseren durften bei voller Mast für jede ganze Ware 12, für eine halbe 6 Schweine eintreiben. —

Auf einem zu Schledenhausent) im Jahre 1576 abgehaltenen Holting über die Wolt= und Nortberger Mark wurde der Fürstbischof von Osnabrück als oberster Holzgraf anerkannt, und ihm zugewiesen das benöthigte Zimmerholz zur neuen Mühle, ein oder zwei Sichenstämme nach Gelegenheit, und bei voller Maht der Sintried von

31) Schweinen nebst einem Eber. Erbholzrichter war der Meyer von Schlehusen, und derselbe hatte wegen des Gerichts doppeltes Markgenossenrecht. —

Der Graf Otto von Ravensburg widmete im Jahre 1166 sein Erbgut Flarsheim u), welches in der betreffenden Urkunde eine curtis genannt ist, einem Kloster. Als Zugehör zu demselben ist de seichnet ein anliegender Forst (hier vielleicht in der Bedeutung Sonderwald) und die Gerechtigkeit im benachbarten Walde, der eine Markwaldung war. Der Hof Flarsheim und Ora waren Haupthöse, welche die Markobrigkeit gemeinschaftlich ausübten, namentlich bestellten sie gemeinschaftlich die Scharmänner (scharatores). Die Markgerichtsbarkeit gebührte aber dem Hose Ora mit ½ der Strafgelder, die übrigen ¾ wurden wieder in drei Theile getheilt, von denen einer denen von Flarsheim gehörte, nisi sorte utrisque, (denen von Flarsbeim und Ora) placuerit, ut simul consumant.

Das Kloster Bodeke war der oberste Holzgreve von der Etteler Mark v), süblich von Paderborn, und es wurde das Holtding auf der Burg zu Ettelen gehalten. Unter den Märkern sind genannt Erben (hier wie es scheint Grundherrn und andere, die freieigenes Besitzthum hatten), dann Meyer, Hofer und Kotter. Das Kloster durfte 2 Köhler, 2 Zuträger und 2 Abträger (bei der Verkohlung wahrscheinlich) im Walde haben und von St. Peter bis Jacobi, dann wieder von St. Michaelis bis St. Peter zwei vierspännige Wagen nach Holz gehen lassen. — Der Dombechant von Paderborn erhielt 2 Fuber Kohlen, eine im Winter, die andere im Sommer, ferner 24 Fuder Holz für 8 Bauerhöfe, für jeden nämlich 3 Fuder. — Der Waverhof bekam 8 Fuber, der Kregerhof 4 Fuder. Einige Grund= beniter hatten kein "Schtwort" (Recht) in der Mark, weil sie aus= geschiedenen Wald besaßen. — Die Meyer und Hofer bekamen so viel Holz, als ihnen die übrigen Erben bewilligten, 6—7 Fuder, welches Holz sie verkaufen durften, zuvor aber in ihrem Hofe abgeladen haben mußten. Außerdem durften sie und die Kotter "unesche" Holz (Un= holz, Urholz?) hauen. — Den Markschutz besorgten 12 Schernen, die meistens "Erveschernen" waren. —

Aehnliche Verhältnisse bestanden in der Tudorfer Markw), über welche ebenfalls der Prior von Bodeken Holzgraf war. — Junker von Brenken sollte die Mark gegen Gewalt schützen. Im Uebrigen waren 7 Schernen, die Besitzer gewisser Bauerhöfe, für die Waldsaufsicht bestellt, 5 von wegen des Kloskers Bodeken, 2 von wegen des Rose.

Stifts Paderborn. Wenn fremde Schweine von Auswärtigen in die Mast gethan wurden, so gehörte das Einkommen davon denjenigen "Erfgenoten", welche Schernen hatten, nach ihrem Antheil. Ber fremde Schweine zur Mast nahm ohne Wissen und Willen des Holzgrafen und der Erbgenossen, war strafbar.

Ueber den Steinwedeler Wald x), im Herzogthum Lüneburg, in welchen 18 bebaute und 2 wüste Dörfer gehörten, besaßen im 14. Jahrhundert die Ritter von Rutenberg das Holzgrafenamt. — In späteren Weisthümern von 1530, 1548 und 1558 findet man die von Rutenberg nicht mehr als Holzgrafen, sondern nur als höchste Erben, denen von jeder Art Ware (Were ober Nutungsberechtigung), nämlich auf Feuer, Bau und Rath (Gerätheholz) ein Antheil zustand. Als Vorrecht gebührte ihnen die Jagd und daß sie außer ihrer Dielzucht ein Schock Schweine und einen Kämpfen (Eber?) zur Mast auf: treiben durften. Im Jahre 1558 wurde Erdboden (hier nicht das Grundeigenthum bezeichnend), hohe Obrigkeit, Gebot und Verbot dem Herzoge von Lüneburg als Landesherrn zugefunden. Steinbrücken setzte einen Holzvogt, welcher andere Geschworene aus den Holtdingsleuten aufstellte und die Holznutzung leitete. Außerdem hatte das genannte Haus 25 Fuder Brennholz im Laub (Sommer) und 25 Fuder im Reis (Winter) zu hauen, und durfte seine Dielzucht zur Mast treiben. — Wer auf einem Hofe wohnte, wurde für einen Mark genossen erkannt, wer auf einen Acker gebaut hatte, war ein "Ausholz." — Jeder Holtungsmann durfte seine Schweine zur Mast treiben, hatte er keine, so durfte er 4 Stuck kaufen.

In einem Holtding von 1503 über den Wald von Berschampe yd östlich von Lüneburg wurde unter Anderem gefragt, wem die Holtingsleute den Wald von Berschampe zusinden? Die Antwort lautete, den Hosherren (Grundherren) von den Hösen, auf welchen die Holtingsleute wohnen. Die Hosherren hätten aber nicht selbst Holz zu hauen und Schweine einzutreiben, vielmehr gehöre die Marknutzung den Leuten, die auf den Hösen wohnen. — Dem Thurn (Burg) zu Blobecke fanden die Holtingsleute das höchste Gericht zu über Hals und Hand im Walde und allen Dörfern, serner die Pfandung, sreie Feuerung und den Eintried aller in der Burg gezogenen Schweine. Gab es mehr Mast, als der Burgherr und die Holtdingsleute brauchten, so konnte der Schloßherr auch "eine Behme" darein legen (Schweine gegen einen Dehmen zulassen), doch ohne Uebertreibung. — Dem Johann von Bittorp erkannte man den dritten Baum zu, doch durste

er nur zu seinem und seiner Leute Bedarf und nicht ohne Anweisung oder Vorwissen hauen, ferner durfte er bei voller Mast 60, bei halber 30 Schweine eintreiben, und seine Knechte konnten pfänden. (Was der dritte Baum hier zu bedeuten hatte, ist mir nicht klar.)

Destlich von Hannover war eine Mark, über welche ber Junker von Misborch Markrichter war. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderls waren die Rechtsansprüche schon geschieden nach drei Complezen Felberscher Bruch, Northorst und Allerbruch e). Die Besiter von Misborg hatten im Felberschen Bruche den dritten Stock,
im Northorst und Allerbruch Nichts an Holz, außerdem waren rechte
Erben, die Erben von Hannover, Anderten und Ahlten. Northorst
und Allerbrot waren freies Sigen der Erben von Hannover und
Anderten. — Der Erbe konnte hauen zu seiner Nothdurst, durste aber
keinen fremden Mann mitnehmen. — Abweichend von anderen Marken
wurde auf die Frage, wenn ein Meyer auf einem Gute sitze, ob er
davon sich beholzen solle, gefunden: beide die Erben und Meyer
möchten davon holzen. — Die Meyer dursten mit einem Wagen, die
Köter nur mit einem Karren in den Walb sahren. —

Im Ahlter Walde a) hatte das Haus Ruhte die höchste Gewalt und rings umher, so weit der Baumschatten reicht. Der Markherr stellte einen Holzvogt und Seschworene auf. Derselbe konnte 3 Schock Schweine und 3 Eber zur Mast gehen lassen, die Erben so viele als sie haben. — Des Domprobst Gerechtigkeit waren 50 Fuder Holz im Laube, darunter mochten 12 Fuder Buchenheister sein.

Im Deisterwalde 8), südwestlich von Hannover, lagen mehrere Marken, über welche dem Landesfürsten von Hannover die Markobrigseit zustand; derselbe wurde für einen höchsten und obersten Erben erkannt.

Im Hamelerwalde  $\gamma$ ) wurde die höchste Gewalt und Grund und Boden (d. h. wohl die Landesherrlichkeit) dem Hause Peina zuserkannt, das Eigenthum aber den rechten Erben (anderwärts Erberen). Rechte Erben waren aber das Haus Peina und die Oberherrn (Grundstern) der Güter, welche die Holten d. i. die Markgenossen inne haben. — Eben so war es im Heimwalde.

Das große Vorholz d) war in Wartschaften getheilt, die zussammen eine Mark ausmachten. Höchster Erbe war das Domkapitel zu hildesheim, welches solche Holtingssachen entschied, die der Holzsteve und die Wartmeister mit den Geschworenen nicht schlichten konnten.

#### 196 Broeiter Abichnitt. Bon Mitte bes 9. bis Mitte bes 16. Jahrhunberts.

- a) (Manua, II. 3. 132,
- b Guntber, Urtunbenbuch, II. S. 141.
- . Minn, II. 3. 685.
- / Kremer in act acad. Palat. III. S. 284 u. f. Lacomblet II. p. 16. (Manna, II. S. 791.
  - e' Didnung bes Röstarbusches v. 3. 1483 bei Grimm, III. S. 855.
  - / Stimm, IV. 3. 780.
  - 4 Wimm, III. S. 857.
  - h wrimm, III. S. 58.
- Notum itaque esse volumus universis in Christo Jesu fide constitutis... quod curtis s. Laurentii in Mere, eidem loco contigua, ex antiqua temporum nuccessione jus tuitionis et potestatem justitiae faciendae super silvam communem, hominibus in villa dicta Turren commorantibus juste et sine contradictione possidet. Ad hanc etiam pertinent curtim compositiones ommun, quicunque legem jam dictae silvae transgressi fuerint, et quotiescunque in eadem silva fructus glandium, qui dicitur Egkeren abundaverit, parcet praedictae ecclesiae 30 porcos et unum verrem secundum judicium praeratorum hominum. Homines praeterea in eadem silva communionem habentes persolvent ecclesiae praememoratae in cathedra sancti Petri tres modern avenue, quod vulgo politorn appellatur. Hoc etiam non est practormittendum, quod curtis jam saepius dictae ecclesiae sita in Wagenheim sumitem fere per omnia habet utilitatem in communi silva illorum de that tach, non solum in compositionibus recipiendis, verum etiam in porcis pandule et in praedicta avenae mensura, excepto solum quarto denario practicarum compositionum, quae villico ecclesiae s. Gereonis de suo jure Actual Itom ad curtim praefatae ecclesiae s. Laurentii, quae (curtis) est in Noted portinet tertia pars potestatis justitiae faciendae super nemus, quod Looks dientur....

Kremer, acab. Beiträge, II. U. S. 231.

Lacomblet II. p. 836.

- 4) (Wilmin, III. S. 176.
- 1) (Mitmm, III. S. 169. Bergl. Keuren und Keurholz bes Gratbuiches.
- w) ("timm, III. S. 161.
- 4) Orimin, III. S. 121. 1530 u. 1534.
- ut Mindlinger, II. 3. 361. I. S. 20.
- /) (Wilmm, III. S. 180 v. 3. 1465.
- 4) Piepenbrot, Geschichte bes Amtes Meppen S. 200.
- .) (Mitmin, III. S. 111.
- 4) Pholes, Denabriide Geschichte I. S. 326. Grimm, III. S. 187.
- 1) Miciaibum bei Grimm und Stiffer.
- w) Rinblinger, IL G. 203.
- e) Grimm, III. S. 81.
- w) Orimm, III. S. 91.

- x) Linblinger, II. S. 325. Urfunde von 1338. Grimm, III. S. 223. IV. S. 694.
  - y) Grimm, III. S. 229.
  - z) Grimm, III. S. 274. Grupen, Alterthümer von Hannover S. 90.
  - a) Grimm, III. S. 281.
  - β) Grimm, IV. ©. 619. 668.
  - 7) Grimm, III. 255. 257.
  - d) Daj. 258. —

### § 96.

Eine der berühmtesten Waldmarken war die von Oberursel, oder die hohe Homburger Mark in der Wetterau. — Es hatten an derselben 29 Ortschaften Theil, die zu verschiedenen Herrschaften gehörten, zu Homburg, Solms, Hanau, Königstein, Frankfurt und ber Ritterschaft von Reiffenberg. Die Oberherrlichkeit über die Waldmark selbst stand dem Besitzer von Homburg zu. Man hat zwei Weisthümer von dieser Mark, eines von 1401, dann ein Notariats= instrument von 1484 a). Die Märker, Hübner und Landmann weiseten das Recht durch einen Vorsprecher. Die Mark wurde als rechtliches Sigenthum der im Weisthum genannten Vörfer und Märker angesprochen, und der Inhaber von Homburg, damals der Herr von Eppenstein, als Oberherr und Waldbote anerkannt. Die nutungs= berechtigte Einwohnerschaft bestand theils aus Grundherren und deren Grundholden (Hübner, denn es lagen in der Mark grundherrliche Hosgerichte), theils aus einer Bauerschaft, die nur schutz- und vogteipflichtig war. — Im Markenrechte ist aber kein Unterschied gemacht zwischen Märkern, Hübnern und Landmann. — Der Waldbote sollte alle Jahre am Katharinentage mit Rath der Märker und Landmann die Mark bestellen, entweder persönlich oder durch einen Abgeordneten. Bas angeordnet wurde, durfte der Waldbote und seine Leute selbst nicht übertreten. Hielt er felbst sich nicht an das Gebot und Verbot, 10 waren die Landleute auch nicht straffällig. — Die Jagd war noch genossenschaftlich und der Landmann nicht ausgeschlossen. Am Katha= tinentage wurden auch jährlich zwei Märkermeister gewählt.

Die Seulberger oder Erlebacher Mark, von welcher ein Weisthum vom Jahre 1493 vorliegt, hatte denselben Oberherrn, damals Philipp von Hanau, als Inhaber von Homburg, und dieselbe Versassung, wie die Mark von Oberursel. Nur durfte der gemeine Lands mann nicht mehr jagen.

Eine ber freisinnigsten Marken war die von Robbeimb) zwischen Homburg und Assenheim. Jeder, der in der Mark ansässig war und eigenen Rauch hatte, war Märker; oberster Märker war der jeweilige Pfarrer von Rodheim, außerdem ist nur noch von einem Märkermeister und Furstern die Rede. Wenn ein Märker Holz aus der Mark führte, verlor er 3 Gulden und wurde aus der Mark verwiesen, bis man ihn wieder annahm. Wenn ein Märker Bauholz brauchte, mußte er beim Märkermeister barum nachsuchen, das em pfangene binnen längstens 2 Monaten ausführen und binnen 1/4 (Echeuer) oder ½ Jahr (Haus) nach der Abfuhr verbauen. Gulner (Hafner) durften nur zwei Defen haben, und nur Durrholz und Windschläge brennen; sie mußten den Märkern das nöthige Ge schlirr um einen bestimmten Preis geben und in das Schloß Rodheim alle Jahre zwei Hörner auf die Wache liefern. Die Schmiede von Robbeim burften nur zweimal kohlen, einen Wagen im Frühjahr, awei im Berbste; ein jeder Schmied mußte dem Märkermeister ein Alserd beschlagen an allen vier Füßen. — Die Lindenschleisser, welche Geile und Stride machten, burften bavon nichts aus ber Mark tragen, obne daß sie sich mit dem Märkermeister und den Förstern vereinigten und vertrugen. Zuweilen verkaufte die Märkerschaft Holz aus der Mark. —

In der Grafschaft Kaichen lagen zwei ansehnliche Markwaldungen, die Carber Mark und die Altenstadter Mark c). Der Burggraf von Friedberg hatte mit der Burgmannschaft als Schirmherr des Kaicher (Verichts die Oberherrlichkeit über diese Marken. Bon der Altenstadter Mark eristirt ein Weisthum vom Jahre 1485. Alle Jahr nach St. Walburgtag wurde ein Märkerding gehalten, auf welchem der oberste Märkermeister und der Untermärkermeister ihr Amt aufsahen und die Märker eine neue Wahl vornahmen. Konnten sie nicht einigt werden, so wurden auf einen anderen Tag die Lehensherren (Mandberren) dazu berusen, welche mit den Märkern die Stellen neu besehren.

Per oberste Märkermeister wurde aus der Zahl der Kitter, oder Muterspenossen, welche Lehensherrn in der Mark waren, gewählt. Er eintelt alle Wochen einen Wagen voll Urholz, wenn er in der Mark pelesten war, außerdem nicht. In der Mask hatte er so viele "Were" wir I Ackermänner, wenn er in der Mark wohnte; außerdem nur so viel wir 2. – Mit der Bauholzabgabe verhielt es sich, wie in der Modhelmer Wark. — Sin Bäcker, der mit Holz aus der Mark sur such kird kird bäckt, war so angesehen, als hätte er Holz aus der

Mark verführt. Hafner und Lindenschleißer mußten ihre Waare zuerst in der Mark feil bieten. Erstere durften jährlich nur 13 mal mit Urholz und liegendem Holze brennen.

In der Carber=Markd) waren die 4 Dörfer Groß= und Klein= carben, Raichen und Burggrevenrobe (später Reichsbörfer genannt) markberechtigt. Hanau, Solms, Jsenburg waren in der Mark begütert. Nur der Wald Einsiedel hinter Burggrevenrode war Eigen, der übrige Bezirk Mark. Den Märkern stand die Weide zu, unten und oben (Gras und Mast), Urholz und Abschläge (Gipfel), Hain= buchen, Haseln. — Ließ ein Herr in ben sogenannten Herrenwäldern (die immerhin noch zur Mark gehörten) Holz hauen, so sollte er den Stod britthalb Schuh über ber Erbe lassen, und ben Stamm 14 Schuh lang nehmen; das übrige sei Urholz und gehöre den Märkern. die Frage, wie viel Recht die Herren am Edern hätten, wurde geweiset: "so viel auf des nachfolgenden Reitknechts aufgethanenen Schild fällt", das will sagen Nichts. — Rupprecht von Carben zu Burggrevenrobe maßte sich an, Erbmärkermeister zu sein. Daher begab sich ber Burggraf 1508 mit mehreren abeligen Herrn nach Großcarben und ließ sich das Markenrecht weisen. Dabei wurde festgestellt, daß die 4 Dörfer Märkermeister zu kiesen haben, einen Erbmärkermeister gäbe es nicht.

Bingenheim und Echzelle) waren zwei Königliche Güter, aber schon Ludwig der Fromme vertauschte sie 817 an die Abtei Fulda. Diese brachte daselbst ein ansehnliches Gebiet an sich, welches die Fuldische Mark genannt wurde, und für welche zu Bingenheim ein Centgericht mit dem Blutbann bestand. Später kam die Fuldische Rark an Ziegenhain und Nassau, sodann an Hessen. Im Jahr 1441 erschien Graf Johann von Ziegenhain und Nidda vor Schultheiß, Schöffen, Priestern, Eblen und Unedlen des Hofgebings und Landgerichts pu Bingenheim, wobei ein älteres Instrument über das Weisthum von 1434 producirt wurde. Jene Urkunde meldet, das berührte Gericht solle ein Graf von Ziegenhain ober sein Schultheiß zu Echzell besitzen von eines Abts zu Fulda wegen, ober wer Bingenheim von eines Abts wegen inne habe. — Mit dieser Fuldischen Mark ist die ohne Zweisel in ihr gelegen gewesene Waldmark nicht zu verwechseln, für welche ein eigenes Märkergericht bestand. Wegen Streitigkeiten zwischen den Landgrafen von Hessen und den Grafen von Nassau wurde am 15. Juli 1554 Vormittags unter der Linde zu Bingenheim eine Ver= sammlung der Märkerschaft gehalten, wozu die abgeordneten Räthe der streitenden Parteien und die ältere und jüngere Mannschaft der 9 mark-

Markgenossenschaften war der untere Machard der Genossenschaft war Wald, Weide, die Genossenschaft und der gemeinschaftliche war den Namen einer "Haingeraide".

eine einzige große Landes-Almeinde, und immerschaftlichen Parken berrschaftlichen Waldungen, kein Privatschieden

Le de erroeren Waldungen von den anliegenden Orkstein und Holzhiebe zu sehr in Anspruch genommen eine ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts des in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts

Mildungen wurden abgetheilt, aber nicht in wegesten, sondern in kleinere Haingeraiden und Augenden zerlegt. Es entstanden folgende Theile: Anemannte Mittelamtswald, eine Haingeraide, Ordrich, Mittelheim, Hallgarten, Winkel, Formanshausen berechtigt waren,

Andrenannte Unteramtswald, der den Ortschaften der Lexicondeim, Sibingen, Aulhausen und Afmannsein geneinschaftlich war; dazu kamen noch c) mehrere Gemeindewalbungen, von Lorch mit Lorchhausen, von Rüdesheim mit Eibingen, von Geisenheim, Johannis= berg, Winkel, Nittelheim, Oestrich, Hallgarten, Hattenheim, Erbach, Kiderich und Eltwil mit Rauenthal und Oberwaluff.

Manche Ortschaften, wie z. B. Rüdesheim, waren also in dreifacher Art versorgt, durch den abgesonderten Gemeinde wald, durch einen Antheil an einer kleineren Haingeraide, endlich durch einen Antheil an dem Hinterlandswald, d. h. an der allgemeinen Haingeraide.

Nach geschehener Abtheilung schied sich auch die Verfassung und Verwaltung der einzelnen Theile. Für die Hinterlandswaldung bestand das allgemeine (General-) Haingericht nach wie vor fort. Der Versammlungsort der Markgenossen war der Regel nach auf der Lüxelau bei Winkel am Rhein, wo auch eine Landgerichtsstätte war. Frühzeitig entstand eine Repräsentation der Genossenschaft, welche Beschluß und Urtheil faßte. Sie war zusammengesetzt aus den anzgesessenen Schelleuten, den Ortsschultheißen und etlichen Schössen, und besaß vollständige Autonomie g).

Das Generalhaingericht war nicht ständig, sondern wurde so oft berusen als nöthig war. (Erst der Erzbischof Albrecht verordnete seine jährliche Versammlung.)

Daffelbe war das Obergericht über die Partikular-Haingerichte, welche für die Amtshaingeraiden und für die Gemeindewaldungen bestellt waren.

Oberster Märker war der Erzbischof als Landesherr.

So lange die Rheingrafen bestanden, hatten sie das Recht, Förster und Waldboten zu bestellen und gewisse Waldtheile, wo es nöthig war, in Bann zu legen h).

Nachdem die Rheingrafen den Rheingau verlassen hatten, wählten die Haingeraiden selbst ihre Förster.

Ein Weisthum von 1366 giebt über einige Punkte des Markenzechts von Selbold i) Aufschluß. Dasselbe wurde von einem kaiserzichen Offenschreiber in Gegenwart Heinrichs v. Isenburg, Herrn von Büdingen und eines Abgeordneten des Erzbischofs von Mainz aufgenommen. Die 14 Schöffen, aufgefordert vom Centgrafen, weiseten das Recht. Jährlich wurden drei Märkerdinge gehalten, und um Beihnachten wählten die Ritter, Sbelleute und gemeinen Märker einen neuen Centgrafen. — Dieser hatte auch über Missethäter in der Mark, die den Leib verwirkten, zu richten mit der Reichen.

Wer Schweine in der Mark hatte, die er in seinem Hause gezogen, so viel deren waren, die durste er in die Mark treiben, hatte er deren nicht (ober weniger als 8 Stück), so war ihm dis zu 8 Stücken erlaubt zu kaufen oder zu entlehnen. — Einem Ritter waren ebenfalls alle eigenen erlaubt, hatte er der Schweine nicht, so sollte man ihm 12 erlauben. Hatte er einen Landsiedel, der sein Gut arbeitete, so waren diesem nur 8 erlaubt; einem geschwornen "cinzgreffen" (Centgrasen) ein Viertel (25?), dessen zwei geschwornen Knechten je 4 Stück.

Sine interessante Mark war die Fossenhelde (Fuchsenhalde?) k). Graf Sberhard von Raßenelnbogen hielt am 27. Juli 1383 ein Märkerding an der Stätte, die da heißet der Reiß, wobei die Märker das Recht theilten. Der Graf habe 14 Tage vorher, ehe er es haben will, das Märkerding zu gedieten, es dann mit den Märkern gemeinlich zu hegen, und es seien 18 Dörfer Märker (die das Weisthum aufführt). Der Graf war auch Richter über Hals und Haupt in der Fossenhelde und ringsum einen Hammerwurf weit vom Walde. Ber in der Mark begutet und geerbt war (ein Erbgut hatte), konnte sich der Mark gebrauchen; hatte Jemand seine Güter verliehen und nicht eigenen Rauch in der Mark, so hatte der Pächter, nicht der Herr, das Markenrecht auszuüben.

Die Dürstorfer Mark 1) lag im alten Einrichgau. In einem Weisthum von 1523 ist gesagt, daß sie eine freie Mark sei. Obermärker waren der Landgraf von Hessen (früher der Graf von Rapenselnbogen) und der Graf von Nassau neben einander. Sichen und Buchen, die auf Privatgründen aufgekommen und der Heppen entwachsen waren, sind Markgut gewesen, und bedurfte ein Märker sie whauen, und konnte er es thun ohne Schaden des Grundbesitzers, so durfte dieser nicht widersprechen.

Die Camberger, Würgeser und Erlebacher Marken m), an der Ems gelegen, hatten einerlei Markrecht und Märkerding, sind also wahrscheinlich ursprünglich eine einzige große Mark gewesen. Obersier Märker waren die Grasen von Dietz, sie waren zugleich Richter uber Hals und Haupt und konnten sich der Mark zu ihrem burglichen Vau und burglichem Feuer innerhalb der Mark gebrauchen. Außer den vollberechtigten Inmärkern und den ganz unberechtigten Ausmärkern gab es auch berechtigte Ausmärker. Diese erhielten das benotthiate Bauholz gegen ein kleines Reichniß an den Forstmeister (außer welchem auch noch Förster da waren); ferner erhielten sie alle Rittwoch einen

Bagen Urholz. — Endlich durften sie auch Edern lesen, wenn die Inmärker die Mark aufthun.

Auch über die Mark von Lauken n) war der Graf von Dietz oberster Märker. Weisthum 1395. Er durste für seine Burg zwei Tage in der Woche Brennholz hauen; auch weisete man ihm in seinen Hof zu Lauken den vierten und achten Stamm durch die Mark anweg, und Urholz zu hauen zum Brennen auf dem Hose und Holz zum Bauen. (Es scheint, daß wenn Holz aus der Mark verkauft wurde, der Hof zu Lauken 3/8 davon bekam.)

Ferner waren die Grafen von Dietz oberste Märker über die Mark von Kaltenholzhausen o). Nach einem Weisthum von 1423 wäre er früher von den Märkern hierzu gekoren worden, um die Nark zu schützen und zu schirmen. Von seinem Hose zu Holzhausen war er Märker. Außer zu seinem burglichen Bau in Dietz durste er kein Holz aus der Mark führen, er mußte aber auch zu genanntem Zwed um das Benöthigte nachsuchen wie andere Märker.

Ueber die Mark von Oberkleen p), zwischen Wetzlar und Usingen, waren die Herren von Oberkliehen oberste Märkermeister. Alle Jahr wurden die geschwornen Weiser und Waldförster gewählt und eingesetzt.

Niemand sollte Holz in der Mark hauen, er heische es denn von den Weisern und Förstern. — Niemand durfte Holz aus der Mark sühren ohne Wissen und Willen der Junker von Kliehen.

Zwischen Rhein und Main, nicht weit von der Ausmündung des letteren, war eine Markwalbung, welche den fünf Dorfschaften Flersheim, Russelsheim, Rauenheim, Seilfurth, Bischofs= heim q) gehörte. Diese Orte hatten verschiedene Herren, aber zulett alle den Landgrafen von Hessen. Die Märkerschaft behauptete jedoch den Grundsatz, daß die Mark selbst keinem Herrn gehöre, und daß jeder Eingesessene in einem der fünf Dörfer, der eigenen Rauch hielt, arm ober reich, gleich berechtigt sei in berselben. Die Verhandlungen über Markangelegenheiten wurden zu Rüsselsheim gepflogen, "wo drei Dörfer hinfallen, sollten die zwei andern auch zufallen", d. h. es galt Stimmenmehrheit nach Dorfschaften. Jede hatte einen Vertreter, der vorzugsweise Märker hieß. Wer Bauholz ober Eichenholz brauchte, mußte die fünf Märker und jeden insonderheit darum bitten, auch vom Förster Erlaubniß nehmen und diesem jein Stammrecht geben. der Mark hinaus durfte kein Holz verkauft werden. Wenn genügendes Edern vorhanden war, burften alle Einwohner, reich wie arm, gleich=

Ertrug dieß der Wald nicht, so wurden die .... Inch in den fünf Dörfern, die das meiste dasur .... utte üllen Mitmärkern zu gute kommen, durch .... Bernung, oder Verwendung für den Wald oder

🔍 🕠 ..... and Biber= und Bygermark genannt). Sie war . 🥆. Pratterichaft gehörig, und die Märker wählten ihren . .... Ri Rurkberr war nicht vorhanden. Im Jahr 1385 r) . . Rangenide bezeichnet, weß sie zu Rathe worden und Gebot ... siene es ihnen nicht, sie konnten es mindern oder mehren. 🔻 ... ..: Emmenmehrheit. Es waren 12 Schöffen vorhanden, die war gegenen Richt jeder Eingesessene, der eigenen Rauch hielt, . ..... vondern nur, wer 32 Morgen Acker und Wiesen besaß . . . . Armark. Alle Jahr am Dienstag nach bem 18. Tage ... den Markermeister gewählt wurde. Diese Versammlung war ... is iere daß, wenn nur 3 Märker erschienen, der dritte die zwei mann Mait und Märkermeister) bestätigen konnte. Dagegen mußten .... Richt zum Rugegericht, welches ber Vogt gebot, erscheinen. —

Moei gewerte Mann durfte bei einem Bolleckern 32 Schweine mit i treiben; war das Eckern kein volles, wie dann die Märker in die deutschen, so sollte man es halten. Kein Mann, er sei Ritter wirden Phasse oder Laie, durfte einen besonderen Hirten haben. Wirder dauen wollte, mußte um Erlaubniß bitten, Holz zu midmen sohnen dinnen einem Monat aufschlagen und binnen Jahresen, wein Holz durfte aus der Mark gefahren werden.

Bie Andenhauser Marks), ebenfalls im Dreieicher Wildbann, war auch eine freieigene Mark, sie hatte aber in den Herren von Parin einen obersten Herren oder Markrichter. Derselbe wurde sür auch obersten Märker erklärt und hatte allein die Besugniß, einen auch ich Konk Idmeinbirten zu halten. Er setzte einen Förster oder mehrere, was dem Konk (Reamter hier) zu Babenhausen setzte einen Knecht, die Parit zu haten. Nach dem Herrn von Hanau war der älteste Herr pan ausgeschiedene Daier von Panau zu Lehen; doch gebührte darin den Märkern Urbolz und Kierde. War darin ein Eckern, so mußte das Weidevieh den

Schweinen des Herrn von Großlocke nicht ohne weiteres weichen, vielmehr mußte letzterer die Hölzer beschlagen (verbieten) lassen und eine Bergütung geben, dem Vogte einen grauen Rock oder 1 Pfd. Heller, den Märkern von dem Lehenholz 4 Viertel Wein, vom Sigenholz 2. Auch behauptete die Märkerschaft insgesammt ein Vorkaussrecht, wenn in der Mark ein Wald seil würde; nach ihnen solle Hanau das Vorskaussrecht haben. — Aehnlich verhielt es sich mit einem Sonderwalde, den die Abtei Seligenstadt in der Mark hatte.

Die Auheimer Markt) gehörte nach einem Weisthum aus dem 15. Jahrh. den 5 Dörfern Auheim, Hanstatt, Krotzenberg, Froschhausen und Weiskirchen als rechtes Sigenthum, nicht als Lehen, weder von Königen, noch von Kaisern. Auch hatten die Märker keinen erblichen, sondern einen gekorenen Vogtherren. Außerdem war ein Markmeister aufgestellt und 14 Förster zur Waldhut. — Der damalige Vogtherr besaß den Hof Schönefeld und war davon markberechtigt, mit gewissen Vorrechten.

Eine bedeutende Mark, an welcher 15 Ortschaften Theil hatten, war die Dieburger Marku), ebenfalls im Dreieichner Wildbann. Sie war freieigen, hatte aber einen Schirmherrn und obersten Märker, das war der Churfürst von Mainz. — Derselbe hatte das Recht auf Bauholz zu seinen Gebäuden in der Mark, auf Buchenholz zum Brennen, wenn er in Dieburg verweilte, auf den Eintritt der auf seinen hösen gezogenen und von 50—100 Kaufschweinen, jedoch ohne eigenen hirten, denn Niemand durfte einen solchen haben. Der Churfürst hatte insonderheit ein Wäldchen, das Hainchen genannt, und den Zehnten im Ulnholze bei Werlachen gelegen. Er ober sein Amtmann sollte einen Knecht zu Schild geboren (ritterbürtig) haben, der in die Mark reite und um stehendes Holz pfände. Dafür durfte der Amtmann Buchenbrennholz holen. Es wurden 4 Förster über die Mark gewählt. - Riemand durfte die Mark ackern, mähen, roben. — Jeglichem Märker sollte man auf Begehren ein Märkerding halten, widrigenfalls die Mark offen und die Bußen ab selen. —

Auch die Robermark v) lag im Dreieicher Wildbann. Mainz hatte in derselben die Criminaljustiz und hohe Obrigkeit allein, mit hanau gemeinschaftlich das Märkergericht, welches 4mal des Jahres zu Oberroden gehalten wurde, und bei welchem ein Vogt, ein Schult-heiß und 8 Märkerschöffen thätig waren. Oberroden stellte deren 4 (2 Mainzische und 2 Hanauische), Riederroden und Dudenhosen je 2. Seen so viele Förster stellte jedes Dorf.

Tre Robensteiner Wark wie, südöstlich von Darmstadt, hieß zwar eine Mark, aber die Herrschaft Robenstein konnte Holz verkausen, wahrend die Nürker nur Bauholz erhielten zu verbauen hinter der genannten Herrichaft, und an Brennholz so viel, als sie bedursten, und zwar an Bindbruch, Abfall und Unholz. — Rechtlich stellen sich als die Waidungen als mit Berechtigungen der Hintersassen belastete Verrenwaldungen dar.

Einen Theil der alten Grafschaft des Lobbengaues, welche an Worms und durch dieses Bisthum lehensweise an die Pfalzgrasschaft am Abein gekommen war, bildete die Schrießheimer Cent. Sie rendte von Wendeim dis Heidelberg, und das Centgericht war zugleich das Markergericht über die sogenannte große Centalmentwaldung, die in dem Bezirke lag. Diese Bezeichnung ist eine eigenthümliche jener Gegend, ibren Gegensat bildeten die Almenden einzelner Dorsechaften und die Landesalmenden, d. i. landesherrliche Waldungen, die nut dersterechtigungen der Sinwohnerschaft belastet waren. Die Obrigkeit dersog von der Centalment so viel, daß die Kosten des Centgerichts einschlung der Criminaljustiz davon bestritten werden konnten. Im Labib, trugen die Edlen von Hirschberg das Centgrafenamt vom Krazuraten zu Leden.

Aus dem Jahr 1449 existirt ein Centweisthum x), das sich wegen die Kiedendung des Märkerdings mit dem Centgericht auch auf Gegenna de der Kalddenutzung erstreckt. — Der Pfalzgraf ist darin als weiter Kogt und Herr bezeichnet, die Allment zu beschirmen und zu weiter dem Land und den Leuten, die Recht darin haben, wozu auch wir is weiter Schonau und Neuenburg gehörten. Das Markenrecht war

- . Aprille 111 2. 488. V. 316.
- 1. 1/2 . 2. 1848.
- · w . ..... 111 2. 453.
- r Marie Menhabung Friedberg, II. S. 101 u. 123.
- wiemm, V. S. 322.
  - Bobmann, I. S. 448. f. 451.
- Lesten hatten nur die älteren ober Mutterorte des Ahein-Lestrich unter dem Namen Winkel, Hattenheim, Erbach Lestenheim Sit und Stimme, denen jedoch balb Alldes-Lestenhein Trennung das besondere Winkel zugesellet worden. Die Lestenheim eten so gut Theil an der Mark selbst und Stimmen im

Gericht, aber nicht in eigenem Namen, sonbern sie wurden von ihren Stammorten vertreten."

Bobmann, I. S. 439 u. f. S. 460. — Köhler, S. 49.

h) Ausspruch des landgerichts auf der litzelau: Anno dom. incarn. 1228 mense Aprili in judicio provinciali per sententiam definitum est unanimem, quod Embricho et frater ejus Wernherus dicti Ringravii per omnes silvas de Rinegowe plenam habeant communionem sicut parentes sui habuerant ab antiquo in eisdem. Item communi consilio statutum est, quod praedicti Ringravii villis superioribus bannum, i. e. Berehol, in praedictis silvis quando ipsis opportunum fuerit, sine consensu villanorum inferiorum indicere, et eis forestarios et custodes, qui Waldpode dicuntur instituere valeant, et hoc obtinet in silvis, quae circa Renum sunt.

Bobmann, I. S. 481.

- i) Grimm, III. S. 418.
- k) Grimm, L. S. 579. 587.
- 1) Grimm, I. S. 589.
- m) Grimm, 575. 1421.
- n) Grimm, III. S. 500.
- o) Grimm, I. S. 587.
- p) Grimm, III. S. 496.
- q) Grimm, I. S. 557.
- r) Grimm, I. S. 512.
- s) Grimm, IV. S. 547. (1355).
- t) Grimm, IV. S. 547.
- u) Grimm, IV. S. 533. (1429).
- r) Grimm, IV. S. 545.
- w) Grimm, IV. ©. 537.
- x) Wibber, Beschreibung ber Pfalz, I. S. 242. Grimm, I. S. 452.

## § 97.

Auf der linken Rheinseite im und am Rheinthale von Wanzenau im Unterelsaß dis herab nach Dürkheim waren viele Waldcomplexe, in denen die Einwohnerschaft Nutungsrechte besaß, darunter die Mehrzahl Markgenossenschaften, die hier Gereiden hießen. In Schöpflin's Alsatia illustrata sind sie folgendermaßen aufgeführt.

Districtus silvatici 16 inferioris Alsatiae et regionum confinium, qui vulgo Geraydae, nominibus et ordine sequentibus recensentur:

- I. Gerayda est Wanzenaugia a);
- II. Tractus Brocomagensis b);
- III. Foresta Hagenoensis;
- IV. Emunitas Weissenburgensis;
- V. Montano-Tabernensis, in qua ipsae Tabernae montanae (Bergsabern) et tres vici, Bleisweiler, Capellen, Oberhofen;

- VI. Lenzwilerensis, in qua Geraida Lenzweiler, Ilbesheim, Wolmesheim, Eschbach et arx Magdenburg;
- VII. Godramsteinensis, quae speciatim Oberhengeraida dicitur et ultra Queicham est, his locis componitur: Godramstein, Siebeltingen, Bürkweiler, Grevenhausen, Albersweiler, Frankweiler. Queichhambach, St. Johannis, Landavia, Russeldorf et Dahenheim;
- VIII. Gleisweilerensis, vel Mittelheingereida, in qua Gleisweiler, Burweiler, Bechingen, Walzheim, Flemlingen, Roschbach, Ramberg et Dörrenbach;
  - IX. Hengerayda tertia, ad quam pertinent Edesheim, Rhodt, Hehnfeld et Weyher;
    - X. Hengerayda quarta, ubi Edighofen, Venningen, Altdorf, Böbingen et Gommersheim;
  - XI. Hengerayda quinta in qua Meycammer, Kirweiler, Dietesfeld, Duttweiler et St. Martin:
  - XII. Gerayda speciali iterum nomine a regione dicitur erste Sortgereibe, Hambach, Lachen, Kaestenberg et Brandborn;
- XIII. Zweite Hartgeraide, ubi Neustadt, Hardt, Winzingen vici;
- XIV. Deidesheimensis Hartgerayda, cujus caput est oppidum Deidesheim;
  - XV. Wachenheimensis Hartgerayda, cujus caput Wachenheim:
- XVI. Turkheimensis, ab oppido hujus nominis ita dicta, praeter quod ad illam spectant Frensheim et Lambsheim vici. —

Seiten der Dueich gelegene Oberhaingereide c). Sie bestand aus zwei Theilen, der vorderen und hinteren, zwischen welchen beiden Theilen die Mittelhaingereide sich hineinerstreckte. Die berechtigten Ortschaften gehörten verschiedenen Landesherren, und theilten sich in 3 Centen, die Grevenhauser, Godramsteiner und Landauer. Das Kont Sent ist hier eigenthümlich und uneigentlich gebraucht. Die Stadt Landau, welche die hritte Cent ausmachte, kam erst 1291 durch eine Berfügung Kaiser Rudolfs in die Gereidegenossenschaft und machte sich 1295 durch einen Revers verbindlich, die Gereideordnung einzuhalten, welche ähnlich war, wie bei den bisher schon vorgesommenen freien Markgenossenschaften. Das Haingericht oder der Gereidestuhl war des seitet mit einem Schultheiß und den Zwölsen. Zu letzteren stellte Landau 4, Albersweiler 2, Grevenhausen, Hambach, Sibeldingen, Frankweiler, Birkweiler, Rußdorf je einen. Die Märkerversammlung sand

im Waldorte Tannenhart statt. Es wurden 3 Waldmeister (Centensberger) und die benöthigten Waldknechte aufgestellt. Die Gereidesgenossen sollen laut einer französischen Gereideordnung des vorigen Jahrhunderts das Jagdrecht ausgeübt haben. —

Von Ostfranken und Bayern hat man weniger Nachrichten von früheren markgenossenschaftlichen Verhältnissen, obschon es jetzt noch viele Gemeindewaldungen giebt und zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts deren noch mehr vorhanden waren. Von einer mark genossenschaftlichen Waldnutung im Peitinggau, östlich von Schongau, findet sich etwas bei Lori, der Lechrain, 2. S. 136 und bei Grimm, III. S. 646. — In der vormaligen Herrschaft Hohen= schwangau gehörte das sogenannte Trauchgebirge einer Markgenossenschaft, jetzt ein bebeutender Complex von Gemeindewaldungen, über welche bei Lori, S. 287. 399 etwas aus früherer Zeit vorkommt. Auf der anderen Seite des Lechs im Algäu war Pfronten eine be fannte Markgenossenschaft. v. Maurer, Geschichte ber Marken= versassung, p. 457. 458. Diese Mark war eine freieigene; benn im Urbar von Pfronten ist gesagt: "Es ist zu wissen, daß unser ber von Pfronten Vorderen und Aeltern unsere Gut uß den Wälden errutt (durch Ausreuten erworben) haben, und daß die unser frei eigen Gut und von Riemand Lehen sind." -

Noch möge zulett eine Markgenossenschaft auf der Ostseite des Schwarzwaldes erwähnt werden, deren Güter freieigene waren. Das Baldgericht begriff Dornstetten d) mit mehreren Dörflein und Beilern am Flüßchen Glatt. Amt und Stadt Dornstetten gehörte früher den Grafen von Fürstenberg, kam aber 1420 an Würtemberg. Das Grundeigenthum der Mark, deren Umkreis in einem älteren Weissthum "Bittraichi" genannt ist, gehörte der Einwohnerschaft, nicht dem Grasen, der nur Gerichtsherr war, und als solcher die Jagd auf Rothwild und einige Bannwasser besaß.

- a) Auf der Rheininsel Honau war ein Kloster, dem die 3 Orte Honau, Banzenau und Aberzheim ihre Entstehung verdankten. Honau wurde zweimal vom Abein zerstört, das britte Honau entstand am rechten Rheinuser. Wanzenau und Aberzheim wurden zu einem Flecken. Schöpflin, II. p. 159.
  - b) Brocomagum (Brumat, Brumt) war ein castrum mit einem oppidulum.
- c) Schattenmann, dissert. inaugur. de Oberhaingeraida, Straßburg 1753. Grimm I. S. 766.
  - d) Sattler, hist. Beschr. v. Wilrtemberg, I. S. 182. Grimm, I. S. 381.

# § 98.

In Bezug auf Waldrodungen im Mittelalter hat man mehrere Verhältnisse zu unterscheiden: erstens die Besitzergreifung von Grund und Boden durch Einfangung und Urbarmachung, zweitens Ausstockungen von Wäldern durch die Eigenthümer, und drittens Rodungen zum Zwecke temporären Feldbaues. —

In dieser Periode hatte schon alles Grundeigenthum seinen Herm, da auf die großen Wildnisse die Könige und Herzoge schon längst ihre Hand gelegt hatten. Es befanden sich zwar viele und große Waldungen im gemeinschaftlichen Eigenthum, nämlich von Markgenossenschaften, und es konnten in den ersten Jahrhunderten unserer mittelalterlichen Periode die Markgenossen durch Einfangung und Ausstockung noch Privateigenthum erwerben, keineswegs war dieß aber Fremden gestattet, und in jenen Marken, die einem einzigen Großbegüterten gehörten, durfte ohne bessen Erlaubniß Niemand roden und sich anssiedeln.

Von zwei Sachsen, Namens Hibbi und Amalung, welche im Buchonischen Walde auf königlichem Boben Einfänge gemacht hatten, welche aber Karl d. Gr. deren Söhnen durch Nachgenehmigung beließ, war schon bei dem I. Zeitraume die Rede.

Ein Beispiel widerrechtlicher Rodung und Ansiedlung in etwas späterer Zeit findet sich in den monument. boic. B. XXXI. 1. S. 133. — Die Passauer Domkirche besaß nämlich den St. Stephanswald a) (s. auch oben § 89.) als eine geschlossene Mark, und eine Urkunde R. Arnulfs vom J. 890 sagt Folgendes: Notum esse volumus, qualiter Egilmarus, dilectus episcopus et ministerialis noster investigando res St. Stephani Pataviae, quam sedem ipse praesidere dignoscitur, invenit in marcha praedicti Dei martyris homines de aliis villis venientes et injuste silvam praedicti St. Stephani exstirpantes — qui continuo finibus circumductis et populis confirmantibus noverunt, se injuste ibidem, — sedem et terram cum compositione reliquerunt. R. Arnulf nahm hieron Anlaß, alle königl. Leibeigenen, welche sich in der Mark des Bischofs angesiedelt hatten, diesem zu schenken, und bessen Bogt sollte untersuchen, welche von den Ansiedlern eigene Leute des Königs seien. Nachdem diese Männer Eigenthum der Passauer Kirche geworden waren, hatte diese keinen Grund mehr, sie zu vertreiben, vielmehr Ursache, ihnen die fernere Bebauung gegen die gewöhnlichen Leistungen von Leuten ihrer

Art zu gestatten, weil dabei der Grund und Boden besseren Ertrag lieserte. Es erklärt sich dieser Vorgang aus der Zunahme der unsseien Bevöskerung auf den Bauerhösen, wonach Viele, zum Theil ohne Vorwissen ihrer Herren, die übrigens auch so vielen Leibeignen nicht Unterhalt und Beschäftigung geben konnten, sich von den Hösen entsernten und anderwärts ein Unterkommen suchten.

Ein ähnlicher Fall findet sich bei Ried, cod. Ratisbon. I. p. 16. Dem Kloster St. Emmeran zu Regensburg hatte schon Herzog Obilo von Bayern, Thassilos Vater, die Mark von Cham geschenkt. In diese machten mehrere Leute rechtswidrig durch Rodungen Eingriffe, welche Bischof Baturich abstellte. Die Urkunde giebt ein interessantes Bild ber damaligen Rechts = und Kulturzustände. Sie lautet: Im Jahre 819, im 6. Jahre der Regierung Kaiser Ludwigs, kam der Bischof Baturich nach Cham, wo eine Celle erbaut ist, an den Fluß, welcher Regan heißt, zwischen den beiden Gewässern Gewinaha und Marklaha und hatte bei sich den Jäger Rodoldus, ferner den vicarius (Unterbeamten des Grafen) Petto, endlich den missus (abgeordneten Stellvertreter) des Grafen Hatto Namens Hilteroch, welchen Hatto zu demselben Ort "Cambe" abgeschickt hatte, damit er den Rechts= handel des Bischofs mit jenen Nachbarn höre, welche die Mark b) des heil. Apostels Petrus und des sel. Märtyrers Emmeran ungerechter Beise für sich zu Nuten gezogen hatten. Es waren auch jene getommen, welche ungerechterweise in jener Mark weiter als sie sollten gegen das Gesetz gerodet hatten; diese sind Ratprecht, Scurz, Egilmunt, Tago, Rihhardt, Liupger, Meco. (Es scheint, daß es freie Leute Bischof Baturich begann nach Allem über diese Mark zu forschen, wie sie Herzog Thassilo, die frühere Uebergabe erneuernd, dem seligen Emmeran zu seinem und seiner Ahnen Seelenheil zurückgestellt hat. Und als Vieles hin und her gesprochen worden war, sowohl von denjenigen, welche ungerecht Besitz ergriffen hatten, als auch von jenen, welche bem h. Petrus und Emmeran Recht verschaffen wollten nach dem Gesetze der Bayern, erhob sich Bischof Baturich. beging nun die Markung, welche meistens natürlichen Grenzen folgte und in der Urkunde beschrieben ist.) Darauf sagten Rodolt und Petto: wir getrauen uns dieß zu sagen und zu bestätigen, wenn es auch vor dem Herrn Kaiser wäre, daß jene Mark ganz so, wie wir dem Bischof Baturich herumführend dieselbe bezeichnet haben, dem h. Petrus und Emmeran mit vollem Rechte gehöre, nach ber Uebergabe der Herzoge, welche dieselbe als väterliches Gut besessen haben.

Auch im Kinzinggau, zwischen Donau und Isar bis Bilshosen, besaß St. Emmeran eine Mark, von welcher Stücke entzogen waren, die aber Kaiser Arnulf im Jahre 890 wieder an das Kloster brachte: "jussimus eandem marcham ad praesatum coenobium pertinentem sideles nostros circumducere, aequaque discretione sequestrare. Ita autem praesati loci terminus ab eis suit circumductus atque limitibus distinctus etc. . . . Ried cod. Ratib. I. S. 72.

In Bayern zeigen alte Urkunden viele größere und kleinere Marken, Feld und Wald einschließend, im Alleineigenthum, daher noch der spätere Ausdruck Hofmark. Auch der Ausdruck "Holzmarch" tam in späterer Zeit vor zur Bezeichnung von Privatwaldparzellen. Aber auch in anderen Gegenden Deutschlands fanden sich ganze Markungen im Alleineigenthum Großbegüterter, die in den Urkunden mitunter commarcha genannt werben, statt marca, in Bezug auf die Zusammengrenzung mit Anderen. So schenkte im Jahre 810 ein gewisser Graf Etbert die Mark Piparodi (Bibert) in pago Rongowi (im oftfränkischen Rangau) infra ipsum heremum (bes Steigerwalbes) an das Kloster Schwarzach. Die Uebergabe geschah an Ort und Stelle an den Bischof Adalwin, wobei die Grenze umgangen wurde. Die Urkunde hierüber erwähnt noch andere Marken im Alleineigenthume einzelner Grundbesitzer. Es ist gesagt: de commarca vero ex orientali parte usque in commarcam Deotkari abbatis, australi etiam parte in commarcam Gundberti, ubi ipsi signum fecerunt, et porrexerunt in commarcam Gundberti et contradixit Gundbertus partem quendam inter flumina duo nomine Piperodi (Pipera et Rota); et postea consideraverunt Gundbertus et Hurich et Gozmar et partem, quam contradicebant, ad S. Salvatorem pro illorum animo tradiderunt; — parte meridiana milliaria 3, aquilone milliaria duo. —

- a) Buchinger, I. S. 95.
- b) Die Urkunde gebraucht den Ausdruck commarca, so viel wie marca, in Bezug auf die Abgrenzung gegen Andere; daher commarchanus Angrenzer. (Lex Bajuv. tit. 11. Cap. V. tit. 31. Nr. 11. —

# § 99.

Ganz anders verhielt sich die Sache in jenen Marken, wo nur das Ackerland und die Wiesen im Privateigenthum, Wald und Weide dagegen gemeinschaftlich waren. Hier konnten in alter Zeit die Besitzer der Hosstätten, welche Antheil am gemeinschaftlichen Sigenthum, an der Nark im engeren Sinne des Wortes, hatten, durch Einsassung

und Rodungen von Waldtheilen noch Privateigenthum erwerben. Von einem interessanten Fall einer rechtmäßigen neuen Ansiedelung im bayerischen Gebirge aus dem 11. Jahrhundert erzählen die mon. boica. B. X. Die Erzählung ist beshalb bemerkenswerth, weil sie das Versahren bei solchen Occupationen darthut und erwähnt, daß dergleichen damals noch öfter vorkam. Sie lautet folgendermaßen: Ein gewisser edler Graf von Chastelin (Kastel?) Namens Herman begab sich mit seinen Eigenhörigen und Bauern von den rechtmäßigen (d. h. wohl vollberechtigten) Hofstätten bei Willingen aus in den freien (nicht geforsteten) Wald bei bem Orte, welcher Helingerswenga, nun aber innere Celle (bas jetige Bayerischzell) genannt wird, und nahm bort für sich und seine Gemahlin, die Gräfin Haziga glücklichen Andenkens ohne allen Widerspruch Besitz, in der Art, wie es Sitte ist und war, einen gemeinschaftlichen Wald von gesetzmäßigen Wohnstätten aus und auf Grund berselben (de legitimis curtiferis) in Besitz zu nehmen und in sein Eigenthumsrecht zu bringen, sowohl nach Volkssitte durch Anzünden von Feuern und Erbauung von Wohnungen, als auch durch dreitägigen Aufenthalt daselbst, wie es Sitte ist nach Erbrecht, ein Erbgut zu behaupten. So eignete er sich das Land vom Berge Chitinrain bis zum Orte, welcher Chiverinis Urspring heißt, zu. Darauf aber, nach Verfluß einiger Zeit, gingen eigenhörige Leute und Bauern der vorgenannten Herrschaft nochmals von Willingen aus und nahmen vom vorigen Berge Chitinrain bis zum Bächlein Dießentenbach in üblicher Weise, wie auch früher Besitz für ihre Herr= schaft und grenzten das Besitzthum ab. (Von einer Einfassung, captura, oder Einzäunung ist nicht die Rede, es heißt nur determinaverunt.) Diese Ansiedler waren lange Zeit dem Priester Piligrim bei Billingen untergeben, empfingen von ihm die Spenden der heiligen Religion und gaben ihm den Zehnten von ihrer Arbeit. (Willing ist von Bayerischzell 3 Meilen entfernt, ein Beweis, wie schwach jene Begend damals noch bevölkert war.) Später bauten einige Mönche an Ort und Stelle selbst ein Kirchlein und es entstand ein kleines Aloster, eine Celle, Bayrischzell. Nach Hermanns Tobe heirathete Jaziga ben Grafen Otto von Scheiern. Sie selbst und ihre Nachkommen aus dieser zweiten She schenkten der genannten Kirche viele Güter. Später siedelten die Monche nach Fischbachau über, dann im Jahre 1104 nach Usenhofen an der Glon, endlich wurde von Pfalzgraf Otto III. das Stammschloß Scheiern in ein Kloster umgewandelt. — Am bedeutendsten waren die Rodungen und neuen Ansiedlungen

in der Carolingischen Zeit in Buchonien. Das berühmte Fulda selbst entstand auf gerobetem Boben. Außerdem schenkten viele Personen Erbgüter, die als capturae, Einfänge, bezeichnet werden und theilweise als Occupationen von Markboben zu betrachten sind, an das genannte Rloster. Diese Einfänge waren mitunter groß und enthielten bann nicht blos Robeland, sondern auch Wald. So ist in einer Urkunde gesagt: was mir mein Vater nach Erbrecht als Eigenthum hinterließ in jenem Einfang, der ober dem Flusse Elmaha liegt, in dem Orte gleichen Namens, welcher innerhalb der Markung der Dorfschaft Rinzicha bekanntlich liegt, das übergebe ich ganz und ungeschmälert mit allem was bazu gehört an kleinen Hofstätten, Feldern, Wäldern, Wiesen, Weiben 2c. a. 796. Trad. Fuld. 117. 118. 119. Zur Ort= schaft Kinzig gehörte also eine große Waldmark, in welcher diese neue Ansiedlung erfolgte. In einer anderen Urkunde (das. Nr. 386 ift gesagt: ich schenke einen Einfang im Buchonischen Walde im Gau Grabfeld ganz und ungeschmälert, was ich an Eigenthum im Umkreise bieses Einfanges habe an Feldern, Wäldern, kleinen Hofraumen, Ge bäuden, Wiesen, Weiden, Wassern, — Vieh und eigenhörigen Leuten (folgen 13 Namen von solchen Unfreien). — Der Schenkende war sicherlich ein Vornehmerer, der großen Antheil an der Mark haben mochte. Unter Nr. 480 ist eine Tradition erwähnt, bei welcher nicht blos ber Gau, sonbern auch Markung einer Ortschaft genannt ist: trado unam capturam in pago Grapfelde et in marca Sundheimero. — Die Ansiedlungen, welche als capturas bezeichnet sind, erhielten öfters eigene Namen; es heißt z. B. in captura, quae dicitur Steinah, in illa captura, quae dicitur Rotibah — in captura, quae quondam dicitur Aten fuisse. bas. 492. 493. 503.

Kleinere Leute verbanden sich mitunter zur Herstellung eines Einfanges. So schenkte im Jahre 801 ein gewisser Lualto nebst 14 Genossen an das Kloster Fulda einen großen Einfang, den sie gemeinschaftlich gemacht hatten. Die Urkunde sagt: Ego Vualto et socii mei damus atque tradimus ad S. Bonisacium hanc capturam, quae de villa Berghohe a) capta est, et haec sunt nomina locorum, quidus illa per girum determinatur (folgt eine ziemlich lange Grenzbeschreibung) sicque tradimus, ut a die prasente in vestrum transeat dominium, ut illam colatis, illiusque utilitatem habeatis. —

Die Ausdrücke Bisang und captura, auch comprehensio, geben zu erkennen, daß gewöhnlich eine, wenn auch noch so leichte Um zäunung ober Einfassung nöthig war, soferne Markland ober herrenloser Boben in Privateigenthum übergehen sollte. Daher ist auch das Wort proprisum (von proprire), zu Eigen gemachtes Land, neben eaptura gebraucht.

Auch aus anderen Segenden Deutschlands hat man durch die Klöster Nachrichten von den Rechtsverhältnissen zu sende des ersten und Anfang des zweiten Zeitraumes der deutschen Forstgeschichte in Betress der Waldroduungen und des daraus entstandenen Privateigenthums. Vom Kloster Werden ist schon oben § 60 Mehreres vorgesommen, und es soll nur noch aus der Segend des Klosters Lorsch Einiges beigefügt werden.

Im Bezirke des späteren Wildbannes Forehahi, zwischen Berg= straße und Rhein, Modau und Neckar, folgten auf einander die Marken von Gernsheim, Birstadt, Virnheim und Lambertsheim. In Gernsheim war eine curtis regia, ein königlicher Hof, zu dem aber nicht alles Grundeigenthum der Mark gehört zu haben scheint. Die Birstadter Mark gehörte, was den Wald betrifft, mehreren Freien gemeinschaftlich. Einen großen Antheil am Grundeigenthum hatte ein Graf Cancor, ber das Kloster Lorsch gründete und demselben sein dortiges Gut schenkte. Dieser Schenkung ging eine Abtheilung mit den übrigen Markgenossen voraus, wobei der Grenzzug durch Sinschnitte in Bäume, jogenannte Lachen, bestimmt wurde. Cod. Lauresh. I. S. 23. II. S. 2. — Bald darauf wetteiferten alle Grundeigenthümer, ihr Erb= gut diesem Kloster zu übergeben, welches eine der reichsten Abteien wurde. In diesen Schenkungsurkunden nun kommt auch Vieles von Rodungen und Einfängen vor, woraus hervorgeht, daß damals in jener Gegend noch von den Markgenossen das Occupationsrecht inner= halb der Mark geübt worden ist. So sagt ein Schenkungsbrief: rem nostram in Basinsheimer (Bensheimer) marca, illum bifangum juxta Suarzaha, in loco qui vocatur Foroenbibiloz, quidquid ibi visi sumus habere et stirpatum, et proprisum ad stirpandum. Der Ein= sang war also theils schon gerobet, theils zum Zwecke der Rodung angeeignet, eben durch die Einfassung. — In derselben Markung gab ein Anderer: unum bifangum vel hastunga cum terra ex integro, qui circumcingitur ab oriente fluvio Suarzaha, a meridie Heppenheimero termino, ab aquilone in 4 rubis (Eichen), qui sunt contra ipsum monasterium, ab occasu illo lacu, ubi Udo stirpavit usque in Wiscoz (Weschnitz) Cod. Laur. tom. II. 77 u. 78. — In anderen Urfunden kommen die Worte vor: exceptis duodus illis proprisis,

bas. Nr. 84. — serner cumque propriso omni Nr. 85; excepta una hastunga bas. Nr. 89. —

Die beliebigen Robungen ber Markgenossen im Markwalbe mußten selbstverständlich aushören mit dem Waldüberslusse, hier früher, dort später, so daß dann nur mit Zustimmung der Markgenossen und der Markobrigkeit Markeigenthum in Privateigenthum sich verwandeln konnte. — In Betress kleinerer Flächen mochte die Sinwilligung östers vergünstigungsweise ertheilt worden sein. Stwas Anderes war die Absindung einzelner Ruzungsberechtigter durch Abtretung eines Waldtheiles zu Privateigenthum, wobei dieselben aus der Genossenschaft traten. Beispiele sinden sich in den Markweisthümern des Nittelalters, wenn auch nicht gerade häusig.

a) Dieß erinnert an den Ausbruck de legitimis curtiseris in der Erzählung vom Grasen Hermann (vor. §).

## § 100.

Wieder etwas Anderes war die gänzliche Abtheilung eines gemeinschaftlichen Waldes auf Sondereigenthum zu beliebiger Benutung. Auch davon sindet man nur wenige Beispiele in den mittelalterlichen Urkunden. Ein Fall der Abtheilung einer Markwaldung, über welche der (Iraf von Jülich die Markobrigkeit übte, kam im Jahre 1283 vor. -- Der Wald hieß Spensbusch und lag am Fronhose Isenkrath, welcher zur Abtei Altenberg gehörte. Diese besaß für sich und ihre dortige Bauerschaft 64 Holzgewalten (potestates, Nutantheile), aber auch noch andere Dörfer hatten Antheil. Dieser Wald nun wurde proportionalitor abgetheilt mit Einwilligung des Grafen von Jülich, welcher aber sür seine markgerichtsherrlichen Einkünste entschädigt wurde, und zwar zahlte das Kloster Altenberg eine Mark Brabanter Denare sür jede Holzgewalt. — Lacomblet, II. S. 461.

Ein anderer Fall betraf die Waldung Grundscheid, welche Gesammteigenthum des Kirchspiels Leichlingen (zwischen Cöln und Sollingen) war und im Jahre 1303 abgetheilt wurde. Das Rähere stunter § 103, Role c.

Wieber etwas Anderes war die landwirthschaftliche Benutung von Einfängen in Markwaldungen, ohne daß eine Aenderung am Grundeigenthum eintrat. Solche gestatteten auch später noch öfters die Markgenossen gegen einen Zins. So kommt in der Holzordnung sur die Raesfeldter Mark im Stifte Münster vom Jahre 1575 u. A. vor: Zuschläge und Kotten, die ohne Verwilligung des Erbholzrichters

und der Erberen gemacht wurden, sollen jetzt wieder eröffnet und niedergelegt werben; die älteren sollen bei der alten Pachtung ver= bleiben, das Einkommen bavon zur Besserung der Mark verwendet, neue Zuschläge und Kotten sollen nicht mehr geduldet werden.

### § 101.

Von einer forstpolizeilichen Aufsicht und darauf beruhenden Rodungsbeschränkungen war im Mittelalter keine Rede, wohl aber brachte es der Wildbann im Interesse der Jagd mit sich, daß die Markgenossen und Privatwaldbesitzer in den eingeforsteten Bezirken nicht mehr frei roben burften.

Ich will nun kurz zusammenstellen, was mir in dieser Beziehung von verschiedenen Bannforsten bekannt ist: .

In der Beschreibung der Rechte vom Trierschen Wildbann im hodmalde ist gesagt: infra hunc terminum nemo debet venari, piscari vel in alta silva novale facere nisi permissione episcopi, vel ejus, cui officium magistri forestariorum commiserit. Qui autem novale fecerit aliter, 3 libras et obolum archiepiscopo componet. — Im Jahr 979 schlichtete Erzbischof Ekebert einen Streit seiner Jäger mit den Beamten des Domkapitels zu Gunsten des letteren. Die ersteren hatten nämlich wie von allem im Hochwalde begriffenen Waldbesitz, so auch von jenem des Domkapitels ein Medum (medema, so hieß die Abgabe von einem bebauten Waldgrunde) als Diensteinkommen angesprochen, welcher Anspruch nicht als im Herkommen begründet anerkannt wurde a). Das Forstpersonal des Erzbischofs hatte übrigens die Regel für sich; denn Erzbischof Egilbert befreite im Jahre 1101 einen in seinem Wildbannsbezirk gelegenen Bald des Klosters St. Irmin durch einen Gnadenakt von dem Forstbanne. Die Urkunde hierüber ist von Belang als eine der ältesten, aus welchen hervorgeht, daß der Forst- oder Wildbann, abgesehen von dem Ausschlusse der Jagd des Grundeigenthümers auch noch sonstige Rechte, namentlich in Bezug auf Urbarmachung, mit sich brachte. Sie lautet: einen bei dem Dorfe Casel gelegenen, zwar der h. Maria eigenthümlichen, aber unserem Forstrechte, wie man sagt, unterworfenen Wald mache ich von nun an frei und ledig von diesem forstlichen Gesete, damit kein öffentlicher Beamter oder Forstmeister sich unter= sange, denselben zu betreten, sondern was an Vortheil, Dienst und Ruten baraus gezogen werden kann, sei es, daß ein Medum ober sonst ein Nuzen baraus hervorkommt, das soll ganz jener Kirche zum

Genusse und zur Verfügung bleiben. Diesen Wald haben die Einwohner der vorgenannten Dorsschaft wegen verschiedener Bedürfnisse
der armen Leute versucht zu hauen und auszustocken, aber es mag das
Land urbar gemacht oder auf einen Wald zurückgebracht werden, —
wir bewilligen und bestätigen, wie schon gesagt, der Kirche das Recht,
ihn zu schlagen, zu roden, zu bebauen, zu verändern, wie es geschehe b).

Ferner steht im liber jurium: dum venatores venantur, piscatores inbeneficiati et sis et sorestariis piscari tenentur, de quinto vero manipulo, qui de novalibus provenit, pascentur venatores. Daraus solgt, daß im Hochwalde von Neubrüchen die fünfte Garbe an die Jäger des Erzbischofs abgegeben werden mußte. — Dieß stimmt überein mit den früheren Urkunden und erläutert sie.

Im Spurkenburger Bannforst war ein Kammerforst des Erz bischofs von Trier von den übrigen Waldungen ausgeschieden, in welchem dieser nach Belieben hauen lassen konnte, und von welchem er decimam et medemen (Dehmen von der Schweinemast und Medum von Walbäckern) allein bezog, ohne Antheil ber Bögte; aber ber-Boben durfte nicht ohne Zustimmung letterer dem Pfluge (für immer) zugewendet werden, sondern man sollte den Wald, wenn er will, wieder nachwachsen lassen. Hierin zeigten sich die Folgen der Mitjagd, welche die Bögte erlangt hatten. Im ganzen übrigen Walde gebührten vom Medum (medemen) dem Erzbischofe zwei Theile, den Wögten der dritte Theil. Wenn aber Jemand ohne Erlaubniß des Erzbischofs einen Neubruch im Walde gemacht hatte, so sollte der Erzbischof den Bögten befehlen, daß sie die Saat zerstören und der Thäter war doch die 60 solidi schuldig. Ließ man die Saat reif werden, so gehörten von der Ernte zwei Drittheile dem Erzbischof, ein Drittheil den Bögten und doch mußte die Strafe des Bannbruches erlegt werden. Auch in diesem Bannforste durfte also kein Grund= eigenthümer ober Markgenosse einen Neubruch machen ohne Erlaubniß der Wildbannsherren, und wenn die Erlaubniß ertheilt wurde, erhob der Wildbannsherr den Neubruchzehnten.

In Betreff des Trierschen Bannforstes im Idar=Walde sagt der liber jurium eccl. Trevir: "im ganzen Idarwalde entrichtet man an den Schultheiß von Birkenseld vom Medenkorn die siebente Garbe. Dieser Wald beginnt beim Orte Wizuloz (Wirschweiler) und erstreckt sich in die Länge dis zum Orte Howeburne; der Breite nach beginnt er in Bulenberch und erstreckt sich dis Malbru (Malborn). — In diesem Walde soll Niemand einen Neubruch machen, ohne Erlaubniß

bes Erzbischofs ober seines Beamten." Der Erzbischof hatte in jenem Waldgebiete einen Kammerforst, das Uebrige ist wohl Mark und Almende gewesen. —

Auch im Cröver Wildbann erhob der Wildbannsherr Medem von Reubrüchen, und er erhielt davon zwei Drittheile, das übrige Drittheil der Bogt. Das Weisthum sagt hierüber: und darum (wegen der Obhut des Wildbannes) soll ein Graf von Dietz oder die von Ulmen von seiner wegen das Wildrecht zwei Theil haben, und der Vogt das dritte Theil, das ist als viele Samen als da gesäet wird auf dem Walde Kondel oder vor dem Walde senseits der Alben, das dem Lehenherrn (welcher Wildbannsherr war) Medem giebt.

Am beutlichsten ist der Sachverhalt erläutert in einem Weisthum aus dem Bezirke des Kylwaldes c), wo gesagt wird: "Wer binnen dem Wildbann roit mit der krademen und korn gewonnen, der mag das wole doin, und wer darna mit der stockhauwen gienge und das roit, solche frucht ist der herren, die darauf wurde gewonnen und wäre dazu um die doiß, um der willen daß der wald nit gewust werde uf daß das wildbroit sinen spont habe." Die erlaubte Rodung betraf ohne Zweisel nur temporären Fruchtbau in Ausschlagwaldungen, der in jener Gegend üblich war. Gestraft wurde das Ausreuten der Stöde, die Umwandlung in Ackerland, wenn sie ohne Erlaubniß des Wildbannsherrn geschah.

Ein Weisthum vom Galgenscheiter Gericht d) (f. bei den Wildbannen) sagt: wer im vorgenannten Gerichte Rober machte, das ein Mann mit einem Seche überwerfen mag, als dick (oft) das geschieht, der soll der Herrschaft von Schönecke einen "Wilthanen" geben, und mächte ein Mann zween oder drei Rober aneinander, davon soll und mag er mit einem Hanen bezahlen, als dick-(so oft) sich das gebührt. —

Im Wildhuberweisthum des Dreieicher=Wildbannes ist als Obliegenheit des Bogtes von Münzenberg angegeben: "auch soll er
wehren alles roden, also lang, es seyen Wiesen oder Aecker, bis jener
seinen zehnten driewerb davon gegiebt, also mag er den acker geeren
mit dem Pflug und die Wiesen gemähen mit der Sense." — Ferner
solgt dann: "wo ein mann hat wiesen und äcker, die in sein hub
gehören, die mag er allweg halten, daß sie nicht zu wald werden;
verhenget er aber, daß es zu wald würde, und daß also start würdet,
daß es zween ochsen mit einem joch nit nieder mögen gedrucken, so
soll er es nit roden ohne laube des Forstmeisters.

Sleiches sindet man im Weisthum über die Altenhaslauer Nark vom Jahre 1461, welche im Bezirke des Spessarter Wildbannes lag: Auch weist man im Altenhaslauer Gericht Niemanden einen eigenen Wald, hätte aber Jemand Acker und Wiesen und wollte die hegen zu Wald; wenn der Wald gewächst, daß man zween (zusammengehängte) Ochsen weidete, und wenn der Wald so groß würde, daß die Ochsen bestehen, so soll man dieselben Wälde halten wie andere Mark. —

Im Wildhuberweisthum vom Lorscher Wildbanne sindet sich blos folgende Stelle: und wärs auch, daß man rode in dem Wildbann, das sollen die vorbenannten Herren wehren, also daß es nit mehr geschehe.

In den Bannforsten des Spessarts, Bübingerwaldes, der Nürnberger=Reichswälder bestanden andere Verhältnisse. Hier war der Wildbannsherr zugleich Grundherr des Waldbodens und eigenmächtige Robungen und Urbarmachungen waren in erster Linie Singriffe in bas Walbeigenthumsrecht. Von solchen Eingriffen im Bübingerwalde spricht ein Besehl K. Ludwigs des Bayern an Conrad von Trymberg vom Jahre 1327 e), welcher folgendermaßen lautet: Wir Ludwig von G. G., Röm. K. 2c. "Wisse, daß uns kund gethan ist, daß man den Bübingerwald, den du und beine Ganerben von uns und vom Reiche zu Lehen habet, robe und verwüste an manchen Orten, also daß der selbige Wald großlich mit Roben beschädiget wird, und daß die Förster, die darüber gesetzet sind, dieß nicht wehren, als sie billig thun sollten. Davon wollen und gebieten wir dir ernstlich und vestiglich bei unserer Hulden, daß du schaffest und denselben Wald bewahrest, daß er also nicht gerodet und gewüstet werde, und was dich Noth davon angienge, ba wollen wir dir dazu beholfen seyn. Wir wollen auch, ob du Jemand darum angreifen müßtest, daß Alle, die dir deß geholfen sund, mit dem Rechten Niemand Nichts bavon schuldig seyen." — Im folgenden Jahre gab berselbe Raiser dem genannten Conrad von Trymberg wegen seiner geleisteten treuen Dienste mehrere von den wider rechtlichen Gereuten zu Lehen, nämlich bas Gereut von der Burg zu Büdingen und im Büdinger Wald zu 5 Pflügen und das Gereut von dem Dorfe zu Wächtersbach und in dem vorbemerkten Walde, auch zu 5 Pflügen, mit dem Beifügen, daß Conrad von Trymberg diese Pflugwerthe an einem Stude ober an mehreren nehmen könne, weil alle diese Rober ohne des Raisers und Reiches Urlaub geschen seien. Zugleich wurde dem Landvogte von der Wetterau aufgetragen, daß er den Conrad von Trymberg im Besitze dieses Lebens schützen solle.

In dem Spessarter Försterweisthum kommt nur Folgendes vor: "Auch verweisen sie, daß Niemand in dem Spessart zackern soll." —

Die Nürnberger Reichswälber waren zu Anfang bes 14. Jahrshunderts sehr herabgekommen. Daher verordnete Heinrich von Luxemburg im Jahre 1309, daß der Schultheiß, der Rath und die Bürger zu Kürnberg den Reichsforst auf beiden Seiten der Pegniz, welcher seit 50 Jahren verwüstet und zum Theil gerodet worden sei, wieder hanen und aufforsten lassen sollten. Derselbe Kaiser gebot auch den Beamten, Förstern und Zeitlern des Forstes, ihre Schuldigkeit zu thun, dem durch Brand, Ausreuten und andere Ungebühr devastirten Walde wieder aufzuhelsen.

Gewisse Röber waren rechtmäßig und hießen Fürreuten nach ihrer Lage wahrscheinlich am Saume des Waldes, auch Nurungen ober Neuerungen. Schon durch K. Adolf wurde im Jahre 1294 ausgesprochen: volumus ut terra, quae ab antiquo et de jure Nurunge et Furreute dicitur, communitati deserviat, ut est justum sidelitati vestrae. Mandamus, quatenus non permittatis ut aliquis ad colendam terram praedictam se aliqualiter intromittat.

Sewisse Neubrüche gehörten zum Lehen der Forstmeister Roler, und sind in deren Lehenbriefen erwähnt Nos Rudolsus etc. noverint, quod officium soresti nostri in Nuremberg contulimus Ottoni dicto Forstmeister, sideli nostro dilecto, ac omnibus suis heredibus talium seudorum capacibus cum novalibus suis ad ipsum ex successione progenitorum suorum hucusque devolutis. —

Raiser Lubwig verordnete im Jahre 1340: daß man fürbaß keine Rohlen in den Reichswäldern brennen, noch keine Scharrer noch keine Pechler noch Glasösen darauf sein sollen, noch kein Wagen: noch Bütten: holz darauf hauen soll. — Der Burggraf erhielt zur Entschädigung für sein Drittheil der Einkünfte von solchen Dingen Fürreuten in beiden Wäldern. —

Im Jahre 1358 wurde die Unterordnung der Wälder, Forstmeister, Förster und Zeitler unter die Stadt erneuert und eingeschärft, und dabei auch folgendes verfügt: auch wollen wir und gedieten ernstlichen, was die vorgenannten Forstmeister, Förster und Zeitler mehr inne haben an Fürreuten denn 200 Morgen, daß sie die uns und dem Reiche und eurer Stadt zu Kürnberg lediglich liegen lassen sollen, und sie sollen sich der fürbaß nicht unterwinden, denn dieselbe Ueberzahl der Fürreute soll gehegt und gehäpet werden zu den Wäldern. —

Nachdem die Waldstromer im Jahre 1396 ihr Oberforstmeisteramt

Sleiches sindet man im 'd vom Jahre 1461, welche im 'd Auch weist man im Altenha Wald, hätte aber Jemand 'd Wald; wenn der Wald ger Ochsen weidete, und wenn bestehen, so soll man die

Im Wildhuberweise folgende Stelle: und "bas sollen die vorler geschehe.

In den Banniberger=Reichswälde: Wildbannsherr 41' Robungen und ! bas Balbeiger spricht ein Vo vom Jahre 1. G. G., Röm. Büdingerme's au Lehen! selbige 🕾 die dari: Davon: Hulden, nicht a da m. Jem. mit · fola Tu

red

241

DC:

 $\mathfrak{a}$ 

**J**.

1:

mien, traten sie ein

in die Stadt ab.

in de Stadt ab.

- Friede von Bilich (ein Kloster

Ediche von Bilich (ein Kloster

Balb Buchinverlo von über

Som Gerard und Gumbert von

Richt Gerard und Gumbert von

Richt, und die Auszehntung (auf

marine Fran Aebtissin Elisabeth hat

mit deren Unterförstern Wilhelm,

Bard zegeben, damit sie auf alles

mit die es uns (als Lehenherrn) zu
mit wie es uns (als Lehenherrn) zu
mit wie es uns (als Lehenherrn) zu
mit wie es uns (als Lehenherrn) zu-

.;2

- an It Beig. III. Urf. S. 57.

Gegenstand noch in Betracht Waldgrund gegen Zins und wir Sinwilligung des Grundherrn wir Indianden von beiden. In verstent gewisser Almenden als Röder

die Scheffen: daß Riemand ich ich Berhängniß eines

sein Saar gehörten dem Abte von Abte vo

Mederwaldungen, Rottbüsche genannt, waren eine grundherrliche ande und Röberwaldungen. Das Weisthum von 1486 a., jagt amber: "wenn man die rodtbüsch hauet oder windet (hainet), als= un soll ein jeglicher gemeinsmann sein korn bringen in die propstei welbst und soll gemeindlicher urlaub heischen dem probst daselbst; 🖽 sollen ein jeglicher ihr krummen lösen mit einem halben sester mins und soll ihnen bann machen ber propst eine gute suppen." Die Mabe von Korn und Wein war nur für die Holznutzung, denn für de Bebauung wurde die sechste Garbe verabreicht, das Weisthum sagt kierüber weiter: "alsdann sollen die gemeine dem vorgenannten propst ein gut stück robtbusch geben, und sollen dazu geben dem propste die iechste Garbe ein jeglicher, der da hauet, er winde oder säe frucht darein oder nit, und wann ein oder zween da (auf ihrem zugetheilten Loos) winden, alsbann sein die andern allzumal die sechste garbe schuldig". — Es wurde bemnach ber robtbusch auf temporäre Benutzung von Holz und Boden getheilt. Wenn einige Frucht bauten, waren auch die übrigen die Garben schuldig, hatten sie keine, so wird man deren Werth geforbert haben.

Auch zu Konne hatte das Kloster St. Maximin einen freien Hof mit einer Bauerschaft und Röberwaldungen. "Ein Weisthum von 1409 b) sagt über lettere: "itom weisen die scheffen und huber mit einander dem herrn abte sieben roden slöre, die soll des herrn meyer von des herrn wegen ausleihen zu der fünsten garbe und soll sie den hubern zum ersten dieten vor andern leuten. Itom weisen die scheffen, daß des herrn meyer einen förster machen soll über die sieben roden slore, über alle anderen büsche und slöre die den hubern gehören, des herrn recht zu warten und zu hüten." Es gab also auch noch andere Busche, die entweder Almende, oder an die einzelnen Höse vertheilt waren.

In einem Weisthum von Senheim c) an der Mosel ist u. A. gesagt: von roddusch wegen haben sie (die scheffen) von ihren alteren gehört, daß die Bögte vor zeiten zween knechte gehabt haben, und jeglichem knecht zwo theilunge geben in den roddüschen und unseres gnädigen herrn von Trier schultheiß zwo theilunge; die 6 theilen han sie den knechten geben, daß sie den heimburgen helsen der gemeinden statt halten. — Die Roddüsche waren hier offendar Almende, und es wurde jeder Schlag in Loose abgetheilt; die Bauerschaft war nicht grundbar, dieß deuten die Worte "heimburgen" und "gemeinde" an. —

Rach Urkunden von 1274 und 1275 d) hatten der Graf von Virnenburg und dessen Vasallen in der Mark von Polch gewaltsam Reubrüche gemacht. Die Märker, welche sich herodes nennen, und unter welchen Adelige waren, ließen durch Vergleich diese Neubrüche dem Grafen erblich, aber gegen Zins. —

Carden an der Mosel gehörte einer Grundherrschaft. Ein Beisthum von 1547 e) enthält über Rodebüsche folgendes: "item weis't der schessen allen medum den armen leuten und unserm herrn das siebente daraus, wann es gewonnen wird. Item wäre es sache, daß Medumbüsche gehauen werden, und ob einer das seine nit gewunne, so soll er doch nach gebühr seines landes (seines Looses) dem herrn sein medum geben, wie der andere, der das seine gewonnen (der gebaut) hat." —

In der Waldordnung der Märkerschaft, welche die Waldungen Kirst und Thirn bei Kloster Ebernach und Kochem f) besaß, steht u. A.: "item gesiele es, daß man die Wälde solle roden, so soll man dem Hof (des Klosters) zuvorweg, also viel Busches geben, da man ein malter Korn uff säe, nit vom besten, nit vom bösesten, und darna soll man dem hof theilen als einem andern erben."

Bum alten Reichsgut Cröve (f. oben § 88 Nr. 8.) gehörten im Mittelalter Hochwalbungen und Röberwalbungen. Lettere waren Almende und die Scheffen weiseten über dieselben: "es ist also herkommen, daß die gemeinde von Cröve roder hauen möge mit urlaub der scheffen binnen diesen beiden zendereien (Centen). Wann sie das urlaub und willen haben zu thun, so soll es ein zender von Cröve dem zendener von Kienheim drei tage vor entbieten, daß sie beider seiten da endinnen reif hauen zu ihrem urdar; und so wann das rod gehauen ist, so soll man es legen in verdot, daß niemand darin enrüere, dis daß es gebrannt und getheilt ist unter die von Cröve (zum Zwecke der Bedauung.)

Im Weisthume des Hoses zu Ursseld bei Retterath (Grimm II. S. 619) kommt vor: "die dick Hecken weisen sie vor ein Medemgut, und wann ein Hoser dasselbe gesinnen würde, soll man es ihm vor einem Fremden gunnen, und soll derselbe bei einer Zehentgarben eine Medemgarben liegen lassen." —

Im Obenwalde bestand zwar, nach Urkunden zu schließen, schon im 14ten Jahrhundert Niederwaldwirthschaft, aber von landwirthschaftlichem Zwischenbau fand ich doch keine Nachricht aus jener Zeit. — In der Berfelder Cent an der Grenze der Waldmichelbacher war ein Wald, in der Hindernbach, über welchen es Streitigkeiten gab, die zu Zeugenvernehmungen führten. Eine interessante Urkunde hierüber findet sich bei Simon Gesch. v. Erbach 3ter Thl. S. 76. Es kommt dort vor: Zum ersten Conrad Vörnal spricht, daß ihnen wissend und kund sp, daß die wälde fünswerbe (5mal) sin abgehauen von der schenken (v. Erbach) wegen, und habe er sie selber driewerbe helsen abhauen und ihm gedenke 80 jahr und mehr, daß die schenken derselben haben inne gehabt. Und Verthold von Nammesau und Herman Lugeln von Rodenberg sprechen, daß sie daby sin gewes't und sin auch gesellen dazu gewes't, daß die wälde vierewerbe sin abgehauen dis uf die ecken, (Sichen) als der schnee schmilzet (im Frühjahr), von der schenken wegen.

Auch aus der Landschaft zwischen Rhein, Main und Westphalen sand ich Nichts über Röberwaldungen in den Weisthümern des Mittelsalters. In einem Weisthume von 1421 über die Camberger, Würzgesser und Erlebachermark (Grimm I. S. 575) steht zwar: "welcher Märker sich des Marklandes gebrauchen will, muß von jedem Morgen, den er hat, dem Förster 3 Heller geben" allein über die Art der Bebauung ist daraus Nichts zu entnehmen.

In einem Weisthume des Gerichts Rohrbach g), bei Hersfeldt ist als eine Sache früherer Zeit folgendes erwähnt: auch hievor da man pflag zu raden in das gemeine holz, wer da radete, der gab von dem acker dry pfenninge, wann es frucht brachte. Das hieß waldgeld, das huben auf des Dechan knecht, der von Benhusen knecht und der von Lilgenberg knechte.

In Steiermark wurde den an Ackergründen armen Gebirgsbeswohnern der zeitweise Andau von Waldgründen gestattet. Diese Waldsgründe waren mit dem Raumrecht belastet, d. h. sie dursten vom Gebüsche und Holz gereinigt, "geräumt", gebrändet, darauf behackt werden, und es sanden dann einige Korns oder Haberernten statt. hienach solzte die Viehweide dis wieder Holz anslog und später abermals geräumt wurde. Der Gegensatz des Raumrechtes war das Stockrecht; wo dieses galt dursten keine Gereute und Brände gemacht werden. (Später 1726 u. 1745 wurden die raumrechtigen Waldgründe von den übrigen abgemarkt, damit das Raumen nicht zu weit ausgedehnt werde. Smoler, S. 266. 267.)

- a) Grimm II. S. 74.
- b) Grimm II. S. 311.
- c) Grimm II. S. 432.
- d) Günther, ec. II. S. 23 u. 404.
- e) Grimm II. S. 450.

- Leungen kommen schon im 12. Jahr:
Leuß bei Soest einen Wald, Altholz
Leungenrigen und von Fremden so verLeuseiben 1166 theilen ließ, und gegen
Leurmachung hingab a).

reiche dem Kloster de Campo S. Mariae in Jart die Oberherrlichkeit zustand, war in Jart 1303 mit Zustimmung aller Markmen ließ. Jedes Erbe bekam eine Fläcke weirnichtbaren Holzes. Bezüglich des weirnichtbaren Holzes. Bezüglich des weirnicht es also bei der gemeinschaftlichen wird des Weideganges b).

Grundscheid, welche Gesammteigenim (zwischen Köln und Solingen) war,
Rechung geschehen, weil die bisherige
nit üb brachte. Neben den Ritterbürtigen
war nämlich das Kloster Deut wegen
were, für sich und 32 Werlude (ohne
weiler) berechtigt, und willigte für sich
mit vier Waldtheilen c).

Ravensberg gestattete 1358 ben der Ratinger Mark den Deptensten.
Theile auszumarken, jedoch nicht den der Gemeinschaftliche Weidegang nicht

And Rein bewilligte 1275 die Theilung einer in 2000 die Urbarmachunge). Die Holzgrafs in 2000 des 1271 Graf Heinrich von Kassel an

der ließ wegen Unfruchtbarkeit im Jahre

Les der Berrenhof bekam seinen Theil

des Areales, die Theile der Bauerschaft wurden zu ihren Höfen ge-schlagen.

a) Universis igitur nostris etc. cupimus innotescere, quod nemus quoddam nostrum prope Sosaciam situm, vulgo Altholt dictum a circummanentibus tam nostris hominibus quam extraneis inutiliter succidebatur, ita quod nullum vel minimum inde nobis aut curiae nostrae proveniebat emolumentum. Consultis igitur super hoc prioribus, inheneficiatis et ministerialibus ecclesiae Coloniensis ex communi eorum et totius Sosaciensis familiae consilio totam aream praedicti nemoris taliter excolendam concessimus, ut de quolibet manso sex solidi Sosaciensis monetae nobis pro censu, et ecclesiae S. Patrocli in Sosacia 18 denarii pro decima persolvantur.

Kinblinger, II Urf. S. 197.

b) Frater Lubertus dictus Abbas de Campo S. Mariae omnibus praesentis scripti inspectoribus notum esse cupimus, quod communis Marcha curtis nostrae Wadenhart ob frequentem et importunam lignorum sectionem a retroactis temporibus temere factam ab his, qui jus caedendi ligna ratione domorum suarum in ipsa marcha dinoscuntur habere, qui vulgo Marchenote dicuntur, in tantum jam utilitate lignorum evacuata videatur, quod nisi celeri remedio eidem succurratur, in solitudinem inutilem breviter redigi timestur. Nos habito consilio huic periculo volentes obviare et communi omnium commarchionum voluntate et arbitrio partienda duximus omnia ligna infructifera ipsius marchae assignantes unicuique marchioni juxta modum domus suae legitimam portionem, quam secare liberum sibi est suo arbitrio voluntatis. Praeterea concordi voluntate ac consensu statutum est a nobis et omnibus Marchionibus, quod nullus debeat partem lignorum sibi deputatam fossa vel sepibus communire, ut communibus pascuis pecora libere possint uti. Quod si quis contrafacere praesumserit, in judicio Holtgravii tres solidos solvere teneatur.

#### Rinblinger, II. S. 300.

c) Dissensio et discordia inter nos supra his exorta taliter de maturo et provido consilio est sopita, quod nos abbas et conventus de cetero non habeamus nec habere debeamus in nemore dicto Groinscheit homines qui dicuntur Werlude, quorum numero fuerunt et hactenus esse consueverunt 32, quorum quilibet a nobis jus habebant colligendi ligna arida et secandi ligna, quae dicuntur Doufhouls et nobis propter hoc quilibet eorum solvere tenebatur 2 solidos Coloniensium denariorum et dimidium maldrum avenae et duos pullos annuatim, nec jus de cetero habeamus in praedicto nemore, quod dicitur scharboolz, quod erat decem et octo solidorum Colon. denar. annuatim, ex quibus non modica ipsius nemoris devastatio contingebat. Pro quibus juribus annuorum redituum dicti nemoris et in recompensationem praemissorum nos milites et universitas (parochianorum) pro nobis et nostris successoribus promittimus et constituimus, nos et nostros successores jure hereditario annuatim abbati et conventui solituros 6 marcas et 6 solidos Colon., quos et quas ipsi abbas et conventus propter bonum pacis et concordiae acceptarunt; pro quibus 6 marcis et 6 solidis et in solutum, earum deputamus ipsis; abbati et conventui, hoc pro se et suis successoribus acceptantibus 4 partes dicti nemoris, quarum una nominatur Overvorholze, secunda nominatur Schisselberg, tertia nominatur Voysnake, quarta vero nominatur Randolfsberg. Hoc condicto et convento inter nos partes hincinde, quod si nos.. aliquam dictarum trium ultimarum partium aliquo tempore locare voluerimus, quod hoc pro ampliori pretio facere non possimus, quam pro una marca den. Colon. annuatim, et illis ex nobis, militibus et universitate praedictis, vel nostris successoribus, qui fuerint viciniores earundem....

Lacomblet, Urfunbenb. III. G. 23.

- d) Dat wir... gegunt hann und gunnen, end is unse gube wille, dat unse burgere end gemeine markgenossen van Ratinger marken deplen, leken (lachen) end pelen (verpfählen) mügen zo irme nute dat erlenbruch, dat genannt ist dat Depten. bruch, so wie dat gelegen is, usgescheiden zunen end graven, des si nept dun ensulen. Lacomblet Urkundenb. III. S. 484.
  - e) Notum facimus universis, quod nos utilitate ecclesiae nostrae Colon et etiam commodo hominum nostrorum apud Hoinstaden diligentius perpensatis, ipsis hominibus, qui Hoinstaden, quae vulgariter Gemeinwebe nuncupatur, indulgemus et concedimus ut ipsi dictam silvam inter se condividant, ita quod quilibet eorum proportionaliter partem recipiat prout nunc juris habet in silva memorata, et quod liceat eisdem dictam silvam ad agriculturam reducere vel ad alios quoccunque usus, secundum quod eis videbitur expedire.

Günther, Urfunbenb. II. G. 411, 373.

f) Inter quas ut dixi silvam quandam mei juris, quae vico adjacet, qui Velriche dicitur, inutiliter etiam terram occupare consideravi considerando intolerabilem tantae infructuositatis calumniam perpendi. Habitantibus ergo in vico Tembleti hominibus excidendam concessi, non tamen sine jure annali et utilitate conditionali. Est autem haec conditio, quatenus in ipea b. Martini festivitatis die tres amas vini mihi meoque in posterum successori persolvant...

Baper, Urtunbenb. I. S. 493.

g) Notum esse volo,...quod necessitate et utilitatis consideratione concessum est nostris temporibus exstirpari silvam juxta....sitam, quae communis erat curiae in Bucheim, quae ad custodiam s. Petri pertinet et familiae ejusdem curiae in Molenheim. — Cum enim eadem silva per successum temporis excisa et extenuata tam curiae, quam familiae inutilis penitus de cetero videretur. Supradicta familia sollicita et frequenter inter se conferens, qualiter eadem silva tam sibi, quam curiae utilis fieri posset, omnes idem sentientes nobis consilium dederunt, et a nobis instanter petierunt, ut silva divideretur, ita ut curia portionem sibi congruentem retineret, singulis vero de familia partes beneficiis suis competentes dividerentur, quatenus qui possent et vellent partes suas exstirpantes arabilem terram facerent.

Aremer, acab. Beiträge jur Geschichte von Bulich und Berg, III. S. 45.

# 3. Kapitel: Jagdrecht und Jagdungung.

## § 104.

Die Jagdbefugnisse der Grundherrschaften und Markgenossenschaften erlitten in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters große Sindußen durch die Ausdehnung des Wildbannes in Folge kaiserlicher Verleihung, in den späteren Jahrhunderten durch den Uebergang der Regalien an die Landesherren, welche auch die Jagd als königliches Vorrecht in Anspruch nahmen.

Es wird sachgemäß sein, zusammenzustellen, so viel mir über die Entstehung von Wildbannen bekannt geworden ist.

Die meisten vorhandenen Urkunden betreffen Verleihungen an Bisthümer und Klöster, aber auch die weltlichen Großen, die Fürsten und Grasen besaßen im 12. Jahrhundert Wildbanne, theils zu Lehen, theils in Folge früher erhaltener kaiserlicher Erlaubniß zur Errichtung eines Wildbanns. Kaiser Conrad II. hielt durch eine allgemeine Versordnung die vorhandenen Bann-Jagden und Fischereien aufrecht. De banno forestorum: "in silvis, campis, fluminibus et paludibus sorestatis et danni nostri districtu circumvallatis ea ratione dannum sacimus, ut nemo ulterius in eisdem absque domini suorumque deredum licentia potestatem habeat venandi, sagittandi, retia aut laqueos ponendi, aut ullo ingenio seras decipiendi, quae merito sud jure danni continentur." Goldast constitut. imperat. tom. III p. 312, — Lünig, Reichsarchiv IV. S. 73.

1. Daß das Bisthum Met mit der Königsburg Saarbrücken einen Bannforst ober Wildbann erworben hatte, ist früher schon vorzelommen. (§ 88. Nr. 4).

Mehrere Wildbanne besaß das Trierer Erzstift, unter welchen wohl der bedeutendste jener im Hochwalde war. Auf dem zwischen Mosel, Saar und Nahe von Südwest nach Nordost laufenden Gebirgszuge liegen drei ansehnliche Waldgebiete, der Hochwald, Idarmald und Soonwald. Ersterer ist der westliche Theil, gegen Mosel und Saar sich verslachend. Die ganze Gegend soll in alter Zeit zu dem großen Walde Vosagus gerechnet gewesen sein.

2. Ueber die Erwerbung des Wildbannes im Hochwald durch Trier haben wir zwei Urkunden. Nach der einen a) wäre dort schon ein uralter Bannforst der fränkischen Könige gewesen, welchen Kaiser Karl im Jahr 802 nebst zwei k. Landgütern Cervia und Serviacum der Trierer Kirche des h. Petrus eingeräumt hatte. Nach der zweiten d) Urkunde hätte erst König Zwentibold von Lothringen im Jahr 895 diesen Bannforst errichtet. In beiden Urkunden ist eine Grenzbeschreibung eingerückt, jedoch ohne Uebereinstimmung. Nach dem späteren Diplom wäre die Grenze auf der Westseite enger gewesen und hätte die Saar nicht erreicht. Die Grenzbeschreibung von angeblich 802 ikt vollständiger und begreift ein ziemlich großes Jagdgebiet, vom Ursprung der Prims nach Merzig, an die Saar, dieser nach dis an die Rosel, dieser nach, Trier einschließend, die Leuwen, von dort auswärts dis wieder zum Ursprung der Prims. Kaiser Otto I. bestätigte im Jahr 949 die erwähnte Urkunde Karls d. Gr. sast wörtlich und mit derselben Grenzbeschreibung, die also jedensalls dadurch Giltigkeit behielt.

- 3. Nordöstlich an den Hochwald reiht sich der Jdarwald an. Der südlichere Theil desselben war ebenfalls ein Trierer Bannforst, wie aus dem liber jurium eccles. Trevir c) (aus dem 13. Jahrhundert) hervorgeht. Denn es durfte dort ohne Erlaubniß des Erzbischoss Niemand jagen, sischen, oder einen Neubruch machen, und wenn ge robet wurde, mußte Medumforn gegeben werden. Es besand sich dort ein Rammersorst des Erzbischoss. Wer dort unerlaubt Holz haute, war 60 Solidi, die Strase des Königsbannes schuldig. Bogt in diesem Bezirke war der Graf von Sponheim, der zu Birkenseld einen Schultheißen hatte. Nach späteren Urkunden von 1398 u. 1415 d) hatten die Grafen von Sponheim einen Wildbann im Idarwald wahrscheinlich im nördlicheren Theile, von Churpfalz zu Lehen. —
- 4) Auch auf ber linken Seite ber Mosel von der Lieser die Schrternach hatte das Trierer Stift einen Wildbann erhalten durch Kaiser Otto II. im Jahr 974 e), dieser Wildbann schloß den Kylwald ein. Die Vornehmeren (principes) jener Gegend beruhigten sich aber nicht bei dieser, ohne ihre Zustimmung gemachten Sinsorstung und suchen die Sigenschaften des Kylwaldes als einer Markwaldung mit gemeinssamer Jagdnutzung zu behaupten. Es gab deshald längere Zeit Streit zwischen ihnen und dem Erzbischof, dis endlich Erzbischof Boppo einen Vergleich abschloß, wonach er einen Theil des Wildbannes ausgab, die Andern dagegen bezüglich des Restes auf die Jagd verzichteten. Raiser Heinrich II. bestätigte im Jahr 1023 diesen Wildbann.
- 5) Roch hatte Trier rechts vom Rhein bei Ehrenbreitstein den Wildbann des Spurginderger oder Spurkenburger Waldes, zwischen Lahn, Rhein, Sain östlich dis Meudt. Montadaur lag sast in dessen Mitte. Nach einem latein. Weisthume aus dem 13. Jahrhundert sie

hatten die Grafen von Jsenburg und von Nassau als Vögte des Erzstifts an demselben bereits bedeutende Rechte. Sie hatten die Befugniß zur Jagd und bezogen 1/3 der Strafgelder und 1/3 des Dehmens von der Schweinmast mit Ausnahme des erzbischöstlichen Kammerforstes.

- 6. Zum Königshofe Cröve gehörte ein Wildbann mit einem Wildshubergericht, ähnlich wie im Dreieicher und Lorscher Wildbann. Niemand durfte im Bezirke des Reiches sischen oder jagen ohne Willen des Lehensherren. Nur die Schöffen (s. oben § 88) hatten ein beschränktes Jagdrecht. Der Graf von Dietz und statt seiner der H. v. Ulmen von der Oberburg hatten den Wildbann zu beschützen. Die Waldshüter mußten auch den Wildbann helsen verhüten. —
- 7. An der Südseite der Ahr, von der Adenau bis Waden= bach, gestattete Kaiser Otto III. im Jahr 992 g) den Gebrüdern Eigobod und Richwin, Basallen von ihm, einen Wildbann zu errichten. Ausgenommen wurde dabei die im Bezirke gelegene Besitzung des herzogs Conrad, wahrscheinlich Schloß Saffenburg, da auch in dem Beisthume von 1518 eine Ausnahme vorkommt, und zwar bezüglich ber Herrlichkeit von Saffenburg. Dieses Weisthum ertheilten zu Kreuzberg die Erbwildförster, die zum Amte Altenaer gehörten, und dieses Institut zeigt, daß bort ein alter Wildbann sich befand. Ein späteres Beisthum h) dieser Erbwildförster wurde 1617 zu Keßlingen ertheilt. — Raiser Friedrich III. bestätigte 1488 i) dem Erzstifte Köln den Bildbann, welcher Kaiser Otto dem Sigobob und Richwin bewilligt hatte. — Wie aber kam das Erzstift zu diesem Wildbanne? Dietrich Luf von Cleve, Graf zu Hülchrath und Lysa, seine Gemahlin, ver= kauften 1303 auf Wieberkauf binnen 6 Jahren dem Erzbischofe von Coln ihre Gerichtsbarkeiten, höhere und niedere, ihre Herrschaften und Bogteien zu Bornheim, Bonn und Ahrweiler, ihren Wald Blamerstori, ihre Wildbänne in jener Gegend und ihre Schlösser Tomberg und Saffenberg. Unter jenen Wildbännen mag wohl der fragliche inbegriffen gewesen sein. Der Wiederkauf scheint nicht statt gehabt zu haben, denn Werner Herr von Tomberg bekannte 1339, daß sein -Schloß nebst bem Wildbanne und anderem Zubehör vom Stifte Cöln zu lehen herrühren. — Als die Herren von Tomberg im Mannsstamme ausstarben (1419), kam Tomberg durch weibliche Linien an andere abelige Herren, die alle das Lehensverhältniß anerkannten; und es ist in verschiedenen Lehenbriefen der Wildbann als Zubehör des Schlosses genannt k).
  - 8. Mit bem Galgenscheiter l) Gericht, im Winkel zwischen Rhein,

- 9. Ein anderer Wildbann gehörte zum Schlosse Freusberg (Prozberge), wie aus einer lateinischen Vergleichsurkunde hervorgeht, nach welcher ein Graf von Sayn und dessen Gemahlin Jutta ihrem Petter Ih. v. Heinsberg eine beschränkte Jagd auf Edelwild "in Wildbanno de Vrozberge" einräumten m). —
- 10. Bei Achen findet man im Mittelalter zwei Wildbanne, einen im Meichowalde, den anderen im Bezirke der sogenannten Wermeinerwaldungen. Der erstere ist schon oben bei ben Reichsforsten erwahnt worden (§ 88. No. 9). Niemand durfte dort jagen, außer dem Perren von Montjoie und dem Herren von Jülich. — Zum Prittebanne gehörte auch die Fischerei. Im Försterweisthum von 1342 in gesagt: Der Markgraf von Jülich solle reiten vom Ursprung der Rux (Roer) bis wo sie in die Maas fällt, auf einem einäugigen zield, auf einem "stöcken sabel" mit "lindem Zaum" und einem weißen Etab und soll beseitigen alle "pelen und widder", damit die zuche neien (Bang haben und soll von jedem Pfahl einen Goldcomming Auste nehmen. (Ein ähnlicher Aufzug ist im Weisthum des Marangerwaldes von der Person des Herrn von Junkeraidt bena aben wenn gewaltthätige Eingriffe in den Wald geschehen waren.) Bindhunde . . . . neie korster von Jülich bei sich haben. Fand er Widerstand, - ... dem der Herr von Montjoie, nöthigenfalls der Erzbischof von a da Phalygraf helfen.
  - Andreweistereiwaldungen n) lagen, gehörte dem Grasen in die Baldgrasen (comes nemoris) allein. Die Waldgrasen in kuntenthum des Pfalzgrasen gehörig, wahrscheinlich in ihr Pie Pfalzgrasen belehnten damit die Grasen von

- Jülich. Schon Pfalzgraf Heinrich (von Sachsen) gab dem Grafen Wilhelm von Jülich comitatum de Moldach cum nemore. Otto der Erlauchte erneuerte die Jülichschen Lehen, und im Lehenbriefe hierüber vom Jahre 1233 ist comitatus et jus nemoris genannt. Zum jus nemoris gehörte ohne Zweifel der Wildbann. (Als Kaiser Ludwig den Grafen Wilhelm VII. zum Markgrafen erhob, wird die Lehense abhängigkeit von Churpfalz aufgehört haben.) Vom Wildbann des Markgrafen sindet sich eine Grenzbeschreibung im Weisthum bei Grimm II. S. 791.
- 12. Das Jülich'sche Haus hatte vom Pfalzgrafen noch andere Lehen mit Wildbännen außer dem erwähnten. In einem Lehenbriefe von 1233 für den Grafen Wilhelm sind u. A. die Güter bei Zülpich erwähnt, und im Lehenbrief von 1394 sind als Zugehörungen genannt 14 Honschaften, gehörig auf den Schwelsberg, und 9 Honschaften, gehörig auf Rempener Heibe, ferner "das Wildpann zuschen Maze und Rine, hohe und nieder, ober und unter der Erden mit allen seinen Begriffen und Zugehörungen." Diese Wildbanne lagen nördlich von Julich. Einen Theil bavon hatte Ritter von Asenrobe als Afterlehen, verkaufte ihn aber wieder 1322 an Grafen Gerhard von Jülich o). — Die Jülichschen Wildbanne rechnete man theilweise noch zum Arbenner= wald. So heißt es in einer Urkunde von 1217, durch welche Wilhelm von Jülich dem Kloster auf dem Salvatorberge bei Achen für dessen Hof Schleiben das Beholzungsrecht verlieh: commodum silvae, quae Arduenna nuncupatur, in quantum nostram jurisdictionem, quae Bilbbann vulgariter vocata est, extendi contingit.
- 13. Kaiser Heinrich II. verlieh im Jahr 1008 dem Bischofe Balderich von Lüttich und dem Grafen Balderich den Wildsbann, über deren eigenthümliche Wälder, die zwischen zwei Flüssen, die beide Nithe heißen, und einem dritten, der Thila heißt, liegen, und zu jenen Landgütern Heiste und Heisten (?) und Badfrido und Madines genannt, gehören, was jedoch alles zusammen Wauerwald genannt wird, in der Grafschaft des Grasen Goho, die Antwerf heißt p).
- 14. Derselbe Kaiser verlieh dem Hochstifte Lüttich einen Wildsbann (quandam regni nostri forestim) zwischen der Maas und den Flüschen Polora, Edera und Summa, serner einen Wald Heya genannt, zwischen dem Ursprung der Polora und Summa, mit dem Königsbanne (cum banno nostro) und sonstiger Zugehör, nach Zustimmung der daselbst Grundeigenthum besitzenden (socundum collaudationem provincialium inibi praedia habentium). Es handelte sich

hier offenbar um eine neue Einforstung, obschon in der Urkunde gesagt ist "de nostro jure ac dominio in eius jus et dominium prout juste et legaliter possumus, omnino transsundimus. Es wird sich dies nur beziehen auf das Recht einzusorsten und den Königsbann auf den Bischof zu übertragen q).

- 15. Auch die Cölner Kirche hatte frühzeitig Wildbanne erworben. Schon König Ludwig verlieh ihr zwei Bezirke zwischen Rhein und Erft und noch weiter westlich von letzterem Flusse. Otto I. und Otto II. bestätigten die Verleihung, letzterer im Jahr 973. Die Einwilligung des Volkes ist angesührt (cum populi consensu). Die Urtunde gebraucht folgende Ausdrücke: confirmamus... omnes destias inter haec loca subtus descripta et bannum et potestatem banni, quse super eas ad regiam pertinuit potestatem... Ferner omnes inquam bestias in silvis et piscationes. (Gewisse Fischereien sind namentlich ausgesührt, und unter dem gebannten Wilde ist das Edelwild namentlich bezeichnet (bestias scilicet i. e. cervos et cervas et bannum super eas) r).
- 16. Auch Heinrich IV. schenkte dem Cölner Erzstifte einen Wildbann zwischen Ruhr und Urf; dieß war aber nur ein kleiner Bezirk an den Wildbann von Montjoie anstoßend s).
- 17. Gottfried von Arnsberg und seine Gemahlin Anna von Eleve schenkten 1369 die ganze Grafschaft Arnsberg dem Cölner Erzbisthum mit "Wälden, Vischereien, Wildbannen t)."
- 18. Zu dem Allode Brauweiler, welches Pfalzgraf Ehrenfried 1028 der dortigen Abtei übergab, gehörte auch ein Wildbann (s. oben § 89). Brauweiler lag aber im Bildbannsbezirke, den Otto II. der Colner Kirche verlieben hatte, und es scheint also ein Theil davon an das vsalzgräsliche Haus Ehrenfrieds gekommen zu sein.
- 19. Die Grasen von Mours batten vom Cleve'schen Hause einen Wildbann zu Leben. Ludwig der Baver bestätigte denselben im Jahr 1317 dem Grasen Dietrich mit den Worten: bannum sorarum terras suas d. d. in seinem Territorium 11).
- 20. Die Waldungen, welche zum Aloster Süsteren gehörten, scheinen auch ein Bannforst geweien zu sein. Es ist dieß zu schließen aus den Gerechtsamen der Forster und aus der Strase von 60 solidi für den Bannbruch Auswärtiger dei Forstsreveln. Im Jahre 1260 ubten das Jagdrecht die Verren von Valkendorg und Ditren, obliedenweise oder als Kirchenvögte geht aus dem Weisthum nicht her ver :

- a) Hontheim histor. Trevir. tom I. p. 158. Beper, Urkunbenbuch I. Seine 45.
  - b) Hontheim etc. I. 232. Beyer, I. 205.
  - c) Beper, Urfunbenbuch II. S. 409.
  - d) Günther, Urtunbenbuch III. S. 932 u. IV. S. 174.
- e) Hontheim hist. Tr. tom I. p. 320. 864. Beper, Urkundenb. I. S. 294. 347. 348. Günther, Urkundenbuch I. S. 109.
  - f) Grimm IV. S. 588.
  - g) Günther, Urfundensammlung I. S. 88. Beper, Urfundenbuch II. S. 18.
  - h) Grimm, II. S. 640. III. S. 844.
  - i) Günther, IV. G. 693.
- k) Lacomblet, Urfundenbuch III. S. 20. Günther, Urfundensammlung III. S. 411. IV. S. 14. 693. V. S. 14. 187. 233. 364.
  - l) Günther, Urfundenbuch IV. S. 344 u. 560.
  - m) Lacomblet, II. p. 335.
  - n) Kremer, act. acad. Palat. III. S. 284. Lacomblet, II. p. 16.
  - o) Kremer, acab. Beiträge, III. S. 22. Lacomblet, III. S. 164.
  - p) Lünig, Reichsarchiv. 17. B. p. 492.
  - q) Lünig, 17. B. S. 491.
  - r) Lacomblet, I. p. 69. Lünig, XVI. S. 323.
  - s) Lacomblet, I. p. 138.
  - t) Lacomblet, III. S. 590.
  - u) Lacomblet, III. S. 119.
  - r) Grimm, III. S. 861.

#### § 105.

Auch auf der rechten Seite des Niederrheins besaßen mehrere geistliche und weltliche Herren Forste und Wildbänne.

- 21. Graf Wilhelm von Berg und Ravensberg verglich sich 1371 mit Engelbert Zobbe von Elberfeld über verschiedene Differenzen, wobei u. A. bestimmt wurde, daß der Wildbann in der Herrschaft Elberfeld zur Grafschaft Berg gehören, und Engelbert Zobbe nur wi Lebenszeit zur großen und kleinen Jagd befugt sein solle. Erzbischof Friedrich III. belehnte 1372 den Kraft von Elberfeld mit den hösen Hilben und Haar nebst dem zugehörigen Wildbanne a).
- 22. u. 23. Herzog Wilhelm von Berg einigte sich 1383 mit dem Grafen Engelbert von der Mark, daß der Duisburger Wildbann vom Rhein bis zur Ruhr und jenseits derselben, ferner der Beiensburger Wildbann zwischen Wupper und Ennepe dis zum Lindenberg

und Neugisserwald zum Lande Berg gehören solle. Für den Duisburger Wildbann zahlte aber der Herzog von Berg an das Haus Engelberts jährlich 300 rh. Goldgulden, wie aus einem Bergleiche Abolfs von Cleve und Dietrichs von der Mark nach dem Tode Engelberts 1392 hervorgeht. — Duisburg im Ruhrgau war ein Königshof mit einem Bannforste. Heinrich IV. schenkte ihn 1065 dem Erzbischofe Abalbert von Bremen für die Hamburger Kirche. Unter Lothar von Sachsen war er wieder Reichsgut, kam aber nach Obigem später an die genannten weltlichen Herren b).

- 24. Gegenüber von Bonn hatte das Erzstift Cöln einen Wildbann, den im 12. Jahrhundert zwei Herren zu Lehen trugen, welche 4 subsorestarii hatten. Das Kloster Vilich besaß in dessen Bezirk den Wald Buchinverlo, und kaufte diesen Wald im Jahr 1183 um 10 Mark vom jus forestale, quod Wildbann dicitur und von der decimatio los c).
- 25. Als Gräfin Mechtild, Gemahlin Heinrichs von Sain nach bessen Tobe mit seinen Schwestersöhnen eine Vereinbarung machte, ward u. A. die Wildfolge in den Wildbannen gegenseitig ausgemacht d).
- 26. Ein gewisser Graf Wigmann erbaute 968 unter Otto I. das Kloster Elten nördlich von Cleve auf der rechten Rheinseite in der Utrechter Diöcese. Aus einer Urkunde von 997, laut welcher Otto III. dieses Kloster in seinen Schutz nimmt und die Ansprüche beilegt, welche eine Tochter des genannten Grafen und deren Gatte auf einen Theil der zum Kloster gestisteten Güter erhebt, geht hervor, daß jenes Kloster 4 Bannsorste erhielt (quatuor foresta in Steenwald, in Offet, Wichmoet et Sudort). In diesen 4 Forsten sollte Niemand die Besugnis haben, einen Hirsch oder ein Thier zu jagen ohne das Wort und die Zustimmung der Aedtissin. In dem Forste, wo Elten selbst erbaut war, sollten der Aedtissin bloß 12 Stück Edelwild jährlich zugetheilt werden e).
- 27. Das Bisthum Münster besaß bereits im Jahr 1152 einen Wildsbann im Lisner-Walbe (torestum in nomore, quod dieitur Lisnere), ber ohne Zweisel von kaiserlicher Verleihung herrührte. Die Herren von Lon hatten die Aufsicht über denselben und über die Förster und übten die Wildbannsgerichtsbarkeit. Sie maßten sich aber die volle Rutznießung an, als wäre ihnen der Wildbann zu Lehen gegeben, was Vischof Friedrich abstellte. Nur einige Deputatitücke (duos cervos et duas cervas et aprum et suom) hätten dieselben bonesiciario jure jährlich zu empfangen s).

- 28. Im nördlichen Theile des Amtes Meppen hatten die Fürstbischöfe von Münster einen andern Wildbann, der die ganze Gegend des Hümmling umfaßte. Nach Diepenbrok, Geschichte des Amtes Meppen, S. 553, bestand dieser Wildbann als Zugehör der Grafschaft Sögel wahrscheinlich schon zur Zeit, als die Teklenburger diese Grafsichaft besaßen. Nachdem dieselbe 1252 durch das Stift von den Gräfinen Sophia und Jutta erkauft worden war, jagten die Bischöfe häusig daselbst, denn in Urkunden von 1497 sei von den fürstlichen Jagden daselbst als von einer alten Sache die Rede.
- 29. Das Bisthum Osnabrück erhielt frühzeitig schon Forst= und Bildbann in einem großen Bezirke des Osning=Waldes d. i. des Teutoburgerwaldgebirges zwischen der Ems und Weser. Nach einer Urfunde von 804 hätte schon Karl b. Gr. balb nach der Gründung des Bisthums zu bessen Gunsten mit Einwilligung der Vermöglichen jener Gegend (collaudatione illius regionis potentum) den Bann über Wildschweine, Hirsche, Bögel, Fische, und welche Jagd gewöhnlich zu einem forestum gerechnet wird, gelegt, ad similitudinem foresti nostri ad Aquisgranum pertinentis. Die Strafe des verletzen Bannes von 60 solidi hätte sich der Kaiser vorbehalten. Die Aechtheit dieser Ur= tunde ist zwar sehr bezweifelt worden, allein fast gleiche Verleihungen liegen vor von Otto 1. vom Jahr 965, von Heinrich II. vom Jahr 1002 und 1023. In letterer ist die Wildbannsstrafe auf 100 Pfund reinen Goldes zur Hälfte für die kaiserliche Kammer, zur Hälfte für den Bischof erhöht. Eine noch spätere Bestätigung ertheilte Conrad II. im Jahr 1028 mit berselben Strafbestimmung g). Die Grenzorte dies Bezirks lassen sich nicht alle nachweisen; in der Urkunde ist nur gefagt: infra haec loca situm: Farnewinkel, Rutanstein, Angeri, Osning, Sinethi, Bergashovid, Drevenomeri, Etanarfeld, Dumeri. Einige sollen in der späteren Osnabrüggischen Landesgrenze so liegen, daß sich auf eine große Ausdehnung des Bezirks schließen lasse, in der Breite vom Dümersee bis Glandorf. Es lagen darin mehrere Wald= marken, namentlich die Marken bei Iburg, Dissen, Desede. Die Holzgrafschaft des Stifts über einige solche Marken läßt sich aber schwerlich aus dem Forstbanne herleiten. Denn in vielen Wildbannen hatte der Wildbannsherr keineswegs das Markrichteramt, man darf nur an die Berhältnisse im Dreieicher Wildbann benken. Freilich war auch der Wildbannsherr öfters zugleich Markobrigkeit ober gar Grundherr des Waldes, wie im Spessart, Bübingerwald.
  - 30. Einen anderen Wildbann erwarb das Bisthum Osnabrück

mit dem Herrenhofe Tribur (Drebber nördlich von Diepholz) von der eblen Frau Gisla, welche dagegen eine Precarie für sich und ihre Erben erhielt (1085). Unter den Zugehörungen des Gutes sind Wälder und Jagden genannt, außerdem aber noch ein Wildbann (insuper et forestum) in den drei Wäldern Dyvbrok, Thiburbrok und Straden über Wildschweine, Hische, Rehe, Viber, Hafen, Fische und alle Jagd, die gewöhnlich zu einem forestum gerechnet wird. (Auch in anderen Urkunden sind häusig vonationes neben einem sorestum genannt, und man kann nur annehmen, daß unter ersterem grundherrliche Jagden auf geschlossenem Sigenthum zu verstehen seien.) h)

- 31. Auch das Stift Paderborn hatte schon unter den Carolingern einen Bannforst erhalten. Die Verleihungsurkunden gingen bei bem Brande im Jahr 1000 zu Grunde. Bischof Rethar ließ sich aber im Jahr 1001 von Otto III. die Privilegien und Rechte des Stifts aufs Neue bestätigen, worunter mehrere Grafschaften und ein sorestum. Heinrich II. ertheilte zwei Bestätigungen, eine im Jahr 1002, die andere im Jahr 1003. In den Urkunden von 1001 und 1003 heißt es: de foresto, quod incipit de Dellina (Dalke?) flumine et tendit per Ardennam et Sinede (Senbe?) usque in viam, quae ducit ad Herisiam (Heerse?); in der Urkunde von 1002 bagegen, quod incipit de Luthers flumine et tendit per Osnig et Sinedi usque in viam, quae ducit Horihusan. Auch in der Grenzbeschreibung des Osnabrücker Wildbanns im Osning sind Osning und Sinethi genannt. Es scheinen beibe Wildbanne zusammengegrenzt zu haben und das Wort Osning oder Osnig (Asnegge) soll eine weitere und eine engere Bebeutung gehabt haben. In ersterer bebeute es das ganze Teutoburger=Waldgebirg, von der Gegend Osnabrücks bis an die Diemel, in letterer einen Berg westlich von Detmold i),
- 32. Im Jahr 1018 schenkte Heinrich II. dem Stifte Paderborn noch einen Bannforst zwischen der Werra und Fulda von Gemünden aufwärts, worin der Kaufunger Wald lag. Auf der Grenzlinie zwischen Werra und Fulda sind genannt die Orte: Reginhershuson. Uttenhuson, Biberbach und Ratbreteshuson k).

Ferner erhielt dieses Stift von demselben Kaiser 1020 den Bampforst Reinhartswald auf der linken Seite der Fulda und Weser.

33. Das Bisthum Minden erlangte ebenfalls Wildbanne auf verschiedene Weise. Raiser Otto III. gab dem Bischof Wilo nicht nur kaiserliche Wildbänne (forestos nostros Haculinhagi etc.), sondern machte auch den Wald Suntel zu einem Forst mit Einwilligung der

Provincialen (ob interventum et comprobationem fidelium nostrorum Bernhardi ducis et fratris sui Luitgeri atque Ailhardi comitis aliorumque comprovincialium suorum l).

- 34. Conrad II. bewissigte 1029 die Einforstung eines Waldes, in welchem damals noch eine markgenossenschaftliche Jagd bestand (silvam quandam cum consensu et collaudatione ducis Bernhardi et fratris sui Ditmari ceterorumque civium, in eadem silva usque modo communionem venandi habentium m).
- 35. Heinrich IV. verlieh dem Bisthum Hamburg den Wildbann forestum cum banno regali in einer ganzen Grafschaft, ausgenommen nur diejenigen Jagden, welche seine Vorfahren, die deutschen Kaiser und fränkischen Könige, an Kirchen oder Fürsten durch die Macht königelichen Befehls bereits ertheilt hatten n).
- 36. Das Stift Hildesheim erhielt ebenfalls durch Kaiser Hein= rich IV. im Jahr 1062 einen Wildbann am linken Ufer der Leine, etwa 5 Meilen lang und 2 Meilen breit, von der Leinebrücke zwischen hildesheim und Elze an bis zur Leinebrücke westlich von Gandersheim. Die Grundeigenthümer des Bezirks willigten in die Einforstung; es find als zustimmend genannt: die Bischöfe von Minden und Paderborn, der Abt von Corvei, die Aebtissin von Gandersheim, der Herzog Otto von Bayern, und außerdem ist gesagt, daß alle übrigen einwilligten, deren Grundstücke und Besitzungen innerhalb des beschriebenen Bezirks lagen. Der Bannspruch lautet in der Urkunde ins Deutsche übertragen folgendermaßen: "Daher bestimmen und befehlen wir, daß innerhalb der vorbeschriebenen Grenzen keine Person unseres Reiches, groß ober tlein, das Recht und die Macht zu jagen, ohne Zustimmung und Ein= willigung des Bischofs und seiner Nachfolger, oder deren Verwalter dieses Bannforstes sich anmaße. Wenn Jemand diese unsere Vorschrift verwegen überschreiten sollte, so wird er als Verächter königlichen Besehls gerechtem Urtheilsspruche unterliegen, und soll das für den Bruch unseres Bannes schuldige Geld, nämlich 60 solidi für jedes einzelne Stud Wild bezahlen." o)
- 37. Der Harz war ein alter königlicher Bannforst und ist im Sachsenspiegel als solcher benannt. Sinen Theil wenigstens davon batten die Grafen des Liesgau nebst der Grafschaft zu Lehen, und Raiser Conrad II. bestätigte bei Gelegenheit eines Gütertausches dem Grafen Uto und seiner Gemahlin Beatrix, sowie deren männlichen und weiblichen Nachsommen diese Lehen, welche mit dem Besitze von Sinded verbunden waren. Später gelangten dieselben durch Erbgang

an Herzog Heinrich den Löwen, worüber ein Lehenbrief Raiser Friedrich I. vom Jahr 1157 vorhanden ist. Es heißt dort: Henrico duci, heredi videlicet comitis Utonis, comitatum suum et sorestum in montanis Hart in beneficium concessimus. Sine Grenzbeschreibung ist darin nicht enthalten p).

- 38. Dem Kloster Walkenried, welches die Gräfin Abelheid von Klettenberg im Jahr 1127 am süblichen Abhange des Harzes bei der Stadt Elrich nicht weit von Nordhausen gestistet hatte, verlieh König Lothar 1132 in der Umgebung von Walkenried einen kleinen Wildbann (jus nostrum, quod Wildbann dicitur eidem loco permittentes) zwischen den Orten Jmmenrode, Schloß Sassenburg, Mosberg, Eichberg, Rathesrode. Auf den Bannbruch wurden 100 Pfund des reinsten Goldes als Strafe gesetzt, halb für die kaiserliche Kammer, halb sür das Kloster q).
- 39. Das Kloster Corvei besaß ben bebeutenden Bannforst des Solingerwaldes an der rechten Seite der Weser. Daß es schon vor Otto IV. Wildbänne hatte, geht aus der Urkunde hervor, durch welche Heinrich IV. dieses Kloster dem Erzbisthum Abalberts von Bremen einverleiben wollte. Es sind nämlich unter den Zugehörungen Wälder, Forste (foresta), Jagden (venationes) genannt. Sine Urkunde Otto IV. vom Jahr 1198 erscheint daher nur als eine Bestätigung, indem dieselbe sagt: Jedermann soll wissen, daß wir unserem Getreuen Wederind Abt von Corvei und der ihm anvertrauten Kirche das Lehen eines Bannsorstes (foresti), welcher Soligo heißt, anerkennen und übergeben, in der Weise, daß er in demselben den Gebrauch der Jagd habe, und das Recht, welches gemeiniglich Wildbann heißt, ohne irgend einen Widerspruch ausübe r).
- 40. Der Merseburger Kirche schenkte schon Otto II. im Jahr 974 einen Forst mit dem zugehörigen Banne in demselben Bisthume gelegen und in der Grafschaft des Grafen Günther im Gau Churioi 8).
- 41. Zum Herrenhof Sigri ober Schiter, welchen die sächsichen Kaiser besaßen, gehörte u. A. ein Bannforst. Otto III. vertauschte dieses Gut an die Magdeburger Kirche im Jahr 997; cum silvis, venationibus, foresto etc. t).
  - a) Lacomblet, III. 611, 625.
  - b) Daselbst S. 765. 845.
- c) Kremer, acab. Beiträge jur Geschichte von Jülich und Berg, III. Urtunden S. 57.
  - d) Ginther, Urfunbenbuch II. S. 219. 220.

- e) Schaten annales Paderborn. I. 844.
- f) Kindlinger, II. Urf. 181.
- g) Just. Möser, Osnabrücksche Geschichte I. S. 358 u. Doc. S. 4. Doc. S. 5. II. Doc. S. 12. 14. 16. 364. Lünig, Reichsarchiv XVII. S. 577.
  - h) Möser, II. S. 154 u. Doc. S. 40.
- i) Schaten annal. Paderb. I. S. 355. 356. 362. Monum. Paderborn, S. 36. 45. 72. 209. 217. Siinig, 17. S. S. 702.
  - k) Schaten, I. S. 430. Lünig, XVII. S. 709.
  - 1) Pistorius, S. 706.
  - m) Piftorius, G. 120.
  - n) Stiffer, C. V. S. 36.
  - o) Schaten ann. Paderb. I. S. 556. Linig, XVII. S. 1097.
  - p) Mader antiqu. Brunsvicenses S. 117.
  - q) Leukfeld antiquit. Walkenried. S. 355. Lünig, p. 842.
- r) Biganb,-Gesch. von Corvei, I. B. 2. Abth. S. 164. Schaten, I. S. 921. Lünig, XVIII. S. 101.
  - s) v. Beuft, II. § 9. p. 32.
  - t) Schaten, L S. 345. 346.

## § 106.

Das Kloster Fulda wurde in dem großen Buchonischen Walde gegründet, welcher zwischen Oftfranken, Hessen und Rheinfranken lag und wo die fränkischen Könige bedeutende Forste besaßen, die allmählich von dieser Kirche erworben wurden. — Als im Jahr 742 der h. Bonifacius seinen Zögling Sturm nach Buchonien sendete, um einen Plat für das beabsichtigte Kloster zu ermitteln, wanderte letzterer alleinig mehrere Tage im Walde, ohne etwas anderes zu sehen, als wilde Thiere, den Flug der Bögel und ungeheure Bäume. Horbe herumziehender Slaven traf er an, die sich badeten, wo die Straße, auf der die Raufleute von Thüringen nach Mainz zogen, über die Fulda führt. — Die Ausdrücke der alten Geschichtsschreiber: vasta solitudo Buchoniae — in eremo vastissimae solitudinis beseichnen den damaligen Zuftand jener Gegend a). — König Karlmann ichenkte den zur Erbauung des Klosters ausersehenen Platz, welcher Eihloba (Sichloh) hieß, 4000 Schritte im Umkreise (per quatuor milia passuum in circuitu). Nach ber in Buchonia vetus S. 336 vorkommenden Grenzbeschreibung war der geschenkte District groß, und man barf annehmen, daß 4000 Schritte vom Mittelpunkte aus nach allen Richtungen gemeint waren d). Schon die späteren Karolinger 16

schenkten noch größeres Grundeigenthum an das Kloster. Karl d. Gr. namentlich im Jahr 777 Hammelburg c) mit aller Zugehör, worunter auch Wälder; Ludwig der deutsche Harteratshausen d) mit einem Walde. Rach einer Neußerung in den Urkunden über die Beilegung eines Streites zwischen dem Bischose von Würzburg und dem Abte von Fulda durch Kaiser Ludwig hätten schon die Könige Pipin und Karl d. (Br. dem Kloster Fulda den Bramforst und den Salzsorst e) geschenkt. Den Salzsorst im Salgau sindet man jedoch unter den sächsichen Kaisern als Reichsgut, welches Otto III. dem Bisthume Würzburg schenkte.

42. Den Bramforst hatte laut einer Urkunde Otto II. vom Jahr (1861) damals allerdings das Kloster im Besitz, und da der District ein Forst genannt wird, so muß wohl das Kloster das Alleineigenthum über Wald und Jagd gehabt haben. Nach der erwähnten Urkunde dat Abt Werner den Kaiser Otto II., daß er durch seine Macht das Necht der Fuldaer Kirche über diesen Forst wahren und durch seinen Vannspruch verbieten möchte, daß irgend Jemand ohne Erlaubniß des Abts darin sage oder sonst eine Rutzung sich anmaße; welcher Bitte der Kaiser Folge gab. Es handelte sich also nur um einen kräftigeren Rechtsschutz durch den Königsbann oder vielleicht auch nur um desien Erneuerung.

43. Die Grenze dieses Wildbannes nach der Urkunde schloß Fulda selbst ein und noch einen andern Forst Machstur f), der wie der Airamforst im Verlaufe der Zeit größtentheils gerodet und urbar gemacht wurde.

Filt die Rewachung dieses Forstes, der auf der rechten Seite der Fulda lag, war die villa Riggozes damals zwei Liten überlassen. —

Conrad I. hatte dem h. Bonifacius von seinen väterlichen Erbinitern den Hof Dribur g), zu welchem Wälder und Forste gehörten, geschenkt.

44. Heinrich II., der so viele Forste an Kirchen verschenkte, oder sur dieselben neu errichtete, gab dem Kloster Fulda auf der linken Seite der Fulda den Bannsorst Janderhart. Dessen Kern bildete der sproke Leald gleichen Ramens; der Wildbann erstreckte sich aber auf einen großeren Umkreis von Doristuren und kleineren Waldungen. Vieler Bannsorst bestand wahrscheinlich bereits, und wurde nicht erst einstellt, denn die Verleidungsurkunde sagt: quandam juris nostri digni konstim eine danno et eum suis pertinentiis in proprium

concedimus et largimur et de nostro jure et dominio in ejus jus et dominium omnino transfundimus h).

- 45. Raiser Heinrich IV. verlieh dem Kloster Fulda im Jahr 1059 einen noch viel größeren Wildbann, süblich vom Bramforst und Zanderhart, welcher mit den beiden letteren Wildbännen ein großes Ganze ausmachte, das sich bis nach Hammelburg und an die Sale, bis Orb und an die Kinzig erstreckte. Neustadt und der Salzforst gehörte nicht dazu, und es lief diesen ausschließend die Grenze über die Höhen der Rhön, wie die Grenzbeschreibung der Verleihungsurkunde darthut. Diese Urkunde i) ist deßhalb interessant, weil am Schlusse gesagt ist, daß in die Einforstung alle diejenigen einwilligten, welche in jenem Bezirke Eigenthum, Lehen ober nur Vogteirecht (advocatiam) besaßen. Es folgt baraus erstens, daß im echten Gigenthum die Befugniß zur Jagd lag, sei es ausschließlich ober gemeinschaftlich mit Andern, zweitens, daß die Vasallen zum Theil wenigstens die Jagd mit zu Lehen bekamen, endlich daß die Vogtei das Jagdrecht häufig mit sich brachte. Es geht dieß auch aus den Weisthümern späterer Zeit hervor, wo die Vögte der Kirchen, die Vögte über Marken, und die Gerichtsherrn in der Regel in den betreffenden Bezirken jagen durften. Alle vor= mals Jagdberechtigten verzichteten also auf die Jagd, als der große Fuldische Wildbann errichtet wurde. -
- 46. Durch Heinrich  $\Pi$ . hatte das Kloster Fulda im Jahr 1015 außer dem Forst Zanderhart auch in Thüringen eine große Besitzung erhalten, nämlich die ganze an die Werra stoßende Lupenzer Mark nehst dem Wildbann daselbst k).

Sehr schöne Bannforste in milden, fruchtbaren Gegenden erwarb das Würzburger Bisthum. Kaiser Heinrich II. bestätigte 1015 dem Bischofe Heinrich und seiner Kirche einen Wildbann, in dessen Besitz schon Bischof Hugo war (feras forestatas habuit.) —

47. Dieser Wildbann lag auf beiben Seiten des Mains in den großen Winkeln, welche dieser Fluß bei Marktbreit und Gemünden bildet. Der Winkel auf der linken Seite war geschlossen durch eine Linie von Zellingen nach Karbach, der Winkel auf der rechten Seite durch den Wernbach. Von der Einmündung dieses Baches in den Main die Zellingen hingen die Theile rechts und links zusammen l). —

Heinrich IV. erweiterte diesen Wildbann im Jahr 1060 bis an die Tauber mit Einwilligung der betreffenden Grundeigenthümer (ceterisque omnibus, qui in praescriptis terminis aliquid proprii possederunt collaudantibus m).

- 48. An der fränkischen Sale bei Neustadt hatten die fränkischen Könige bedeutende Krongüter mit großen Forsten. Bei Obersalz, der jezigen Stadt Neustadt, war ein Königshof und ein castrum, die Salzburg. Im Jahr 741 sollen in der Salzburg durch den heiligen Bonisacius drei Bischöse geweiht worden sein. Im Jahr 768 war König Pipin in der Salzburg, Karl d. Gr. war öfters dort, und soll ein Palatium erbaut haben. Ludwig der Fromme hielt 826 Herbstjagd im Salzforste. Auch Ludwig der Teutsche und Arnulf verweilten östers daselbst. Kaiser Otto III. schenkte im Jahr 1000 dieses bedeutende Reichtgut mit geringer Ausnahme dem Bisthume Würzburg. Namentlich erhielt dieses große Waldungen (den Salzforst und Andere) und Wildbännen).
- 49. Conrad II. errichtete im Jahr 1031 mit Einwilligung der Markgenossen (des Abtes Richhard von Fulda und seines Bogtes Reginhard, des Grafen Otto, ceterorumque comprovincialium in eadem silva communionem habentium) einen Wildbann bei Melrichstadt o), für das Würzburger Bisthum mit einer Wildbannsstrase von 10 Pfund Goldes. Die Grenze lief vom Einstusse des Malbach in die Streu (Strouwa), letztere auswärts nach Stockheim, dann nach Ostheim, Nordheim, Fladungen, dann östlich über Schashausen, Geratshausen bis an den Herpsbach, diesen abwärts nach dis Nehenheim, dann nach Blumersheim, Haselbach, Kurnbach, Heringthal, Uzzenhausen, in den Malbach, diesen auswärts dis Melrichstadt.
- 50. Derselbe Kaiser gab schon 1027 dem Hochstifte einen Wald nomine sorestarii vel sylvatici juris mit Zustimmung der einschlägigen (Frasen und Aller, die vorher darin zu jagen pflegten p). Vielleicht waren dieß die Haßberge bei Königshofen, wo die Fürstbischöse von Würzburg später einen Bannforst besaßen.
- 51. Kaiser Friedrich I. verlieh dem Würzburger Bisthum noch einen Wildbann zwischen Robach, It, Main und den Haßbergen mit einer Strafe von 10 Pfund Goldes für den Bannbruch 9).
- 52. Auch auf der Oftseite des Maines erward das genannte Hochstift Wildbänne und zwar erhielt es schon durch Heinrich II. im Jahr 1023 den großen Wildbann des Würzburger Steigerwaldes. Es stimmten zu Bischof Sberhard von Bamberg mit seinen Rittern (eum suis militidus), Abt Richard von Fulda mit seinen Rittern, Wischof Meginhard von Würzburg selbst mit den Seinigen, die Grasen Ctto, Abelbert, Gebhard und sein Bruder mit den Ihrigen, und ale ubrigen Provinzialen jener Gegend, große und kleine. Wildbannsstrafe 10 Pfund Goldes r).

- 53. Burgbernheim mit Leutershausen war eine alte abelige Herrschaft mit einem bebeutenden Forst. Sie gehörte zuletzt einer Frau Uta. Die Grafen Runo und Hermann entrissen ihr aber dieses Erbaut und vertauschten es an das Stift Würzburg. Die beraubte Frau suchte Hilse bei dem Kaiser Otto III., welcher im Jahr 1000 (1. Jan.) die Sache so schlichtete, daß das Stift Burgbernheim behielt und die Frau Uta entschädiget wurde. In demselben Jahre noch verlieh der Raiser dem Stifte den Wildbann im Bernheimer Bezirk, d. h. er stellte die Privatjagd in Hinsicht auf den Rechtsschutz einem t. Bannforste gleich (sicut nostri juris publicum sorestum). Ein Forst wird der Burgbernheimer Wald schon in der Urkunde vom 1. Januar genannt, und der Besitzer hatte als Grundherr ausschließliches Jagd= recht, das aber mit dem Königsbanne noch nicht geschützt war. In der Wildbannverleihung s) ist gesagt: Es solle sich Niemand, er sei eine große ober kleine Person, unterstehen, in demselben Forste eine Jagd auszuüben, einen Hirsch, ober Thier, Eber oder Bache, Bären ober Rehbock zu fangen. Wer dies thue, solle der Würzburger Kirche den kaiserlichen Bann erlegen, als wie wenn er in des Kaisers Reichs= forsten ein geforstetes Thier erlegt hätte.
- 54. Endlich hatte das Würzburger Hochstift durch Conrad II, mit **Einwilligung** aller, die zuvor an der Jagd Theil hatten, rings um das **Rloster Murrhart** an der Grenze Oftfrankens gegen Schwaben einen Wildbann erhalten t).

Der Bischof besaß also den Wildbann fast in seiner ganzen Diözese. In Lehenseigenschaft kam derselbe aber theilweise an die großen Basallen des Stifts. Namentlich besaßen die Grafen von Hohenlohe Burgbernheim als Würzburgisches Lehen und Theile vom Wildbann des Steigerwaldes. Ersteres gelangte 1282 durch Kauf an die Burggrafen von Nürnberg.

Raiser Otto II. hatte an seinen Vetter Herzog Heinrich von Bayern die Stadt Bamberg mit Zugehör, ferner Neubelin=Aurach im Volksselbe mit Wäldern, Forsten, Förstern, Zeitlern geschenkt u). Diese Forste sind wahrscheinlich ein Theil des Steigerwaldes gewesen und später durch Heinrich II. vielleicht mit Vergrößerung, weil Grafen und Ritter ihre Einwilligung ertheilten (s. oben No. 52), dem Bamberger Visthum übergeben worden.

55. Ein anderer Theil des Steigerwaldes, der zum Hofe Schwarza gehörte, blieb aber noch länger Reichsgut. Erst im Jahr 1151 v) ers hielt das Kloster Ebrach unter seinem ersten Abte Abam durch

Conrad III. diesen schönen Forst, den damals ein Basall des Kaisers als Lehen besaß. Dieser resignirte gegen eine Vergütung.

- a) Bent, hess. Gesch. II. S. 323. Traditiones Fuldenses S. 319.
- b) Schannat, hist. Fuld. I. p. 2 III. p. 82.
- c) Trad. Fuld. N. 51. Mon. boic. B. 28 S. 1. —
- d) Trad. Fuld. N. 516.
- e) Dronke, p. 156. 157.
- f) Schannat Buch. vetus in trad. Fuld. S. 336, 338. Dronke etc. Nr. 721, 824.
  - g) Dronke etc. N. 658.
  - h) Tradit. Fuld. N. 594. Dronke, N. 780.
  - i) Schannat, Buch. vetus in trad. Fuld. p. 320. Dronke, N. 760.
  - k) Dronke etc. N. 731.
  - 1) Monum. boic. 28 B. S. 453.
  - m) bas. 29 B. p. 144. Lubewig, Geschichtschr. v. Burzburg S. 474.
- n) J. G. v. Edhardt, gründliche Rachricht von ber alten Salzburg. Annales reg. Francorum ad a. 826. Lubewig, Geschichtschr. von Würztung Z. 809—810 448. Monum. boic. 28 B. S. 287. Lünig, 17 B. S. 934.
  - o) Monum. boic. 29. S. 32. Lubewig xc. I. S. 465.
  - p) Lünig, spicil. eccl. II. p. 940.
  - q) Monum. boic. 29. B. p. 406.
  - r) Mon. boic. B. 31. p. 297. Lünig. 19 B. S. 750.
  - s) Monum. boic. 28 B. S. 281 u. 285. Lünig 17. B. S. 934.
  - 1) Mon. boic. 31 p. 304. Lünig, XVII. S. 940.
  - u) Monum: boic. 28. 3. 201.
- r) Jahresbericht bes histor. Bereins im Rezattreis 1835 p. 51. Mon. boic. 29 B. S. 802.

## § 107.

- 56. Als Raiser Heinrich II. das Bisthum Bamberg gründete, stattete er dasselbe reichlich aus, namentlich auch mit Forsten und Jagden. Unter Anderem schenkte er an dasselbe Beilngries und Schambach im Nordgan cum silvis, sorestibus, venstionibus, piscationibus. Ebenso Nittenau im Donaugau, und Mahandorf im Nordgau a).
- 57. Ferner schenkte er dorthin Fürth (Furthi) mit Wäldern, Forsten (cum silvis, sorestibus, saginis, venationibus). Bemerkens: werth ist, daß diese Waldungen damals noch Mast trugen d).
  - 58. Heinrich IV. gab im Jahr 1062 den alten Königshof Forch

heim mit 36 größeren und kleineren Ortschaften cum silvis, forestis, renationibus, an die Bamberger Kirche zurück, der Kaiser Heinrich III. diese Güter entzogen hatte. Bald darauf im Jahr 1069 verlieh derselbe Kaiser mit Einwilligung Bischof Hermanns von Bamberg dem Kloster St. Peter und Georg, das zu Bamberg errichtet worden war, einen großen Wildbann auf beiden Seiten der Rednitz, welcher den alten Königshof einschloß. Daß gleichwohl der Bischof von Bamberg über diesen Wildbann (bannum quod vulgo Wildbann dieitur) die Racht hatte, zeigt der Schluß der Verleihungsurkunde, wo es heißt: ne quis rex vel imperator aut aliqua imperialis persona hanc nostram regalem traditionem immutare voluerit, quin Heremannus ejusdem sedis episcopus et sui successores liberam inde habeant potestatem . . . . Von einer Einwilligung der Provinzialen ist hier keine Rede. —

Später war ein großer Theil dieses Wildbannes im Besitze des burggräflichen Hauses c) zu Nürnberg.

59—61. Zum Bamberger Hochstift gehörte ferner der große Veldensteiner Forst an der oberen Pegniß, der Vilsecker Forst bei Vilseck, endlich ein Theil des fränkischen Waldes bei Kronach d).

Daß zum Belbensteiner Forst der Wildbann gehörte, geht aus einer Urkunde von 1359 hervor, laut welcher das Hochstift den östlich von der Pegnitz gelegenen Theil an Karl IV. als König von Böhmen versaufte e). Der Vilsecker Forst war ein Bannforst, ähnlich den Kürnberger Reichswaldungen; dieß zeigt das Weisthum von 1410 f) vom sogenannten Grabengericht. Dieses Gericht, benannt vom Orte, wo es in Vilseck gehalten ward, war ein Forstgericht und 44 geschworne Erbförster und Zeitler weiseten damals das Recht. — Außersdem gab es einen obersten Forstmeister und einen Unterförster desselben. Der Pfalzgraf zu Sulzbach hatte Rechte am Forst, aber der Wildbann stand dem Vischose allein zu.

62. In dem Theilbriefe der Herzoge Ludwig und Heinrich von Bayern über die Conradinische Erbschaft vom Jahr 1269 sind bei den Jugehörungen zu Flossendürg, Parkstein, Weiden und Adelnburg auch Jagden und Forste (cum venationibus et forestis) genannt. Lori, 2. p. 11.

Die Gegend von Fichtelberg war im 11. Jahrhundert noch ein großes Waldgebiet (silva) und wahrscheinlich Reichsgut, denn Heinrich IV. gab davon ein Stück dem Ministerialen Ottnand, der schon

bei Heinrich III. in großer Gunst stand. In der Schenkungsurkunde ist jedoch das Wort forestum nicht gebraucht, sondern nur gesagt eum venationibus et piscationibus. Mon. doic. XXIX. p. 148.

- 63. Im ostfränkischen Rangau an dessen nordöstlicher Grenze war Aurach (Herzogenaurach) ein bebeutender Königshof, zu welchem auch jenseits der Regnitz, im Nordgau Besitzungen gehörten, namentlich Gründlach und noch mehrere Ortschaften, ferner ber später Sebalberwald genannte Forst zwischen der Schwabach (bei Erlangen) und der Pegnitz. Kaiser Heinrich II. schenkte im Jahr 1021 dieses Reichsgut an das Bisthum Bamberg, worüber zwei Urkunden vorhanden sind. (Mon. boic. 28. B. S. 501 u. 503.) Die eine betrifft die Theile im Rangau, die andere jene im Nordgau. In letterer ist gesagt: omnis praedia ad curtem Uraha pertinentia atque servientia, bavaricis legibus subdita, forestem scilicet inter Suabaha et Pagenza fluvios sitam et villas Crintilaha (mit noch anderen), in pago Nortgowe et in comitatu Henrici comitis constituta s. Bambergensi ecclesiae proprietamus. — Das Stift Bamberg behauptete sich aber nicht im Besitze bieses Bannforstes; benn man findet ihn später als Zugebor der Reichsburg Nürnberg. Die Burggrafen waren Bögte über denselben und hatten zugleich das Forstmeisteramt; zuerst jene jure officii. bann jure teudi. — Als Bögte bezogen sie tertiam arborem und tertiam feram.
- 64. Gleiche Rechte hatten die Burggrafen in dem südlich an der Pegnit gelegenen Laurenzerforst, mit Ausnahme des Oberforst: meisteramtes, welches die Waldstromer lebenweise inne hatten, und mit welchem Jagdnutzungsrechte verbunden waren. Wie die jämmtlichen Rechte des Reichs, der Burggrafen und der Waldstromer, die Wälder betreffend, an die Stadt Rurnberg kamen, wurde oben § 88 Ro. 18 bei den Reichswaldungen schon erörtert. Der Wildbann gehörte damals im Jahr 1427 ben Markgrafen, beziehungsweise Burggrafen schon allein, und es ist von Rechten des Reichs und der Waldstromer keine Rebe mehr. Durch einen besonderen Vertrag gonnten und erlaubten damals die Markgrafen den Bürgern des Raths und der Stadt Rum berg und ihren Rachkommen von besonderen Gnaden und Gunsten, dak fie auf beiden Seiten der Pegnitz ein Wildschwein (b. h. wohl Wildichweine) mit Rüben begen und fahen mögen, ohne Garn, ohne Sail und ohne Gruben; daß sie auch faben mögen ein Aichhorn, Feldhuner und anderes Geflügel, das man pfleget zu effen und Hafen faben mogen, doch in dem Maße, daß das Rothwild dadurch nicht verlägert

- werbe g). Roch Karl IV. hatte im Laurenzer Wald zu Brunn ein kaiserliches Jagbschloß, welches ben Kürnbergern zur Aufsicht empfohlen war. König Wenzel übergab 1395 bieses Haus mit den Wildbännen, Federspiel und allen seinen Zugehörungen an den Münzmeister Herbegen Valzner zur Bewahrung, welcher nach einem kaiserlichen Schreiben von 1396 die Eingriffe in den Wildbann, welche vorsielen, mit Hilfe der Stadt Kürnberg abwehren sollte. Später sindet sich Richts mehr von einer kaiserlichen Jagd in den Reichswäldern; der Wildbann war ganz im Besitze des markgräslichen Hauses. —
- 65. Daß von dem Weißenburger Reichswald das Bisthum Eichstädt einen großen Theil schon durch König Arnulf erhalten hat, lam bereits oben vor (§ 88). Unter bieser Schenkung war der Wild= bann inbegriffen. Ueber ben Rest waren später die Burggrafen zu Rürnberg Bögte und Oberjägermeister. Im Jahr 1474 verzichtete Markgraf Albrecht auf diese seine Rechte, und der Kaiser Friedrich gab den Wildbann ganz an das Bisthum Gichftädt und die Reichs= erbmarschalle zu Pappenheim. — Die Reichsstadt Weißenburg machte war in jenem Theile des Waldes, den ihr König Ludwig der Bayer gegeben hatte, Anspruch auf die Jagd und es gab Streit, welcher-1544 durch einen Vergleich und Schiedsspruch beigelegt wurde; die Beißenburger mußten aber auf die hohe Jagd ganz verzichten und man gestand ihnen nur den Fang von Hasel= und Rebhünern und den Bogelfang in ihrem Antheile bes Walbes zu. Außerhalb bes Walbes burften die Bürger von Weißenburg innerhalb der Stadtmarkung hafen — Füchse — hüner fangen und beiten, aber keinerlei Geschoß mit in ben Wald tragen.
- Arnulf und Ludwig eine ihr eigenthümlich zugehörige Mark, woselbst ihr der Regel nach die grundherrliche Jagdgerechtigkeit zustand. Durch Konig Arnulf erhielt sie, wie schon gesagt, einen Theil des Weißensburger Reichsforstes. König Ludwig verlieh ihr 908 Münze, Joll, Markt, das Recht den Bischofssis zu befestigen, und befahl, daß Niemand es wagen solle, in jener eigenen Mark zwischen Altmühl und Schuter und in den Orten (folgen mehrere Namen, darunter Sitenssteim, Piedenseld, Weckenloh, Romersberg) im Theile des Forstes gegen Sezin und Affenthal ohne Zustimmung und den Willen des Bischofs und seiner Nachsolger in größeren und kleineren Wäldern Schweine zu mästen, wilde Thiere durch Jagen zu sangen, Bäume zu fällen, oder sonst Unrechtes zu thun. Die Androhung der Strafe des Königs=

Bannbruchs ist nicht ausgesprochen. Dagegen verlieh Heinrich IV. dem Bisthume im Jahr 1080 einen großen Wildbann, die Grenze des bisherigen Jagdrechtes auf der Ostseite erweiternd dis an die Sulz in die Nordgauer Mark hinein. Dieser Wildbann, der sich an den Ausbruch vom Weißenburger Forste anschloß, ist bezeichnet durch die Orte: Sichstädt, Seubersdorf, Burgsalach, Stenstadt, Schmalenwiesen, Leibstadt, Wessingen, Griesbach, Widinewang, Eresbach, Wolprechtsbach, Viderbach, Osterndorf, Tegeningen, Werede und die Altmühl h).

- 67. Schon vorher hatte bieselbe Kirche burch Heins im Riesgau, theils im Gau Sualaselb lag, und bessen Kern der jetige Dettinger Forst bildet, der wahrscheinlich ursprünglich zum Königshose Austirchen gehörte. Die Grenze lief von Wechingen an der Wörnitz auswärts dis zum Mühlbach, dann nach Belzheim, Hausen, Segloh, Frankendosen, Wunibaldsbrunn (Karlsbrunn) an die Wörnitz, zum Furth Rindgasse, dann zum Vilsbrunn, dann nach Röckingen, Lentersheim Schwaningen, Altentrüdingen, Gnotzheim, Kirschenloh, an die Rorach, Ursheim, Polsingen, Laub, Wechingen. Die Grafen von Dettingen waren Bögte des Stifts über diesen Forst und hatten den Wildbam daselbst durch Freundschaft zum dritten Theile als rechtes Lehen erhalten. (Vertrag von 1311.) Im Jahre 1347 erwarben die Gebrüder Ludwig und Friedrich zu Dettingen den erwähnten Forst und Wildbann durch Tausch gegen das Dorf Obereichstädt ganz zum Sigenthum i).
- 68. Das Kloster des h. Emmeran zu Regensburg erhielt burch die deutschen Könige und Kaiser schon frühzeitig Forste und Wildbanne. Conrad I. gab demselben im Jahr 914 einen Forst nächst Sulzbach bei Donaustauf (juxta Sulzibah) mit einem Förster, der ohne Zweisel in erblicher Dienstbarkeit stand, als unfreier Mann k).
- 69—70. Otto I. schenkte im Jahr 940 an basselbe Helsenborj!) ebenfalls mit einem Forste und Förstern und dem Königsbanne; serner noch andere Reichsgüter mit Wäldern, Forsten, Förstern und Königsbann, namentlich in Fieromarca, in comitatu Biligrimi comitis et Sigehardi, Sneidesco et Kadalhoi in Isenachgowe mit allen recht mäßigen Zugehörungen, mit Hosstätten, eigenhörigen Leuten, Sebäuden, Aeckern, Wiesen, Weiden, Wäldern, Forsten, Förstern, nehst dem Königsbann und allen übrigen Rusnießungen, Zeitlern, Bauern und Hörigen (barschalkos), Mühlen, Fischereien, Jagden m).
- 71. Das Passauer Domstift erhielt im Jahr 1049 einen Bilde bann in Destreich zwischen ben beiben Flüssen Sahinichi und

Durbinichi burch Kaiser Heinrich III. Von einer Einwilligung Anderer ist in der Urtunde keine Rede, dagegen ist gesagt in praedio St. Stophani, also auf dem Eigenthume des Stistes, welches also kraft des Eigenthumsrechtes eine privative Jagd bereits hatte, und nur den Königsbann als einen kräftigeren Rechtsschutz erlangte. Die Urtunde lautet: tradidimus et concessimus jus et potestatem legitimi danni super venatione et foresto, ut nemo absque licentia et voluntate episcopi inter praedictos ejusdem foresti terminos danni conclusione vetitos praesumat venari aut aliquod genus ferarum, quod in forestorum jure danni interdicitur lege, qualidet venatoria industria capere vel decipere. n)

- 72. Der Kirche in der Wildniß des Nordwaldes (Rincha im bayerischen Walde) schenkte Heinrich II. (1009) einen großen Bezirk dieses Waldes mit Jagden und Fischereien. Heinrich III. gab diese Kirche mit ihrem Gute dem Kloster Niederalteich, wobei er verfügte, daß Niemand ohne des Abts Erlaubniß die Befugniß haben solle, Neubrüche zu machen, zu sischen oder zu jagen. Dazu kam noch 1353 der Wald zu unserer Frauenau, 3 Meilen lang und 2 Meilen breit, von der Nornach dis Pebrach und von der Flanis dis Böhmen durch Schenkung des Hartwig von Degenfeld, Hosmeisters in Bayern, der diese Besitzung von König Ludwig erhalten hatte o).
- 73. Ein anderes Stück des bayerischen Waldes zwischen Ilz und Robelbach war durch Heinrich II. mit Jagden und Fischereien an das Kloster Niedernburg bei Passau gekommen p).
- 74. In der Nähe der Ausmündung der Salzach in den Inn hatten die bayerischen Herzoge zwei Bannforste den Forst Weilhart und Honhart.
  - a) Mon. boic. 28. 38. 35. 357. 365; 31. 38. 38. 38. 38.
  - b) Lanig, 19. 3. S. 480.
  - c) Mon boic. 29. S. 182. Lang, Geschichte von Bayreuth. III. S. 96.
  - d) Monum. boica. 3. 13. S. 193.
  - e) Lünig XVII. S. 1080.
  - f) Grimm VI. S. 106.
  - g) v. Böllern, S. 580.
  - h) Schultes kistor. Schriften, S. 349. r. Lang, regesta circul. Rezat. 33.
- i) Schultes, II. S. 346. Lang, Baperns Gauen. S. 79. v. Falkenstein antiqu. Nordgav.
  - k) Monum. boic. XXVIII. p. 150.
  - h Daj., S. 171.

- m) Daj., S. 182.
- n) Lünig, 17. 3. 3. 3. 771. Monum. boic. 29. 3. 5. 96.
- o) Mon. boic. 29. 3. 6. 62; 15. 3. 6. 58.
- p) Mon. boic. 28. 3. 6. 421.

#### § 108.

Von vielen Schenkungen an Grundeigenthum mit Jagden und Fischereien an die Salzburger Kirche ist schon im vor. Zeitraum die Rede gewesen; Ludwig das Kind schenkte weiter an dieselbe den großen Königshof Salzburghofen mit Wäldern, Jagden und Fischereien a).

- 75. Conrad II. gab ihr im Jahre 1027 den Forst Heit an der Merina sammt den Forsthuben (forestensibus mansis) b).
- 76. Heinrich III. errichtete im Jahre 1048 für das Salzburger Erzbisthum einen Wildbann an der bayer. Traun, auf deren Oftseite dis hinauf an Rauschberg und Falkenstein. In der Verleihungsurkunde ist die Einwilligung der freien Grundeigenthümer sehr hervorgehoben; viele der bedeutenderen sind namentlich aufgeführt, und zulett ist gesagt, daß auch alle übrigen zustimmten, welche rings um den Forst Grundstücke oder Antheil an demselben hatten. Auch die Hauptgattungen der dem Banne unterliegenden wilden Thiere sind genannt: Edelwild, Gemsen (caproae), Wildschweine, und im Allzgemeinen quodlibet genus sorarum sub danni loge jure publicandum c).
- 77. Raiser Philipp bestätigte und erweiterte im Jahre 1199 versschiedene Bestaungen des Erzbischofs, darunter mehrere Forste: primitus castellum s. Erntrudis cum omnibus eidem castello juste et legaliter attinentibus, cum curtibus, venationibus. piscationibus; item sorestum a termino, qui in Pisoncia incipit, h. e. de rivo Erilibach usque ad montem Wassenberg prope Iscalam (Ischel?) in illo loco. ubi terminus soresti Ropotonis quondam comitis ab isto se disjungit. et in aquilone parte de rivo Tinnilenbach etc. omnia quae in potestate antecessorum nostrorum suerunt. —
- 78. Ad Sulpam civitatem et Luip omnia, quae juste et legaliter eo pertinent . . . et forestum Susel cum banno, sicut in potestate antecessorum nostrorum haec fuerunt.

Venationem quoque in Suezzenthal, quam populus cum sacramentis in potestatem antecessorum nostrorum firmavit. ad venandos apros illic et ursos per tres hebdomades ante aequinoctium auctumnale et postea usque ad festum S. Martini d).

- 79. Wegen der Jagd und Fischerei am Obersee (Attersee) hatte das Kloster Mondsee schon im 9. Jahrhundert Streitigkeiten. Später usurpirten die Bischöse von Regensburg die Rechte des Klosters, dis sie endlich Bischos Conrad im Jahre 1184 an das Kloster zurückgab. Bährend in der Urkunde von 843 die Ausdrücke vonatio et piscatio gebraucht sind, heißt jene von 1184 den District sorestam. Er lag zwischen Ischel und dem Attersee e).
- 80. Einen der interessantesten Wildbänne bildete das fast rings von natürlichen Grenzen umschlossene vormalige Berchtesgabner Land. Dasselbe war in alter Zeit im Besitze eines vornehmen abeligen Geschlechtes. Schon Engelbert II. von Lindburg, Sohn des Hallgrafen Engelbert I., der auf Gravengaden saß, soll auf einer Jagd in großer Gefahr das Gelübbe gethan haben, bem h. Martin eine Rapelle zu bauen. Seine Gattin Irmengard erfüllte das Gelübbe und berief zu der Rapelle 4 Klausner. Der Tod Engelberts verzögerte die Vollendung, und die Geistlichen konnten sich in der damals sehr unwirth= lichen Gegend kaum halten. Erst Engelberts und Irmengards Tochter Abelheid, welche an ben Grafen Berengar von Sulzbach vermählt war, sicherte burch Stiftungen die Existenz eines Klosters, das mit der Kirche 1122 fertig ward. Abelheid und Berengar schenkten an dasselbe die ganze Besitzung Gravengaben mit dem großen dazu gehörigen Walde und mit allen Nutungen an Weiden, Fischereien, Jagden, hölzern. — Raiser Friedrich I. bestätigte die Schenkung im Jahre 1156 und nennt den Bezirk ein forestum, das schon Graf Engelbert und rūdwärts seine Vorältern besessen hätten, wahrscheinlich lehenweise vom Reich, denn Friedrich gebraucht die Worte donantes confirmamus; auch fügte er noch das Recht auf Gewinnung von Salz und von Metallen bei. Auch Heinrich VI. bestätigte 1194 die Rechte des Etifts, und setzte auf die Eingriffe Anderer eine Strafe von 10 Pfund Goldes. Philipp gab 1205 einen Schutzbrief mit einer Strafandrahung von 100 Pfund, nicht minder Otto IV. im Jahre 1208 und Friedrich II. im Jahre 1236. In der Urkunde des letzteren ist die Grenze genauer beschrieben: ben Dießbach abwärts an die Salach, dieser abwarts nach bis Wals, dann östlich über das Vilzmoos nach Anif und an die Salzach, dann dieser aufwärts nach dis Ober-Schreinbach (ober Scarembach), von da bis Varmecke, dann aufwärts bis Sualven, von da auf den Gelich (Göhl), dann bis zum Ursprung des Königsbachs, dann über die Berggipfel Vocinberg, Pokesrucke, bis zum Gipfel des Berges Biskunkel, dann über die Wasserscheide der Berge fort bis zum

Ursprung des Diesbach. — Daß der Bezirk ein alter Königsforst war, woselbst wahrscheinlich schon die Carolinger jagten, dürfte aus dem Namen Königsbach zu entnehmen sein, der schon in jenen alten Urtunden vorkommt f).

- 81. Zu Grabenstadt, östlich am Chiemsee, gehörte u. A. ein Bannforst an der Traun. Diese Besitzung schenkte ein Graf Hartwich, der sie aus der Hand des Grafen Warmund erhalten hatte, den Canonikern zu Salzburg, und Kaiser Otto I. bestätigte im Jahre 959 diese Schenkung g), vermuthlich als Lehensherr. (S. oben § 89.)
- 82. Die Klöster Benediktbeuren und Tegernsee hatten bei ihrer Gründung so ausgedehnte Ländereien als Eigenthum erhalten, daß sie eine Jagd auf fremden Grund und Boden nicht bedurften. Doch besaß Tegernsee Wildbann. Denn es hatten selbst die Herzoge von Oberbayern im 14. Jahrhundert den Wildbann im Sundergau vom Gotteshause Tegernsee zu Lehen h).
- 83. Ferner als Raiser Heinrich IV. im Jahre 1075 das Kloster Benedictbeuren der Domkirche zu Freisingen gab, nannte er unter den Zugehörungen Wälder, Forste, Förster, Jagden (cum silvis. forestis, forestariis, venationibus i).
- 84. Dem Kloster Ettal im Schepernwalde (vallum Etichonis in silva Scirrorum), welches erst Ludwig der Bayer gegründet hatte, verlieh Ludwig der Brandenburger im Jahre 1348 die oberste Gerichts: barkeit und den Wildbann k).
- 85. Zur Herrschaft Hohenschwangau gehörte ber Wildbann bis heraus über das markgenoffenschaftliche Trauchgebirge H.
- 86. Kaiser Heinrich II. verlieh im Jahre 1003 dem Grafen Abalbero einen Wildbann (bannum super agrestes soras), zwischen Jsar und Loisach, oberhalb Wolfrathshausen, sowohl über das Grundeigenthum des Grafen selbst, als über jenes der kaiserlichen Gotteshäuser und Klöster, nicht minder über das Eigenthum aller jener Leute, welche jetzt oder künftig sich mit ihm hierüber vertragen. Den Privat-Grundherren wurde also die Jagd auf ihrem Eigenthum keines wegs durch einen Machtspruch entzogen m).
- 87. Die bischösliche Kirche zu Freisingen erwarb auch in entfernteren Gegenden bedeutendes Grundeigenthum mit Wald und Jagd. Otto I. bestätigte ihr 973 Alles, was früher das Reich in drei Grussschaften Kärnthens besaß, mit Auflegung des Wildbannes, so daß bei dessen Bruch der Königsbann an den Vischof oder dessen Vogt gezahlt werden mußte. —

Otto II. schenkte dem Bischofe Abraham für dieselbe noch Güter in Kärnthen (quod Carniola et quod vulgo Greina marca appellatur), am Flusse Zoura, und Otto III. erweiterte diese Schenkung, indem er dazu gab, was das Reich zwischen dem durch Otto II. geschenkten Territorium und dem Besitzthum des Grafen Bernhard noch hatte, auch damit den Wildbann innerhalb einer beschriebenen Grenze verband. Die Strafe des Bannbruchs wurde ebenfalls dem Bisthum zugewendet.

Auch Heinrich II. machte ober bestätigte 1002 dem Freisinger Dome Schenkungen in jener Gegend n). —

- 88. Das Bisthum Brixen erhielt außer dem im ersten Abschnitte schon erwähnten Wildbanne im Pusterthal durch Heinrich IV. den Wildbann über seine Besitzung in Illyrien. Von einer Einwilligung anderer, früher zur Jagd Berechtigter ist keine Rede, und es scheint das grundherrliche Jagdrecht des Bischofs nur unter Königsbann gestellt worden zu sein o).
  - a) Hund metrop. Salisb. I. S. 78. Mon. boic. 28. S. S. 174.
  - b) Mon. boic. 29. B. S. 22.
  - c) Mon. boic. 29. 3. 6. 89.
  - d) Hund metrop. Salisburg. L S. 76.
  - e) Ried cod. Ratisb. I. S. 265.
- f) Hund metr. Salisb. II. S. 154. Lünig, 18. S. S. 7. Monum boic. 29. S. S. 321. 481. 511. 544; 30. S. S. 2 u. 247.
  - g) Mon. boic. 28. S. S. 183.
  - A) Mon. boic. 6. B. S. 348.
  - i) Mon. boic. 7. S. 91. 29. S. 169.
  - k) Mon. boic. 2. 3. 3. 3. 232.
  - 1) Lori, Lechrain S. 287. 399.
  - m) Mon. boic. 28. 3. 6. 310.
- n) Hund metr. Salisb. 1. S. 134—136. 140, 141. Mon. boic. 28, 8, \$\delta\$. 210; 31. \$\delta\$. \$\infty\$. 247.
  - o) Mon. boic. 29. B. S. 183.

# § 109.

- 89 u. 90. Von dem Wildbanne im Schönbucher und im Altdorfer Reichsforste ist oben bei den Waldungen schon Erwähnung geschehen. § 88 Nr. 22 u. 23. — Beide kamen zuletzt an das Haus Burtemberg. — Vergl. übrigens wegen Altdorf § 114 Nr. 2.
- 91. Conrad IV. gab noch im Jahre 1251 (1241?) dem Walther, Schenken von Limburg (nach Stisser) einen Jagdbezirk auf der

rauhen Alb ober im Albuchgebirge zwischen Geislingen und dem Leineslüßchen zu Lehen (a Geislingen usque Mullin oum silva Virngrund et Algemunde et in vulgari das Nitteljoch.) Der Ausdruck sorestum ober Wildbann ist in der Urkunde nicht gebraucht, sondern nur von der Jagd und dem Jagdrechte (vonatio et jus vonandi) die Rede. Wenn es sich hier doch um den Wildbann gehandelt hat, so müßten spätere Aenderungen eingetreten sein. Vergl. § 114 Nr. 5.

92. Heinrich II. machte im Jahre 1024 einen großen, dem Kloster Elwangen gehörigen Wald Virngrund a) zu einem Bannforste in Bezug auf Jagd und Fischerei. Die Benennung Virngrund (Virgunda) kommt öfters noch vor, bei Geislingen und Ansbach. Die selbe kann wie Hart und Osning eine gewisse allgemeine Bedeutung haben ober auch eine große Waldgegend bezeichnen, die von Geislingen über Ellwangen, Feuchtwangen bis Ansbach reichte. —

In der betreffenden Urfunde ist gesagt, daß die Einforstung nach gemeinschaftlicher Berathung mit Herzog Ernst und den übrigen vor nehmen Leuten, welche ringsum wohnten, stattsand. Der Bezirf lag zum Theil noch in Ostfranken (cujus pars legibus Frankorum subjacet) und muß nach der Grenzbeschreibung eine bedeutende Ausbehnung gehabt haben.

93. Bei Donauwörth erhielt sich bis an das Ende des Mittelsalters Reichsgut. Es war dort eine Reichspslege über vier reichsunmittelbare Dörfer, und zu dieser Pflege gehörte auch der Bildsbann in dem Wörther Forste und in der Oldenau. Erk Karl V. verpfändete im Jahre 1530 diese Reichspslege mit allen Jugehörungen, namentlich mit dem Wildbanne an die Stadt Donauwörth, welche sie 1536 weiter an die Fugger überließ. — Im Jahre 1723 wurde diese Besitzung nochmals von der Stadt erworben, bald darauf aber 1749 an den Kurfürsten von Bayern veräußert d).

94. Dem Augsburger Bischose verlieh Heinrich IV. im Jahre 59 ben Wildbann über einen dem Bisthum eigenthümlich zustehenden rit und über alles Sigenthum, das er innerhalb des beschriebenen stricts noch erwerben würde. Die Berleihung war also theilweiker eine eventuelle. Die Grenze dieses Wildbannes lag zwischen ler und Lech im Oberlande, erstreckte sich aber am Lech, auf der stlichen Seite herab die Spöttingen bei Landsberg und umschos vormals bischöflichen sogenannten Rothwaldungen e) (in den iteren baperischen Revieren Sagenried und Frankenhosen). —

Dasselbe Bisthum hatte aber auch von Augsburg an aufwärts zwischen Lech und Wertach den Wildbann d).

- 95 u. 96. Einen Wildbann bei Babenhausen hatten die Fugger vom Reiche zu Lehen, ohne daß damit ein größerer Wald in Versbindung stand; ferner hatten die Schenken von Limburg bei Hall einen Wildbann vom Kaiser zu Lehen e).
- 97. Dem Bisthume Basel schenkte Heinrich II. im Jahre 1004 einen Wald im Elsaß und machte ihn zugleich zu einem Banns sorst, indem er mit seinem Banne aussprach, daß Niemand die Macht haben solle, ohne den Willen und die Erlaubniß des Bischofs auf hirsche, Rehe, Bären, Schweine, Biber zu jagen, nicht einmal den kleinen Vogel zu beunruhigen ober zu fangen, den man Meise nennt.
- 98. Auch im Breisgau hatte das Hochstift Basel einen Wildsbann, mit welchem es die Grafen von Freiburg belehnt hatte. Später behaupteten diese das Eigenthum daran, unterlagen aber 1234 durch einen Spruch Heinrichs VII., welcher nur einen lehnbaren Besitz anserkannte so.
- 99. Kaiser Siegmund verlieh noch im Jahre 1425 dem Markgrasen Bernhard von Baden die Jagd um Breisach am Rheine, die wahrscheinlich noch Reichsgut war, und verbot allen seinen und des Reichs Unterthanen, namentlich denen von Freiburg, Breisach, Endingen dort zu jagen, unter Strase von 20 Mark Goldes g).
- 100. Daß der Abt von St. Gallen Wildbann und Forste besaß, geht aus mehreren Weisthümern hervor. So ist in den Appenzeller Rechten gesagt: itom der Wildbann und alle Fischenzen sind des Gotteshauses und hant das alle Aebt inne gehabt; ferner in der Lessnung von Niederburen, itom des ersten, so sind Gericht, Zwing und Bann und alle Herrlichkeit, Wildbann und Forst ein's Herren und sin's Gotteshus; dasselbe steht in der Dessnung von Rorschach h).
- 101. Einer der berühmteren Bannforste war der große Wildbann von Wimpsen und Bischofsheim. Er lag zwischen Neckar, Elsenz und Gartach, reichte aber später dis oberhalb Laufen an die Zabern. Ueber dessen Entstehung weiß man, daß die Wormser Kirche in jener Gegend begütert war, und daß die im Umkreise wohnenden Ritter (milites) in die Errichtung eines Wildbannes einwilligten. Kaiser Otto III. ertheilte im Jahre 988 den kaiserlichen Bann i). König Heinrich, Sohn K. Friedrichs II., erhielt diesen Wildbann vom Bischofe zu Lehen und durch ihn gelangte 1223 ein bei Wollenberg, zwischen Koth.

Wimpsen und Bischofsheim gelegener Wald, der ein Forst (Bannholz, Sonderwald) war, als eine Almende an die Reichsstadt Wimpsen. Die Urkunde sagt: damus sidelidus nostris universis hominidus de Wimpona sorestum nostrum apud Wollenberg in proprietatem et jure illo, quod vulgariter dicitur "Allgemeine" perpetuo possidendum et tenendum ad communem ipsorum utilitatem k). — Im Jahre 1302 erscheint der Wimpsner Wildbann wieder als ein kaiserlicher, über welchen K. Albrecht dem Conrad von Weinsberg und seinen Erden die Obhut übertrug.

102. Ein anderer berühmter Bannforst war der Lußhardter Wald im Kraichgau am Rheine. Er gehörte zum Königshose Bruchsal, und die dortige Gegend hieß Bruchrain. Heinrich II. schenkte Bruchsal mit dem Forste an Bischos Burkhard von Worms und vermittelte darauf, daß der fränkische Herzog Otto sein besestigtes Schloß zu Worms an den Bischos gegen Bruchsal vertauschte. Bon Herzog Otto gelangte der Ort mit seinen Zugehörungen an seinen Nessen Conrad oder Cuno und von diesem an Kaiser Heinrich III., der im Jahre 1056 diese Besitzung der Kirche der h. Jungfrau zu Speier, d. h. dem dortigen Bischose schenkte sugleich den Wildbann durch Zugabe eines Bezirks auf der rechten Rheinseite und eines, die Stadt Speier selbst einschließenden Bezirks auf der gegenüberliegenden linken Seite, der sich an einen anderen alten Forst (antiquum forostum nomine Rochholz), der wie es scheint zum Bisthum schon gehörte, süch anschloß m).

oben schon die Rede (§ 88). Zu demselben gehörte ein Wildbann, dessen Grenze in einem Weisthum von 1417 folgendermaßen angegeben ist: Zu dem ersten von dem Baume an, der da heißet der Wolfsbirnbaum, der da steht auf der Höhe bei Cresselbach und von dannen die in den Wiesendolen und von dannen hinter Wadenau und den Sternberg ab dis zu der Kornenweiden dei Lautereck und von dannen hinter Falkenstein ab dis an den Stole auf dem Stanp und von dannen die Aronenbirken auf dem Schorlenberg und von dannen hinter Beilstein herüber dis an den Bremerweiher und von dannen die Bartensurt und dann die Strekelbach, dann wieder zum Wolfsbirnbaum. In dem Lande, da wiesen sie dem Reiche die Wälde und die Kildbänne und die Fischerei."

104. Auch über den Königshof Kreutnach und den Wildbann im Soonwalde ist oben bereits das Nöthige gesagt worden.

105. Zweige ber alten Grafen bes Nahgaues waren die Rausgrasen (comites hirsuti) und die Wildgrasen (comites sylvestres). Lettere empsingen Lehen von den Pfalzgrasen und darunter besand sich die vormals königliche Heide von Sien, zwischen Glan und Nahe, die ein alter Bannsorst gewesen sein soll, und in welcher der Wald Winterhauch lag. Das Heidegericht zu Sien, zwischen Oberstein und Reisenheim war mit 14 Scheffen besetzt. — In einem alten n) Weissthum ist gesagt, was der Heidenscheffe weist, das weist er denen Wildsgrasen zu Kirdung und Daun, Herren zu Grumbach über Dieb und Diedin, Hals und Bein, über Fischerei und Jägerei, über Alles was einem Grundherrn zusteht.

106. In der Landschaft zwischen Reckar, Rhein und Main lagen drei berühmte Wildbanne, erstens der Forehahi oder Lorscher Wildbann, zweitens der Wildbann im Odenwald und drittens der Wildbann aller Wildbänne, der große Dreieicher.

Schon König Dagobert I. soll im Jahre 628 alles Krongut im Lobobengau, namentlich den Königshof Ladenburg mit dem palatium und dessen Zugehörungen an das Bisthum Worms geschenkt haben. Von einem Forste und einer Jagd ist keine Rebe, es heißt nur omno sylvaticum in silvis Otenwald sei mit gegeben worden, und dieß bezog sich nur auf den kleinen südwestlichen Theil des Obenwaldes, nordlich von Heidelberg, soweit der Lobobengau reichte o). Erst Heinrich II. verlieh 1002 bem Bischofe Burkhardt und seiner Kirche zu Worms einen Wildbann zwischen ber Bergstraße, dem Neckar, Rhein und Dreieicher Wildbann. Grenzorte gegen letzteren waren Elmers= bach am Rhein und Bessingen. In der Verleihungsurkunde ist gesagt: concessimus regium bannum in foresto "Forehahi" nuncupato. — Rom Obenwalde gehörte Nichts zu diesem Bezirke und in der Rhein= dene befand sich innerhalb der beschriebenen Grenze, welche auch Weile des Oberrheingaues einschloß, kein großer königlicher Wald, ielbst nicht oder vielleicht nicht mehr zur Zeit der Carolinger, wie aus den Schenkungsurkunden an das Kloster Lorsch hervorgeht. Es folgten nd nördlich von Labenburg die Markungen von Virnheim und Lam= bertsheim im Lobobengau, bann von Birstadt mit Lorsch und Gernsheim im Oberrheingau, die zwar alle waldreich waren, die Wälder jooch keineswegs Reichswald. — Die größere Waldmasse in den Rarten von Birstadt, Virnheim und Lambertsheim, die später Lörsch= vald hieß, mag vielleicht früher und noch zur Zeit Heinrichs II. dirchahi geheißen haben. Dafür, daß von Kaiser Heinrich für das

Bisthum Worms nicht ein neuer Wildbann geschaffen wurde, sondern ein solcher schon vorhanden war, dürften folgende Umstände sprechen; erstens ist von einer Einwilligung bisheriger Jagdberechtigter keine Rebe, obschon im Districte bedeutende Güter des angesehenen Alosters Lorsch und dieses Kloster selbst lagen, zweitens wird in der Urkundep) Forehahi ein forostum genannt, und drittens ist gesagt, daß derjenige, welcher verbotswidrig jagen würde, die Strafe des Königsbannes, quem regio fisco solvere debuit, dem Bischofe schuldig sein solle; enblich zeigt dieser Wildbann in späterer Zeit fast dieselben Einrichtungen wie der angrenzende kaiserliche Dreieicher Wildbann. Als das Kloster Lorsch im Jahre 1232 durch Friedrich II. dem Erzstiste Mainz einverleibt worden war, trachtete letzteres auch nach dem fraglichen Wildbann, und im Jahre 1423 findet man dasselbe nach einem Weisthum (Grimm I. S. 463) in dessen Besitz, der damals Lorscher Wildbann hieß. Die Grenzbeschreibung in diesem Beisthume stimmt mit jener der Urkunde Heinrichs II. überein und es kann kein Zweisel darüber bestehen, daß die Wildbänne Forehahi und Lorscher Wildbann ibentisch seien. Es lagen in jenem Bezirke 24 Wildhuben in eben so vielen Ortschaften. Jebe Wildhube war mit einer jährlichen Abgabe von "5 Ung an ein Heller" belastet. Davon bezog der Erzbischof die Hälfte, die andere Hälfte gehörte dem Grafen von Ratenelnbogen und bem Herrn von Bidenbach, ohne Zweifel als Bögten. Diese Berren waren auch befugt, zu jagen. Die Wildhuber hatten die Aufsicht über den Wildbann und waren die Schöffen des Wildhubengerichts.

107. Zehn Jahre später, als das Bisthum Worms den Wildbann Forehahi oder Lorscher Wildbann erhalten hatte, verlieh Kaiser Heinrich II. dem Kloster Lorsch den Wildbann im Odenwalde, welcher Wald zum Theile Sigenthum dieses Klosters war. Dasselbe hatte nämlich schon durch Karl d. Gr. im Jahre 773 den Königshof Heppenheim mit einem großen Walde erhalten, der dis Hirschen erhielt es 819 durch Eginhart Michelstadt, ebenfalls mit einer großen Waldwartung im Odenwald. An Eginhart war diese große Besthung durch Ludwig den Frommen geschenkt worden. Auf diese große Baldgegend des Odenwaldes legte Heinrich II. den kaiserlichen Wildbam, dessen Strase an den Abt zu zahlen war. Die Urkunde gebraucht die Worte: quapropter noscat, quod Poppo abbas exorans, sorestem et dannum silvarum concedi . . . Cui pium praedentes assensum sorestem cum danno concessimus . . . Bon einer Einwilligung Dritter ist keine

Rede, was sich wohl daraus erklärt, daß das Kloster fast allein das Grundeigenthum besaß. Ein älterer Wildbann scheint hier nicht gewesen zu sein. Die Grenze dieses Wildbannes auf der Westseite machte bie Bergstraße und ber Lorscher Wildbann, und es schloß dieser Obenwälder Wildbann ein: erstens den östlich von der Bergstraße und nörblich vom Neckar gelegenen Theil des Lobobengaues, die Wälder der späteren Schrießheimer Cent, zweitens den größeren Theil der alten Heppenheimer Markung im Oberrheingau (ein kleiner Theil davon lag westlich von der Bergstraße im Lorscher Wildbann); endlich brittens vom großen Maingau die Gegend von Erbach und Michelstadt, den Haupttheil der späteren Grafschaft Erbach, an welche der Wildbann als Lehen vom Kloster Lorsch gekommen sein mag. In diesem Bezirk lag auch die Herrschaft Hirschhorn, die ein Lehen des Klosters Lorsch und später des Erzstiftes Mainz war. Die Besitzer von Hirsch= horn hatten den Wildbann über das große und kleine Weidwerk. Derselbe war zweifellos ein Ausbruch des alten Odenwälder Wild= bannes q).

108. Von bem großen Dreieicherwildbann, welcher bis ins spätere Mittelalter Reichsgut geblieben war, hat man nähere Kenntniß durch das Weisthum der Wildhuber von 1338, welches Kaiser Ludwig persönlich sich ertheilen ließ. Nach der Grenzbeschreibung jenes Weis= thums handelte es sich hier nicht um einen großen Wald mit seiner Umgebung, sondern um eine ganze große Landschaft, in welcher sich die Städte Frankfurt, Offenbach, Stockstadt, Darmstadt nebst vielen Neineren Ortschaften befanden, und welcher von Aschaffenburg bis an ben Rhein sich erstreckte. Die früheren Königshöfe Frankfurt, Tribur, Gerau lagen in demselben. Das Waldeigenthum war getheilt, das Reich hatte bei Frankfurt große Waldungen, außerdem lagen in diesem Wildbanne die Gerauer, Bibrauer, Schwanheimer, Dieburger, Rober, Babenhauser, Flersheimer-Markwaldungen, ferner auch größere Privatwaldungen. Indessen hatte der Wildbann auf alle Wälder einen gewissen Einfluß. Der Mittelpunkt des Gebiets mar das 3 Stunden von Frankfurt entfernte Hagen ober Hain zur Dreieich, ein Schloß und Städtchen, woselbst die Jägerei mit den Hunden sich befand, wenn die Kaiser von Frankfurt aus Jagden verordneten. — Schon einige Jahrhunderte vor 1338 war dieser Wildbann der Familie von Hagen, später von Müntenburg als besonderen Reichsbeamten über= geben und diese Vogtei war in der Familie erblich geworden. In einer Urkunde Raiser Lothars von 1129 ist bereits ein kaiserlicher

Ministeriale, Conrad v. Hagen, als Inhaber des Wildbannes d. h. bes erwähnten erblichen Amtes erwähnt. Diese Urkunde sagt: Notum esse volumus, quod sideli nostro ministeriali et heredidus suis in proprium tradidimus terram quendam aestimatione septem mansorum, sitam in regio soresto nostro Dreisich (sorestum bedeutet hier den Reichswald) juxta rivum quendam Kunigesdach dictum in danno soresti nostri (im Wildbanne) praedicti, quem idem Conradus a manu nostra tenet r). Als an die Familie von Hagen durch Heirath und Erbgang die Güter der Herren von Arnsburg in der Wetterau gekommen waren, siedelte dieselbe dorthin über, erbaute das Schloß Münzenberg und nannte sich davon.

Im Jahr 1250 erlosch der Münzenberger Mannsstamm und es erbten Reinhard von Hanau, Philipp von Falkenstein, Engelhardt von Weinsberg, Conrad von Weinsberg, Heilwig von Pappenheim, Agnes von Schonenberg. — Philipp von Falkenstein löste bis zum Jahr 1286 alle Theile ein, bis auf den Hanauischen, hatte also 3/6 der Gefalle. Das Amt des Bogtes übte jedoch immer der älteste von Falkenstein Im Jahr 1418 starben mit Werner von Trier die Falkensteiner aus, und die Nachkommen von zwei Schwestern theilten sich in die Verlassenschaft. Zu einem von mehreren Theilen gehörte der Wildbann von Dreieich, den die Häuser Sain und Isenburg gemeinschaftlich erhielten. — Isenburg erkaufte den Sainischen Antheil und besaß also das Falkensteinische 5/8, während Hanau sein 1/6 fortbehielt. — Der Bogt von Münzenberg (biese Benennung gebrauchten noch 1338 die Wildhuber) hatte die Obliegenheit, den Wildbann und die Fischwasser zu schützen, nöthigenfalls mit Hilfe bes Schultheißen von Frankfurt, und gemeinschaftlich mit letterem bas jährliche Maigeding (das Wildhubergericht) abzuhalten. Er allein war außer dem Kaiser befugt, im Wildbanne zu jagen, aber nur "ane hocken und ane gam zu zoden", also nur mittels Birschens ober mit Hunden. — Dem Schultheißen mußten die Jäger des Bogtes jährlich auf die Mene einen hirsch nach Frankfurt liefern, den er mit den dortigen Schöffen zu theilen hatte. Der Abt von Fulda burfte in der Hirschfeiste sechs Biriche mit Garnen fangen und in ber Eberbreiß feche hauende Schweine. Der Hof zu Dieburg, d. h. wohl der Erzbischof von Mainz wenn er in Dieburg verweilte (Grimm IV. 533), durfte für seine Verson die Birsche ausüben. — Später hatten die vormaligen Bogte die volle Rugnießung des Wildbanns als Reichslehen und von einer Jagdausübung ber Raiser ist keine Rebe mehr.

109. Wiesbaben wird im Jahr 1123 noch eine cartis regia genamt, kam aber bald darauf an das Haus Nassaus). Ein Weisthum von 1358 über die Herrschaft Wiesbaden beginnt: dieß ist allsolch recht, als wir Adolf und Johann gebrüder Grasen v. Nassau han zu unserm freien Fronhof zu Wiesbaden, den wir vom h. Reich han und darüber uns 14 scheffen theilent und alles das land, beide edel und unedel, das in die Mark gehoret und unsere Aeltern auf uns bracht hant. (Grenze: Ursprung der Crustl dis an den Main, diesen ab dis zum Rhein, in diesem fort dis zur Waldasse, diese auswärts dis gegen Wambach zum hängenden Stein, dann der Straße nach dis Ramel an den Wustengiebel.) Der Wildbann von der Crustl dis zur Waldasse gehörte Nassau. Darin durste Niemand jagen, kohlen, voglen, sischen, Holz aus der Mark sahren t).

110. In dem schönen unteren Rheingau hatte das Erzstift Mainz den Wildbann; aber wann und wie erwarb es solchen? In einem Verzeichnisse ber Mainzer Erzbischöfe aus dem 12. Jahr= hundert steht: im Jahr 955 veranlaßte Erzbischof Wilhelm, Sohn Otto I., die Wahl seines Bruders Otto zum König und krönte ihn. Deßhalb erhielt er von seinem Vater: Mainz, Bingen und den Rhein= gau mit anderen Rechten und Privilegien zum Geschenke. Hierunter war ohne Zweisel das Grundeigenthum des Reichs, namentlich der Salhof Rübesheim und ber Wald, welcher später Mainzischer Kammer= forst war, inbegriffen. Ob jeboch bamals schon ein über dieses Grundeigenthum hinausreichender Wildbann vorhanden war, ist mir ungewiß. Erst vom Jahre 996 hat man eine Urkunde Otto III., welche sagt: Bekannt sei, daß wir einen Forst (forestum) und unseren Bann und dessen Ruten dem h. Martin und dem ehrwürdigen Erzbischof Willegisus, der dessen Kirche versieht, und seinen Nachfolgern mit Einstim= mung des Herzogs Conrad und der meisten übrigen unserer Getreuen zum Eigenthum gegeben haben. Nun folgt die Grenzbeschreibung, aus welcher hervorgeht, daß der Bezirk am Rheine lag vom Einflusse des Heimbachs bis zum Einflusse ber Murg (murga). Der Schluß der Urkunde lautet: diesen vorgenannten Forst haben wir wie gesagt zum Altar des h. Martin geschenkt, damit kein Sterblicher es mage, in dem= selben Forste zu jagen ober bas Wild zu beunruhigen, außer mit Er= laubniß des obersten Vorstehers jener Kirche. — Die Zustimmung der Betreuen des Kaisers wird nur als Zustimmung der Großen des Reichs zu einer Regierungsmaßregel bes Raisers zu betrachten sein, nicht als Einwilligung bisheriger Jagdberechtigter. Sicher ist die Sache keineswegs, benn wenn ein königlicher Wildbann schon bestand, so hätte ihn das Erzstift wahrscheinlich schon unter Otto I. erworben und Otto III. würde nur eine Bestätigungsurkunde in andrer Fassung ertheilt haben. Später war das Erzstift im Besitze des Wildbanns im ganzen unteren Rheingau von der Waldasse dis zur Wisper u. — Ueber die Waldeigenthumsverhältnisse s. oben § 96.

- 111. Von dem Büdinger Reichswalde, mit welchem ein Wildbann verbunden war, ist oben schon die Rede gewesen. § 88.
- 112. Gin anderer kaiserlicher Wildbann gehörte zur Reichsburg Friedberg. Diese soll erst im 12. Jahrhundert, wie man an nimmt, von Friedrich I. erbaut worden sein. Das Reich war aber ohne Zweifel schon vorher bort begütert, benn die Burgmannen, welche Reichsministerialen gewesen sind, hatten Burgleben. Später erscheint die Burgmannschaft als eine abelige Corporation, welche den Burggrafen wählte. Zur Burg gehörte bie Grafschaft Raichen mit einem freien Gerichte, das sich über 16 Dörfer erstreckte, und welches auch den Blutbann hatte. In jedem Dorfe war ein Greve; am Mitwoche nach Pfingsten wurde alle Jahre ein oberfter Greve gewählt, als Ge richtsvorstand. Der Burggraf mit dem Baumeister und den Burgmannen war oberster Herr, Schützer und Schirmer in diesem Gerichte, und es gestaltete sich diese Oberherrlichkeit in der Folge so, daß die Ganerben von Friedberg einen Reichsstand bilbeten. — Bu biefer Reichsburg gehörte ferner ein ansehnlicher Wildbann, bessen Rern, wie es scheint, die Mörler=Mark, westlich von Friedberg gewesen ist, an welcher bas Reich Rutungsrechte befaß. Kaiser Rudolf gebot 1291 bem Burggrafen und der Burgmannschaft, daß sie Riemanden mehr in der Mörlermark Neubrüche machen lassen sollten. Ludwig d. Baper übertrug 1336 die Beschirmung des Wildbannes bei Friedberg dem Landvogte der Wetterau, Gottfried von Eppenstein und bem Burgarafen nebst der Burgmannschaft, nnd gestattete benselben Personen lehensweise die Jagdausübung v).
- 113. Daß Bingenheim und Echzell zwei königliche Güter mit 186 Bauernhöfen waren, die Ludwig der Fromme an die Abtei Fulda vertauschte, ist oben schon vorgekommen. Von der Jagd ist in der betreffenden Urkunde keine Rede. Rach einer Urkunde Otto I. von 951 hob dieser Kaiser die gemeine Jagd auf und machte oder stellte wieder her einen Wildbann für den Abt zwischen den Flüssen Horlof und Nidda. Die Urkunde sagt: ut sorestam, quae ad villam Achizwila pertinet, in qua prius erat communis omnium civium venatio nullus

vonandum audeat ingrodi nisi licentia ejusdem abbatis. w) — Es wäre wohl möglich, daß nicht in allen königlichen Waldungen auch die Jagd geforstet war, es könnte aber auch sein, daß die Sinwohnerschaft allmählich in den Besitz der Jagdausübung kam. — Später hatte das Kloster Fulda in jener Gegend ein größeres Gebiet, die Fuldische Mark, und es bestand zu Bingenheim ein Landgericht und zugleich Hosgeding, außerdem aber ein Märkergericht für die Bingenheimer Waldmark. — In einem Weisthum des Landgerichts und Hosgedings vom Jahre 1434 ist gesagt, daß der Wildbann, die Fischerei, Wald, Wasser und Weide der Gemeine seien. Das Wort Wildbann ist hier im späteren Sinne als "Jagdrecht" gebraucht. Die Fuldische Mark war sicherlich größer als der Ottonische Wildbannsbezirk, schloß diesen aber wahrscheinlich ein, und es hat sich dann Fulda im Besitze des Wildbannes nicht behauptet.

- 114. Zwischen Weser und Diemel im vormals hessisch=sächsischen Grenzgau (in pago Hesso-Saxonico) liegt ber große Reinhards wald, ein vormaliger Königsforst. Zur Zeit Heinrichs II. gehörte er in die Grafschaft des Grafen Duticho von Warburg. Der genannte Kaiser schenkte ihn aber im Jahr 1020 an das Bisthum Paderborn. Daß zum Walde der Wildbann in einem gewissen Umkreise mit gehörte, zeigt die Grenzbeschreibung der Schenkungsurkunde, und die Worte in letterer: quendam nostrae proprietatis forestim zeigen an, baß ein alter Bannforst des Reichs dort bestand x). Bom Bisthum Paderborn bekamen ihn später die Herren von Schonenberg zu Lehen, und nach verschiedenen Veräußerungen und Verpfändungen und Streitig= keiten gelangte er 1429 an die Landgrafen von Heffen. Schaten be= schreibt ben Reinhardswald folgenbermaßen: Der ganze Reinhardswald aber behnt sich sowohl in die Länge als in die Breite 4 Meilen aus, ift mit Sichen und Buchen bestanden und von solcher Fruchtbarkeit, daß er in einem Mastjahre 20000 Schweine feistet, und wenn man die Dörfer, Aecker, Hölzer und das übrige zurechnet, die Einkünfte auf 30 000 Goldgulden sich schätzen lassen. Zugleich ist die Menge des Wildes ungemein groß und der Landgraf hat in ganz Hessen keine vorzüglichere Jagb. —
- 115. Von dem großen Spessarter Bannsorste war schon oben bei den Waldungen die Rede. Nach dem dort erwähnten Förster=weisthum ging die Grenze des Wildbannes von Kesselstadt an der Kinzig mitten in dieser auf dis gen Ubenau an den psernen Pfahl und die Klingau auf dis an den Alensberg und mitten über denselben

hin bis in die Jossau, diese hinab bis in die Sinnau, diese hinab bis in den Main zu Gemünden und dann den Main mitten ab bis Keffelstabt. — Zur Zeit bieses Weisthums hatten einige abelige Häuser beschränkte Jagdbefugnisse. Der älteste von Rineck, dem der Sout des Wildbannes gegen Gewalt übertragen war, durfte in der Feistzeit zwischen den beiben Frauentagen (15. August und 8. September) sechs Hirsche über Land jagen (b. h. nicht zu Wildhecken und in Garne) und fangen; zu diesem Zwecke auch Warte bestellen. Das Haus zu Rothenfels hatte solche Erlaubniß für drei Hirsche, die Häuser Prozelten und Mengebuer auf je einen Hirsch. Der älteste von Rined durfte außerdem in seinen eigenen Waldungen, die wahrscheinlich diesseits der Sinn im Wildbanne lagen, durch seine Jäger einen Hirsch suchen lassen, und von seinem Walde aus anjagen und verfolgen, soweit der durfürstliche Wildbann reichte. Nach den zwei Frauentagen durste er keine Warte mehr bestellen, weber in seinen, noch in den durfürstlichen Bäldern.

- (Ich verdanke die Mittheilung des Spessarter Försterweisthums in einer Handschrift dem vormaligen Chef der bayerischen Forstverwaltung, Herrn Ministerialrath v. Mantel, hochgeehrten Andenkens, der aus einer alten Försterfamilie des Spessarts stammte.)
- a) Lünig, 18. B. S. 120. In ber Urfunde Karls d. Gr. von 786, turch welche er das Kloster zu Ansbach in Schutz nahm, ist gesagt: ideoque notum sit, qualiter vir venerabilis Guntbertus episcopus monasterio aliquo in pago Rangovi infra Vualdo, qui vocatur Vircunnia, rastas quatuor intra dec flumina Rettratenza et Onoldisbach, quod ipse . . . in sua proprietate a fundamentis suo aedificavit opere nobis per testamentum donationis pleniter visus est tradidisse. v. Falkenstein antiquit. Nordgav.
  - b) Leri, Lechrain 2. S. 295, 316, 550.
  - c) Mon. boic. 29. 3. 3. 142.
  - d) Lori, Lechrain 2. S. 92.
  - e) Mofer, Archiv. 9. S. 107. 109. Meyer, S. 261.
  - f) Lünig, 17. B. S. 140.
  - g) Smoler, S. 131.
  - h) Grimm, I. 191, 218, 232.
  - i) Schannat, hist. Worm. tom. II. S. 38.
  - k) Lünig, 14. B. E. 643.
  - 1) Act. acad. Pal. IV. S. 186,
  - m) Das. E. 276.
  - n) Moser, Archiv. 9. S. 252. Act. acad. Pal. II. S. 256.
  - o) Dabi, Urfunben. S. 36.

- p) Schannat, hist. episc. Worm. tom. 11. S. 34 n. 148.
- q) Cod. Lauresham. tom. I. S. 157 u. fig. Dahl, Beschreib. von Lorsch. Urk. 35.
  - r) Buri, S. 38.
  - s) Bent, 11. S. 522. Grimm. IV. 568.
  - t) Grimm, VI. S. 747.
  - w) Guden, cod. diplom. I. S. 14. Bobmann, I. S. 7. 284. 285.
- v) Mader, Sichere Nachrichten von der Reichsburg Friedberg. Grimm III. S. 457.
- w) Schannat, hist. Fuld. prob. 30 p. 147. Went, S. 502. Grimm, V. S. 322.
- x) Schaten annal. Paderborn. I. 334—336, 439, 553, 929. Went, beff. Geschichte. II. S. 909, 938.

#### § 110.

Im 13. Jahrhundert hörte die Entstehung neuer Wildbänne burch kaiserliche Berleihung auf, bagegen entstanden in anderer noch immerfort Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden, worauf ich später kommen werde. — Während in den ersten Jahrhunderten des deutschen Reiches der Wildbann sich ausbreitete, blieb zwar die Jagd in denjenigen Bezirken, auf welchen der Wildbann nicht lag, noch den Grundeigenthümern entweder als Alleinjagd auf geschlossenem Grundbesitze oder als gemeinschaftliche Jagd. Aber die Zahl der Freien, welche noch unbelastetes und keiner Schuppflicht (Bogtei) unterworfenes Eigenthum besaßen, waren sehr wenige. Die große Masse des Land= volkes waren Bauern, welche entweder fremden Boden bearbeiteten als hintersassen, ober deren kleines Gigenthum vogteilichen Verpflichtungen unterlag. Der Bauerstand hatte mit nicht sehr vielen Ausnahmen die Befugniß zur Jagd verloren. Die Bisthümer und Abteien, die Fürsten Grafen und freien Herren besaßen hauptsächlich das Grundeigenthum und damit das Jagdrecht, welches davon abhing. Zwischen ihnen und den Bauern befand sich die Ritterschaft (der spätere niedere Adel). Ein Theil derselben war mittelfrei, schöffenbar in den k. Landgerichten, mit echtem Eigenthum versehen; ein wohl noch größerer Theil hatte aber nur Lehengüter. Der erstere war natürlich zur Jago berechtigt, so weit sie an seinem Eigenthum haftete. Bezüglich der Basallen, welchen auch die Ministerialen des Ritterstandes in Hinsicht auf die Jagdausübung gleich waren, wird man zu unterscheiden haben, ob dem Lehens- oder Dienstherrn als dem Grundeigenthümer die Alleinjagd wstand oder nicht; im ersteren Falle hing es vom Lehensvertrage oder

vom Grade ab, in wie weit die Jagd mit dem Lehen verbunden war. Im letteren Falle darf man wohl annehmen, daß der Besitzer des zur Theilnahme an einer gemeinsamen Jagb berechtigten Gutes, wenn er basselbe auch nur als Lehen hatte, mit den Uebrigen zur Jagdausübung befugt war. Daher ist in mehreren Urkunden über die Schaffung neuer Wildbanne gesagt, daß alle Ritter (milites) einwilligten, ober daß die Zustimmung ertheilt wurde von allen, welche Eigenthum ober Lehen oder eine Vogtei im Bezirke hatten. Von Jagden der Städte kann in ber ersten Hälfte des Mittelalters wenig gesagt werden; Städte entstanden ja meistens erst auf dem Grundeigenthum des Reichs, von Rirchen ober adeliger Herren. Die größeren Städte, welche schon be standen, waren Bischofssitze oder Sitze hoher Reichsbeamten, die Mehr zahl der Einwohner dieser Städte unfreie Leute, und wenn die freien Bürger anfänglich in der Nähe der Stadt zur Jagdausübung befugt waren, so änderte sich dies bald durch den auferlegten Wildbann. — Indessen erlangten im Laufe der zweiten Hälfte des Mittelalters die Stäbte boch vielfach Jagbrechte. (S. unten § 114.)

# § 111.

Ich komme nun auf die jagblichen Beränderungen vom 13. bis 16. Jahrhundert. Zur Zeit Friedrichs II. waren die Rechte der königlichen Gewalt, welche von den Fürsten, Grafen und Herren ursprünglich als Amt ausgeübt wurden, an den Besitz gewisser Territorien geknüpft, erblich geworben. Die Bischöfe und reichsunmittelbaren Abteien hatten diese Rechte ebenfalls zu den Ländereien ihrer Kirchen erworden. Die Herren dieser Territorien, die Landesherren, wie man bald sagte, übten nun die fraglichen Befugnisse kraft eigenen Rechts, sie waren die Inhaber ber hohen Obrigkeit und der hohen Gerichtsbarkeit, deren Ausübung früher zum Grafenamte gehörte. Sie hatten nun Macht genug, Jagdrechte ohne ben Königsbann zu schützen, und auf Jagd frevel wurden bald ganz andere, strengere Strafen angewendet, als die alte Wildbannsstrafe ber 60 solidi, die von armen Leuten nicht einmal beigetrieben werden konnte. Außerbem kam man zur Ansicht, daß zu den auf die Landesherren übergegangenen Regalien auch die Jagb gehöre. — Die Frage ber Regalität ber Jagb war im folgenden Beitraume d. h. im 17. und 18. Jahrhundert eine große juristische Streitsache, aber thatsächlich hatte bis dahin die erwähnte Ansicht bereits zur Folge gehabt, daß die Landesherren oder die Inhaber der boben Gerichtsbarkeit wenigstens die hohe Jagd auf Rothwild an nich

· zogen, soweit nicht ein älterer Wildbann im Wege stand. Die Eigen= thumsjagden der Landesherrn, sowie die alten kaiserlichen Wildbanne, die sie etwa besaßen, wurden durch diese neueren Jagdrechte erweitert und zu einem Ganzen verschmolzen. Es erhielt zugleich das Wort Wildbann eine erweiterte Bebeutung. Wildbann, Wildbahn, Wildfuhr bedeutete Jagdrecht und Jagdrevier, und wenigstens die beiden letzteren Worte bezeichneten auch das Wild selbst. — Die bevorrechteten Klassen der Unterthanen des Landesherren, die Klöster, der landsässige Adel, soweit sie nicht vollen alten kaiserlichen Wildbann hatten, behaupteten venigstens die niedere Jagd auf ihren Gütern, erwarben wohl auch dieselbe erst wieder durch Verträge der Landstandschaft mit den Landes= herren. Abgesehen von seinen Gütern erlangte aber auch der Abel in einigen Ländern Befugnisse auf niedere Jagd selbst im unmittelbaren landesherrlichen Territorium (im Landgerichtischen) als Standesvorrecht. (Reisgejaid in Bayern und Oestreich.) Welche Verhältnisse baraus in die Periode der neueren Zeit herübergingen, wird später erst zu er= örtern sein.

Sinen anderen Anlaß zur Entstehung von Jagdrecht auf fremdem Boden gab die Kirchenvogtei. Die Bisthümer und Klöster bedurften, wenigstens in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters, weltliche Herren als Vögte (advocati) zur Vertretung bei den Gerichten und zum Schutze ihres Sigenthums, oder als Vorstände ihrer Gerichte. — Es lag nahe, daß den Vögten erlaubt wurde, auf dem Sigenthume oder in dem Wildbanne, den die Kirche besaß, zu jagen, anfangs vielleicht vergünstigungsweise und zur Anerkennung ihrer Dienste, später als Rechtsanspruch, den das Stift oder Kloster in der Folge mit Opsern zu beseitigen bemüßiget war, der aber auch häusig verblieb. —

In den Markwaldungen findet man im 13. bis 16. Jahrhundert verschiedene jagdliche Verhältnisse. Viele waren einem Wildbanne einsverleibt und damit die Sache abgethan. Viele hatten einen erblichen Vogt, den Landesherrn selbst oder einen anderen Herrn, der die Jagd ganz, oder nur die Jagd auf das vorzüglichere Wild, namentlich Rothswild, oder Vorrechte bei der gemeinschaftlichen Jagd besaß.

Die aufblühenden Reichsstädte wußten sich in ihrer Umgebung Jagdbefugnisse zu erwerben, obschon diese städtischen Jagden im Allsgemeinen keine besondere Bedeutung erlangten. Die patricischen Seschlechter in den größeren Landstädten wurden von den Landesherren in Bezug auf Jagd zuweilen begünstigt. —

In einigen Bezirken gestaltete sich die Jagd zu sogenannten freien Pirschen, die sich die in die neuere Zeit der dritten Periode erhielten, und in welchen auch der unbescholtene gemeine Mann, der Bürger und Bauer an der Jagd sich betheiligen konnte.

Eine beutlichere Einsicht in die Jagdverhältnisse kann man nur aus den Weisthümern des Mittelalters erlangen, sie waren so verschiedenartig, daß gewisse Regeln sich nicht darstellen lassen.

## § 112.

Wo die Jagd gerichtsherrlichen Ursprungs war, findet man oft noch eine Theilung mit dem Grundherrn, oder einen wenn auch schwachen Antheil der Bauerschaft. —

- 1. Im Weisthum von St. Ingbert von 1535 a) ist außer den Bauern (armen Leuten) von St. Ingbert von einem Bannherm (Grundherrn) und einem Lehenherrn und Hochgerichtsherren die Rede; letztere beide wahrscheinlich ibentisch. Auf die Frage des Meyers weiseten die Scheffen mit Recht: "Die Bannherrn und der arme Ram hätten ziemlich ein Fischelchen zu sahen, hoffen die Herren sollens ihnen nicht wehren"; ferner, wann der Lehenherr jagen will zu St. Ingbrecht, so soll er den Bannherren ihre Wälde und Büsche unzerstört lassen, und seine Ruthen (Stangen zum Ausstellen der Rete) mit ihm bringen, oder die Bannherren bitten um so viele Ruthen er bedarf zu hauen und sie vergunnen wullt. Das Recht zu hagen war also hier im Rechte zu jagen nicht inbegriffen.
- 2. Im Weisthum von Orsmersheim d) von 1421 ist gesagt: In solchem Bann hat unser gnädigster Herr und Churfürst Gebot und Verbot, zu jagen und zu hagen und sischen, sonst Niemand anders, sondern die armen Leute haben allwegen einen Hasen zu fahen und einen Fisch mit dem Zirbel zu fahen, soserne sie solches nit verkausen und sei ihnen nit gewehrt worden.
- 3. Im Nalbacher Thale c) bestand eine merkwürdige Mitjagd zwischen dem Grundherren (Kloster St. Symeon, Trier) und dem Bogte. "So der Grund= und Lehenherren (Lehnherr bezieht sich hier sicherlich auf bäuerliche Lehen) wullten jagen, so mögen sie das thun vormittags sonder Irrung oder Hinderniß der Bogtherren, und so die Bogtherrn vormittags Garn gestellt und die Grundherren daselbst jagen und den Bogtherren das nit vergunstigen wullen, so sollen die Bogtherren auf Ansuchen der Lehenherren ihre Garn ausnehmen und die Grundherren nit hindern, sondern die vormittags jagen lassen ihres

Gefallens. Aber nachmittags mögen beide Lehen= und Vogtherren mit einander jagen und auch mit einander theilen. Und dabei so hat ein jeder Inwohner des Thales Nalbach die Macht einen Hasen oder Fuchs zu jagen".

- 4. Zu Merzig d) stand das Ausschenken des Bannweines von St. Walburgen Abend die Mitte Juni abwechselnd 7 Jahre lang dem Erzbischofe von Trier und dem Herzoge von Lothringen zu, "und welcher den Bannwein hat oder schenkt, der hat auch die Freiheit zu sischen, zu jagen, zu voglen, drod backen und metzelen, weß er zu seiner Wirthschaft benöthigt ist, und nit weiter. Es soll auch keine andre Zehrung sein, denn bei ihm."
- 5. In einem Weisthum von Helfant e) kommt vor: "wir weisen unserem ehrwürdigen Herrn wegen des Gotteshauses zu St. Matheis allhie zu Gelfant ein Vogteibezirk und erkennen ihn darin vor einen freien Grundherrn und alle Gerechtigkeit ausgenommen Scheltworte, blutige Wunden, Dieberei u. dergl., so zum Hochgericht gehörig. Itom weisen wir unserem Herrn in Helfanter Vogtei Gejägdes und dazu zween Vogelhund, und ein wohllausender Hund oder Wind und 4 Jagdzhunde." In diesem Weisthum ist von zweierlei Bauern die Rede, von Hosseuten, Gehovern d. i. Grundholden der Abtei und von Nachzbarn, deren Sigenthum wahrscheinlich nur vogteiliche Lasten hatte, serner von eigenen, freien Wäldern der Abtei und von gemeinen Wäldern. Das Kloster war also theils Grundherr, theils Vogtherr, und hatte die vogteiliche Gerichtsbarkeit in Vetreff der Güter und Schuldsforderungen. Die Jagd des Klosters war nicht unbeschränkt und es scheint der Hochgerichtsberr die Mitjagd gehabt zu haben.
- 6. Aehnliche Verhältnisse wie im Nalbacher Thale bestanden zu Richelbach. In einem Weisthum von 1514 ist gesagt, die Grundherren (die Klöster St. Symeon und Tholey) sollen jagen vormittags,
  der Vogt (Junker v. Hagen) Nachmittags; ferner zu Neukirchen,
  wo es im Weisthum von 1587 heißt: wann die Vögte eine Stellung
  auf Jagen gethan, und die Hunde noch am Strick, und darüber die
  Grundherren kämen, sollen sie diese zum Halben zulassen; aber im
  kalle die Hunde schon losgeschüttet wären, sollen sie fortjagen und der
  Fang ihr (der Vögte) allein sein f).
- 7. Auch Palzel und Dillmar war eine Vogtei desselben Klosters, welches dort freie Jägerei und Fischerei in der Mosel besaß. Auch zu Rennig hatte der Abt von St. Matheis als Grundherr alle Gerechtigsteit, ausgenommen Criminalia, die vor das Hochgericht gehörten. Seine

Hofleute durften von seinetwegen (für ihn oder durch ihn?) mit vier Garnen jagen. Auch hier scheint die Beschränkung in Bezug auf Jagd zu Gunsten des Hochgerichtsherrn bestanden zu haben g).

- 8. Zu Remich auf der linken Seite der Mosel hatte der Herzog von Luxemburg ein Hochgericht. Im Jahr 1477 h) war die Jagd getheilt: ein jeglicher Burger des Hoses zu Remich hat auch Macht, alle Wildbret zu fangen, ausgeschieden Hochwildbret, und auch in der Mosel zu fischen. —
- 9. Zu Greimerath, welches bem Probste von St. Paulin gehörte, besaß dieser innerhalb des Dorsedbers (Zaunes) die volle Hoheit, außerhalb desselben hatte er nur eine Vogtei, d. i. alles niedere Gericht und die Fischerei. Ueber die Jagd sagt das Weisthum: "daß meine Herren von St. Paulin sollen und mögen soweit ihre Bogtei reicht, jagen und Rehgarne stellen, und was sie darinnen mehr behalten denn Rehe, solle ihnen Niemand dar intragen." Das Rehwild gehörte-also hier noch zur niederen Jagd, und es war dem Hochgerichtsherrn nur das Sdelwild vorbehalten und vielleicht Schwarzwild. Der Grund- und Vogteiherr durste nur Rehgarne gebrauchen, sing sich darin gleichwohl höheres Wild, so verblieb ihm solches i).
- 10. Im Jahre 1548 weiseten Bogt, Heimburger und die ganze Gemeinde des Broeler Gerichts (Burgbrohl) dem Hochgerichtschern Gebot und Berbot . . "item das Wild auf dem hohen Walde und auf der Erden, den Fisch im Wage, den Bogel in der Luft." Dieses Gericht gehörte zu den pfälzischen Lehen der Grasen von Virnendurg, und in einem Lehenbriese von 1531 werden unter dessen Jugehörungen Jägerei und Fischerei genannt k). Hier handelte es sich offendar nicht um einen alten Wildbann, auch ist von keiner Grundherrlichkeit die Rede.
- 11. Zu Alslen waren 2 Gerichte, ein Hochgericht ber Herren v. Winnenburg und ein Hochgericht ber Abtei Springersbach. Im Hochgerichtsweisthum von 1499 l) kommt vor: item weisen wir alch unserm gnädigen Herrn die Jägerei und Fischerei und das Wild um bem Walde in seinem Hochgerichte und den Fisch im Wage. Jedoch dursten die Wildfrevler nur um 15 albus gepfändet werden; ein Beweis, daß hier kein alter Wildbann vorlag, welches Wort auch nicht gebraucht ist. Es mußten dort neben Grundholden der genannten Abtei auch Bauern gewesen sein mit freieigenen Gütern. —
- 12. Im Gillenfelder Gericht, nicht weit von Alsten, woselbst das Stift St. Florian zu Coblenz einen freien Hof hatte, bestanden

ähnliche Verhältnisse, jedoch besaß die Sinwohnerschaft noch 1561 das Jagdrecht. Sin Weisthum m) sagt: item Jägerei und Fischerei bes langend spricht der Scheffen, das sei von Alters an ihnen kommen, und stehe den Nachbarn, so weit dieß Gericht gehet, — wer Lieb und Leid, Wasser und Weide zu gebrauchen hat zu, sonder Widerspruch der Herren, — können aber die Herren etwas bekommen, lassen sie (die Nachbarn) es geschehen. Die Gerichtsherren jagten also damals dort erst vergünstigungsweise.

- 13. Zu Ritterath an der  $\operatorname{Elz} n$ ), östlich von Daun, war Churztier Landesherr, der Graf von Birnenburg Gerichtsherr. Die Hälfte der Bußen bekam der Chursürst. "zum drittenmale hat man geweist einen Grafen von Virnenburg ein Richter über Hals und Bauch, Wald und Weide, das Wild uf dem Walde, den Fisch im Wasser, den Vogel in der Luft."
- 14. Im Hochgerichte von Bruch an der Salm wies 1506 der Zender mit seinen Gesellen Jägerei und Fischerei einer Herrschaft von Broich und einer Herrschaft von Scharpillich (ohne Zweifel als Hochegerichtsherren).
- Jochgewild wiesen sie dem Landfürsten zu "u. g. Herrn von Trier". Den Hasen, wild Gevogel und in der Kylle zu sischen auch Macht haben die Grundherren zu Pfalzel. Ittel lag aber zweisellos im alten Wildbanne des Kylewaldes, der also gelockert wurde. Auch anderwärts erhielten im Verlause der Zeit die Klöster und Ritterschaft in Wildbannen wenigstens die niedere Jagd wieder. Daher gehört Ittel nicht zu der Klasse von Jagden, mit denen wir uns gerade befassen, sondern wurde nur des Gegensasses wegen ausgesührt.
- 16. In einem Weisthume von Bollendorfo), woselbst die Abtei Echternach die Grundherrlichkeit besaß, ist in Bezug auf die Jagd gesagt: "wenn Einer käme und hätte ein Stück Wildes umbracht, ein hirsch, Reh oder Wildschwein, der soll es schaffen nach Bollendorf unter die Linde und soll aushauen dem Jäger sein Recht (das heißt wohl sur sich das Jägerrecht), und soll danach drei Theile daraus machen, davon scheint dem Herrn Abt zwei Theile, dem Bogte der dritte Theil. Wer solches nit that, ist meinem Herrn die Buße schuldig." Wie mag dieses Verhältniß entstanden sein? Bei Hontheim histor. Trav. dipl. sindet sich eine Urkunde von 716, wonach ein vornehmer Franke dem Aloster Echternach schenkte, was er zu Bollendorf besaß. Die Jagd ist nicht genannt, und es ist anzunehmen, daß dieselbe damals marke

genossenschaftlich war. Als der ganze Ort in des Klosters Grundeigenthum gekommen war, wurde für den Abt und dessen Bogt auch
vom Wilde die Hauptsache in Anspruch genommen, ohne jedoch die Einwohnerschaft sofort ganz auszuschließen. — Aehnlich verhielt es sich mit der Fischerei. Wenn ein Hosmann einen Hecht, einen Salm oder "presant" (sonst achtbaren) Fisch sing, mußte er ihn auf der Burg zu Bollendorf zum Kause andieten und konnte den Werth fordern, gab man ihm den nicht, so konnte er damit weiter gehen.

- 17. Das Kloster Prüm zwischen Kilwalb und Eifel hatte einen reichen Grundbesit mit Jagdrecht, an welchem aber die Bögte participirten. In einem Weisthum von Rumersheim vom Jahr 1298 p) ist gesagt: "Fort mehr hat der Schesse für voll geweist, daß Riemand soll keinerlei Wild sahen binnen der Abtei von Prüm und der Bogtei Schönecken, noch Hüner, noch Hasen, außer ein Abt von Prume und seine Knechte und ein Vogt von Schönecken und seine Knechte und wer dawider thäte und sunden würde, den soll der Hossichtliche pfänden um die höchste Buße." Von dieser erhielt der Abt 2/3, der Vogt 1/3.—
- 18. Zu Alf, etwas abwärts von Cröve, war ein Hochgericht und ein Hofgericht bes Abtes von Prüm. In einem Weisthum q) ist gesagt: Der Scheffe zu Alf hat geweist bes Hofes Bann und ben Wildbann und weist vor Recht, daß in dem vorbenannten Wildbann Kiemand jagen soll, denn allein der Abt von Prüm und soll der Bogt von Schönberg den Wildbann hüten; des mag er mit ihm lausen haben, zween wohllausende (Wind=) Hunde, od ihm ein Haas widerstrebe, damit er desto daß Abends von seinem Roch empfangen werde. Auch weist der Scheffe, daß außerhalb des Wildbannes der Gehöver (die Huber) alles Wild sangen mag, ausgenommen was einen geschlisten Juß hat (Hirschwild und Rehe)." Hier war also Wildbann neden halbsreier Jagd, wo den Grund= oder Gerichtsherrn nur das Rothwild vorbehalten war. —
- 19. Zu Selrich r) war das Kloster Prüm ebenfalls Grundund Lehensherr, und es wurde ihm zugewiesen u. A. Fischerei und Jägerei, den geschlitzten (gespaltenen) Fuß den Herren (Abt und Bogt?) den Hosern den runden Fuß (Hasen, Füchse 2c.). Derohalden wenn den Hosern das Wild mit dem geschlitzen Fuß begegne auf dem Felde, so solle er dasselbe nicht schrecken, sondern seinen Rogel (Hut) davor abthun, den Herrn zu ehren, auch hätten die Hoser die Wildheden in Stand zu halten und darum sei ihnen der runde Fuß nachgelassen.

20. In einem Weisthum von Ottersheim und Immesheim (südwestlich von Herrheim) ist ausgesprochen: 1. weisen wir unsern gn. Herrn als einen rechten Erbgerichtsherrn und daß er zu richten hätte, über Hals und Halsbeine und über alle Brüche, 2. weisen wir ihrer churfürstlichen Inaden in den obgenannten Gerichten und Marken Wunn, Wasser, Weide, den Vogel in der Luft, das Wildbret auf der Erden und den Fisch im Wasser, Gebote und Verbote zu machen. —

Aehnliches steht im Weisthum der drei Gerichte Weilerbach, Ramstein, Steinwenden, wo noch gesagt ist, der Pfalzgraf habe zu hagen und zu jagen s).

- 21. Weisthum von Alsenbruck (Olsbrück) t): itom weisen wir unseren Herren von Otterberg (Kloster) Wasser und Weide als obersten Gerichtsherrn und daß sie Recht und Macht haben zu jagen und zu sischen, wann es ihnen gefällig ist; itom weisen wir daß der Wildschof unsern Herren von Otterburg und einem Kastvogt von Oberstein gleich und jeglichem zum halben Theil zu gebrauchen zuständig sein soll.
- 22. Im Jahr 1536 weiseten die Schessen vor der Kirchhofthüre zu Fischbach unter freiem Himmel, der Abt zu Hornbach sei Grundund Gerichtsherr der Pflege (Bogtei, advocatia) Fischbach, ihm stehe auch alle Herrlichkeit darüber zu ohne Ausnahme, der Kurfürst von der Pfalz sei aber Kastenvogt und Schirmherr daselbst. — Das Fischen und Jagen im Fischbacher Banne stehe nur dem Abte von Hornbach zu und wem derselbe es erlaube. Sie wüßten und sähen wohl, daß der Kurfürst in diesem Banne jage, sie wüßten aber nicht, ob solches der Abt erlaubt habe oder nicht; denn nur ihm allein stehe es zu a).
  - a) Grimm, II. S. 55.
  - b) Grimm, II. S. 30.
  - c) Grimm, II. S. 26. 1532.
  - d) Grimm, II. S. 59.
  - e) Grimm, II. S. 257.
  - f) Grimm, II. 107. 98. 99.
  - g) Grimm, II. S. 253. 255.
  - h) Grimm, II. S. 242.
  - i) Grimm, II. S. 102.
  - k) Grimm, II. S. 448. Günther, Urfunbenb. V. S. 260.
  - 1) Grimm, II. S. 407. 409.
  - m) Grimm, II. S. 412.
  - n) Grimm, IL S. 609.
  - e) Grimm, II. S. 272.
  - p) Grimm, II. ⊗. 517; III. 880.

- q) Grimm, II. S. 529.
- r) Grimm, II. S. 546.
- s) Grimm, V. S. 660. 664.
- t) Grimm, I. S. 791.
- u) Grimm, I. S. 775.

#### § 113.

- 33. In der Dorfordnung von Obereußheim im Kraichgau vom Jahre 1553 ist gesagt: es soll auch keiner Feldhüner, Wachteln, Faßhardt und andere Vögel groß und klein fangen, es sei denn, daß ein Vogtsherr (Gerichtsherr) seinen gebrodten Knecht persönlich dabei habe; itom es soll auch Keiner keln Hasen, Fuchs, Reher, Hochgewild, wilde Säu, groß oder klein, nichts ausgenommen, sahen oder nach stellen, noch auch mit keiner Armbrust oder Büchsen in der Gemark und Wälden schießen, noch dieselben tragen a).
- 24. Aus zwei Weisthümern des Gerichts Rohrbach bei Hersfeld ergiebt sich, daß der Landgraf von Hessen daselbst die Landescherrlichkeit und hohe Gerichtsbarkeit und den Wildbann im neueren Sinne als Aussluß der Grafengewalt besaß. Grundherr war das Stift Hersseld, die Stiftsvogtei hatten abelige Herren b).
- 25. In einem Weisthum zu Obernaula vom Jahre 1419 ift gesagt, der Graf von Ziegenhain habe das höchste Gericht und solle hegen alle Fischweide beiden Herren zu Rut; der Abt von Julda das gegen solle alle Wälder hegen und forsten auch beiden Herren zu Rute und zu Gute; ferner die Herren von Ziegenhain hätten das Recht zu jagen in dem Gerichte und in den Wäldern dis an den Hacht zu jagen in dem Gerichte und sieden Wüstenungen gehörten in das Gericht. Sin späteres Weisthum von 1462 sagt noch: itom soll ein Burger oder Burgerskind von Auel mit einem Hamen sischen, so weit der Glokenklang klünget; itom kann auch ein Burger oder Burgerskind einen Hasen sasen sieden sienem Hanen sie Schwein sahen, das soll ihm kein Herr wehren, sosern daß er den Schweinskopf dem Herrn von Ziegenhain schiedet gen Ziegenhain.
- 26. Ganz anders waren die Verhältnisse zu Niederaula. In einem Weisthume von 1347 gaben die Schessen einträchtlich an, der Abt von Hersseldt habe wohl zu gebieten seinen Hosseuten, Fischern, Müllern, Gessenern (?), Vogtleuten, freien Leuten, anders habe er kein Gebot im Gerichte. Auch der Wildsang sei sein von der Jassa die and die Ebira, von der Ebira an die Gaisa und da inzwischen sei auch sein. Der Herr Landgraf habe das Gerichte und das Gebot. Das

Stift Hersfeldt hatte also zu Riederaula nur eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit, aber keine Rechte der Grafengewalt; gleichwohl aber den Wildbann, der also hier vielleicht auf kaiserlicher Verleihung beruhte. Ein geschlossener Grundbesitz des Klosters lag hier nicht vor. — In einem späteren Weisthum von 1466 ist die Grenze des Wildbannes genauer beschrieben d).

27. Meiningen war 1450 würzburgisch, und die Bürger hatten bamals noch Besugnisse zur Jagd und Fischerei: "itom es mag auch ein jeglicher Burger, der da geerbt ist, in der Werra sischen mit einem Schragen und Hamen, Wittwoch, Freitag, Sonnabend, alle Bannsasten Bormittags und alle Trüben, wenn die kommt, es sei früh oder spät; itom sind wir auch von Alters herkommen und haben Macht, daß ein jeglicher Bürger zu Meiningen Hasen, Rephüner und Vögel sahen mag in der Mark zu Meiningen, wenn er will, und ihm eben ist. —

28. Von Untermässing im Sichstädtischen enthält ein Weisthum von 1496 f) etwas über die Fischerei: itom käme ein Gast und sieng ein Ssen Krebs oder Fisch, so soll er es hintragen in die Tavern und darin essen. Wollte er es anders wohin tragen, so soll man es ihm nehmen und darum büßen. — Wer Fisch fähet, soll sie tragen und seil bieten zunächst zu Hof, dann in die Tavern, dann in die Badkube, dann in den Pfarrhos, dann öffentlich unter die Linden und vor der Kirchen. —

Wo Jemand Fisch sieng und einsperrt, soll man hingehen und anschauen und die rausnehmen, er sei welches Herrn er will, baran frevelt man nit.

29. Das Kloster Frauenchiemsee wurde vom Herzog Thassilo gegründet und mit Gütern botirt. In einer Bestätigungsurkunde heinrichs IV. vom Jahre 1077 g) sind diese Güter ausgeführt, und bemerkt, daß das Kloster die Gerichtsbarkeit (judicium) in allen seinen hosmarken habe. Rach einem Weisthum von 1393 und 1464 hatte im Wörthe (Insel) volle Gerichtsbarkeit, nur mußte der Gottes-hausrichter Bann und Acht vom Landessfürsten werden. In den Hofmarken hatte es alle Gerichtsbarkeit dis auf den Blutdann (alle Sach ausgenommen dreierlei, Todtschlag, Notnunst, Deuf (Diebstahl). — Damit stimmt überein, was über die Jagd gesagt ist: "Auch öffnet man euch, daß meine Frau und ihr Gotteshaus Recht hat zu jagen dasen und Fuchs und ander Wild ohne das Nothwild, wie in allen ihren Hofmarken."

- 30. Aus einem Täding ber Grafschaft Werdenfels von 1431 k) geht hervor, daß die Gerichtsschranke zu Garmisch war, vor welcher 72 Männer, die dazu vom Fürstbischofe zu Freising belehnt waren, jährlich zweimal erscheinen mußten bei Strafe von 72 Denaren. Die anberaumte Gerichtsversammlung sagte 14 Tage vorher der Landscherge von Garmischgau von Haus zu Hof, nach Mittenwalbe, Walgan und überall hin. Ueber Criminaljachen urtheilte noch das ganze Bolk Den Richter wählten die Gerichtseingesessenen mit eines Pflegers Willen; es sollte kein Pfleger einen Richter setzen ohne der Leute Willen. Man hatte also im Ganzen noch die uralte bayerische Gerichtsverfassung. Der Pfleger war vicarius des Grafen, nun des Fürstbischofs als Inhaber ber Grafschaft. Den judex wählte mit Ge nehmigung des Grafen das Gerichtsvolk. — Der Bischof besaß ben Wildbann, hier wahrscheinlich kein alter kaiserlicher, auch keine grundherrliche, sondern gerichtsherrliche Jagd. Nur im Kramerberge war die Jagd frei bis auf Rothwild und Federspiel. Das Täding sagt hierüber: itom ist ein Berg da gelegen, der heißt der Kramer, wer baran etwas jagen wollt, Gemsen, Hasen, Hühner, Bären, Schwein ober Eichhorn, das mag er wohl thun, ohne allein Rothwild und Roth=Federspiel, das gehört in meines Herrn Wildbann. Doch sollt Niemand da jagen, denn der häuslich mit eigenem Rauch in der Grafschaft gesessen ist, und ob dem Gott Wildbrets also berpett, so soll er einen Pfleger davon ehren.
- 31. In Pantaiding (Banntäding) von Dbertall i), welches der Herrschaft Kranichberg gehörte, kommt vor: item das wildpandt (folgt die (Frenzbeschreibung) darinnen ist pannig der Aichhorn und das Rephuhn, Hirschen und Steinhühner. (Die Herrschaft verpachtete zur Zeit des Pantaidings die Jagd auf solches Wild, und reservirte sich den Vorkauf um eine gewisse Tage.) Anderes Wild war also nicht gebannt, und hinsichtlich der Bären ist insbesondere gesagt: fällt einer ain pern in dem gejaidt, wie er fällt, so soll er'n ansagen der Herrschaft zu Khranigperg, will'n ain Herrschaft kausen, so soll man ihn zalen, will man ihn nit kausen, soll man der Herrschaft geben von dem Wildpret den Kopf und den rechten Prankhen und die Herrschaft soll dem der das pringt ein andre Chrung hinwider thun.
- 32. Im Pantaiding von Schloß Wartenstein k) ist gesagt: das seberspiel ist der Herrschaft pännig, und darf das Riemand sahen ohne der Herrschaft Erlaubniß und darum soll ein jeder seinen Kindern die halt verbieten, daß sie das nit verderben und abwersen. Item Nich-

horn, Rebhüner sind pännig; wer die schießen oder fahen will, der soll das Gejaid bestehen von der Herrschaft, desgleichen die vögelpichl (für Bogelherde).

- 33. In den Rechten zu Isper, zu der Grafschaft Weiteneck l) gehörig (1493), ist geweist: Auch hat mein Herr alle die Wildpann in der Vogtei, so weit die Vogtei geht, und auch die Fischweid auf dem Guntenbach.
- 34. Besondere Freiheiten besaßen die 60 Freien des Rachsen=
  dorfer Gerichts und 12 Erbvogtholden. (Sie sollen einen vor dem Feind fliehenden Herzog von Destreich geborgen haben.) In einem Täding von 1460 m) ist gesagt: Auch ist zu merken, als wir haben zu richten über das Bluet, also haben wir den wildbann, als weit unsere Gründe sind, auf Wasser und Land. Der Güter sind 60. Zwölf gevogte Güter, die haben alle die Recht, deren die 60 Freien haben, denn 3 Rechte himmer, von erst, daß sie nit haben zu richten über das Bluet, des andern, daß sie nit sollen haben den Wildbann (hier ganz uneigentlich gebraucht), daß britte, daß sie nit sollen gesetzt sein zu dem Gericht." Hier hatte sich also eine Bauerschaft vollfrei erhalten und bei vollfreier genossenschaftlicher Jagb.
- 35. Abgesehen von dem alten kaiserlichen Wildbann in einem Umfreise des Dettingerforstes erlangten allmählich die Grafen von Cettingen noch Wildbann neuerer Art vermöge der Landesherrlichkeit. Die erste Beschränkung des gemeinen Mannes, des Bauern, in der Jagd scheint 1333 eingetreten zu sein. Ein Gerichtsbrief vom genannten Jahre lautet nämlich: Ich Conrad genannt von Hohenhaus saß zu Gericht an meiner Herren statt, der edlen Grafen Ludwig und Grafen Friedrich des jungen und thun kund, daß mein Herr Graf Friedrich fürgieng mit Fürsprecher und bat, ihme erfahren an einer gemeinen Urtheil, wann (ba) er und sein Bruder Graf Ludwig Landgrafen wären, ob sie mit Recht verbieten möchten und sollten, das Bild zu fahen allermänniglichen in ihrer Grafschaft und in ihren Bildbann ohne Wolf, Schwein, Jgel und Eichhorn. Ihnen ward auch ertheilt, daß sie wohl verbieten möchten und sollten in ihrer Grafschaft, daß Riemand fahen sollt den Fassandt, das Rephuhn und auch die Wachteln. Da ihnen die Urtheil gefiel, da baten sie ihne da erfahren, ob Jemand wäre, der es bräche, was ihres Rechten darum Da ertheilten die Ritter: wäre daß Jemand keiner Schlecht wäre. (irgend einer Art) Wild ober Bögel sieng, ohne ihr Wissen und ohne ihr Wort, ohne (ausgenommen) die mit geschrieben Worten in diesen

Brief aufgenommen sind (die scheffenbaren Leute, die Ritter haben also sich selbst ausgenommen) und dem man es beweren (beweisen) mag, daß er den Daumen verloren sollt han, oder sollt ihn umb sie lösen, als lieb er ihm wäre. Da sie die Urtheil um das Wild und die Bögel behuben, da baten sie ihne zu erfahren, wann und wie oft sie es den Leuten kunnden und verbieten sollten. Da ward ihnen ertheilt, daß sie es auf ihrem Landgericht drei Landtag nach einander sollten heißen beschreien und verbieten und daß es daran genug wäre. Das haunt sie gethan — und es haben beschrieen und verboten, als vor in dem Brief beschrieben steht und ihnen ertheilet ward zu Kirchheim auf ihrem Landgericht, das sind Gezeugen (folgt die Unterschrift von 15 Rittern) und viel ander erbar Leut die darbei waren, daß gib ich diesen Brief versiegelt mit des Gerichts Insiegel zu einer offen Urkund der geben ist zu Kirchheim da man zählt 1333.

Im Jahr 1381, als Degenhart von Sundelfingen statt der Grafen Ludwig und Friedrich zu Dettingen an der Schranke des Landgerichts zu den Leorn bei Deiningen als Landrichter saß, ließ Graf Friedrich obigen Brief erneuern und bestätigen. — Zeugen waren 11 Ritter und viel andere ehrbare Leute n).

- 36. Baierbrunn an der Murg im Schwarzwalde war eine Besitzung der Pfalzgrafen von Tübingen, später Würtembergisch. In einem Weisthum vom 15. Jahrhundert steht o): itom in der vorgeschriebenen Wittraiche haben die armen Leut im Thal zu Beierbrum Gerechtigkeit zu jagen und zu fahen allerhand Wildbret, ohne das Rothgewild. Davon sollen sie geben, nämlich von einem Bären bas Haupt und die rechte Hand, von einem hauenden Schwein den Ropf, und von einer Lienen (Bache) und einem Frischling Richts, und die vorbeschriebenen Recht antworten einem Amtmann zu Dornstetten.
- 37. Auch Oppenau im Renchthal p) hatte einen Grundherren und war daselbst ein Hubengericht. Doch hatten die Leute ähnliches Jagdrecht wie die zu Dornstetten (§ 116 Nr. 17), beren Güter nicht grundherrlich waren. Die Grundherrlichkeit wird nicht von einem alten geschlossenen Eigenthum bergerührt haben, sondern erst später entstanden sein. — Ein Weisthum sagt über die Jagd: itom wenn die Gesellen hinterm Gedös ausziehen und jagen wilde Schwein oder Bären, als ihr Recht und Herkommen ist, mißlaufen dann die Hunde und kommen an ein Rothwild und werfen das nieder, so soll man einem Logt von Roppenau ein Biertel geben, das übrig gehöret ben Jägern zu und hant bamit nit gefrevelt. — Item von einem

Schwein ober Bären gehört einem Bogt der Kopf, das übrige den Jägern.

38. Etwas ganz ähnliches wie im Schwarzwalde sagt ein Weisthum des Cölnischen Gogerichts Medebach: Die Gogerichtseingesessenen mögen in allen gemeinen Wasserstüssen sischen, doch den Junkern (den Grundherrn) ihre Erbgerechtigkeit vorbehalten. Sie mögen auch allerlei Wildpret als Hasen, Füchse, Rehe, Marder, aus den Stricken hetzen und sangen. Da auch ein Wildschwein gefangen, davon gebühret dem Richter anstatt des H. Churfürsten der Kopf und rechtes Schild. Itom da auch grob Wildbret (Edelwild) von ongefähr gefället würde, ohne Garn oder Stricke, davon gebühret dem Amtmann des Gerichts rechte Belle und Zimmel q).

39. Auch im Oberelsaß bestanden zum Theil ähnliche Jagdsfreiheiten wie im Schwarzwald. Erneuerte Urbeisthalordnung von 1536 r).

Wilhelm, Herr zu Rappolzstein, zu Hohenack und Geroldseck, ließ die alten Gebräuche, Herkommen und Gewohnheiten der vier Kirchsspiele des Urbeisthales, Urbeis, Schnörlach, Zell und Urbach in Beissein seines Vogts, Schultheißen und Geschwornen angeben, und bestätigte sie mit dem Vorbehalte, sie zu jeder Zeit mehren, mindern und corrigieren zu können. In §§ 24—29 folgt dann:

Item betreffend die gejägde der wilden thiren, ordiniren wir wie nachvolgt, nemblichen das gemeldte unsere underthonen die freiheit haben sollen, alle wilde schwein, groß und klein, jagen mögen, doch allwegen und zu jeder zeit, so sie solchs zu thun willens sind, uns zuvor anzeigen, und von jedem schwein, so sie sahen, für unser oberzund gerechtigkeit sollen sie uns den kopf, so weit die oren gonde, abzehawen (deßgleichen den fordern rechten bug sampt drei rippen) geben und schicken. und wo sie ön alle geverd uf solchem schweinegejagts oder anders etwann hirt, räher oder thier nieder legtend und siengend, sollent sie es mit usznehmung des ingeweides also ganz zuschicken und uberlusern; und so es aber ein hirt, der seist were, sollent sie das schmalz dabei lassen bleiben.

Item gemeldte unsere underthanen mögen auch bären, wolf und suchs, so oft und dick inen geliebt, jagen und sahen; und so sie ein bären sahen, sollent sie uns den kopf, us längst abgehawen, und die vier dappen sur unser gerechtigkeit schicken und geben, aber wolf und suchs mögent sie behalten.

Item berurend die lug und marder wöllen wir, wenn sie der=

selbigen thier eins fahen, das sie uns nemblich den luxen gar on das geweid und dann ein jeden marderbalg schicken und bringen sollent. Dagegen sollen und wöllen wir ihnen geben und bezalen namblich sür ein luxen 24 gros, für ein edlen marder mit einer gelben kelen 12 gros und für einen unedlen mit weißer kelen 6 gros,

Itom die hasen sollent und mögent unsere vogt, schultheißen, hauptleut und zollere gemelten thales als oberste amtleut ziemblicher masz und mit ein ganze gemeind macht haben zu jagen und sahen.

Itom der geflügel halb verbieten wir alles edle geflugel, jung und alt, als nemblichen falken, happig, sperwere, urhanen und hennen, auch haselhuner, dieselbigen on unser herlaubnuß im keinen weg zu fahen.

Itom so sie unsere underthanen im thal nach wiltbret, wie inen herlaupt, jagend und solchs in der herschaft ufhüeben, das sie solchs vermög unserer freiheiten jagen und dem uszerhalb thals an alle end nachvolgen mögen.

- a) Biganb, Betflarer Beitrage III. S. 188.
- b) Grimm, III. S. 327. 330.
- c) Grimm, III. S. 332. 335.
- d) Grimm, III. S. 339.
- e) Grimm, III. S. 597.
- f) Grimm, III. S. 631.
- g) Lünig, 16. B. S. 1064.
- h) Grimm, III. S. 657.
- i) Kaltenbad, öftreichische Panteibinge. S. 506.
- k) Grimm, III. S. 710.
- 1) Grimm, III. S. 692.
- m) Grimm, III. S. 686.
- n) Corp. jur. Germ. I. add. 30. Smoler, S. 105.
- o) Grimm, I. S. 388.
- p) Grimm, IV. S. 511.
- q) Grimm, IIL S. 75.
- r) Grimm, V. S. 350.

# § 114.

In der zweiten Hälfte des Mittelalters kam als Gegensat des Wildbannes im neueren Sinne (was man später Jagdregale nannte), die Bezeichnung freie Pürsch auf, für verschiedene Verhältnisse, welche nur das mit einander gemeinsam hatten, daß der gemeine Mann, der Bürger und Bauer Jagdbefugnisse besaß. Es gehörten dazu die Ueberreste alter markgenossenschaftlicher Jagd, von denen im vor. §

Beispiele vorkamen und noch weitere unten in § 116 vorkommen werden, serner gehören dazu Jagden einzelner Städte, sosern die Bürgerschaft Theilnahme an der Ausübung hatte. Freie Pürschen im eigentlichen Sinne waren aber größere Bezirke, die in das Territorium mehrerer Landesherren und Reichsstädte einschlägig waren und in welchen alle mit Haus und Hof ansässen unbescholtenen Leute, Bürger und Bauern zur vollen Ausübung der Jagd berechtigt waren. Man sieht sosort aus dem Umstande, daß die Unterthanen verschiedener Herren in demselben Jagdrevier neben einander jagen dursten, daß hier etwas ganz Besonderes vorliegen müsse, etwas vom gewöhnlichen Entwicklungsgange abweichendes. Es sinden sich solche freie Pürschen in der Landschaft Schwaben.

1. Ein sehr ausgebehnter Bezirk lag an der oberen Donau und war durch diesen Fluß in zwei Theile getrennt, deren Grenze nach Wagner's Geschichte des Jagdwesens in Württemberg unter den herzogen S. 54 folgende war: die Grenze des untern Bezirks lief von Ulm der Blau nach bis Blaubeuren, dann der Aach nach über Beiler bis zum Sieggrünstein, Schelklingen, Schmiechen, das Thal aufwärts nach Altensteußlingen, über ben Berg nach Mühlheim, Schlechtenfeld, Munderkingen und dann die Donau hinab bis Ulm. — Die Grenze des oberen lief von Munderkingen die Donau aufwärts bis zur Hirschfurt, an der Mündung der Kanzach bei Daugendorf, die Kanzach hinauf bis zur Mündung der Miesach bei Burgau, diese hinauf nach Bezenweiler, Moosburg, Kappel an den Ursprung der Schussen zur Rießquelle bei Winterstetten-Dorf und die Rieß hinab bis zur Donau. — Ausgeschlossen von der Pürschberechtigung waren nur Diejenigen, welche nicht eigen Haus und Hof hatten, besgleichen die ein nicht ehrlich Gewerbe trieben, wie die Henker und Wasenmeister 2c. Die Berechtigung jedes Einzelnen war nicht auf die Warkung seines Wohnorts beschränkt, sondern erstreckte sich auf den ganzen Bezirk. Die oberste Leitung des Ganzen lag in den Händen der Pürschstände, zu welchen gehörten die Fürsten, die Abeligen, Borstände der Klöster, endlich Abgesandte der Reichsstädte Ulm und Biberach, ferner von 7 Landstädten. — Das ganze Gebiet wurde als "kaiser= licher Forst und Freie Pürsch" bezeichnet und der Kaiser als Lehnsherr der freien Jagd genannt a). Wahrscheinlich handelt es sich also hier um einen alten kaiserlichen Wildbann, ben die Herzöge von Schwaben zu Lehen gehabt haben mögen, und in welchem die Jagd nach dem Aufhören des Herzogthums wieder freigegeben worden

- ist. Ueber Zeit und Anlaß möchte sich vielleicht in den Archiven der betheiligten Städte etwas auffinden lassen. Daher hängt auch die Grenze des Bezirks mit den Grenzen der alten Gaue und Marken nicht zusummen, weil eben bei Errichtung kaiserlicher Bannforste darauf nicht geachtet worden ist. —
- 2. Sublich weiter hinauf gegen bas Gebirge war ein noch größerer folder Begirk "Die Pürsch auf Leutkirchner Haid und in der Pirg". Die ganze Gegend von Leutfirchen bis Vorarlberg hieß die Kirk, daber die Bezeichnung des kaiserlichen Landgerichts daselbst als das "Landgericht auf Leutfirchner Hayd und in der Pirß". Die Parichgrenze soll gegangen sein: "von der Haide an hinunterwärts an das Masser genannt die Schussen, um Rawensberg und Altdorf hinum der Schussen nach dis an den Bodensee; auf der andern (östlichen Seite) aber binaufwärts ber alten Grafichaft Kempten und Rothenfels nach um den Bregenzer Wald hinum bis auf den Arlberg und von du mit Indegriff der vor demselben gelegenen 4 Herrschaften Bregent, Reldfirch, Pludenz und Simmersberg, den Rhein hinab bis wieder an den Audenser. — Räheres über diese Pürsch, ob sie aus mehreren Theilen bestand, und wie die Organisation war, ist mir nicht bekannt. Sie scheint mir im Zusammenhange zu stehen mit der dortigen Reichsvoltei, die mahrscheinlich nach dem Erlöschen der Hohenstaufen ent-Rand und 1379 vom Habsburgischen Hause erworben wurde, ferner unt dem großen Altborfer Reichswald. —
- 3. Am oberen Nedar befand sich eine Anzahl an einander prenzender mehr ober minder für sich bestehender Bürschbezirke, die nut diduid eine gewisse Gemeinsamkeit und Einheit erhielten, daß sie kummtlich den Kaiser als obersten Lehensherren und Gebieter anerkannten, und dan der Mezirk als kaiserlicher Forst und freie Pürsch bezeichnet war wurt, daß sie gewisse Interessen gemeinsam verfolgten. — Räheres bit Withiner, 3. 68 u. f., welcher nachstehende einzelne Pürichen unterubillet u Die abeligen Freipürschgebiete, b. bas Gebiet des harrenbergs zwischen ber Steinlach, dem Recar und der Starzel, und weichem 1480 in einem Vertrage gesagt wurde, bas Jagen sei inn kunter und eine freie Pürsch. Factisch jagten hier der Abel, die Beamten von Tübingen und Rottenburg, die Unter-1. ... und purd die Tübinger Studenten. c. Das Gebiet der Städte .... 4 ......... Ralingen und Ebingen; d. der kaiserliche Forft auf 👫 4 ! 111 welchem die Freipürsch=Genossen von Balingen und dyim" wie die discht eingesessen Württembergischen Unterthanen

wenigstens theilweise jagdberechtigt waren. In der Hauptsache kam dieser Forst an Hohenzollern; o. ist zu nennen das Gebiet der Städte und Aemter Rottenburg und Horb; s. das Freipürschgebiet der Stadt und des Amtes Sulz; g. der Stadt und des Amtes Dornsham; h. ebenso von Rosenseld; i. der Klöster Alpirsbach und St. Georgen; k. endlich von Tuttlingen.

- 4. Eine andere sehr alte freie Pürsch am untern Nedar beschreibt Wagner auf S. 66. Sie lag zwischen Laufen, Beilstein, Bottwar, Pleidelsheim und dem Nedar und schloß den Wald Kälbling ein. —
- 5. Um die Stadt Gmünd war nach Wagner S. 95 eine freie Pürsch, öftlich dis Aalen, südwestlich dis an den Hohenstausen. In diesem Bezirk hatten die Gmünder Bürger (im alten Sinne) das Recht, überall zu jagen, alle anderen Grundherren nur auf ihrem Territorium, die Bauern waren ausgeschlossen. Daher hat aber auch dieses Vershältniß eher den Character einer Koppeljagd als freien Pürsch. —
- 6. Ein anderer freier Pürschbezirk war auf dem Boserhard bei Memmingen, 2 Meilen um Eisenburg herum zwischen Iller und Günz. Ueber diese lautete ein Spruch Kaiser Maximilian I.: "die Stadt Memmingen berührend nachdem sich Herhog Jörg auf dem Boserhard untersteht, einen Forst zu machen, da von Alters her nie kein sorst, sondern allweg ain freie Pürsch gewes't sen, in Krafft solichs vermeints forsts sich vermißt, alle Oberkeit, Bott und Verbott, Straf und alle sorstliche Oberkeit über die, so in und auf dem Boserhard gelegen sind zu haben, solichs soll Herzog Jörig abstellen und nit gebrauchen, so lang dies er vor den königlichen Commissarien aussindig machet, daß er einen sorst daselbst habe und sich's also geprauchen mög. Wegelin, S. 52.

(Einen fast ganz gleichen Spruch erließ berselbe Kaiser gegen benselben Herzog i. J. 1489 wegen der Pürsch zwischen Donau, Rieß, Wisach und Kanzach, wobei der Bischof von Sichstädt und Graf Sbershard von Württemberg der ältere als kaiserliche Commissarien mit der Untersuchung beauftragt wurden b).

Was die Jagdrechte, die man bei Städten findet, betrifft, so mögen viele ursprüngliche sein, nämlich Sigenthumsjagden oder ge nossenschaftliche derjenigen Freisassen, welche die Stadt gründeten und in derselben ihren Wohnsitz nahmen, während ihre Güter anliegend waren. Hier ist es begreislich, wenn nur die Altbürger, die Geschlechter, die Ausübung der Jagd allein oder doch mit Vorrechten ausübten. Diejenigen, welche Reichsstädte blieben und nicht unter einen Landes- herrn kamen, behaupteten sich natürlich leichter bei ihrem uralten Jagd-

Viele kamen freilich unter einen kaiserlichen Wildbann, aber auch in solchen Fällen erlangten sie später wieder Jagdbefugnisse, durch kaiserliche Privilegien, ober durch Verträge mit den Rechtsnachfolgern des Kaisers im Wildbann; zuweilen erwarben sie selbst den Wildbann. — So erwarb die Reichsstadt Ulm den später Ulmer Forst genannten Bezirk, der früher ein Helfensteknischer Forst und Wildbann war. — Die Rothweilsche freie Pürsch soll durch Kaiser Konrad III. verlieben, durch ein Privilegium Kaiser Maximilians I. bestätigt worden sein. Auch die Reichsstädte Heilbronn, Reutlingen, Eflingen und Weil besaßen freie Pürschbezirke c). — Als Markgraf Friedrich von Brandenburg i. J. 1427 alle Rechte seines Hauses an dem Sebalder und Laurenzer Reichswalde der Stadt Rürnberg verkaufte, behielt er fic zwar den Wildbann vor, gestattete aber boch den Bürgern des Raths und der Stadt "baß sie ein Wilbschwein mit Rüben beten und faben mögen, ohne Garn, ohne Seil und ohne Gruben; daß sie auch faben mögen Aichhorn, Feldhüner und anderes Geflügel, das man pflege zu essen, und Hasen fahen mögen, boch in bem Maße, daß das Rothwild badurch nicht verlägert werbe" d). Im Jahr 1474 hörte ber Weißenburgerwald auf ein Reichswald zu sein und der Wildbann wurde dem Bisthum Eichstädt und den Marschallen von Pappenheim zu ewigen Zeiten unwiderruflich gegeben. Die Stadt Weißenburg er hob aber gleichfalls Ansprüche auf Jagdrecht in jenem Theile des Waldes, den sie vom Kaiser Ludwig zum Sigenthum erhalten hatte, worüber ein langer Streit entstand, der erst i. J. 1544 durch Ber egleich und Schiedsspruch geschlichtet wurde. Sie erhielten babei in ihrem Walde nur die Vogelweide, in ihrer sonstigen Martung auch das kleine Weidwerk an Hasen, Fuchs, Rebhühner e). — Es mögen auch in noch anderen alten kaiserlichen Bannforsten gewisse Städte be schränkte Jagdbefugnisse erlangt haben. — Als die Landesherren das Jagbregale für sich in Anspruch nahmen und basselbe durchsetzen, be hauptete sich nicht bloß der Abel wenigstens bei der niederen Jagd, sondern es sahen sich auch die Landesherren veranlaßt bei verschiedenen ihrer Städte in Bezug auf das kleine Beidwerk eine Ausnahme eintreten zu lassen. Bergl. unten § 206.

a) Bagner, S. 50 u. 69.

b) Beiteres sindet sich noch bei Otto, freier Pürsch Beschreibung, serner bar v. Beust, Cap. X. § 2. S. 207; bei Stisser, Cap. I. § 27. 28; bei Burgermeister cod. dipl. equestr. tom. I. p. 2 pag. 47. 475, p. 3 pag. 1015, p. 1 pag. 471. 482, tom. II. pag. 1562. 1585; Linig, Reichsarchiv part. specont. IV.

- c) Bagner, S. 96-99.
- d) v. Wöllern, G. 580.
- e) Stiffer, Beilage 2c.

#### § 115.

- 1. Ein Beispiel, daß der Grundherr die volle Jagdgerechtigkeit besaß ohne Wildbann und ohne zugleich Hochgerichtsherr zu sein, sindet man zu Loisheim a), woselbst die Landesherrlichkeit und hohe Gerichtsbarkeit dem Erzbischofe von Trier zustand. Die Schessen weiseten den Abt von Metloch als einen rechten Lehensherrn (in Bezug auf bäuerliche Lehen), welchem gehöre das Wildbrät in den Wälden, der Fisch im Wasser, der Bogel in der Luft. Von den Strasen wegen Wild- oder Fischereisrevel gebührten <sup>2</sup>/<sub>8</sub> dem Herrn von Metloch, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> dem erzbischössischen Vogte (dem Hochgerichtsherrn, wie von den Bienen). Da der Hochgerichtsmeyer solche Einnahmen erhob und vertheilte, so ist anzunehmen, daß das Hochgericht die Wildfrevel wie die anderen Criminalsachen aburtheilte.
- 2) Deşem (Decima) b) war ein fränkischer Königshof, welchen schon König Dagobert im Jahre 634 dem Kloster St. Maximin zu Trier schenkte. Noch im Weisthum von 1597 wird der Ort als freier kaiserlicher Hof bezeichnet und dem Eigenthümer, nämlich der Abtei St. Waximin, volle Hoheit zuerkannt, das Wild im Walde, der Vogel in den Bosken, der Fisch im Wasser, Vienenfang an den Hecken, alle Fischerei und Jägerei.

Gleiche volle Herrlichkeit besaß dieses Kloster zu Riol und Belle c).

- 3. Zu Stingen d) war der Abt von Schternach Grundlehenherr, der Landesfürst Hochgerichtsherr. Dem ersteren wurde zugewiesen Fund und Prunth, wild und zahm, naß und trocken, der Fisch auf dem Sande, der Vogel in der Luft. Die Jagd gehörte also dem Grundherrn. Hochwild gab es aber vielleicht nicht. —
- 4. In einem Weisthum von Densborne) wird dem Herrn des Schlosses Densbur die Jägerei in den Wäldern, Feldern, Gewässern pugewiesen; das trage er zu Lehen vom Kloster Prum.
- 5. Im alten Nahgau lag auch der Sdelhof Densen, welchen Otto III. im Jahre 995 an seinen Getreuen Bezelin verschenkte. Unter den Zugehörungen sind Wälber und Jagden genannt. und unter Jagd kann doch nur privative Jagd verstanden werden. In vielen anderen lateinischen Urkunden über Gutsveräußerungen heißt es cum silvis et venstionibus. Namentlich sindet man dieß auch in vielen Osnasbrückschen Urkundeu so. —

- 6. Peterslahr g) war ein Bestandtheil der Herrschaft Jsenburg und die Einwohner waren eigenhörige Leute. Der Herr v. Jsenburg besaß aber auch die volle Hoheit und den Blutbann. Die grundhervliche Jagd war also hier gesichert.
- 7. Kirburg im Westerwald gehörte dem Abte zu St. Marienstadt als Grundherrn. Die Bauerschaft waren Lehensleute des Klosters. In einem späteren Weisthum von 1534 h) kommt vor: item weisen sie meinem Herrn dem Abt forter Wildsang und Fischerei. Es ist nicht gesagt, daß der Abt Inhaber der hohen Obrigkeit, des Hockgerichts war, daher wird sein Jagdrecht ein Ausstuß des Grundeigenthums gewesen sein.
- 8. Das St. Marienstift zu Wetzlar, welches im 10. Jahrhundent zwei Grafen Hermann und Udo aus dem Hause Conrad I. gegründet haben sollen, besaß auch zu beiden Seiten der Lahn ein Jagdrevier (silvam venaticam), das schon der Stifter Udo eingeräumt haben soll.
   Es ist dieß wahrscheinlich kein Wildbann, sondern eine Eigenthumsigagd gewesen i).

Von der großen Burgbernheimer Privat=Eigenthumsjagd, pu welcher die Würzburger Domkirche den Königsbann erward, ist schon oben die Rede gewesen. (§ 106. Nr. 53.)

- 9. Daß ber Ausbrud venatio, welcher in so vielen Urtunden, Eigenthumsübertragungen betreffend, vorsommt, die Alleinjagd auf eigenem geschlossenen Grundbesitz bedeute, geht unzweiselhaft aus einer Urtunde aus der Zeit 1008—1017 hervor, saut welcher der Abt Berengar von Tegernsee das Jagdrecht in einem Klosterwalde allein, mit Borbehalt der ganzen übrigen Waldnutzung und mit Borbehalt des Bogelsangs und der Waldbienen an einen Grasen Dietrich gegen 4 Bauernhöse vertauschte. Es steht nämlich in der Urtunde k): pro nullo alio reditu nemoris, juxta vieum Otolvinga siti, nisi tantum pro venatione silvestrium ferarum, quae est in illa parte, quae constat in proprietate Tegerinsensis abbatiae. Nam de usu arborum et soeni atque captura volucrum nec non examinum apium et ceteris utilitatibus, excepta una quam diximus, in illa parte abbatis nihil depactus est. —
- 10. Im Jahre 1485 verkaufte Jacob v. Cammer seine Gitter Schaumburg und Ollstadt (im bayrischen Gebirge bei Murnau) an Oswald von Weichs um 500 fl. rhl., und Oswald von Weichs verkaufte 1493 die Herrschaft weiter an das Kloster Schlehdorf um 850 fl. rhl., nämlich Schaumburg mit der Burg und Burgstall de-

selbst, auch die Hofmark Ollstadt sammt dem See, Wassern, Brücken, Bächen, Gärten, Wismaden, Holz, Holzmarken, Wildbann als freies, lediges, unverkümmertes, unangesprochenes Eigen l).

Der Ausbruck Wildbann ist hier sicherlich im späteren, weiteren Sinne als volles ausschließliches Jagdrecht gebraucht, und dieses Recht ein Aussuß der Grundherrlichkeit gewesen. Es mochte dasselbe durch die Erwerbung der vollen Gerichtsbarkeit gesichert worden sein. Denn Johann von Cammer hatte einen Richter Kaspar v. Leibensberg, mit dem er kurz vor dem Verkause einen Pachtvertrag abschloß, in welchem vorkommt: Weiter besilch und verlaß ich ihm den Wildbann klein und großen, Hirschgejaid, Schweinsgejaid, Bärngejaid, Rehgejaid, Federspiel, — nichts davon ausgenommen."

- 11. Das Kloster Dießen erhielt 1158 vom Grafen Heinrich von Wolfrathshausen viele Güter geschenkt, namentlich auch einen großen Bald von Dießen bis an den Peißenberg mit der Jagd (et venationes bestiarum, cervorum, castorum et lutrarum in flumine Ambre et Rote. m)
- 12. Das Kloster Polling war schon 750 durch Herzog Thassilo gegründet worden und besaß viele Güter. Nach dessen Zerstörung durch die Ungarn erhielten verschiedene Herren die Klostergüter als Lehen, dis Heinrich II. dasselbe wieder erbaute und seine früheren Güter dahin zurückzog. In dem Diplom hierüber sind als Zuge hörungen wie gewöhnlich silvas, vonationes, piscationes genannt. Die Jagd scheint aber das Kloster in Wirklichkeit nicht mit zurückerlangt, oder später wieder verloren zu haben. Wenigstens verlieh demselben erst Herzog Albrecht 1498 einen Jagdbezirk um Polling und zwar allen Wildbann (im neueren Sinne) großen und kleinen n).
- 13. Das Kloster Raitenbuch ober Rottenbuch, welches durch herzog Welf von Bayern und bessen Gemahlin Judith gestistet worden war, besaß eine ausgedehnte Hofmark, deren Grenze im Salbuche von 1493 beschrieben ist o). Nach dieser Grenzbeschreibung solgt weiter: item in denen verlesenen Hofmarken hat das Gotteshaus keine Jrrung; denn mit dem Wildbann oder Gejaidt haben sich deshalben mein Herr von Raitenbuch und die von Schwangau durch 4 Spruchmänner vertragen, und die Waidleut auf beiden Theilen wohl wissen, wo ein jeglicher das Weidwerk treiben soll laut der Spruchbrief, wann die von Schongau in des Gotteshaus Raitenbuch Grund und Boden auch Gericht nicht sprechen." Es scheint das Kloster behauptete die volle Jagd auf seinem Eigenthum.

- 14. So weit die Höfmark des Klosters Steingaben p) und dessen niederes (Vericht in der Herrschaft Hohenschwangau sich erstrecke, die mit Hochgericht und Wildbann (Schwangauischer Vorst) verieben war, datte der Prälat nur die niedere Jagd, und diese nur als Mitjagd auszuüden, wie deren Umfang 1548 durch Vertrag sestgestellt wurde. Auch anderwärts gestaltete sich das Verhältniß der hohen zur niederen Jagd durch Verleihung, Vertrag, Hersommen verschieden, und es gab keine allgemeine Norm hierüber. In einem anderen Bezirke datte dieses Kloster durch Herzog Ernst von Bayern die Mitjagd er dalten, und Herzog Albrecht bestimmte 1498 die Grenzen genauer sür großen und kleinen Wildbann, die Mitjagd nur für die Person des Landesberrn vorbehaltend.
- 13. Der Hof Einsiedeln in der Schweiz war eine Grundherts khaft und dieß eine Waldstatt a). Die Hofgenossen hießen Waldleute. In Retugt auf das Jagdrecht war dem Herrn nur Rothwild und Feders werdebalten. Wan sieht, daß die Grundherrn bald die hohe Jagd an den Landesberrn oder Hochgerichtsherrn verloren, dald die niedere der Rauerschaft gestatten mußten. Bei den später durch Sigenthumst ubertragungen entstandenen Grundherrlichkeiten mochte aber die niedere Jagd nur ein Ueberrest früherer unbeschränkter Jagdtheilnahme geweien sein.
- von Panegen ist im Hofrechte von Emmen (1303) r) dem Herzoge von Penreich Zwing und Bann zugesprochen und gesagt, es solle Riemand kein Horn erschällen, noch kein Gewild fällen.
- 17. Rebulich zu Münster, westlich von Colmar, woselbst ein großer Dinghof, Hosgericht, des Abtes war. Dieser hatte dort ein Rammwasser, und in Bezug auf die Jagd ist gesagt: Es soll Riemand voglen, noch jagen nach Rothgewild. Bon dem Bären und dem schwein soll man unserem Herren Abt den Harst geben. —
- 18. In einem Weisthume von 1408 zu Sulzbach 8), welcher Ort dem Monter Limburg an der Lahn gehörte, ist gesagt: auch hat der Ruchppelmann die Freiheit sich zu gebrauchen des Fisches im Wasser, des Augels in der Luft und des Wildfangs, ausgeschieden hohe Wild, Sobrem, Junch und dergleichen stehen dem Herrn zu.
- 19. Die stamilie von dem Kampe verkaufte 1408 und 1435 den Minister des Plauerschaft Röbeke mit dem Dorfe an die Stadt Meppen und haberen unt "allen jachten", und dieses Jagdrecht wurde später und anerkannt. Auch die Lieben datte die Jagdgerechtigkeit von dem Haupthose, der

daselbst sich befand und der 1319 der Stadtgemeinde vom Bischose Ludwig geschenkt worden war. — Die Bauerschaft, die zu solchen Haupthösen gehörte, ist in alter Zeit vielleicht unvollkommen frei gewesen (sogenannte Liten oder Lassen), und daraus erklärt sich dann leicht das Jagdrecht der freien Besitzer der Haupthöse, welches die herren dieser Liten waren.

- a) Grimm, II. S. 99.
- b) Lünig, 16. B. S. 254. Beper, Urtunbenbuch I. S. 2. Grimm, II. S. 319.
  - c) Grimm, II. S. 300.
  - d) Grimm, III. S. 798.
  - e) Grimm, IL S. 567.
- f) Günther, Urkundenbuch I. S. 91. Möser, Osnabr. Geschichte II. doc. 25. 42, 34. 54.
  - g) Grimm, III. S. 746.
  - h) Grimm, L S. 639.
  - i) Bigand, Beglarer Beitrage I. S. 68.
  - k) Mon. boic. B. 6. S. 10.
  - 1) Mon. boic. 9. 3. 6. 60, 61.
  - m) Mon. boic. 8. 3. 3. 125.
  - n) Mon. boic. 9. 3. 37. 205.
  - o) Lori, II. S. 222.
  - p) Lori, Lechrain II. S. 146. 231. 325. 432.
  - q) Grimm, I. S. 166.
  - r) Grimm, IV. S. 391.
  - s) Grimm, I. S. 573.

#### § 116.

In den sächsischen Markweisthümern ist theils von der Jagd gar teine Rede, verschiedene lagen ja in Wildbannsbezirken, theils wird sie dem Inhaber der Markgerichtsbarkeit zugesprochen. In der Letters und Merfelder Mark stand zwar dem Hause Lette das Markensericht, dem Hause Merveld die Jagd zu, aber wahrscheinlich nur in Folge einer Theilung der früher vereinigten Rechte. Itom rocognoscimus quod piscatura per totum nomus pertinet Hormanno praedicto (de Merveld) et vagi oqui et venatio dieta Wildsorst a).

2. Im Steinwehler Walde waren im 14. Jahrhundert die Ritter von Rutenberg Holzgrafen. In späteren Weisthümern sindet man sie nur mehr als höchste Erben, jedoch noch mit dem Vorrechte

der Jagd. Im Jahre 1530 wurde ihnen die "heile" (ganze), 1558 die "volle" Jagd noch zuerkannt, obschon mit dem Beisate: wann aber der Oberherr (Herzog von Lüneburg) kommt, mag er ihre Garne aufschlagen und die seinen an die statt stellen b).

- 3. Ueber die Marken Felberschen Bruch, Northorst und Allerbruch waren die Junker von Misborch Markrichter, jedoch ist nur bezüglich des Northorstes ausdrücklich gesagt, daß ihnen die Jagd zustehe c).
- 4. Im Ahlter Wald besaß das Haus Ruhte die höchste Gewalt und rings umher, so weit der Baumschatten reicht. Die Rehjagd gehörte dem Haus Ruthe, die andere war gemeine; serner wurde aber gesagt, man halte dafür, daß die Erben Rothjagd haben und daß dem Landesherrn auch gebühre zu jagen d).
- 5. In den Weisthümern über die Marken des Deisterwaldes, wo dem Landesfürsten die Markobrigkeit zustand, ist über die Jagd nichts gesagt. Sie war sicherlich landesherrlich, vielleicht schon wegen eines alten Wildbannes.
- 6. Im großen Vorholz war das Domkapitel zu Hildesheim höchster Erbe und ihm stand auch die höchste Jagd zu e). —

Aehnliche Jagdverhältnisse fanden sich in den Wetterauischen Marken; auch hier behaupteten sich nur in wenigen die Markgenossen länger bei der Befugniß zu jagen.

- 7. In den Weisthümern über die Altenstadter Mark und über die Carber, welche in der Grafschaft Raichen, zur Burggrafschaft Friedberg gehörig, lagen, kommt über die Jagd Richts vor. Ein Theil der Altenstadter Mark lag östlich vom Ridder im Büdinger Wildbann. Auch im anderen Theile sprach Isenburg=Büdingen die Jagd an, die Burg Friedberg widersetzte sich aber. Aus einem Vertrage von 1544 geht hervor, daß damals nur Isenburg und Friedberg in dieser Rast zur Jagd besugt waren; mehrere adelige Herren, welche im 16. Jahr hundert zu jagen versuchten, wurden zurückgewiesen.
- 8. In der Carber Mark war wenigstens 1560 die Burgmannschaft im Besitze des Jagdrechts, ohne Zweisel als Inhaber der Grafschaft ?).

Von der Jagd in der Fuldischen und Bingenheimer Mart ist oben schon die Rede gewesen. § 109. Nr. 113.

9. In der Oberurseler ober hohen Homburger Mark war im 15. Jahrhundert die Jagd noch gemein und der Landmann nickt ausgeichlossen. Das Weisthum von 1484 sagt hierüber: ein Waldbott mag jährlich auf St. Ratharinentag, so man die Mark bestellet, den Wildbann (hier ganz uneigentlich) zuthun; alsbann soll er das Jahr zubleiben. Ob aber ein Waldbot darüber darinnen jagte, so soll es darnach über 3 Tage den Märkern und Landmann auch erlaubt sein zu jagen. —

- 10. Im Seulberger Markinstrument von 1493 ist gesagt: Den Wildbann mag Herr Philipp Graf zu Hanau als der Oberherr und Waldbot oder sein Geschickter eines jeden Jahres auf Sonntag Lastare, so man die Mark bestellet, zu thun, also daß in der Mark dasselbige Jahr aus Niemand darin jagen oder Weidwerk treiben soll. Wolkte aber der Waldbott oder die Seinen das aufthun und darin jagen, so ist es 3 Tage danach den Rittern, Sdelleuten und Pastoren in der Mark gesessen, die darin eigenen Rauch haben, und nicht mehren, auch erlaubt zu jagen. Die mögen dann auch an des Waldboten Hecken andinden und jagen, und wann solches etwa 6 Wochen und 3 Tage gewährt, so mag der Waldbott danach allewege, wenn er will, den Wildbann wiederum zuthun nach seinem Gesallen; alsdann soll er wieder zubleiben und Niemand darin jagen, also dis der Waldbott wieder von neuem 3 Tage, wie vorstehet, gejagt hat.
- 11. In der Mark Fossenhelde gehörte dem Grafen von Katenelnbogen der Wilbsang und alle Brüche und alle Rechte über Hals und Haupt im Walde selbst und so weit der Graf auf einem Roß und der Amtmann auf einem Hengst vom äußersten Busch eine Art in das Feld werfen konnten.
- 12. In den Camberger, Würgeser, Erlebacher Marken hatten die Grafen v. Dietz die volle obrigkeitliche Gewalt und davon den Wildfang g).
- 13. Die Markwaldungen zwischen Main, Rhein und Neckar lagen alle in Wildbannsbezirken. Die Gereibegenossenschaften am Hardtgebirge sollen theilweise Jagdrecht gehabt haben, namentlich die Oberhaingereide nach Schattenmann, § 32.
- 14. In Nieder=Lothringen besaß der Herr von Born nicht nur die Markherrlichkeit in der Waldung Graet, sondern auch die Hoch= gerichtsbarkeit in den 14 markberechtigten Kirchspielen, und es wurde ihm das Wild zuerkannt h).
- 15. In den Weisthümern über die Markmaldungen Köslarbusch und Weldorferbusch findet sich Nichts über die Jagd. Wahrscheinlich lagen sie in einem Wildbanne; wie dieß mit der Markgenossenschaft der Wermerstereiwaldungen der Fall war. — Auch in den Weis-

thümern für den Flamersheimer Wald und den Morenhoferwald ist über die Jagd Nichts gesagt.

16. Die Waldungen des Territoriums von Cornelimunster waren eine grundherrliche Almende ober Mark, das Weisthum i) gebraucht den Ausdruck "Gemeinde" und spricht dem Abte als einem Grundherrn des Landes den Wildbann, das Waldrecht und die Herrlichkeit zu. Das Kloster hatte zu seinem Grundeigenthum die Regalien erlangt. Vielleicht war aber dieses Grundeigenthum schon zur Zeit der Stistung des Klosters mit dem Wildbanne versehen. Das Jagdrecht des Klosters war übrigens ein ausschließliches und Riemand durste ohne Erlaubniß Hasen, Kaninchen, Feldhüner oder ander Wildbret groß oder klein fangen. Nur Rittern und Knechten (Knappen) war aus Gnaden gestattet, mit (Halse und Horne) zu jagen; serner durste aus Gnaden von Inländischen und Ausländischen ein Wildschwein gestangen werden; jedoch war bei Strafe geboten, die Sulze d. i. Haupt und Füße an die Abtei einzuliesern.

(Die Jagd auf Wildschweine war selbst in dem alten Wildbanne von Aldenaer frei. Das Weisthum von 1518 sagt blos: wo Einer in dieser Wildbann ein Schwein singe, — wie er kann, mag er es thun. In einem späteren Weisthum heißt es wörtlich: item da ein Hausmann in der Wildbahn k) an ein Wildschwein geriethe, weisen die Wildsörster Bauer und Sau zusammen. Doch wosern der Hausmann ein hauend oder Wapenschwein antresse und niederbrächte, soll er das Haupt, soweit des Schweines Ohren zurückschlagen oder reichen, abschneiden und an das Wildhaus Brück und sort ins Schloß Albenaer liesern. —)

17. In der Wittreichi (Gemarkung) von Dornstetten auf der Ostseite des Schwarzwaldes, wo das Grundeigenthum der Einwohnerschaft gehörte, hatte der Graf von Fürstenderg, später Würtemberg, als Gerichtsherr nur die Jagd auf Rothwild, auch einige Bannwasser. Von Wildschweinen und Bären bekam er ein Ehrenstück. Ein Beisethum /) sagt hierüber: Es ist auch in diesem Gerichte Recht von Jagens wegen, daß die in das Gericht gehören, hant Recht zu jagen und pfähen allerhand Wildbrets, es seien Vögel, Cichhörn, Schwin, Bären, Fuchs oder Wölf, wie es genannt ist, ohne allein Rothwild, das sind Hirfch, Hinden und Reher, das sollen sie nit sahen, denn mit eines Amtmann von Tornstetten Willen; — welcher aber och über Jaer einen Hund hätt, der mag wohl einen Hasen soch soll er keinen vertosen. —

In einem späteren Weisthum ist gesagt, die Waldgenossen mögen wohl hetzen über Land Bären und Schweine, und sonst Hasen, Hüner, Füchs, Sichhorn sahen, oder was sie wollen, ausgenommen Rothwild, und daß sie kein Wildschwein — noch Rehhag machen sollen. — Von großem Wild mußte abgegeben werden, und zwar vom Bären das Haupt und eine Hand, von einem hauenden Schwein die Schulter mit Asippen, daß das Wildbret sürschlage, von einer Lienen das Haupt, von einem Frischling Richts. (In einem späteren Weisthum heißt es von einem Bären, hauenden Schwein und einer Lienen das Haupt, von einem Frischling Richts.)

- a) Kindlinger, I. Urk. S. 20. Bon wilden Pferden ist auch anderwärts die Nede; Graf Heinrich v. Sayn schenkte dem Kloster zu Ballendar, was er an Gütern zu Byse bei Tobleuz besaß, das Kloster gab ihm sedecim equos silvestres. Güntder, Urk. B. III. Nachtr. p. IX. Th. u. F. v. Meurs einerseits und die Abtei Meer andererseits beschlossen. ihre wilden Pferde in einem Bruche bei Treseld zur Zucht zu vereinigen. Aus der Urkunde hierüber (Lacomblet p. II. pag. 506) zeht hervor, daß solche Pferde je nach Bedarf eingefangen wurden.
  - b) Kinblinger, II. S. 325. Grimm, III. S. 223, -IV. S. 694.
  - c) Grimm, II. S. 274. Grupen, Alterthümer von Hannover. S. 90.
  - d) Grimm, III. S. 281.
  - e) Grimm, III. S. 258.
  - f) Maber, II. S. 213, III. S. 60.
  - g) Grimm, I. S. 575.
  - k) Grimm, III. S. 857.
  - i) Grimm, II. S. 784.
  - k) Man fieht hier, wie bas Wort Wildbahn aus Wildbann hervorging.
  - l) Grimm, I. S. 381.

## § 117.

Ueber das Wesen des Jagdrechtes und über das gegenseitige Berhältniß mehrerer Berechtigter enthalten die Rechtsbücher aus dem 13. u. 14. Jahrhundert, nämlich der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel etwas, nicht minder über Wildsolgerecht, was Alles schon oben § 81 vorgekommen ist. — Es mögen nun noch einige Beispiele localer Rechte folgen:

In dem Bergleiche von 1545 zwischen Anton v. Fugger und der Stadt Donauwörth, nach welchem letztere die Waldnutzung und die Forstgerichtsbarkeit im Wörther Forst und in der Oldenau, ersterer den Wildbann behielt, ist dieser genauer beschrieben und gesagt, es solle Herr Antoni Fugger und seine Nachkommen alle und jede Jagd=

barkeit genießen und kleinen Wildbann, Hoch-, Roth- und Schwarz- Gewild, Federspiel, Vogelweid und auch alle ander Weidwerk haben und üben, hagen und jagen, fähen und gejagtem verwundeten Wildbret nachhängen. Aus letzterem geht hervor, daß dort die Wildsfolge üblich war, jedoch den Schweißhund an der Leine haltend a).

Eine ausgebehnte Wilbfolge übten die Waldgenossen von Dornstetten nach dem Weisthum bei Grimm, I. S. 381. Wenn sie ein Stück Wild, zu dessen Jagd sie befugt waren, angejagt hatten, so durften sie es den ganzen Tag verfolgen, auch über den Bezirk des Waldgerichts hinaus. Ließen sie Abends ab, noch innerhalb der Grenze, so konnten sie nach Hause kehren und am andern Morgen die Berfolgung wieder aufnehmen. Verließen sie aber das Wild jenseits der Grenze, so mußten sie, wenn sie am andern Tage die Jagd fortsetzen wollten, im nächsten Dorfe übernachten und konnten dann auf diese Art drei, vier, fünf Tage fortjagen, dis sie das Wild fällten. Demigenigen Jagdherrn, in dessen Bezirk dieß geschah, gebührte die Ehrung (s. oben) und war an den nächsten Amtmann abzuliesern, im Falle das Wild innerhalb des Waldgerichtsbezirks erlegt wurde, an den Amtmann von Dornstetten.

Im Weisthum für Oppenau ist gesagt: item wenn auch die Gesellen ein Schwein hetzen im Noppenauer Gericht, demselben Schweine mögen sie nachfolgen drei Tag und Nacht bis auf den Rhein und scheibenweise zu allen Orten hinaus b).

In einem Weisthum für Kappel (weiter westlich im Schwarz wald) kommt vor: wär ein Knecht, der da wollt Schwarzwild jagen, d. i. Schwein oder Bären, der mag ihm zween Tag oder zwo Rächt nachfolgen; sahet er, so soll er meinem gnädigen Herrn gegen Renchen oder seinem Amtmann antworten den Kopf, darum so soll mein gnädiger Herr oder sein Amtmann dem Knecht (dieser Ausdruck wird nicht buchstäblich zu nehmen sein) helsen zu dem Rechte, wäre es daß er von Jemand bekümmert würde.

Die Markgenossen der Seulberger Mark behaupteten, daß ihr Waldbote das Recht habe, einem Wildbret nachzufolgen dis mitten in die Ried auf dieser Seite und jenseits der Höhe dis in den Psahle graben ohne Eintrag und Verhinderniß männiglichs. —

Anders verhält sich die Sache zu Haselach im Elaß, welches zum Bisthum Straßburg gehörte; Vögte waren die Herren von Ohsenstein. In einem Weisthum des Hubengerichts von 1336 c) ist gesagt, der Herr von Ohsenstein hat auch den dritten Baum in der Bogten und soll auch jagen das dritte (Wild) Thier in der Vogtei bis an die Brusche, und soll auch nit fürbaß jagen, wenn es auch über Brusche sliehend wurde.

Die Grenze des Trierschen Bannforstes im Hochwalde durste tein fremder Jäger überschreiten, nicht einmal wie die Rechtsbücher zulassen, um die Hunde einzusangen. In der lat. Beschreibung der erzbischösslichen Rechte aus dem Wildbann kommt nämlich vor: 9) si quis autem extraneus juxta terminos hujus danni venatur, et canis ejus terminos intraverit, dominus ejus caput equi sui a termino danni avertens cornu canem revocadit. Si autem ipse terminum intrare praesumserit, equum et cornu amittet.

Im Wildbann um Altenaer, wo die Jagd auf Schweine frei gelassen war, durfte jeder Hausmann das von ihm verletzte Wildschwein auf frischem Fuße verfolgen dis zu 3 Schuh in den Rhein; er durfte sich aber bei der Verfolgung nirgends länger aufhalten, als um ½ Maaß Wein zu trinken und einen Wecken zu essen.

Die Gräfin Mechtilb von Sayn hat nach dem Tode ihres Gemahles Heinrich von Sayn mit dessen Schwestersöhnen in Betress der Fortsetzung einer begonnenen Hetziagd über die Jagdgrenze eine Verzeindarung getrossen. — Die Urkunde sautet: item consentimus, quod si comitissa inceperit agitare, quod vulgariter dicitur "sprengen" aliquam seram in terra sua, vel silvis suis, quae vulgariter Wiltbant dicuntur et illa sera in terra nostra vel silvis Wildbant vocatis capta suerit, sua erit. Similiter, si sera suerit agitata in terra nostra vel Wildbann et in terra comitissae vel silvis suis Wildbannt dictis suerit capta, nostra erit. Haec similiter observabuntur, si homines comitissae de mandato suo agitaverint, vel homines nostri de nostro mandato agitaverint d). —

In der Mark Fossenhelde besaß der Graf von Katenelnbogen das Jagdrecht und außer der Mark, so weit er auf einem Rosse haltend an den äußersten Büschen mit einer Axt wersen konnte. Umsgekehrt durfte der Graf von Dietz, wenn er in seiner Grafschaft jagte, seinem Wilde so weit in den Wald folgen, als er auf einem Roß haltend eine Axt in den Wald wersen konnte. Das war freilich nicht weit und ist beides keine Wildsolge zu nennen. — Die Grenzlinie war nur einen doppelten Axtwurf breit.

In einem Weisthum von Krahenforst (Grimm, II. S. 697) kommt u. A. vor: Die Thomburger Herren mögen uf'm Waldt und ihren eigenen Büschen und Gütern stellen, jagen, und wenn sie uff

ihrer Erden ihre Horn geblasen und ihre Hunde losgeschütt haben, mögen sie dem Wild durch dick und dunn, durch Hecken und Sträuch unverhindert des Grundherrn nachfolgen bis zu Wesselink an den Rhein, ferner demselben nachwerfen, danach stechen und schlagen, so weit sie mit dem Pferde in den Rhein reiten und fürder ihren Spieß mit dem Fuß darin schuppen mögen.

- a) Lori, S. 316.
- b) Grimm, IV. S. 511.
- c) Grimm, I. S. 700.
- d) Günther, Urt. B. II S. 219. 220.

## § 118.

Aus der Reihe der jagdbaren Thiergattungen sind in dieser Periode die wilden Stiere schon verschwunden; das Elenn war auf den Nordosten Deutschlands beschränkt a), der Kranich seltner geworden. Bären b) und Wildschweine sinden sich noch häusiger in den größeren Waldungen, Biber in den Flüssen. Der Wolf ist allenthalben noch eine Plage der Landschaften. Eine Hauptwildgattung, die allenthalben häusig vorkommt, war das Edelwild. Als eine neue Gattung von Federwild erscheint im 14. Jahrhundert der Fasan c). Auf die Sich hörnchen wurde mehr Werth gelegt als später und jest. —

Was die Hilfsmittel der Zagdausübung betrifft, so findet man vom Gebrauch abgerichteter Hirsche und Thiere keine Spur mehr. Do gegen wurde das Schießgewehr sehr vervollkommnet. Im 12. Jahr hundert wurde Pfeil und Bogen durch die Armbrust, im 16. Jahr hundert lettere durch das Feuergewehr völlig verdrängt. In der Mitte unserer Periode herrschte die Armbrust und es wurde auf dieselbe für die Vornehmen viele Kunstfertigkeit verwendet. Außer dem Schiefe gewehr brauchte der Jäger noch sein Zagdschwert und Jagdmesser, auf Bären und Sauen auch ben Jagbipeer, ferner Rege, Stride u. a. Fangapparate. Der Pferbe, Hunde und Baizvögel bediente man fich fort, wie in der vorhergehenden Zeitperiode. Die Rachrichten über die Art der Jagdausübung im Mittelalter find dürftig. folgenden Zeitperiode kam die Zagd in den höchsten Flor und von dort an bat man durch Zagdbücher auch genauere Kenntniß von den Uebrigens darf man annehmen, daß in vieler Hinkat schon im Mittelalter in äbnlicher Art verfahren wurde. 3ch will min veriuchen, das Wenige, was ich in den Rechtsquellen über Jagdübung gefunden habe, kurz zusammenzustellen. —

- a) Doch sand es sich im 10. Jahrhundert noch in den Riederlanden. Denn in einer Urkunde Otto I. von 943 heißt es: Nemo sine venia episcopi Balderici in pago forestensi Trentano cervos, ursos, capreas, apros, bestias insuper, quae teutonica lingua Elo aut Schelo appellantur venari praesumat. Heda episcop. Ultrajectin. p. 83. Dieser Kaiser, dann Heinrich II. und Conrad III. sollen Besehle gegen die Jagd dieses Wildes erlassen haben, weil es schon selten wurde.

  Leunis, Spnopsis des Thierreichs. § 130.
- b) Im cod. Valkensteinensis über die Besitzthümer der Grasen von Reuburg und Falkenstein kommt vor, daß sich zu Falkenstein 30 Spieße ad ursos capiendos besanden. 1180. Mon. doic. VIL p. 502.
- c) Conrad von Megenberg, † 1374, erwähnt besselben, als eines dummen Bogels. In Hessen und auch im Rieß (s. oben § 113 Nr. 35) kamen 1333 schon Fasane (Fassandt) vor. Ludwig der Gebartete hatte 1416 schon zu Ingolstadt eine Fasanerie. v. Kobell, Wildanger. S. 395.

#### § 119.

Auf Ebelwild kamen folgende Jagdarten vor:

- 1. Das Birschen mit der Armbrust und später mit der Büchse. Jum Nachsuchen auf angeschossenes Wild dienten Brakken als Schweiß-hunde, die als wohlbehängt geschildert werden. Vornehme Leute ritten in Begleitung eines Jägers ober Dieners auf die Birsche.
- 2. Eine sehr gewöhnliche Jagb war die Hetziagd (vom Stricke beten, über Land jagen), in derselben Art, wie sie schon im ersten Zeitraum geübt wurde. Der Jäger war zu Pferd mit Jagdhorn und Seitengewehr, aber auch mit Köcher und Armbruft; denn wo es an= ging, kürzte man die Hetze durch einen Schuß. Der Leithund diente zum Auffuchen des Wildes; zur Verfolgung hatte man eine Schaar jagenber Hunde vom Stamme des sogutius der vorigen Periode. Das Ausmachen und Anjagen eines Hirsches erforderte Erfahrung und Sachkenntniß. Große Herren jagten mit einer zahlreichen Schaar von Hunden und legten frische Pferde auf die Stationen, wo das gejagte Wild vorbeizufliehen pflegte. Leute von geringerem Stande und von geringeren Mitteln kamen mit nur einigen Hunden zum Ziele. Die Rechtsbücher unterscheiden Brakken und jagende Hunde, und bemerken, daß lettere, wenn sie nicht jagen sollten, gekoppelt, erstere aufgefangen (geführt) wurden. Beide Arten dienten also je nach Umständen auf Rothwild. Mit dem Horne leitete der Jäger seine Hunde, und dieß sette gewiß eine Dressur derselben voraus. In gewissen Ortsverhältnissen wurden Leute auf Wartposten gestellt, theils um zu wissen, wo ein Hirsch stand zum Zweck des Anjagens, theils um zu vernehmen, wohin ein angejagter Hirsch sich gewendet hat.

3. Ein sichererer Erfolg und eine ergiebigere Ausbeute ber Jagd bei minderer Beunruhigung wurde durch die Anwendung von Neten und Schlingen erzielt, in welche das Sdelwild getrieben wurde. Jum Zwed des Fanges, um nämlich an Zeug zu sparen, wurden Bild-heden (Hage) angelegt, zwischen welche auf Lüden die Garne gestellt wurden. Es kam aber auch vor, daß man zum Zwede einer einzelnen Jagd Sinzäumungen (indagines) machte, die man darauf sogleich wieder abbrach. Die Anwendung von Schlingen (laquei, sunes) setzte bei einem ordentlichen Jagdbetrieb regelmäßig eine Sinhagung voraus.

Durch den Fang konnte dem Wildstand begreiflicher Weise stärkerer Abbruch geschehen, als durch die Hetziagd, deßhalb war östers in größeren Forsten gewissen Personen erlaubt, "über Land" aber nicht "zu den Hecken" zu jagen.

Auf das Reh kamen ohne Zweifel dieselben Jagdmethoben zur Anwendung wie auf Hirschwild. Vom Fange der Rehe in Garnen ist in Urkunden ausdrücklich die Rede. —

Auf Schweine war die Hatze im Spätherbst die Hauptjagdart. Wan gebrauchte dazu die schweren, starken Hunde, von denen in der vorhergehenden und nachfolgenden Periode mehrmals vorkommt. Ebenso wurde der Bär gejagt.

Gegen die Wölfe bediente man sich häufig der Wolfsangeln.

Auf die Marderbälge wurde Werth gelegt, und man zählte die Marder an manchen Orten zum rechten, hohen Wildbann wie in der Grafschaft Werdenfels; man stellte Fallen, um sie zu fangen.

Die kleine Jagd auf Hasen, Füchse, Bögel wurde hauptsächlich burch den Fang betrieben, und vorzugsweise beliebt war der Fang mit Hunden und Baizvögeln. Windhunde und Habichte (Habke) hatten die Herren zu steten Begleitern, auch wenn sie zu Gerichtsversamme lungen ritten.

Die Falknerei insbesondere blühte das ganze Mittelalter hindurch. Zum Falken gehörte auch der Bogelhund, der wahrscheinlich die Stelle des späteren Borstehhundes vertrat. Aus verschiedenen Weisthümern geht hervor, daß die Gerichtsvögte an den Gerichtstagen nicht bloß für sich und ihr Pferd, sondern auch für einen oder zwei Windhunde, einen Falken und einen Vogelhund Vervslegung fordern konnten.

Im Walde mochte der Fang auf kleine Zagdthiere und Vögel bereits gerade so betrieben worden sein, wie es die alten Zagdbücher der nächsten Periode beschreiben.

Daß den Jagdherren der Anstand zu langweilig war, und daß sie lieber bei Tage zu Pferd mit Hunden und Falken jagten, ist leicht zu begreifen. Die Aufsicht führenden Jäger, als sie einmal mit guten Armbrüsten versehen waren, haben deren Gebrauch auf dem Anstande und bei ihren Waldbegängen schwerlich vernachlässigt.

Leider weiß man, wie schon gesagt, über die Jagdausübung im Mittelalter nichts Räheres, da es Jagdschriftsteller noch nicht gab, auch andere Schriftsteller keine Beschreibung von Jagden lieferten, und die Urkunden über Rechtsverhältnisse begreiflicher Weise auf Einzelnheiten des Jagdbetriebs nicht eingehen konnten.

Doch soll in Folgendem zusammengestellt werden, was sich überliesert vorfindet.

Einiges ist schon aus den lateinischen Urkunden über Wildbanns= verleihungen zu entnehmen.

#### § 120.

In der Urkunde Heinrichs III. über den Wildbann an der bayerischen Traun ist gesagt: ut nullus in praedicto foresto cervos vel cervas, capreas, apros vel quodlibet genus serarum canibus venari, arcuque sigere, plagis, laqueis, pedicis, aut qualibet venatoriae artis industria capere vel decipere praesumat. Als Jagdarten sind also genannt: die Hate mit Humben, das Schießen mit Bogen und Pfeil, der Fang in Neten (plagis) in Hals- und Fußschlingen.

Als Raiser Conrad II. durch eine allgemeine Verordnung die vorhandenen Bannsorste aufrecht erhielt, sagte er: In silvis, campis, sluminidus et paludidus sorestatis et banni nostri districtu circumvallatis ea ratione bannum sacimus, ut nemo ulterius in eisdem absque domini, suorumque heredum licentia potestatem habeat, venandi, sagittandi, retia aut laqueos ponendi, aut ullo ingenio seras decipiendi, quae merito sub jure banni continentur. Goldast, constit. imperat. tom. III. p. 312. Lünig, Reichsarchiv IV. S. 73.

In der Urkunde Conrad II. über den Melrichstadter Wildbann kommt etwas Näheres über die laquei und pedicae vor. Es heißt: ut nullius professionis persona audeat venari, laqueos tendere, pedicas abscondere aut ullo ingenio cervos vel cervas, sues, capreolos, sive aliquas feras hucusque sub banno comprehensas decipere. — Es scheint, daß damals schon Schlingen so gelegt wurden, daß ein umgebogener Reidel oder Ast das gesangene Wild emporschnellte, wie jest noch Wilderer thun. —

In der Beschreibung der Trierschen Wildbannsrechte im Hock-walde aus dem Anfang des 13 Jahrhunderts ist außer laqueum tendere auch noch cippum tendere als eine Art von Wildsrevel erwähnt. Cippus bedeutet aber einen spitzen Pfahl, der, wie es scheint, das Wild spießte, vielleicht eine Art Leggeschoß. (ballista, vergl. was oben § 42. u. 43. aus den Bolksrechten vorkommt. — Im Weisthum des Kylwaldes heißt es statt cippum et laqueum tendere deutsch: Hölzer legen und Stricke setzen, Grimm, II. S. 304.)

Dieselbe Urkunde enthält etwas über die Parforcejagd: 6) "So oft der Forstmeister einen belehnten Jäger zum Dienste des Erzbischofs beruft, ist er gehalten, einen Hund zum Aufsuchen des Wildes (den späteren Leithund) an der Leine zu führen und 7 andere Hunde zum Jagen mitzubringen. — Wenn der Jäger selbst den Hirsch anzujagen (movere) nicht versteht, sollen ihm daselbst im Walde die Jäger sein Lehengut absprechen; der Jäger aber, welcher Ritterdienst leistet (qui militis officio sungitur, wahrscheinlich Ministerialen vom Ritterstande), ist verpslichtet, ein Pferd, auf dem er sitt, und ein Handpserd (dextrarium) herbeizubringen; auf ersterem (in palafrido soll heißen: paravoredo) a) wird er den Hirsch anjagen (movedit) und das andere (dextrarium) wird er auf die Warte (ad insidias) vorschieden, damit er es frisch vorsinde und dem Wilde unablässig solgen könne.

Nach derselben Urkunde waren die Jäger schuldig vom Remigiusbis Andreas-Tage (1. Octbr. bis 30. Nov.) Wildschweine für den Erzbischof zu jagen, wobei sie beritten waren, denn es ist gesagt, daß
wenn ein Pferd durch einen Seer zu Grunde ging, der Jäger ein
anderes vom Forstmeister empfangen sollte. Während die Jäger jagten,
waren die belehnten Fischer schuldig, für sie und die Förster zu sischen,
von der 5. Garbe aber, die von Neubrüchen fallen, sollten die Jäger
Brod erhalten. — Wer dei neuem Schnee mit Hunden oder Rezen
jagte, war die Wildbannsstrafe schuldig. (Dieß konnte sich nur auf
an sich zur Jagd befugte Leute beziehen.)

Auf die Zucht guter Jagdhunde wurde laut jener Urtunde sehr gesehen. Item sorestarii catulos archiepisco annuatim nutrire tenentur; venatores autem matres catulorum sorestariis committere debent, ne post nobilem conceptionem adulterina committione degeneres catulos producant. Postquam autem catuli adulti suerint sorestarii reddent matres venatoribus et quilibet septem sorestariorum domum cani suo aptabit pro custodia. — Auch über die Fütterung der Jagdhunde kommt dort etwas vor: et ille ossicialis, qui canidus

molet avenam et pulmenta faciet, tenetur tantum farinae non cribatae (non cribratae ungesiebt?) reddere, quantum avenae ei datur.

Ueber das Bestellen einer Warte bei ber Hetjagd über Land, b. i. Parforcejagd kommt auch noch in anderen Weisthümern etwas vor. Im Weisthum von Cröve an der Mosel ist gesagt: "und sollen vorbaß bie Walbhüter auch das (den Wildbann) helfen verhüten, und die Warten hüten und das Wild beschreien, wenn es überläuft, wann die herren ober ihre Jäger ober ber Förster bes Wildbannes ihnen das eine Nacht vor sagen, und werben sie baran säumig, so sind sie um die Buße, so hoch die Wildhuber weisen." Im Weisthum vom Wild= bann im Kylwald heißt es: und wollten die Herren von Esche den Hirsch jagen, welch' Zeit sie das wollten, so sollen drei von der Wild= huben, einer auf der Hanenleyen (vielleicht ein Waldort) stehen und andere zween babei, und wäre es, daß der Hirsch ober ander Wild überliefe, unbeschrieen von dem, der auf der Leyen steht, daß die anderen zween dieß sagten mit ihrem Eide, so hätte er den besten Ochsen von seiner Deichsel verloren. (S. auch oben bei dem Spessarter Wildbann.)

Im Spurkenburger Walde, der Trierisch war, hatten die beiden Bögte, die Herren von Jenburg und Nassau, die Befugniß zu jagen, doch spricht das Weisthum aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts nur von der Hetziagd, ohne Netze und Stricke. (Im Bübinger Weisthum ist ausdrücklich gesagt, daß die Vögte nur über Land jagen durften.) Das erwähnte Weisthum sagt hierüber in deutscher Ueber= setzung: "Der Förster (es gab deren 4) soll den Vogt des Dorfs (wahrscheinlich wo der Förster wohnte, und es war wie es demnach scheint der Forst in zwei Bezirke abgetheilt, in einem hatte Isenburg, im andern Rassau die Vogtei) zweimal im Jahr aufnehmen nebst einem Ritter und ben Knechten beiber, ferner nebst einem Jäger und zwei Knechten zu Fuß mit 12 Hunden und einem Leithund, und sie sollen mit Lebensmitteln wohl versorgt werden, Abends, Morgens und mit Frühmahl. Darauf soll berselbe Förster mit ihnen in den Wald geben, mit zwei Hunden zur Warte, und wenn der Hirsch gekommen ift, so soll er jene Hunde loslassen und mit ihnen den Hirsch verfolgen, und wenn dieser gefangen worden ist, soll er sein Recht empfangen, velches "furslach" (Fürschlag) heißt (ohne Zweifel das später sogenannte Jägerrecht). Und wenn barnach ber Bogt noch verweilen will, hat der Förster ihm nichts barzureichen, als Feuer, Salz, Stroh, in allem Andern muß der Vogt den Förster und seine Familie verpflegen,

und dieser hat dann wiederum täglich mit dem Vogt in den Wald zu gehen, wie vorher. Wenn ihn aber der Bogt nicht mit Lebensunterhalt verforgt hat, so soll er zwar mit ihm in den Wald gehen, nach Loslassung der Hunde mag er, wenn er will, nach Hause zurückehren oder gehen wohin er will, und mag die Koppel an einen Baum hängen, und wenn einer seiner Hunde verloren ging, mag er ihn im ganzen Wildbann suchen." — Auch der Erzbischof jagte selbst par sorce. "Das Recht des Erzbischofs ist: so oft er nach Ehrenbreitstein gekommen ist und nach Jenburg gesendet hat, so sollen ihm alle Jäger und Hunde gesendet werden, die dort sind, und ebenso bei Rassau. Ebenso wenn der Erzbischof vor Weihnachten oder vor Fastnacht, oder sonst kurz in Ehrenbreitstein verweilt, so ist der Förster, welcher Wildförster heißt, schuldig, dort zu sein mit einem Hunde und einem Seile (cum cane et fune) und soll, wenn es der Erzbischof ihm aufträgt, ein Stud Bild ober zweie für den Erzbischof fangen, dann aber sogleich die Einzäunung (bas Hag, die Hede) wieber abbrechen und die Seile verbrennen (et statim indaginem confringet et funem comburet), bamit nicht bort später noch Wild gefangen werde. Es wurden also hier damals nicht Nete, sondern Seile, Schlingen zum Fang angewendet.

In dem Försterweisthum des Büdinger Waldes ist beschrieben, wie der Raiser auf die Birsche ritt. "und darnach wann ein reich in der burg zu Gelnhausen liege, so soll ein Forstmeister, der von alters dazu geboren ift, von rechte dem reich halten, wo er birfen wollte, einen weißen brakken mit betrauften ohren, und selbigen auf einer seiben kolter (Polster) und auf einem seiben kissen und sein leitseil seiben, und sein halsbant silbern und übergoldet, itom und derselben einen zu Bübingen und einen zu Wächtersbach in berfelben maße. Und sollen haben ein armbrust mit einem pbenbogen und sein sule (Säule?) arnsbaumen, und die sennen seiden und die nuß (Rosse?) helfenbein und die strale silbern und die zeynen straußen und mit phaensedern gefüttert, — und wäre es, daß ein kaiser und reich wollte über berg und es den Forstmeister mahnete, so soll der Forstmeister ihm bienen mit einem weißen roß auf bes reiches kosten und schaden, und damit hätte er sein leben verdient. Wäre es auch, daß ein reich birsen wollte in dem Büdinger Wald, so soll der Forstmeister die 12 Förster verboten, und die sollen mit einem reiche zu wald reiten, ihr jeglicher mit einer armbrust auf des reiches kosten und schaden, bamit hätten sie ihr Lehen verdient." — lleber die Zagdbefugniß der Berren (von Büdingen und Trymberg) ist gefagt: sie sollen nit andert jagen, bann ober lande, ohne in dem may, 14 tage vor und nach, da sollen sie nit jagen, und in der brünste (Brunst) sollen sie nit jagen." —

Im Weisthum über den Dreieicher Wildbann findet sich Aehn= liches: "Auch theilen sie (die Wildhuber) daß ein faut von Münzen= berg diesen Wildbann vom reiche zu lehen hat, daß er wehren soll bes wildbannes unraid an allen stücken; mit namen soll er wehren daß niemand in demselben wildbann jagen soll, denn ein kaiser und ein faut von Müntenberg, der (lettere) foll jagen ane (ohne) hecken und ane garn zu zocken." Also durfte auch hier der Vogt nur über Land jagen. — Ausnahmsweise durfte der Abt von Fulda zur Hirsch= feiste 6 Hirsche jagen mit "tochten", also mit Garn, und in der Eber= dreiß 6 hauende schweine. Dann folgt noch eine Ausnahme, wahr= scheinlich zu Gunsten des Erzbischofs von Mainz, wenn er zu Dieburg verweilte: "auch theilen sie dem hof zu Dieburg, wann er will birken, daß er sal han einen ybanbogen mit einer syden sennen, mit eime lorbaumen penn, mit phaenfedern gefytert, gelinget ime, daß er schusset, da sal er ryten zu dem Haine in eines forstmeisters haus, da sal er finden einen wisen brakken mit gedreiften ohren of eyner syden koldern, an einem seyle und sal dem wilde nachhängen, gelinget ihnen by schienender sonnen, er sal den rechten birk (Vorderlauf?) und den bracken by schienender Sonnen wieder antworten, gelinget ihme nicht, er mag den andern tag auch dasselbe thun."

Im Lorscher Weisthum kommt vor: "in demselben wildbann bort soll niemand jagen oder birken ane des Bischofs von Mainz willen. Wär es aber, daß ein ritter käme mit bunten kleidern, mit einem zobelhute, mit einem ibenbogen mit syden sennen und mit straußzahen, mit silbernen stralen und mit pauensedern gesyddert, und einem wisen bracken an einem sydenseil mit betrafften ohren, den sal man fördern zu synnem deigelt (Kurzweil, Vergnügen) und sal ihn nit hindern." Unter diesen Rittern sind ohne Zweisel der Graf von Kazenelnbogen und ber Herr von Vickenbach gemeint, welche Rechte am Wildbann hatten.

Daß es im Spessart einigen Herrn von Abel erlaubt war, zu gewisser Zeit eine bestimmte Zahl von Hirschen über Land zu jagen, ist oben schon erwähnt worden. — Außerbem enthält das Förster=weisthum noch einiges über die Jagdausübung. "wäre es, daß ihr (ber reitenden Förster) einer mit eim armbrust ritte zu walde, und daß er einen brakten hätte, und sähe er Wild bei ihme stehen, und

mochte er ihm einen schuß angewinnen, das möcht er thun, lief es aber hinweg, so soll er ihm nachhängen bis über den nächsten berg, und sähe ers aber darzwischen, und konnte er ihm aber ein schuß angewinnen, das möcht er thun; konnte er es nicht gethun, so soll er es lassen forter ziehen. Schösse er aber etwas, so soll derselbige Förster die 4 Stud (wahrscheinlich die beiden Schlegel, Ziemer und ein Vordertheil) antworten einem forstmeister in seinen hof, und der soll es dann forter antworten in die Burg (Aschaffenburg). Auch liegt eine forsthube zu Waldaschaff, das heißt die Zielhube. Auf derselben hat mein Herr das recht, daß derselbige Förster soll haben einen stall zu zweien Pferben und einen stall zu 24 Hunden, und einen Hundstrog zu 24 Hunden und einen Kessel, daß man das Wasser barin gewärme, und zwei Rührscheidt, wenn bie Jäger kommen, daß sie das finden." Kerner "wann meines Herrn von Mainz Jäger liegen zu Waldaschaf auf der Huben, so soll derselbige Biddel, der die Huben (nämlich die Büttelhube) inne hat gen Aschaffenburg reiten ober fahren und soll pu dem Keller kommen und soll Haber fordern den Hunden und soll den Habern fahren in die Mühle, die man nennt die Hennekmannsmuhle, und so den Habern da lassen zu Aeß machen (schroten zu Hundeessen) und soll das Aeß bringen und fahren gen Waldaschaff den Hunden und soll er von jedem Malter Haber nehmen einen sechter Haberns, daß seine Pferd geessen."

Interessant ist ein Vertrag Herzog Albrechts von 1499 mit dem Abte von Benedictbeuren. Der Herzog wollte seinen Wildbann im Plonderg, Zwisler und Gossenhosen hegen, und der Abt versprach, in einem gewissen anstoßenden Bezirke 10 Jahre nicht zu jagen, "doch mögen sie Abt und Convent bei einer Ackerlänge innerhalb des Steinbachs ihre Netzstatt haben und richten. Für dieß Zugeständnis dürste das Kloster 10 Jahre lang jährlich 4 Stück Edelwild in der Rottmüllerau und am Hasbach sahen. Die ständige Netzstatt stand in Verbindung mit Wildhecken, in deren Lücken gerichtet, d. i. die Reze gestellt wurden.

Werdenfels und Kloster Ettal hatten Jagdgrenzstreitigkeiten, welche 1554 beigelegt wurden. Im Spruche hierüber heißt es: "Ferrer des Gejaids halben soll das Gehag oder die Wildhecken eine gemeine Hecken sein und von beiden Seiten jährlich gemacht werden, auch darin jeder Theil die Seil anzubinden die Macht haben."

In dem Vergleiche zwischen der Herrschaft Hohenschwangau und dem Kloster Steingaden von 1594, welcher zwar schon der neueren Zeit

angehört, aber dessen Inhalt Ausbrücke in älteren Urkunden erläutert, ist gesagt: "so soll dem Herrn Prälaten und seinen Nachfolgern für sich und die Ihren zugelassen sein (in einem beschriebenen Bezirke) Fuchs und Hasen mit gewöhnlichen Netzen zu verrichten, bazu vom Strick, es sei im Schnee ober auf der Ebni auch mit Bogelhunden und Schlifferlin (Dachshunden) zu jagen, zu hetzen, zu fahen, gleichfalls auch die Mäder und Dachs zu verrichten, aber sonst gänzlich kein Wildbret ober Rehe Der Herr Prälat soll sich auch gewöhnlicher Fuchs= und Hasennete, dazu Stäb ober Stiffl gebräuchlicher Höhe und nit anders gebrauchen. Dem Herrn Prälaten soll auch baneben zugelassen sein, zween oder drei Vogelheerd, doch innerhalb ermeldeten Bezirks, auf= zurichten und darauf voglen zu lassen (für das Kloster ohne Verpach= tung); aber mit ben Krüzlen und Kloben zu vogeln soll bem Herrn Prälaten und seinen gebröbeten Dienern soweit das Gotteshaus Hof= mark und nieder Gericht geht zugelassen senn." Das Jagen vom Strick wird gleichbedeutend mit "über Land" jagen sein, und ber Gegensat vom Eintreiben in Nete. -

Die Markgrafen von Ansbach gestatteten 1427 den Bürgern von Kürnberg in dem Reichswalde Wildschweine mit Küden zu hetzen und zu fangen, aber ohne Garn, ohne Seil und ohne Gruben. Unter Seil ist ohne Zweifel eine Verschlingung von starken Stricken zum Zwecke des Fanges zu verstehen, und solche Sinrichtungen setzen sicher- lich Wildhecken voraus. —

Daß von Alters her gewisse Jagbzeiten eingehalten wurden, geht hervor aus einer alten Urfunde, worin gesagt wird: protestamur etiam, quod praedictus noster consanguineus de Heimsberg et sui heredes annuatim tempore venatus cervorum venari poterit in Wildbanno de Vrozberge et capere novem cervos, et tempore venatus cervarum novem cervas. b)

- a) Paraveredi waren die Pferbe, auf welchen die Ritter im Zuge saßen, dextrarii jene, die sie vor der Schlacht bestiegen.
  - b) Lacomblet, II. p. 335.

# § 121.

Abelige Herren, Ritter, auch Aebte und Bögte ritten gewöhnlich in Begleitung von 2 Windhunden für den Fang eines Hasen, einem Vogelhunde und einem Falken oder Habicht aus, selbst zu Gerichts= tagen. So kommt im Engelberger Hofrotul aus dem Zürichgau vor: "das erste, daß ein Abt von Engelberg zwieront in dem jare us soll varen uf sine höve zu meien und im herbste und soll mit im führen fin caplan und ein probst und ein lütpriester von Stans ob er will, und ein ritter wen er will mit zwein winden, mit einem Bogelhunde und mit einem habch, und swenne er inritet, so soll die meigerin des hofes, uf den er denne kommt, in bekumen vor dem hofe und foll ihn empfahen und sol in einer hand tragen ein brot in der andere ein hun, das hun höret an den habk, und das brot die hunde." findet sich in verschiedenen Weisthümern über Hof= und Hubengerichte. Wenn der Abt von Appenzell und sein Amtmann zum Jahrgericht in den Kelhof von Niederbüren kamen, so wurden sie selbbritt be wirthet, ihr Habicht erhielt ein Huhn, die zwei Windhunde bekamen ein Laib Brod. — Der Abt von Petershausen kam jährlich breimal zum Chegericht, reitend selb zwölf, mit 3 Windhunden, 2 Vogelhunden und 1 Habicht, und erhielt Bewirthung im Relhof. Der Probst vom Gotteshause Ittingen im Thurgau pflegte ebenfalls Hunde und Federspiel bei sich zu haben, wenn er zu Gericht kam. — Im Dingrotul von Obermichelbach im Elfaß ist gesagt: "so soll ein Probst w St. Alban oder sein Schaffner selbander und der Bogt selbbritt mit einem Bogel und zweien Winden darkommen." Damit man nicht glaube, daß Vogel und Hunde zum richtigen Vollzuge des Jahrgebings erforberlich seien, heißt es bann noch weiter: "Denn es ist auch burch die Huber erläutert und erkannt, von des Bogels und der Hunde wegen daß ein Bogt die mit ihm bringen mag oder mag sie daheim lassen, wie das ihm eben ist." Natürlich der Bogt war nur berechtigt, sur die angegebene Begleitung die Verköstigung zu fordern. — Im Dingrotul von Brinighofen zu St. Amarin ist gesagt, der Probst durse selbbritt mit 1 Habicht, 2 Winden, 1 Vogelhund kommen; was er unterwegs fing, sollte er mit den Hubern theilen. —

Der Abt von Metloch (im Trierschen) kam zum Jahrgeding nach Beringen mit einem Bogel und 3 Windhunden, nach Faha mit zwei Windhunden, einem Habicht und 2 Vogelhunden.

Wenn der Markgraf von Jülich im Wildbanne von Montjoie die Ruhr abwärts ritt und Alles beseitigte, was den freien Gang der Fische hindern konnte, sollte er nach dem Försterweisthum bei sich haben seine Habichte und Windhunde und zwei freie Förster von Jülich.

# § 122.

Azungsrecht nannte man die Befugniß für die Uebernachtung von Jägern, Jagdhunden, Jagdpferden, Quartier, Essen und Futter pu verlangen. — Die deßfallsige Obliegenheit beruhte theils auf dem Besitze und Genusse gewisser Güter oder Rechte, theils auf Verträgen, oder altem Herkommen, dessen Ursprung mitunter freiwillige oder unfreiwillige Gastfreundschaft sein mochte.

Die Eingeforsteten bes Bübingerwaldes hatten eine solche Verpslichtung, worüber im Försterweisthum vom Jahre 1425 vorkommt: "und wann der Forstmeister bei den einem benacht, so soll er seinen Pserden Haber und Heu geben, und ihm zwei Maaß Weins, ob er es gelangen mag, und ein Huhn. Käme aber sein geschworner Knecht, so sollen sie seinem Pserde Heu und Futter geben und ihme also gut, als er (der Wirth) selber esse, und ein Forster, in deß Amt sie gehören, ob der benächte, dem sollen sie geben ein Huhn, und seinem Pserde Heu und Habern."

Sin solches Azungsrecht wurde 1418 zwischen Mainz, Trier, Pfalz, Rassau und den H. v. Sepstein durch Vergleich ausgemacht. Sonkenberg selecta tom. II. p. 333. Menk. script. rer. Germ. p. 668. — Ferner zwischen Braunschweig und Hessen anno 1575: "Da auch unsere des Landgrafen Forstmeister, Ober- u. a. Förster vom Walde disweilen in's Aloster Hilwardshausen kämen und nicht ferner reiten möchten, und also um ein Mittags- oder Nachtfutter und Mahl ansuchen würden, so soll ihnen dasselbe nach Gelegenheit gutwillig mitgetheilt werden, das Kloster aber zu einiger Ubermaß oder Ungebührlichkeit nicht verpssichtet senn." Fritsch de jure albergariae. Stisser, Cap. VI. § 46.

Im Salbuche des Jägermeisteramts im Herzogthum Bayern-Ingolstadt von 1418 ist ein Verzeichniß der Klöster in Oberbayern, welche auf eine bestimmte Zeit des Herzogs Jäger und Hunde beherbergen und verköstigen mußten und zwar 3 Jäger, 10 Jägerknechte, 5 Pferde und 42 Hunde. Auf Tegernsee trasen 6 Wochen, Ettal 2, Schäftlarn 2, Dießen 1 Woche. — v. Kobell, S. 61.

Das Kloster Schlehborf war burch das Einlager der herzoglichen Jäger und Falkner, wie es scheint auch durch Ausübung der Mitjagd eine Zeit lang beschwert worden, wogegen sich dasselbe 1413 einen Immunitätsbrief der Herzoge Ernst und Wilhelm erwirkte, in welchem steht: dazu versprechen wir ihnen (dem Abt und Convent) auch wohlbedächtlich, daß wir sie mit keinen Jäger, Jägerknechten, Falkner, Valknerknechten, weder mit Hunden noch Falken hinsür nicht mehr beschweren sollen noch wollen, weder in ihren Gejaiden, Schweinesiagden, noch sonst, aber die jährliche Gilt sollen sie unsern Jägern geben a).

In ähnlicher Weise verzichtete Graf Götz von Tübingen auf das angesprochene Hundeeinlager auf Hösen des Klosters Bebenhausen mit den Worten: "die Ansprach, die wir hätten an die geistlichen Herren, den Abt und Convent des Klosters Bebenhausen und die Hundelegen, die wir wonden, daß wir sie sollten hon uf Ihren Guten zu Wile in dem Scheinbuch oder anders wa, wa sie gelegen sind, — derselber Ansprach hon wir sie erlassen und sagen sie ledig" d).

Das Kloster Abelberg beschwerte sich gegen den Grafen Ulrich von Würtemberg 1466 bei Papst Paul II., daß der Graf sich nicht schwere, dem Kloster unerträgliche Schäden, Kosten und Beschwerden zu verursachen, indem er seine Jagdhunde mit Dienern und Knechten, die zur Jagd erforderlich sind, in das Kloster schiede und dort lange Zeit hindurch pslegen lasse, badurch dem Kloster unzählige Kosten und schweren Auswand zuziehe, so daß das Kloster, was zu seinem Rusen und zu seiner Shre dient, nicht erschwingen könne c).

Im Weisthum des Hofgerichts Lohmarn (1555) ist gesagt: zum dritten wei'st der Lehenmann, daß die Herren von Bonn (die Grundberren) meinem gnädigen Herren Herzogen v. Jülich in der Jagd halten sollen drei Ställe, einen vor die Jagdhund, den andern vor die Leitzhund, den dritten vor die Windhund, dazu Streuwerk genug, Feuer und Flamme d).

Im Wildbanne des Kylwaldes hatten die Herren von Sch jährlich drei Nachtziele (Nachtlager) bei den Wildhubern mit einem gerechten Jäger, zwei Knechten und 25 Hunden. Die Besitzer der Wildhuben mußten den Knechten gütlich thun und Kost geben, und wenn diese sich beschwerten, daß ihnen und den Hunden nicht Genüge geschehen sei, so waren die Wildhuber bußfällig. —

In einem Weisthum über den Warntwalde) (Wildbann von Saar brücken) sagten u. A. die Schessen aus, daß der Hosmann zu Gensbach schuldig sei, des Herren Förstern drei Tage in der Woche, wenn sie zu ihm kamen, gütlich zu thun, und er sollte sie auch das viertemal nicht ausschlagen, und wollten sie trinken, so sollte er ihnen einen Anecht leihen, der ihnen Wein um ihr Geld hole, wollte der Hosmann selbst mittrinken, so mußte er sein Geld zu dem ihrigen legen.

Der Abtshof auf Hüllenberg /) war markberechtigt in der Mark von Fahr, Ginnersdorf und Wolfendorf, gegenüber von Andernach auf der rechten Rheinseite. Der Hofmann war schuldig einen freien Hundestall zu haben, wenn der Jäger des Herrn von Wied mit den Hunden kam, ferner des Jägers Pferd zu beherbergen und mit Streu und rauhem Futter zu versorgen; das eigene Vieh des Hosmannes mußte dem Pferde des Jägers weichen. Dem Jungen des Jägers war er Kost zu geben schuldig, wie seinem Gesinde.

Die Herren von Isenburg besaßen die Landeshoheit über Ransbach. Jedes Haus war daselbst (1507) g) den Jägern in der Fronsasten ein Brod und alle Jahr eine rhein. Acht Haber schuldig, und wenn der Hauptjäger geritten kam, mußte ein jeglich Haus eins nach dem andern seinem Pferde Heu und Stroh geben, serner Holz und Feuer um den Hunden zu breien (Hundesutter zu kochen).

- a) Mon. boic. 9. 3. 6. 249.
- b) Besold, doc. rediv. p. 409.
- c) Daj., S. 50.
- d) Grimm, III. S. 22.
- e) Grimm, II. S. 11.
- f) Grimm, V. S. 327.
- g) Grimm, IV. S. 585.

#### 4. Kapitel: Waldbienen.

# § 123.

Im Mittelalter gestalteten sich die Rechtsverhältnisse wie in anderen Sachen, so auch in Hinsicht auf Waldbienen an verschiedenen Orten sehr mannigfaltig. Die Rechtsbücher enthalten nicht viel hierüber, und ist dasselbe schon oben in § 86 vorgekommen. —

In manchen Bannforsten bestand eine förmliche Waldbienenzucht, Zeidelweide, die namentlich in den Nürnberger Reichswäldern
sehr ausgebildet und organisirt war. Raiser Karl IV. bestätigte 1350
die Rechte der Zeidler im Laurenzer Wald und die Urkunde hierüber
zeigt die Sinrichtung des Zeidelwesens jener Zeit. Bon jenen Wäldern
bei Kürnberg gehörte das Grundeigenthum dem Reiche, obschon die Sinwohnerschaft der Gegend ausgedehnte Waldnutzungsrechte besas.
Der Kaiser hatte viele Zeidelgüter, Anwesen, auf denen die Bienenzüchter oder Zeidler saßen, ferner war zu Feucht ein eigener t. Beamter
für das Zeidelwesen, ein belehnter Zeidelmeister, der die Gerichtsbarkeit
in Zeidelsachen ausübte, und für seine Person einen vom k. Landgerichte
befreiten Gerichtsstand unter dem k. Butigler a), später unter dem
k. Hosmeister genoß. Der Zeidelmeister hatte die Obliegenheit, die Beibelgüter zu besetzen und dafür zu sorgen, daß dem Kaiser und Reich an seinem Gute und Dienste nichts abgehe. Die Zeidler waren aber freie Leute und freizügig. Jeder konnte von seinem Gute absahren (wegziehen) und war beim Weggange dem Zeidelmeister nur 13 Heller zu geben schuldig. Wollte dieser dieß Absagegeld nicht annehmen, so konnte der Zeidler dasselbe auf die Ueberthür seines Hauses legen, und als ein Gerechter absahren. Wer darnach aufsuhr hatte dem Zeidelmeister einen Schilling Heller zu entrichten und dieser sich damit zu deznügen.

Die Zeidler waren zollfrei in allen Städten des Reichs und, Eriminalfälle abgerechnet, die vor das k. Landgericht gehörten, nur deim Zeidelmeister in Feucht zu Recht zu stehen schuldig. — Alle Zeidelzuter wurden von Polz aus dem Reichswalde gezimmert. Dieß Holz mußte vom Oberforstmeister und Forstmeister begehrt, von diesen aber ohne Anspruch auf ein Reichniß erlaubt werden; nur der treffende Forster erdielt zwei Peller. Jeder Zeidler durfte wöchentlich 2 Fuder Stocke und Rannen (oben § 92) aus dem Reichswalde führen und verlausen. Auch gab kein Zeidler ein Forstrecht. —

Niemand durfte auf dem genannten Reichswalde Bienen haben, denn allein ein geerbter Zeidler; nur für das Forstpersonal bestand eine Ausnahme.

Kur den Genuß ihrer Güter und Rechte waren die Zeidler schuldig, dem Kaiser und Reich zu dienen zwischen den 4 Wäldern (Böhmer-wald, Schwarzwald, Thüringerwald, Scharnikwald; diese Beschränkung "zwischen den 4 Wäldern" sindet sich auch anderwärts). Der Dienst sollte mit 6 Armbrüsten geschehen; Pfeile, Wagen und Kost erhielten sie vom Pos.

Außerdem hatte jeder Zeidler von seinem Gute zu geben das herkommliche Poniggeld dem Kaiser oder dem, der es vom Reiche inne hatte (pfand- oder lehensweise). Ursprünglich wurde ohne Zweisel eine Quantität Honig abgeliesert.

In einem gewissen Umkreis vom Walde (die Urkunde sagt "Pinkreis") waren die Bienen gleichsam in Bann und der Bezirk wird des Reiches "Pingarten" genannt. Niemand durfte soweit der Bienkreis reichte, einen Schwarm ausheben noch sich dessen unterwinden, außer ein geseider zeichte. (Die Zeidler hatten also Erbrecht an ihrem Gute.)

Wier ein Peuten (Bienenbaum) niederhieb, war dem Zeidelmeister in hann heller und einen Heller schuldig, und wer einen gewipfelten zu samertren Raum umhieb, der war dem schuldig ein Pfund Heller

und dem, des der Baum war, auch ein Pfund. — Zweimal jährlich war Rügegericht vor dem Zeidelmeister; die Zeidler brachten die Rügen vor. — Beschwerden gegen den Zeidelmeister konnten die Zeidler bei dem Landvogte andringen. Wegen des Abhiebs von Linden, Salen, Spürkeln waren die Zeidler befugt zu pfänden um 1 Pfund Heller; solche Sache gehörte aber vor den Waldstromer (der das Obersorstamt hatte) und es mußten die Pfänder an ihn geliesert werden; der Pfändende erhielt vom Pfand 1 Schilling.

Aehnlich war es im Sebalberwald. In dem Salbuche vom 13. Jahrhundert über die Reichsgüter bei Nürnberg ist u. a. gesagt: "das Amt Heroldsberg soll setzen dem Reich einen Pingarten hint dem Eynch, da 72 Immen inne seyen, die untödtlich seyen." Diese Stöcke waren also, wie es scheint, nur zur Zucht bestimmt; die neuen Schwärme ließ man vielleicht frei in den Wald sliegen, wo sie in die vorbereiteten "gewipselten und gelochten" Bäume sich zogen. Ferner steht in dem Salbuche: von dem Walde, der zu Heroldsberg gehörte (d. i. der Sebalderwald) dienet auf die Burg zu Nürnberg 46 Schock, der ist nicht mehr ledig, denn 14 Geschock. (Das übrige war verpfändet oder zu Lehen gegeben); serner bei dem Laurenzer-Wald: "so ist des Hönig von demselben Walde, do gehöret, 124 Geschock, der ist nicht mehr ledig (dem Reiche) denn on 42 Geschock." v. Wölkern, histor. dipl. Nor. p. 4. 5.

a) Oberfter Cameralbeamter (von Bottig?).

# § 124.

Ueber die Zeibelwirthschaft im Fichtelgebirge giebt noch ausführlicheren Bericht die Urkunde des Burggrafen Johannes von Nürnberg
von 1398, durch welche er das Zeidelrecht, welches "nach des Reichs
Forstenrecht" in seinem (des Reichs) Forst zu "Goßlar" galt, seinen
Zeidlern in den Aemtern Weißenstadt, Wunsiedel, Hohenberg, Kirchenlamis, Regnis, Hof, Münchsberg und Schauenstein auf ihr Ansuchen
verlieh. Die Urkunde findet sich bei Grimm, III. S. 896.

Es wurde ein Zeidelgericht bestellt zu Weißenstadt vor dem Forstmeister, welches alle Zeidler der genannten Aemter besuchen mußten,
jährlich zweimal, im Frühjahre und Herbste bei Strafe von ½ Pfund
heller, und im dritten Falle bei Verlust der Zeidelweide. Der Forstmeister war über alle die Zeidelweide betreffenden Sachen ein Richter,
besetzte das Gericht mit den Zeidlern und ließ Vorsprecher aufstellen.
— Zeder Zeidler, der dazu geschworen hatte, konnte in Sachen der

Reibelweibe pfänden; alle betreffenden Gerichtsgefälle gebührten zur Hälfte bem Burggrafen, zur Hälfte ben Zeiblern. — Wer eine Zeibelweide bestehen wollte, mußte es vor gehörig besetztem Zeidelgericht thun, einen Schilling Heller entrichten und zu den Heiligen schwören, daß er der Zeidler Recht und Gewohnheit halten wolle. Auch aufgegeben wurde die Zeibelweide vor einer der beiden Zeibelgerichts versammlungen mit einem Schilling Heller, einem Seil, einer Schnur, mit einem Peuthacken, zwei Immen und einem Schwarm. — Alle Zeidler vererbten ihre Zeidelweide auf ihre Kinder und konnten dieselbe frei veräußern. Jeder der eine Zeidelweide vor Gericht bestand, konnte in allen Wälbern, die zum Gericht gehörten, lochen und wipfeln, jedoch nicht ohne Wissen und Willen des Forstmeisters und mit Verschonung der Peuten und verzeichneten Bäume Anderer. — Wenn ein Zeibler seine Zeidelweide unbearbeitet Jahr und Tag verliegen ließ, so sollte ber Forstmeister dieselbe an einen andern vergeben. — Menn Jemand von des Burggrafen Unterthanen Bienen außer der Zeidelweide hatte, und es verpflog sich ein Schwarm, so mußte er vor dem Zeidelgericht Recht geben und nehmen. — Rein Zeidler durfte bei Strafe nach Gnaben ober Ungnaben einen Schwarm aus ber Zeidelweibe tragen und in einen andern Stock ober Faß fassen; jeder konnte aber in die Zeidelweide Schwärme tragen und damit besetzen. — Rechtsverletzungen in Bezug auf Zeidelweide, Fällung von "Peuten und Wiplern", Aufhebung eines fremden Schwarms u. bgl. waren mit strengen Gelbstrafen bedroht; insbesondere wer einen besetzten Immen erstieg, war verfallen der Herrschaft mit Leib und Gut; wer einen Immen erbrach, dem sollte geschehen als einem Kirchenbrecher. — Der Abhieb von Linden oder Salen, groß oder klein, wurde mit 10 Pfund Heller geahndet. — Wenn ein Zeidler einen Baum nicht richtig lochte, konnte ber nächste, ber bazu kam, benfelben fertigen und genießen nach seinem Besten. — Jeber Zeibler war von zwei Immen ein Rößlein Honig jährlich als Zins zu geben schuldig, und es stand zu seinem Eid, daß er den Zins also rechtlich reichen wolle. Der Zuwiderhandelnde fiel in der Herrschaft Ungnad. Im ersten Jahr wurde von einem neu gefaßten Schwarm kein Zins gereicht, später aber immerfort, so lange der Immen lebte und der Stock besetzt war, ohne Unterschied, ob der Zeidler Frucht zog oder nicht. —

Ein anderes Zeidelgericht bestand für die Zeidler in den Hauptmannschaften Bayreuth und Plassenburg zu Drossenfeld. Ferner war zu Kronach im 16. Jahrhundert ein Zeidelgericht.

#### § 125.

Auch in noch anderen Urkunden ist auf Zeidelweide hingewiesen. Raiser Otto II. schenkte 973 an seinen Better Herzog Heinrich von Bayern Bamberg und Nendelinaurach u. a. cum sorestis sorestariis, ceilariis. a)

Bischof Otto von Bamberg gründete 1119 das Kloster Michelseld in der heutigen Oberpfalz und gab dazu einen Theil des benachbarten Forstes und Forstberechtigungen nebst Zeidelweide im übrigen Walde. Die Urkunde in mon. doic. XXV. p. 103 sagt in letzterer Beziehung: saciendis quoque alveolis apum ubique in nomore largam licentiam dedit. — Im Jahre 1348 waren im Beldensteiner Forst 46 Zeidler, welche jährlich  $3^{1/2}$  Urnen Honig zur bischösslichen Kammer nach Bamberg lieserten.

Im Vilsecker Forste, der ebenfalls Bambergisch war, schwuren im Jahre 1410 44 Erbförster und Zeidler im sogenannten Grabengericht, des Waldes Recht zu weisen b).

Raiser Heinrich II. machte ober bestätigte 1002 dem Freisinger Dome Schenkungen von Gütern in Kärnthen (in regione Carniola), unter deren Zugehörungen Zeidelweiden genannt sind: cum ... silvis, piscationibus, sidelweiden, ... foresto, venationibus c).

Abt Beringer von Tegernsee (1008—1017) trat das Jagdrecht in einem Klosterwalde an einen Grafen Dietrich gegen  $4^{1/2}$  Bauerhöse tauschweise ab; die ganze sonstige Waldnutzung, auch der Bogelsang und die Waldbienen blieben dem Kloster vorbehalten. (Nam de usu arborum et soeni atque captura voluerum nec non examinum apium . nihil depactus est.)

Ein Graf Hartwich schenkte ben Canonikern zu Salzburg die Herrschaft Grabenstädt am Chiemsee, welche Schenkung Raiser Otto I. im Jahr 959 bestätigte. In Hinsicht auf Bestandtheile und Zugehörungen sagt die Urkunde in monum. doic. 28. B. p. 183: cum terris cultis et incultis, curtilibus, aedisiciis, mancipiis utriusque sexus, barscalchis et aliis servis, cidalariis (Zeidlern), vectigalibus.

Raiser Otto I. schenkte dem h. Emmeran zu Regensburg Güter mit Wald, Forst, Förstern, Königsbann auch Zeidlern; die Urkunde sagt: cum curtilibus, mancipiis, aedisiciis, agris, pratis, pascuis, silvis, forestis, forestariisque, cum banno nostro regio, ceterisque omnibus commoditatibus, cidelariis, mansionariis, barscalcis, molendinis, piscationibus, venationibus.

#### 316 3weiter Abschuitt. Ben Mitte bes 9. bis Mitte bes 16. Jahrhunderts.

- 1 Mon. boic. 22. S. 201.
- ii Frank, VI ≥ 106.
- .. Hund, hist Frising p. 140.

# § 126.

der der Grundherr der Forstherr ober bessen sich der Grundherr der Sorstherr ober bessen sorstmeister, und der Viere von der Vergebentlich in letzteren.

And Andelben allein, gegen Erlag eines Geldbetrags. Rach Andelben allein, gegen Erlag eines Geldbetrags. Rach Andelber der Andelber im Jahr 1617 mußte jeder Hausmann, manne der auslandisch, der einen Bienen fand, alsbald zeichnen, mit dem Erlagdbetreißen oder nächsten Wildförster gegen Erlag von alleichen Beischen, den Bien als sein eigen Gut abzuholen, von alleichen Privated ernas thun durfte (also auch nicht der Privatwalden, von Andelber eines den der Gassen und nicht der Privatwalden,

Mellingen, in der Grafschaft Saarbrücken, war ein Hofwiedliche Mingen waren theils ein Herrenwald, theils Allmenden.
In diem Missthum (dei Grimm, II. S. 10) ist gesagt: "der hof
wied, ware es sied, daß einnich mann uß dem hose uf den Schisittersweid (In Perrenwald) gienge und einiche immen uf dem walde
u..., is ist er gan zu dem meyger in dem hose, urlaub heischen,
interes und das ander halb des, der sie haut, und die
walden sind die immen in derselben maßen des
istrikers und deß, der sie abhaut, das holz der
ibriters und deß, der sie abhaut, das holz der

Loisheim gehörte bem Kloster zu Metloch im Erzbisthum Trier. Der Erzbischof war Hosgerichtsherr, der Abt Grundherr. Das Jagderecht besaß hier letzterer. Ueber wilde Bienen sagen die Weisthümer von 1524 und 1556: "itom so ein dien im Loisheimer bann und bezirk funden wird, soll man solches des Abts wegen zu Loisheim anzeigen, doch also, daß der Hochgerichtsschultheiß deß ein wissen hat, ob er bei aufhauung des spains sein wullt; von solchem dien soll der schessen." Von einem Antheil des Finders ist also hier keine Rede. —

Zu Detzem wurde der Abtei St. Maximin volle Hoheit, das Wild im Walde, der Vogel in den Wolken, der Fisch im Wasser, Bienenfang an der Hecken, alle Fischerei und Jägerei zuerkannt.

Nach einer Verordnung Kaiser Heinrichs vom Jahre 1112 hatte das Kloster St. Maximin in allen Wäldern seines Eigenthums, in welchen die Benutzung dem Kloster nicht ganz vorbehalten war, wenigstens den Zehnten, u. A. auch von den wilden Bienen. Die Urkunde bei Beyer, I. S. 485 sagt: ita sine dubio de omnibus silvis sive nemoribus in S. Maximini proprio jacentibus decimam partem tam in arboribus, quam de pretio porcorum, sive utilitate apium eum (Abbatem) per omnia habere volumus atque sirmamus. —

Wer zu Bollendorf, der Abtei Schternach gehörig, einen Bienen sand, sollte zu des Herrn Meyer gehen und es anzeigen. Die Hälfte gehörte dem Herrn, die Hälfte dem Finder.

Fast dasselbe steht im Weisthum von Noispelt: "serner wiesen und erkennen die Schessen einem ehrwürdigen H. Abt als Grundherrn den Bienfund uf seiner erwirkten vogteien und grund zu, und wer den Bien sindt, der soll den grundmeyer urloef heischen, den zu holen und zu flock (flug) zu setzen umb halbscheit, ime und dem Gott'shaus zu genießen und zu benutzen.

In einem Weisthum von Kell ist dagegen gesagt, daß von einem Bien dem Grundherren zwei Theile und dem Vogtherrn ein Drittheil zusiel. (Ob nach Abzug der Hälfte des Finders?) In Noispelt hatte der Abt selbst die Vogtei (niedere Gerichtsbarkeit) an sich gebracht, daher der Ausdruck "erwirkte vogtie". —

(Aus dem Bisherigen ergiebt sich eine doppelte Art der Benutzung wilder Bienen. Wenn ein neuer Schwarm im Frühjahr gefaßt werden konnte, so setzte man ihn zum Fluge aus; wenn dagegen ein Schwarm in einem hohlen Baume eingetragen hatte, wurde im Herbste der Honig ausgehauen.)

der Abt zu Hornbach sei Grund- und der Aurfürst von der Pfalz sei aber dereichteit von der Pfalz sei aber dereichte Gerner: sinde Jemand einen der Abts Meyer oder nächsten Schessen die inder verdern; die andere Hälfte soll beiben der den Bienen ohne Erlaubniß, so soll Gerning Strafe zahlen.

m St. Ingbert von 1535 (Grimm, II.

Mener, ob ein Fund in den Bäumen,
vem der zugehöre? hat der Scheffen mit

verweirt des Bannes herausbringen mögen,
verweirt des Bannes herausbringen mögen,
ven Grundherren) ibren Baum ganz lassen
weberren dem Bogel oder Immen klingeln;
verweichtsherren ihr Mittheil.

: un Sufteren, einem Kloster, bas zwei ne herren von Balkenborg und Ditten .. Beide zustanden. In einem Weisthum - Sienen folgendes vor: dieunt etiam (die : rinco alicujus arboris inventum fuerit, . ... rim perducent. Si dominis placuerit. rendum illud examen, rami illius Si vero arborem illam non sus-- n arbore stante ad usus dominorum --- Liqua examina apum in frondibus \_ \_ \_ \_ tollere in usus eorum de jure - 33.m Bäumen gehörten also ben Ge---- Einten die Förster für sich fassen. — 34 Buig im Bernerland von 1392 si aliquis invenerit apes, pars est pro trunco et pars alia . . seinbus vel dominio colungiae loci Jälfte gehörte also dem GrundIn einem Weisthum von Crans am Genfersee: Apes sunt villici, nec debet sociis dividere ceram, sed debet custodire ad lumen dominorum (ber Domherren v. Lausanne) cum veniunt in villam. —

Burbach gehörte dem Kloster Hirschau an der Nagold. In einem Weisthume von 1433 (Grimm, S. 404) kommt vor: "Fund ein arm Mann einen Immen in der Mark zu Burbach, der wär das drittheil desselben Schultheißen (der Herren zu Hirschau.)"

# 5. Kapitel: Forft- und Jagdpersonal.

§ 127.

Die beutschen Könige und Kaiser waren nicht minder Freunde der Jagd, als die fränkischen. Bon Heinrich I. sagen Geschichtsschreiber, quod in venatione suercuerit; von Otto II. quod venationem publicam imperatoris exercuerit; von Heinrich III. quod erat venationi deditus; von Heinrich IV. quod venatui operam dederit; von Friedrich I. quod si venationibus exerceretur in equis, in canibus, accipitribus ceterisque ejus generis avidus instituendis, spectandis, circumserendis nulli secundus, in dirsando ipsemet arcum tendit, spicula capit, implet expellit, — eligis quod seriat, quod elegeris serit; von Heinrich VI. quod maxime venationum et aucupiorum suerit amator; von Friedrich II. quod illum plurimum haec (sc. venatio et piscatia) delectaverint solatia. Dieser Kaiser soll selbst ein Werk über die Beizvögel geschrieben haben. —

Wie die fränkischen Könige, so hatten auch die deutschen unter den Reichshosbeamten oberste Jägermeister, und zwar, wie es scheint, je einen für verschiedene Theile des Reichs. Heinrich III. z. B. erbaute Goslar am Harze und richtete sich dort ein. Den Grafen von Werningerode bestätigte er zu seinem obersten Fischer für Sachsen, den Grafen von Spiegelberg, der deshalb einen Hirsch in sein Wappen bekam, zu seinem obersten Jäger a). Heinrich IV. bestätigte beide, und machte den Grafen von Anhalt zu seinem obersten Falkner (vonatorem avium).

Zur Zeit Kaiser Karls IV. war der Markgraf von Meißen Erziägermeister des h. röm. Reichs, und hatte als solcher das Vorrecht, daß er dem Wilde in benachbarte Wildbanne folgen durste, während umgekehrt die Nachbarn in die Meißnischen Wildbanne keine Folge

= == zevenbriefen b) über verschiedene dem Meiße

Feilichkeiten hatte damals der Erzjägers zur Function, wie die andern Erzbeamten.

Wet, welchem nach Stisser der der Seinelle beiwohnte. Dieser gab eine Bennile beiwohnte. Dieser gab eine Bennile beimohnte. Dieser gab eine Bennile beimohnte.

T. Cap. II § 430 sinden soll. Ich sete

Rarl IV. den Barnim Bogislaus und Emmern mit den Fürstenthümern Stettin nacht haftenden Reichsjägermeisteramte und Augsburg behaupteten die Herzoge diese was von Würtemberg, welcher erklärte, das warern wegen des Jägermeisteramtes keinen war Reichsbannerträger sein wolle.

Ranthen wurde ein Reichsjägermeisteramt Rubolf IV. von Desterreich nannte sich in und 20 er 1363 der Stadt Freistadt ertheilte, ebenfalls von Verjägermeister.

... perser findet sich in Stissers Forst und Jagde

Reichserzbeamten nannte man Reichs-Erb
in der von Pappenheim, die Reichs-Erbmarschälle

im Auchinften von Sachsen als des Reichs-Erz
der Raiserkrömung Functionen hatten. —

in der Lung in not. c) war unter Raiser Karl IV.

in der Subvenstor unter dem Erzjägermeister

in der Wiede Stbjägermeisters.

moniner hedeutende Erbländer besaßen, da ferner die war filt das kaiserliche Jagdvergnügen in verschiedenen zeitschen geiergt, und wenigstens in der späteren Zeit auf die Erblande beschränkt.

Das Jagdwesen des Kaisers war daher organisirt wie jenes der übrigen größeren Fürsten, nur vielleicht etwas prunkvoller. Im Allgemeinen begann der Flor der Jägerei bei den deutschen Fürstenhösen erst recht im solgenden Zeitabschnitte, als durch den Landfrieden den ewigen inneren Kriegen Schranken gesetzt waren.

a) Postea coepit Henricus III. civitatem Goslariensem construere ex parvo molendino et domo venationis suae et confirmavit illic comitem de Wernigerode in piscatorem suum in partibus Saxoniae, comitem de Spegelberg in venatorem et fecit ibidem officia cetera. Et comites hujusmodi ex tali officio receperunt clypeos, nam comes de Werningerode pro signo recepit pisces in clypeo, comes alius cervum cum cornibus in signum sui officii.

Meibom script. Germ. tom. II. p. 39. — Stisser, Cap. IX. § 42.

b) Wir lieben ihnen die Pfallants-Grafschaft zu Lauchstet mit allen Herrschaften und Aemtern, damit dieselbe gewürdet, geehrt und uzgesatt ist von Alters, du Ramen . . . . . mit allen Wildbannen als des Röm. Reichs oberster Jägermeister, und die Folge der Japh uf allen Wälden in derselben Pfalantgrafschaft und anderen sinen Ummesessen die Folge zu wehren uf sinen Hölzern, Försten, heiben und Wälden . . . . und sonderlich die Zolle, Geleite, danach Wälde, Holz Förste, Heiden und Strücken mit Wild, Zydelweide und Fischerie . . . .

Lehenbrief von 1350.

Im Lehenbrief über Eisenberg und Torgau kommt vor: nnd die Wilbbanne, als des h. Röm. Reichs Obrist-Jägermeister, dergestalt, daß sie auf aller andern Herren Wildbannen mit ihren Jägern und Hunden folgen möchten, wenn sie wollten, und auf ihrem Wildbann sollte berselben Folge Niemand haben.

Stiffer, Cap. IX. § 53.

curiam imperialem et concilium principibus imperii in eadem civitate profesto nativitatis Christi tunc venturo celebrandum indixit. Instante igitur festo venerunt ad curiam imperialem ambassatores Dom. Papae videlicet Cardinalis Thraconensis et Abbas Cluniacensis; item duo filii Regis Franciae, primogenitus et secundus, sororini Dom. Imperatoris; item Archiepiscopi Trevirensis, Coloniensis et Moguntinus; item Dux Luxemburgensis, repraesentans personam Regis Bohemiae, qui est Archipincerna. Dux Saxoniae Archimarschalcus, Marchio Brandenburgensis Archicamerarius, Comes palatinus Rheni Archidapifer; Marchio Misnensis Archivenator, s. imperii officiales.—

In festo igitur nativitatis Domini in matutinis Dom. Împerator indutus imperialibus insigniis coram principibus supradictis legit Evangelium: "exiit edictum a Caesare Augusto"; et Dom. Cardinalis coram Imperatore cantavit primam missam, de cujus manibus Dom. Imperator sumsit sacram eucharistiam humiliter et devote. Deinde summam missam illius diei cantavit Archiepiscopus Coloniensis. Qua solenniter peracta omnes Archiepiscopi, Episcopi et Praelati nec non Principes saeculares Dom. Imperatorem et Dom. Imperatricem indutos vestibus et insigniis imperialibus conducunt solenniter ad domum convivii in medio civitatis in foro praeparatam et pulchre

adorustam; ubi positae sunt tabulae atque mensae plurimae pro invitatis. Sidente itaque Dom. Imperatore ad tabulam in loco eminentiori, veniunt officiales Imperii, sua prout moris est exhibentes obsequia. Et primo Archiepiscopi supradicti cum sigillis imperialibus, quia cancellarii sunt, singuli in locis suis. Item venit dux Saxoniae, Archimarschallus in magno dextrario (Struttub) ante mensam, portans avenam in vase argenteo pro equis impertalibus et fecit sedere singulos principes ad mensam, quemlibet in loco nibi prapparato. Post hunc venit Marchio Brandenburgensis Archicamerarius in dontrario portans pelvim auream et manutergia pulchra et dedit aquam Imparatori, sedenti in throno. Post hunc venit Comes palatinus, portans vacus in scutchis aureis et facta credentia posuit ante Imperatorem. Post hung venit Wenceslaus Dux Luxemburgensis et Brabantiae frater Dom. Imperatoris, repraesentans personam Regis Bohemiae, qui est Archipincerna portana in acyphia aureis vinum et facta credentia dedit Imperatori ad l'Itimo veniunt Marchio Misnensis Archivenator et Comes de Schwarzenburg Subvenator cum tribus canibus venaticis et tubis multis, et magnum facientes strepitum cervum et aprum portant ad mensam imperatoris cum omni alacritate. — Et factum est convivium maximum tu die illa, cui simile nemo recordatur. - Quo peracto Dom. Imporutor principibus dimissis diversa et magnifica largitus est dona et recessetunt vum gaudio et lactitia unusquisque ad propria.

# § 128.

Die großeren geistlichen und weltlichen Fürsten hatten bei ihren Polhaltungen wie die deutschen Kaiser und frankischen Könige gewöhnlich die Posamter eines Marschall, Kämmerers, Truchseß, Schenken, jum Iheil auch eines Sagermeisters. — Manche Fürsten hatten beren noch mehrere; so soll bei dem Bischofe von Utrecht der Herzog von Bunbant Das Truchsessenamt, der Graf von Geldern das Jägermeister-, der Graf von Lolland das Marschall-, der Graf von Cleve das Kämmerer-, der wein von Bentbeim bas Thürsteher-, ber Herr von Lucke bas Monten, der Perr von Goer das Fähndrich-Amt versehen haben Lauc Bwertel alles nur Ehrendienste wegen Lehen. Hods in histor. proces thropoet, part. III. pag. 111, 112, 174. Stiffer, Cap. IX. Mus wiche Uebertreibungen bezog sich vielleicht die Einschränkung. ..... in einer Constitution Kaiser Heinrich III. (bei Goldast in constit. um 1 p. 281) in Betreff der von den Basallen des Stifts 🔍 ; in leutenden Ehrendienste gemacht ist, indem es heißt: u habentes non constringantur nisi ad quinque ministeria, Coler, Cap. IX § 78.

Ueber den Erbjägermeister in den östreichischen Landen erwähnt Stisser, Cap. IX § 84 Folgendes:

Erzherzog Rubolf IV. bestätigte im Jahr 1359 zu seines Erzherzogthums Destreichs Erbjägermeister von Friedrich v. Kreußbach und versah denselben seines Dienstes halber mit stattlichen Lehen. Lünig, corp. jur. seud. Germ. tom. II p. 353. — Die verschiedenen Kronzländer hatten verschiedene Erbjägermeister, die keineswegs blos Ehrenzbienste zu versehen hatten. Das Nähere hierüber siehe unten im britten Abschnitt. —

Auch das Hochstift Würzburg hatte Erbjägermeister. Graf Oswald von Truhendingen verkaufte im Jahre 1406 dieses Amt an den Grafen Erkinger von Seinsheim und dieser wurde 1407 vom Fürstbischofe Johannes damit belehnt. Im Jahr 1503 kam dasselbe an die Grafen von Schwarzenberg. Lünig, Reichsarchiv part. spec. contin. II. — Stisser, Cap. IX. § 86.

Daß die größeren Landesfürsten schon in dieser Periode ein bebeutendes Hof-Dienstpersonal für die Jagd hielten, davon giebt ein Beispiel das Salbuch des Jägermeisteramts von Bayern-Ingolstadt. Dasselbe nennt 1418 unter den Jägern Herzog Ludwig des Gebarteten 2 berittene Hirschjäger mit 10 Knechten zu Fuß, 68 Hunden zur Hirschjagd, und 64 Hunden zur Schweinsjagd, einen Birscher zu Roß mit einem Bluthund, einen Windhetzer zu Roß, 15 Hinterhetzer mit 30 Hunden und 15 Leithunden, welche das Wild von der Grenze in die Wildsuhr herein hetzen mußten. — v. Robell, S. 61.

# § 129.

In den Bannforsten waren eigentliche Förster aufgestellt, von wo aus die Bezeichnung der Waldausseher mit dem Worte Förster auch auf Herrschaftswaldungen, Allmenden und selbst Markwaldungen übersging. Bei den Märkerschaften kamen aber auch andere Bezeichnungen vor, und die Märker selbst betheiligten sich mehr oder weniger an der schützenden Aussicht.

Förster, sorestarii, erscheinen, so viel mir bekannt, erst in der Carolingischen Zeit. — In der lex salica sind unter den unsreien Leuten in ministerio (unter den unsreien Ministerialen) zwar venatores genannt, aber nicht sorestarii, und in der bekannten Erzählung Gregors von Tour von dem Kämmerer Chundo des Königs Gunthram, der ohne Erlaubniß einen wilden Stier im Bogeserwald erlegt zu haben beschuldigt war, sagte gegen diesen nicht ein sorestarius, sondern ein

custos silvae aus. — Erst in den Capitularien der fränkischen Könige aus dem Stamme Karls d. Gr. ist viel von Forsten (sorestis oder forestibus) und von Förstern (sorestariis) die Rede. — Das Rähere hierüber ist schon im I. Absch. § 55 vorgekommen.

Den Unterschied zwischen venatores und forestarii findet man auch noch im Mittelalter.

Daß die alten torestarii unfreie Leute waren, geht aus vielen Gutsübergabe-Urkunden hervor. Mit größeren Landgütern wurden ge wöhnlich eigne Leute als Zugehörungen mit veräußert (cum mancipiis utriusque sexus, cum barschalkis ceterisque servis); auch die Zahl solcher Leute ist östers angegeben. Bei der Uebergabe von Forsten ist meistens gesagt cum forestariis. So schenkte K. Konrad I. dem Kloster St. Emmeran zu Regensburg einen Forst, (forestum juxta Sulzidach cum forestario Sigisfrid nuncupato perpetuo jure in proprium donavimus). Otto I. schenkte an basselbe Kloster den Ort Helphindors cum foresto et sorestariis. — Otto II. schenkte an seinen Better Heinrich von Bayern Nendelin=Aurach im Bolkselbe cum sorestis, sorestariis.

Als viele alte k. Bannforste in den Besitz von geistlichen und weltlichen Herren gelangten, dauerten die früheren Einrichtungen modisizirt fort, und in den später errichteten Forsten mögen zum Theil in ähnlicher Weiste Förster aufgestellt worden sein. Die Funktionen der carolingischen Hofrichter (judices villae) in Bezug auf Wald und Jagd gingen auf Forstmeister (magistri sorestariorum) über, welche dieses Amt öfters lehensweise und erblich besaßen.

Im Trier'schen Wildbanne des Hochwaldes waren nach der Beschreibung der Rechte des Erzbischofs aus dem Forstbann im 12. Jahrhundert 7 sorestarii, die auf Forsthuben (mansi sorestarii juris) saßen. Sie gaben in Todesfällen das Besthaupt (mortuarium), ein Zeichen der Unsreiheit. Außer der Berpslichtung zur Aufsicht auf Wildbannsfrevel waren sie noch schuldig, für den Erzbischof ein Pferd zur Jagd in Bereitschaft zu halten, junge Jagdhunde aufzuziehen, bei der Schweinstagd 1 Simmer (sombrinum) Haber, 1 Huhn und 1 Brod zu geden. Neben diesen Förstern waren noch belehnte Jäger vorhanden, die ebensfalls über Jagdercesse Anzeige machen konnten, deren Hauptberuf aber die Ausübung der Jagd war. Ueber Waldsachen enthält die Beschweidung Richts. — Die Förster scheinen nur Wildsörster geweien zu sein, und das Waldeigenthum war nicht so massenhaft im Besike des Forstherrn, wie z. B. im Bübinger-Wald und Spessart.

Im Spurkenberger Wald, um Montabaur, einem im 13. Jahr= hundert ebenfalls Trier'schen Wildbann, waren nach einem lateinischen Beisthum bei Grimm IV. S. 588, vier Förster (forestarii) aufgestellt, welchen Forsthuben (mansi forestariorum) verliehen waren. Sie waren für den Wald= und Jagbschutz vereidigt, leisteten aber auch Dienste bei bem Jagdbetriebe. Jeder war schuldig zweimal im Jahr den einschlägigen Kirchenvogt (Nassau ober Isenburg, die zur Jagd berechtigt waren) mit einem Ritter, beren Dienern, einem Jäger, 12 Jagdhunden und 1 Leithund zu beherbergen und zu verpflegen. Wollte der Vogt länger bleiben, so mußte er selbst den Förster und seine Familie verpflegen, und der Förster war dann schuldig, den Herrn auch noch länger auf der Jagd zu begleiten. Wenn der Erzbischof nach Ehrenbreitstein kam, mußte ihm ein Förster 1 ober 2 Stück Wild Von diesem Förster ist gesagt: "forestarius qui dicitur wildt= forstere." In manchen Bannforsten hießen alle forestarii deutsch "Wild= förster." Hier im Spurkenbergerwald könnte aber doch nur ein gewisser Förster so genannt gewesen sein. Es scheint, daß diese Förster des Spurken= bergerwaldes keine Erbwildförster waren, denn es ist von den Forsthuben gesagt: hos mansos porriget archiepiscopus de consilio advocatorum.

Wenn ein solcher Förster Ungehörigkeiten beging, daß er selbst. Wild oder Fische sing ohne Wissen des Erzbischofs und der Vögte, so wurde er dreimal je 14 Tage vorher vorgeladen, und wenn er durch 3 Förster überwiesen wurde oder durch die Vögte, so büßte er es mit dem Verluste seines Lehens. Wurde er von Anderen angeschuldigt und konnte er nicht überwiesen werden, so mußte er sich mit 7 Sideshelfern reinigen. —

Die Waldungen zum vormaligen Königshof Cröve gehörig hatten einst der Zender von Cröve und seine Gemeinde zu versorstern und zu verhüten (Grimm II., S. 370). Ueber den Schutz des Wildbanns ist gesagt: "und soll ein Graf von Dietz dem Herrn den Wildbann verhüten und ein Herr von Ulmen von der Oberburg von seinen wegen." Ferner: "und sollen vordaß die waldhüter auch das (den Wildbann) helsen verhüeten und die warten hüeten und das wild des schreien, als es überläuft, wann die herrn oder ihre jäger oder der förster des wildbann's ihm das ein nacht vor sagen, und werden sie daran säumig, so wären sie umb die boeß, als hohe die wildhuber weisen." Es bestand also hier ein Wildhubergericht, die Wildhuber hatten aber mit der Aussicht wie es scheint nichts zu thun; ferner ist mur von einem Wildsorster die Rede.

Im Kylewald war gleichfalls das Institut der Wildhuber. In dem Weisthum bei Grimm, II. S. 104 kommt vor: "daz da endinnen nieman jagen sal noch heden (hagen, Wildheden machen?) ane der herren willen, noch druhen, noch hulzer legen, noch stricke sehen, noch keine haig zu machen, und däde das jeman ane der herren wille und die hueder daruf gemanet wurden, so sullten sie gan mit der herren boten und sullent die heden brechen oder was swider den wildbam wäre." Es geht daraus hervor, daß die Wildhuber die regelmäßige Jagdaussicht nicht hatten, sondern nur zur Beseitigung widerrechtlicher Vorrichtungen beigezogen wurden; sie waren eben nur Schössen des Wildbannsgerichtes. — Von Wild-Förstern ist in jenem Weisthum keine Rede.

Dagegen bestanden im Wildbann an der Ahr um Altenaer Erbwildsörster, die nicht nur unter dem Vorsitze eines Erbwildschultz heißen des Wildbannsgerichts Schöffen waren, sondern ohne Zweisel auch den vollen Jagdschutz besorgten. Wald und Jagd war hier wohl gesondert.

In den beiden Bannforsten oder Wildbannen des comitatus nemoris bei Achen betraf der Diehst der Förster hauptsächlich den ·Walbschutz. Nach dem Vergleiche zwischen dem Grafen Wilhelm von Jülich und dem Herzoge Walram von Limburg über den Reichswald bei Montjoie (bem Wald von Cumze), ersterem als Gerichtsherm, letterem als Grundherren, hatte der Hof von Cumze 20 Förster nebst Forsthuben und 4 Knechte zu stellen, der Hof von Blense einen Förster und eine Forsthube. Später hielt nach einem Försterweisthum von 1342 der Forstmeister mit 19 Förstern das Waldgedinge oder Forst gericht. Außerdem war der Abt von Cornelimunster schuldig, dem Herrn von Montjoie zwei Vorförster, vollfreie Leute, aufzustellen, und sie mit Gütern seines Eigenthums zu belehnen. Es geht baraus ber vor, daß die Existenz des Forstpersonals hauptsächlich durch die Rusnießung eines Landgutes gesichert war, neben dem Antheile an gewissen Abgaben ber Eingeforsteten und an den Strafgelbern. In den Reichs wald von Montjoie durften die Förster ihre selbst gezogenen ober zum eigenen Bedarfe angekauften Schweine um einen "Bierlink" zur Mast treiben (die Hofleute von Conze um einen "Hellink"; beides wahrscheinlich sehr kleine Münzen, 1/4 Pfenning und 1/2 Pfenning.) Nach einem noch späteren Weisthum von 1424 gab jeder Förster, der eine Forsthube empfing, eine herrliche Mahlzeit "conroide" genannt; bann wurde von den Förstern das Recht gewiesen und hierauf erfolgte die seierliche Berpflichtung des neuen Försters. Dieser schwur u. A. auch den Wildsbann hüten zu helfen. —

Auch in dem Wildbanne der sog. Wermeistereiwaldungen hatten die betheiligten Höse, deren hier mehrere waren (die Anerben) Forsthuben zu geben. Im Weisthum (bei Grimm II. S. 791) kommt nämlich vor, daß der Hos Echze keine Forsthube gestellt, dagegen 90 Wark in Duren gezahlt habe. Die geerbten und geschwornen Förster hatten von ihren Huben doppeltes Wermannsrecht, eines aber nur aus Gnaden. Einen Forstmeister gab es hier nicht, nur einen Wermeister.

Der Erzbischof von Mainz hatte im Rheingau den Wildbann, und einen Kammerforst (Sonderwald). Im 13. Jahrh. waren zum Schute des ersteren Wildförster aufgestellt, welche dem Erzbischof, wenn er zum Jagen kam, mit Quartier, Verpflegung der Hunde und Falken und mit Fuhrwerk dienen mußten. Sie hatten Wildhuben zur Benutung und besaßen ihren Dienst (wahrscheinlich als abelige Ministerialen) erblich im Manns- und Weiberstamme nach Dienstrecht, nicht nach Lehenrecht. Es erstreckte sich eine Bestellung von 1267 namentlich auch auf den Kammerforst, jedoch geht aus der Urkunde nicht her= vor, ob auch Waldaufsicht damit verbunden war; es heißt nur ministerium custodiae ferarum quod vulgariter dicitur Wildforster-Ambacht. Diese Urkunde ist ein Lehenbrief nach Hofrecht für einen Ritter: quod fideli nostro Conrado Halbis de Rudesheim (Mübesheim) ejusque de utroque sexu successoribus contulimus et conferimus ministerium etc. Der Schluß lautet: volumus insuper, quod praedictus Conradus in omnibus juribus, emolumentis, honoribus ratione praedicti officii maneat, et conservetur, quibus praedecessores sui Wildforstere gavisi sunt hactenus et alii gaudent in foresto nostro antedicto. Daraus geht auch hervor, daß es mehrere solche Wildförster bort gab.

In einer andern Urtunde v. J. 1281 erst gesagt: concessimus et concedimus in seodum, loco et jure ministeriali officium custodiae serarum soresti nostri dominici per terram Ringaugii.

Einer dieser Herren Wildsörster, die höher standen, als die Wildsförster anderwärts, maßte sich an, ein wahres Lehen zu besitzen, er mußte aber entsagen, und erhielt dann sein Besitzthum wieder non juro seodi, sed puri ministrii. Urfunde von 1291. — Bodmann, rheinsgauische Alterthümer I. S. 480.

In 16. Jahrh. findet man im Cammerforst zwei gemeine Waldsförster, Forstdiener, die aus der Kellerei zu Eltwil jährlich 4 Malter Korn, und einen Nock erhielten, serner  $\frac{1}{8}$  der Rugen.

Im Bübinger=Reichswald waren 12 Förster für Wald und Jagd zugleich, mit denen der Forstmeister das Försterding hielt. — Wenn ein Förster abging hatte der Forstmeister dessen ältesten Sohn in die Hube zu setzen. War der älteste außer Landes, so kam der nächst älteste lehendare Sohn an die Reihe, jedoch wurde dem ältesten für den Fall der Heimfehr sein Recht vorbehalten. — Wenn der Kaiser im Büdingerwald birschen wollte, so mußten die Förster mit ihm in den Wald reiten, jeder mit einer Armbrust, auf des Reiches Kosten und Schaden. Damit hatten sie ihr Lehen verdient. Außer dem Genusse ihrer Forsthube und des nöthigen Holzes hatten sie noch Bezüge von den Eingeforsteten für die Holzanweisung und Mastnutzungsbesugnisse. (Wehreres noch unter §. 131.)

Auch im Spekhart war Wald und Jagd eines Herrn, bet Erzbischofs von Mainz, und die Förster für beides vereinigt aufgestellt Es gab im Spessart 21 Forsthuben, auf welchen die Förster saßen. Unter diesen waren 6 zu Hößbach, auf welchen berittene Förster sein sollten. Diese hatten im ganzen Spessart Aufsicht zu führen. Sie durften Erlaubniß auf Urholz ertheilen, allen, die in der Cent Wer davon Gebrauch machte, war den Förstern ihren "Widdehaber" schuldig, und zwar wer mit 4 Räbern fugr ein halb Malter und ein Huhn, wer mit zwei Räbern ein Somre und ein Huhn. Für die Erlaubniß zu Bauholz erhielten dieselben 6 wetterausche Pfenninge vom Empfänger; auch für die Huteinweisung ein nicht genanntes Reichniß, für die Beitreibung des Dehmens jeder einen grauen Rock. — Diese Förster waren Erbförster, und zwar erbte der jüngste Sohn, in Ermanglung eines Sohnes die jüngste Tochter. — Ihre Schweine gingen behmenfrei zur Mast, ihr Lieh behmenfrei zur Weide. — Sie durften auf Wild schießen, wenn sie mit der Armbrund einen sicheren Schuß anbringen konnten und einen Brakken (Schweiß hund) bei sich hatten. Erlegten sie ein Wild, so antworteten sie die 4 Stud (wahrscheinlich die beiden Schlegel, Ziemer, und ein Vorder theil also das ganze Wild nach Wegnahme des Jägerrechts) an den Forstmeister in seinen Hof, und dieser weiter in die Burg (Aschaffenburg) a).

Eine Forsthube war zu Waldaschaff, und hieß die Zielhube. Derselbe Förster mußte einen Stall bereit haben für 2 Pserde und einen Stall für 24 Hunde, und einen Hundetrog für diese Zahl, und einen Kessel mit 2 Rührscheitern, damit wenn die churfürstliche Jägerei kam, das Hundesutter bereitet werden konnte. Derselbe Förster

war schuldig, die herrschaftlichen Fischwasser (Forellenbäche) zu hüten, serner gegen eine besondere Vergütung 100 herrschaftliche Schweine in der Mast zu versorgen, endlich 4 Immen jährlich dem St. Vitus nach Beiber in die Kapelle zu geben, die in der "Affholderblüthe" gefaßt und abgeliesert werden sollten, "wenn man die Aepsel über das Haus wersen mag."

Ferner waren 3 Forsthuben zu Sommerau und eine zu Wintersbach. Diese 4 Förster hatten einen abgegrenzten Bezirk zur Hut gegen Wald- und Jagdfrevel. — Weiter noch 1 Hube zu Obernhaim, 6 zu Ossenheim, 2 zu Hirschfeldt, 1 zu Schöllkrippen, von denen manche besondere Nebenverpslichtungen hatten.

Für den Forstmeister und die Förster war auch ein geschworner Biddel (Forstbote) vorhanden, der auf einer Hube, die Biddelhube genannt, seßhaft war, und unter Andern namentlich das Försterding zu gebieten (anzusagen) hatte.

Der Dreieicher=Wildbann war viel größer als der Reichswald bei Frankfurt, und schloß viele Markgenossenschaften mit ihrem Wald= besit ein. Wald und Jagd gingen nicht Hand in Hand. — Für den Reichswald waren Forestarii bestellt, für die Jagd die Wildhuber, deren 36 sein sollten, auf Huben, die sie vom Reiche erblich zu Lehen be= Jeber der Wildhubner wurde auf der Schloßbrücke zu Hain mit seiner Hube belehnt, wobei er vereidigt wurde. Die Huben konnten verkauft werden, aber an keinen Mann von niedrigerem Stande und an keinen Geistlichen. Erbte ein Geistlicher eine Hube, ober besaß er sie schon, bevor er in den geistlichen Stand trat, so mußte er einen Stellvertreter segen, der nicht niedrigerer Herkunft sein durfte, als er selbst. — Die Huben konnten unter mehrere Erben getheilt werden, aber nicht in mehr als 4 Theile. Ging die Theilung weiter, so nahm ber Forstmeister das Ganze in die Hand, und die Erben mußten das Gut aufs Neue gewinnen. Der zu den Huben gehörige Boben hatte Ajylrecht. Die Hubner waren auf ihren Holzbedarf in der einschlägigen Baldmark berechtigt, auch zur Mast mit 30 Schweinen nebst einem Eber und einer Mocken. — Wenn ein Wildhuber ein angebrochenes Stud Wild fand, (soferne nicht die nachfolgenden herrschaftlichen Hunde einen Anschnitt gemacht hatten), so burfte er es behalten und mit seinen Nachbarn theilen.

Von ihren Huben hatten sie einige Abgaben an den Vogt von Münzenberg zu leisten. Diese Leute waren die Scheffen des Wildbannsserichts und dieß ihre Hauptaufgabe; die Wildhut besorgte im 14. Jahrh.

hauptsächlich der Forstmeister mit seinen Knechten, und bezog die Emolumente vom Pfänden; später gab es auch Wildförster. — Ursprünglich mochten wohl die Wildhuber allein unter Aufsicht des Forstmeisters den Schutz gehandhabt haben.

Aehnliche Berhältnisse waren im Lorscher=Wildbann. Auch bort bestand das Institut der Wildhuber, 24 an der Zahl. Reben der Aufsicht auf den Wildbann und dem Schöffendienst bei dem Wildbannsgericht waren sie von ihren Huben sonst keine Dienste, oder Zinsen oder Beden schuldig, außer jährlich 5 Unzen Heller, wovon die Halste der Bischof von Mainz, die andere der Graf von Katenelnbogen und der Herr von Bickendach erhielten. Wer eine Hube übernahm, gab den Herrn doppelten Zins, seinen Genossen aber, den Hubnern, einen Simer des besten Weins und 12 große Braten mit Brod. Ihr Bieh gieng frei in den Wald, auch durfte ein jeder 2 Hunde halten, ausgenommen Windhunde, "was er damit fähet, das ist syn recht". Dieß betraf wohl nur niederes Wild. — Ihre Güter gingen zollfrei auf dem Rhein, wenn einer ein Schiff dis an die See zu senden reich genug war. —

Ueber die alte Diensteinrichtung in den Fuldaischen, Würzburgischen und vielen anderen Bannforsten sehlen, mir wenigstens, Rachrichten. Nur von dem Fuldaischen Bramforst ist mir bekannt daß in alter Zeit dessen Bewachung zwei Liten (unfreien Leuten) übertragen war, wosür sie die villa Rigozes benutzen durften. — In jenen, die erst unter den deutschen Kaisern neu entstanden, hat man vielleicht Erbsörstereien nicht mehr zugelassen, und wo sie bestanden, mögen viele schon frühzeitiger allmählich abgeschafft worden sein. —

In den Nürnberger Reichswäldern gab es noch in gegenwärtigem Jahrhundert Erbförster. Ursprünglich hatten dieselben ohne Zweisel wie in anderen Königssorsten Wald und Wild zu schützen. Als im Lause der Zeit die Jagd an das burggräsliche Haus, der Wald an die Stadt Nürnberg gekommen war, hatten es die alten Erbsörster nur mehr mit Waldsachen zu thun, für die Jagd waren Wildsörster, Wildmeister, wie sie im Fürstenthum Ansbach hießen, ausgestellt, mit bloß persönlicher Bestallung, wie alle Diener der neueren Zeit. — Schon in der Uebergangsperiode, wo das Forstmeisteramt zu einem Leben wurde, mochte die Beschränkung der Erbförster auf Waldsachen allmählich eingetreten seyn. Sie besaßen Forsthuben und Waldnutzungsrechte für ihren Bedarf, bezogen Anweisgeld und Antheile an den Waldstrasen; sie pfändeten und rügten auf dem Waldseding, das in älterer Zeit der Forstmeister mit ihnen abhielt. Später bestellte der Rath der Stadt das Forstgericht.

Conrad II. schenkte im Jahre 1027 dem Erzbisthum Salzburg den Forst Heit cum sorestensibus mansis, wonach also auch dort Forst-huben waren.

Als Raiser Heinrich IV. im Jahre 1075 die Reichsabtei Benediktbeuren dem Bisthum Freising unterstellte, wurden unter den Zugehörungen soresta und sorestarii genannt.

Die Stellung der Förster in den Waldungen des Klosters Süsteren war ähnlich wie in den alten Bannforsten, und man kann hiernach mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen, daß jener Bezirk ein alter Bannforst war. Das lat. Weisthum von 1260 enthält hierüber folgendes: Ueber das Recht der Förster des Waldes sagen die Scheffen daß die geschwornen Förster solches Holz, das insgemein Doufholz heißt, hauen dürfen von Rechtswegen im Walde, so viel sie auf ihrem Lehen verbrennen können; ferner das Lehen, was zu ihrem Rechte gehört (ihre Forsthube) können sie aus dem Walde umzäunen; ferner wenn sie ihren Wagen mit Doufholz belaben haben und an die Waldgrenze kommen, so bürfen sie, wenn sie glauben noch mehr fahren zu können, auf dem Wagen stehend am Wege Wasserzelchen (Wasserlohden, Klebäste) abhauen und den Wagen vollmachen, ferner ihre selbstgezogenen Schweine dehmenfrei in die Mast gehen lassen; ferner gehörte ihnen die Einnahme von der Nachmast, "Achtervedeme" genannt, ferner er= hielten sie vom abgegebenen Blömholz ((ligna focunda) einen cölnischen Denar als "scappenning" (Stammgeld); ferner durften sie den Reisigab= fall und Windbraken (rami, qui per impetum venti dejiciuntur) zum Brennen nehmen, aber nicht verkaufen. Zu Weihnachten erhielt jeder einen bürren Baum zum Brennen in seinem Hause. Liegenbes Holz, das sich schon 1 Jahr im Walde befand, durften sie verkaufen, bei der Einsammlung des Dehmens von der Vormast empfiengen sie einen Colner Denar. Bon ben Bußen für Doufholz erhielten sie 1/3, ihnen gehörten Bienenschwärme, die sich an Aeste anhingen, aber nicht jene, die in Baumstämmen hauseten. Für die Einsammlung des Gerichts= habers, welcher "Hontcorn" (von Honn, Hundschaft, Cent) hieß, erhielten sie den siebenten Theil davon. Sie waren auch verpflichtet, die Gerichtshühner der Herren einzusammeln und aufzubewahren, und wenn ber Herr von Valkenborg im Walde Lyde und in der Umgebung von Sufteren jagte, mußten ihm seine Förster seinen Wein, Brob, Haber und bergl. herbeischaffen und wurden dann verköftigt, und

gleiche Verpflichtung hatten gegen den Herrn von Ditren bessen Förster. —

a) Im Dreieicher Wilbbann mußte ber Wilbhuber von gefundenem Wilbe einliefern bie 4 Stücke, bas Haupt und die Haut.

#### § 130.

Von den forostariis der fränkischen Könige erhielt den Ramen Förster nicht nur das Forst- und Jagdpersonal der fürstlichen, gräßlichen und klösterlichen Bannforste, sondern auch die Ausseher der Hofmarken, vieler Markgenossenschaften und Gemeinden. Später, als die Landeshoheit in ihrer Blüthe stand und die Jägerei sich mehr ausgebildet hatte, unterschied man diejenigen Förster, welche gelernte Jäger waren und Jagddienst hatten, von den sogenannten Hackelförstern, die kein Schießgewehr trugen. —

#### § 131.

Die Stellung der Forstmeister in den Bannsorsten war nicht überall gleich, die geistlichen und weltlichen Fürsten, welche alte Wildbanne erhielten, suchten die Erblichkeit des Dienstes zu verhindern oder wieder zu beseitigen.

Im Trierschen Wildbanne des Hochwaldes war das Forstmeisteramt im 15. Jahrhundert kein Lehen, sondern ein wahres Amt Die alte Beschreibung der Rechte des Erzbischofs aus dem Wildbanne fagt: infra hunc terminum nemo debet venari aut piscari vel in alta silva novale facere, nisi permissione episcopi vel ejus, cui ipse hoc officium (das Forstmeisteramt) commiserit, non enim est bonoficium. Dieser Forstmeister war der verwaltende Beamte. Die erwähnte Beschreibung enthält indessen nur wenige Ginzelnheiten. Sie beginnt: das sind die Rechte des Forstmeisters (magistri sorestariorum): jede Feuerstelle in den einzelnen einschlägigen Dörfern schuldet dem Erzbischof jährlich 1/2 Malter Haber. — Alle Bienen und der Honig. welcher innerhalb ber Umgrenzung im Hochwalde gefunden wird, davon soll dem Forstrneister die Hälfte geliefert werden. (Ob für den Erzbischof, wie der Haber?) — Der Forstmeister hatte die belehnten Jäger (die auf einem Gute saßen) zum Jagdbienste des Erzbischofs zu beorbern. Bei den Jagden hatte ber Forstmeister für die Berköstigung ber Jäger zu sorgen: Wenn ber Besitzer einer Wild= ober Forsthube starb, nahm der Forstmeister aus dem Nachlasse das Bei haupt, nicht bas Dienstpferb, sonbern ein anderes Stück Wieh und

zwar das beste, oder ein Kleid, wenn kein Vieh vorhanden war. Von den Thieren der Verstorbenen (ob beschränkt auf Förster und Jäger, oder auch ausgedehnt auf leibeigene Bauern des Erzbischofs ist fraglich) hatte der Forstmeister 12 Kühe zu sammeln und mit dem gewonnenen Käse die Jäger zu speisen; war Käse übrig, so sollte-er Wein dafür anschaffen. Außerdem war zu Live ein Bauerhof, der dem Forstmeister zu demselben Zwecke einen Karren. Wein gab; (417 Liter wenn der Karren dem Carolingischen carrada noch gleich war; oben § 15.)

Beim Reichsforste von Cröve ist in bem vorhandenen Weisthume von einem Forstmeister keine Rede, sondern nur davon, daß dem Grasen v. Dietz und dem Herrn v. Ulmen zu Obernburg als seinem Stellvertreter die Aufsicht und Beschützung des Wildbannes übertragen war. — Auch im Wildbanne des Kylwaldes nennt das Weisthum aus dem 14. Jahrhundert keinen Forstmeister. Es gehörte derselbe damals, wie es scheint, als Lehen den Herren von Sich. — Auch im Wildbanne von Keßlingen an der Ahr ist wohl von Wildsörstern und von einem Erbwildschultheißen, als Vorstand des Wildbannsgerichts, aber nicht von einem Forstmeister die Rede.

Dagegen gab es im Reichswalde von Montjoie ober Conze einen Forstmeister, der wenigstens im 13. Jahrhundert zur Zeit des Vergleichs zwischen Graf Wilhelm von Jülich und Herzog Walram von Limburg dieß Amt als Lehen besaß. Denn die Vergleichsurkunde fagt: praeterea ista sunt jura, quae comes praedictus, comes nemoris, habet in curia de Comze, quae etiam omnia jura magister foresti ab eo comite tenet in seodo. Der Forstmeister behielt das Drittheil ber Strafgelber, welches dem Waldgrafen gebührte, er behielt ferner die Denare, beren jedes Haus (Feuerstelle) jährlich einen dem Waldgrafen schuldig war; dagegen hatte der Forstmeister letzterem etwas Bestimmtes zu zahlen. Die Urkunde fagt: et haec omnia magister foresti ab eo habet in feodo, salvo super omnia jure comitis, quod magister eidem persolvere tenetur. — Hundert Jahre später zur Zeit des Försterweisthums von 1342 erscheint der Forstmeister als ein Beamter, der die Gefälle für seine Herren erhebt und abliefert, er jelbst hatte nun ohne Zweifel eine bestimmte Besoldung. Das Weisthum sagt: über Sachen, welche die Förster wissen mußten, hatte ber Forstmeister nebst dem Drosten von Montjoie das Geding zu halten mit 19 Förstern, worüber die Förster Richts zu wissen hatten, dingte der Drost mit seinen Scheffen. Für die Schuldigkeit Auswärtiger, namentlich an Strafgelbern und Mastgelbern haftete ber Forstmeister,

gleiche Verpflichtung hatten gegen den Herrn Förster. —

a) Im Dreieicher Wildbann mußte ber Wildbuteinliefern die 4 Stüde, bas Haupt und die Haut.

§ 130.

\$ 1

Von den sorestaries der fränkischen Förster nicht nur das Forst- und Jagdrelichen und klösterlichen Bannforste, sonder marken, vieler Markgenossenschaften und Landeshoheit in ihrer Blüthe stand ungebildet hatte, unterschied man diesenis waren und Jagddienst hatten, von klein Schießgewehr trugen.

Die Stellung der Forstmerüberall gleich, die geistlichen und banne erhielten, suchten die Erhlewieder zu beseitigen.

Im Trierschen Wildbar meisteramt im 15. Jahrhund Die alte Beschreibung der fagt: infra hunc termina alta silva novale facere. . officium (bas 🗟 ... Dieser beneficium. erwähnte Beschreibun: beginnt: das sind die jede Feuerstelle in Erzbischof jährlich ' welcher innerhalb bavon soll bem 3 Erzbischof, wie i Jäger (die auf zu beordern. köstigung ber Forsthube sta haupt, nicht

I.s Ganze wurde
.:eit. Zur Mast
::ugelassen. Zum
- Hirten vor den
orstmeister. Wenn
- wurde nachgezählt,
=ar die Ueberzahl den

m Weisthum, welches
und ließ, das aber nach
er Graf von Büdingenberherrlichkeit zu Lehen.
erfönliche Befugniß zu
erfönliche Befugniß zu
eister mit 12 Förstern,
als Familiennamen mit
als Familiennamen mit
eispäter verlaufte Balthasar
eramt mit dessen Rechten
Isenburg, wodurch dieses
is daß es einen besoldeten

www. der wie die Förster 📜 i huldig, für den Kaiser, wenn ze zielt und birschen wollte, brei Ebernen, vergolbeten Halsbande wingen und Wächtersbach, ferner == Sasthum genau beschreibt. Außer-Dienste des Raisers ten wollte, ihm mit einem weißen Shaben zu dienen. Damit hatte bas waren seine Lehenbiemte. Beisthum: das ist Bebinge geben soll, er und die Legte und auch anders Riemand Beil, Bagel, b. i. Reifig Rates, Aspen, Linden, Salweiden, die perbotenes Holz) und soll daran editate als viel nehmen, als ein Förster Försterweisthum hat statt Gebinge

=\_

· geben. — Auch mag der Forstmeister i seinem Sebelbau, was er zu seiner m Feuer im Wildbanne und auf dem schit wohnt. Auch mag jeglicher Förster . Ouchen hauen ober verkaufen, daß er sein rausbessere) und soll das thun in seinem Amte der Forstmeister geben einem seiner Freunde en ohne alles Gefährde, und wem er sie giebt, . in dessen Amt er sie hauen will, drei Heller, brum verforstet; giebt er sie ihm nicht, leget er A Heller, so hat er den Baum ebenfalls ver-Bauholzbezüge erhielt der Forstmeister von den Gin-'wrtel Wein, sein geschworner Knecht 2 Maß, der neisenden Amtes auch 2 Maß. Auch waren die Einarig, dem Forstmeister, dessen Anechten und den Förstern Most zu geben, wenn sie in einer Ortschaft übernachteten. ven, so durfte der Forstmeister 100 Schweine durch den . gehen lassen, jeder Förster 12 Stud in seinem Revier. meister erhob die Mastgelder (den Dehmen) für die beiden . wer Förster bekam bavon seine Zahlschillinge, d. i. 3 Schib wer, der Forstmeister von jeder Hut (Heerde) 5 Schilling me. Dafür mußte er den Waldleuten, die es begehrten, Wolfs= · geben. — War nur eine Sprengmast, so gehörte das zur bem Forstmeister, zur Hälfte dem betreffenden Förster, ebenso iwa übrige Nachmast. — Endlich hatten beibe noch Antheile an Etrafgelbern.

In dem lateinischen Weisthum aus dem 13. Jahrhundert über Wildbann des Spurkenburger Waldes, welcher dem Erzite Trier gehörte, ist nur von Förstern und von den beiden Vögten zer den Wildbann (advocati), nämlich den Grafen von Jsenburg und Rassau, die Rede, welchen die Aufsicht mit Rutungsbefugnissen untand. —

Die Erzbischöfe von Mainz hatten das Amt eines obersten Försters ober Jägermeisters im Wildbanne des unteren Rheingaues in Lehenseigenschaft an die Grafen von Nassau übertragen, und diese besaßen dasselbe schon im 12. Jahrhundert, übten es aber nicht selbst aus, sondern gaben es als Afterlehen an die Rheingrafen. Embricho IV., der letzte des Geschlechts der alten Grafen im Rheingau, brachte es gegen Ende des 12. Jahrhunderts bei seinem Lehnsherrn (Nassau)

bahin, daß dieser seinen Schwestersohn Wolfram von Stein im Wildbanne folgen ließ, welcher der Stammvater der späteren Rheingrasen wurde. Als diese im 13. Jahrhundert jenseits des Rheins im Rahegau ihren Wohnsitz nahmen, gaben sie ihr Amt im Wildbanne an Nassau zurück. In einer Urkunde vom Jahre 1347 erklärte Erzbischos Gerlach: "auch bekennen wir, ihnen (seinen Brüdern Grasen von Nassau), daß sie unser oberster Forster sind von der Waldassen über unsern Wald, das die Hohe heißet, dis zu Lorch in den Rhin, und darumme mogent sie da uffe jagen also dike (ost) sie wollen, über Land (nicht zu Wildheden in Garne) uf den Rhin." Später sindet man den Wildbann nicht mehr dei Nassau, wahrscheinlich in Folge vertragsmäßiger Einlösung, sondern das Erzstift ließ ihn durch seine Vithume, die nur ein wahres Amt hatten, verwalten. —

Im Spessarter. Bannforst, welcher ebenfalls zum Erzbisthum Mainz gehörte, waren wieder ganz andere Einrichtungen, wie sich überhaupt die Verhältnisse nach den Umständen allerwärts verschieden gestalteten. Die Grafen von Rieneck übten nicht nur die Criminalgerichtsbarkeit gegen solche Wildfrevler, benen es an den Leib ging, sondern auch der Schutz gegen Gewalt war ihnen übertragen. Im übrigen war für die Aufsicht und Berwaltung, sowie für die Forstgerichtsbarkeit ein Forstmeister aufgestellt. Db in erblicher Sigenschaft, ist im Försterweisthum, das aus dem 14. Jahrhundert zu stammen scheint, nicht gesagt. Ihm stand es zu, das Forstgericht, "Försterding" genannt, abzuhalten. Er hatte zu seiner Unterstützung einen geschwornen Anecht, der an der Forsthut Theil nahm und wie die reitenden Förster die Befugniß hatte, "Laube zu geben zu laubigem Holze" (Erlaubniß zu Urholz). — Die Förster standen natürlich alle unter ihm, namentlich aber ift von den 6 reitenden Förstern gesagt, daß sie reiten mußten, wenn der Forstmeister ihrer des Waldes wegen bedurfte, aber er oder sein geschworner Knecht sollte sie bafür bezahlen. Wahrscheinlich bezieht sich dieser Ausspruch auf Verwaltungsgegenstände, die außer ihrem regelmäßigen Dienste ber schützenden Aufsicht lagen. — Ueber die Gerechtsame des Forstmeisters enthält das Weisthum noch Folgendes: "Auch weiset man und theilt einem Forstmeister, wann Aeckern ware, so soll er von 100 Schweinen den Dehem aufheben (und für sich nehmen) von Rechtswegen. Auch hat er gehabt bisher 100 Schweine darzu von Gnaden. — Auch weiset man, wäre es, daß ein Forstmeister Schweine kaufte, die er forder verkaufen wollte um Gewinn, da war er seinen Dehem schuldig; bedurft er aber ihr selber in seinem Hause,

mb will sie stechen, so wäre er meinem Herrn nichts davon schuldig."
"Auch soll ein Forstmeister haben einen Fischer in dem gemeinen Wasser, das da angeht zu Wiesen, der soll legen auf seiner seiten, als sern er gereichen mag, mit der Legruthen mitten in das Wasser. Auch soll der ältest Graf von Reined auch ein Fischer zu demselben Wasser haben auf der ander Seiten, der soll auch als sern legen, als er mit seiner Ruthen gelangen mag." — Wenn ein Stüd Wild gefunden wurde (das Weisthum nennt solches "einen affraiß"), so sollte der Finder es dem nächsten Förster sagen, und dieser sollte das Stück dem Forstmeister antworten. War das Affraiß angefressen, so daß ein Rabe sein Haupt in das Loch stoßen mochte, so gehörte es dem Forstweister, war es aber ganz, so mußte es dieser einliesern. —

Ueber die Bezüge von den Eingeforsteten s. oben § 92.

Im Dreieichner Wildbann hatte der Reichsvogt von Münzensberg im 14. und 15. Jahrhundert einen Forstmeister zu Langen, ob in erblicher Sigenschaft, sagt das berühmte Weisthum der Wildshuber von 1338 nicht; was über ihn vorkommt, betrifft die Aufsicht und Serichtsbarkeit über Frevel, worüber später noch Siniges zu sagen sein wird.

Im Weisthum bes Lorscher Wildbannes ist von einem Forst= meister keine Rebe. —

Um so mehreres sindet man in den Urkunden über die Nürn= berger Reichswaldungen hinsichtlich des Forstmeisteramtes.

Im Sebalber Walde hatten die Burggrafen zugleich das Forstmeisteramt vom Reiche zu Lehen, mit dessen Gefällen. Begreiflicherweise versahen sie aber nicht den Dienst persönlich, sondern durch Amtleute, wie aus dem schon oben angeführten Vergleiche mit der Stadt
vom Jahre 1391 wegen Beschwerden der Eingeforsteten hervorgeht,
durch welchen die Besugnisse des Amtmannes und der Förster geregelt
wurden. Unter Anderem wurde bestimmt, daß kein Förster und Zeitler
Schaase in den Wald gehen lassen durfte, der Amtmann nicht mehr
als 600 Stück.

Aussührlicheres hat man über das Forstmeisteramt im Laurenzer Walde, wo es von der Burggrafschaft getrennt und als ein besonderes Reichslehen in der Familie der Waldstromer als Oberforstmeister und der Koler als Forstmeister erblich war. In der histor. diplom. Norimberg (v. Wölkern) sinden sich die Lehenbriefe von Kaiser Friedrich II. 1223 bis Wenzel 1396, wonach den Waldstromern das Recht verliehen war, den Wald zu hapen (hegen) und zu genießen, ferner

isinandes oblag. Sie befanden sich intragrasen und später des Rathes der in ihrem Amte jährlich 24½ Psiund in ihrem Amte jährlich 24½ Psiund in ihrem die kaiserliche Kammer zu zahlen. In Beistungen der Eingeforsteten und im ihrerdem dursten sie 14, später 8 Kohle ind das Holz hierzu entnehmen. Als inurde, erhielten sie dafür 200 Morgen in Beistungen zu Lehen.

merster, Koler und der Zeidelmeiner inter der Gerichtsbarkeit des Butigler Bottich), welches der oberste kaiser war, jedoch mit einer auch auf im Amtsbesugniß. Dieser Gerichtsstand Albrecht im Jahre 1298 dem Otto int bestätigte, sagte er demselben aus in dem als dem jederzeitigen Butigler zu destätigte im Jahre 1364 den Walder und am kaiserlichen Hose antworten und am kaiserlichen Hose antworten

# mit Restrect in Forst- und Jagdsachen.

# § 132.

med die alte carolingische Strase des Königsbanns und zwar sowohl sur Jagde als Forstvergehen. Daß etrast wurden, geht aus verschiedenen Urkunden hervor-

So kommt in einem Weisthum des Köllerthales a), im Saars brücker Wildbann, vor: itom hait der scheffen gewieset, alle diejene, die da fruchtbare bäume hauwent im forst, also viel und also dicke (oft) sie das hauwen sind sie geruget von jedem stücke 60 schillinge 1 heller. —

In einem Auszuge aus dem liber jurium des Erzbisthums Trier wird unter Andern bei dem Bannforste im Idarwalde gesagt: praetorea si quis deprehensus suerit in silva archiepiscopi quae dicitur Kammersorst, (in qua advocatus nihil habet juris), ita quod inciderit ligna, quae incidenda non sunt, componet archiepiscopo vel officiato suo 60 solidos. —

Im Reichswalde von Montjoie wurde jeder Bannbruch mit 60 solidi gestrast, wovon der Grundherr, der Besitzer des Hoses Cumze 2/3, der Graf von Jülich 1/8 bezog. Diese Strase war für Forstsrevel zu hart, und aus der Bergleichsurkunde von 1237 geht hervor, daß schon früher Herzog Heinrich von Limburg im Interesse seiner Bauerschaft mit dem Grasen von Jülich eine Absindung vereinbarte, damit seine Hosseurkunde ist nämlich gesagt: Tomporibus autom Henrici ducis de Limburg et antiqui comitis Wilhelmi ordinatum suit inter ipsos, ut curia de Cumze singulis annis solveret tres marcas pro eo, quod homines ejusdem curiae non gravarentur de danni infractione in sorestis, quoniam eisdem hominidus nimis erat gravis infractio danni sorestorum et exactio de eadem infractione proveniens, et haec ordinatio stabiliter perpetuo manebit. —

In Betreff ber Walbungen des Klosters Süsteren an der Maas die wahrscheinlich ursprünglich ein Königsforst waren, sagt ein Weisthum von 1260: item dieunt scabini de lignis inbannitis, sieut sunt quereus, sagus, si aliquis advena, non existens civis Süsterensis infregerit dannum et unam talium arborum praecidere sive deponere praesumserit, 60 solidorum Leodensium poena punietur; si autem civis Süsterensis dannum supradietum infregerit, septem solidos et sex denarios dominis persolvet.

Als Conrad I. dem Bisthum Sichstädt den Besitz von einem Theile des Weißenburger Forstes bestätigte, verbot er unter Königs=bann nicht bloß die Jagd, sondern auch Holz zu hauen, Heu zu mähen, irgend eine Waldweide auszuüben ohne Erlaubniß des Bischofs. —

Die Bestrafung der Forstfrevel wurde mit der Zeit gelinder, die Bestrafung der Jagdfrevel strenger. —

im Spurkenverger Balde wurden im 13. Jahrhundert nur menr umserere Budubertretungen mit 60 solidi gebüßt. Rachbem mmuterioux reconsisting, des diese Strafe für den kleinsten Fisch zu Lieber instrumento, nungil mungam met si tam magnum lignum ... . 1 descrim appearent de quolibet securi dabit 6 denarios. The state of the s was an a second and component de qualibet fovea 1 solidum, habuerit, non comburet nisi arida ligna, fertilem combusserit, iterum componet . 🔍 🚉 📆 🚎 sine licentia archiepiscopi novale in silva praecipiet advocatis, ut segetes illas - In Bezug and the second s es mit 60 solidi zu büßen. Der Bogelfang ... n. Exermine einer gewissen Gattung von Meisen, beren Fang ् राज्या का नांडां capiat meisam, quae dicitur banmeisa et ... , wir zu er spiedos tanquam pro cervo). — Riemand durfte :.. : :::: s richen, bei Strafe von 60 solidi; bei gleicher Strafe -... in in in mach er Mai und 7 Tage vor und nachher den Wald mit . . . . Rereien, odme diesen an der Hand zu führen, auch zu Bagen in den Wald fahren, bei Berluft ... Beisthum noch keine Rebe, , , de Tierkten Urfunde über ben Wildbann im - ... weicht das demjenigen, welcher einen Pfahl ober . ...... - Im llebrigen war berjenige, welcher unbe-... Reit, wer einen Reubruch machte, ober nicht bie nach der Beite Maril 2000 von Mitte April and the second s s kar in street 60 solidi nämlich 3mal 20 solidi mit www. Lenars. Ausbrücklich ist gesagt, daß wer , hand Englie verwirfte. —

en Rylwald sind die Jagdfrevel Etricke setzen (cippum et laqueum die Bestrafung aber ist nicht ans

In den Weisthümern vom Soonwald und vom Wildbann im untern Rheingau ist auch von Leidesstrasen noch keine Rede, aber außer der Geldstrase noch ein Schadensersat in zahmen Vieh erwähnt. Das Kreuznacher Weisthum aus dem 14. oder 15. Jahrhundert sagt: wer einen Hirsch fangt, der ist unseren Herrn einen Ochsen schuldig und 60 Schillinge, wer ein Hinde fanget, der ist eine Kuh schuldig und 60 Schillinge, wer einen wilden Eber sanget, der ist einen zahmen schuldig und 60 Schillinge, wer eine Lien (Bache) sahet, der ist schuldig eine zahme Sau und 60 Schillinge, wer einen rehbock sahet ist schuldig eine zahme Geis und 60 Schillinge, wer einen rehbock sahet ist schuldig eine zahme Geis und 60 Schillinge, wer einen kerkmeise sahet, der ist um leib und gut und in vorgenannten Herrn Ungnade.

Im Rheingauer Weisthum von 1324 steht: Wer in vorgenanntem Wildbann einen Hirsch finge, der soll unseren Herren einen
falden Ochsen geben und hat zwo Mark verbrochen (= 1 Pfd. also
nur ½ des Carolingischen Wildbanns) zu Frevel, und wer eine Hinde
singe, der soll geben eine falbe Kuh und hat auch zwo Mark verbrochen; wer ein Reh singe, der soll den Herrn geben eine falbe geis
und hat auch zwei mark verbrochen und wer eine Kohlmeise singe mit
Lymen oder mit Schlagegarn der soll unserem Herrn geben eine falbe
Henne mit 7 Hinkeln und hat auch zwo Mark verbrochen zu Frevel.

Im Försterweisthum bes Bübingerwaldes von 1425 ist gesagt: "Und wo ein Drauer ist in dem Büdingerwald, der gedrauet hat, oder drauet (wahrscheinlich "Drahtschlingen legt"); der hat die rechte Hand verloren, und ein "Hasenlauser" oder der einen Hasen sahet im Büdingerwald und drumme, der verwirkt seinen rechten Daumen. — Und wo auch einer jagte im Büdingerwald, der nicht soll, der soll büßen von einem Hirschen einen bunten Ochsen und 10 Pst. Psenninge und jedem Förster 5 Schillinge Psenninge und von einer Hindin eine dunte Kuhund von einem Reh eine dunte Geis (immer nebst der erwähnten Gelbstrase) und von einem Hasen 3 Pst. Psenninge und jedem Förster 20 Psenninge.

Im Spessarter Försterweisthum kommt nur Folgendes vor: Auch weisen meines Herrn Förster: wurde ein "Truwer" (Druher, Drauer) ober "Stricker" (ber mit Schlingen von Stricken Wild fängt) gesangen, den soll man dem ältesten von Rineck antworten, der soll bestellen, daß eim Truwer seine rechte Hand werde abgehauen, und eim Stricker der rechte Daumen, das weisen sie zu recht. Andere Wildstreel waren also nicht criminell und wurden vom Forstmeister bestraft (das wie? ist nicht gesagt). —

Im Weisthum ber Wildhuber vom Dreieicher Wildbann (1338) findet sich ebenfalls die harte Bestrafung gewisser ausgezeichneter Wild= frevel: "wer barüber (b. i. unberechtigt) zu der Hecken jaget (b. h. in bie bei den Durchgängen angebrachten Schlingen) und begriffen wird, ber hat eine Hand verloren, und darüber soll ein Forstmeister zu Langen richten von dem Hain in den 4 Schirmen." Ferner "wo man einen Druher begriffe, ober einen Heckenjäger, bem soll man die rechte Hand abschlagen, einem Lüsgser (Hasenlauscher) den rechten Daumen, und was in seinem Hause wäre unter dem Sliffbalken, das soll des Forstmeisters sein." — Im übrigen war die Wildbannsstrafe 60 Schillinge gäber Pfenninge, nebst einem Hälbeling (halben Pfenning); nebenbei Erfat burch ein Stud Vieh: für den Hirsch ein fahler Ochse, für eine Hinde eine fahle Ruh, für ein Reh eine fahle Ziege, für eine Bermeise eine Henne mit 12 Hunkeln. — Diese Strafe trat auch bei Unterschlagung eines gefundenen Stuck Wildes ein. — Außer dem Wildfrevel waren auch noch auf die Uebertretung gewisser Ordnungen Strasen Niemand durfte vom 17. September bis 1. October (Hirjdbrunft) vor Sonnenauf= und nach Sonnenuntergang im Walde gehen bei 6 Pfenning, ober reiten bei 1 Schilling ober fahren mit einem Rarren bei 2 Schilling, ober fahren mit einem Wagen bei 4 Schilling Strafe. — Ein Hund, ber im Mai außer bem Fallgatter (ber Hofober Dorf-Umfriedigung) betreten wurde, mußte mit sechs colnischen Pfenningen gelöst werden, ober ber Forstmeister mochte ihn erschießen; mit Ausnahme eines kleinen Hundes, der nicht bis zum Stegreif reichte. Rach dem 1. Mai durften ohne des Forstmeisters Willen keine Schweine in den Wald gehen. — Außerdem war von Wildbanns wegen verboten das Roben, auch in den Markwaldungen. von einem eigenmächtigen Neubruch breimal der Zehnte gegeben war, hatte sich die Sache verjährt; umgekehrt blieb ein zu Wald geworbener Ader ober eine Wiese Wald, wenn bas Holz so stark geworben war, daß es 2 Ochsen mit einem Joche nicht mehr niederdrücken konnten. Damit stimmt überein, was im Weisthum der Bigermark steht: danach weisen wir, daß wir von Gnaben haben von einem Bogte, daß ein jeglicher Märker mag einen weichen Busch ausroben und Riemand soll ihn brum pfänden. Pfänden ihn aber die Wildförster, so sollen die Märker an meines Herrn bes Vogts Gelb greifen und bamit bas Pfand lösen. Wäre aber ber weiche Busch so stark, daß ihn der Ochse mit bem Joch nicht buden könnte, so ware es Mark (Markboben ge worden). Dieß ist nur verständlich, wenn man weiß, daß der hent

v. Falkenstein Bogt über den Wildbann und auch Bogt der Bigermark war. — Ferner war verboten das Einzelhüten, und der gemeine Hirte durste mit seinen Schafen und Ziegen nicht weiter in den Wald treiben, als er mit seinem Stade wersen konnte; seinen Hund mußte er an der Leine führen. Zu den Wildbannsgefällen gehörten auch Abgaben der im Wildbann liegenden Ortschaften meist von Haber, wahrscheinlich für gestattete Waldweide, die an sich verboten war. Ferner war verboten das Kohlendrennen mit Ausnahme des Dorsschmiedes zu seinem Bedarse in Gruben mit Stöcken, Aesten und Urholz. — Ferner das Rindenschälen mit Ausnahme des Dorsschmiedes zur Selbstzubereitung seines Leberbedars; endlich das Aschendrennen und Anzünden der Wälder.

Im Weisthum der Wildhuber vom Lorscher Wildbann ist gesagt: wäre es auch, daß man einen Druher begriffe an wahrer That, dem soll man die Hand abschlagen, und dem Stricker den Daumen.

— Im übrigen war die Wildbannsstrafe drei Pfund Pfenninge und ein Ersatzück, für einen Hirsch ein Ochse, für eine Hinde eine Kuh, für ein Reh eine Ziege, für eine Baummeise eine Henne mit 12 Hinkeln.

— Auch hier war das Waldroden verboten und das Aschenbrennen; letzteres ebenso wie das Anstecken des Waldes mit einer barbarischen Strasandrohung, man soll den Thäter nehmen, in eine Wanne dinden, und 9 Schuh entsernt an ein großes Feuer von einem Fuder Holzssen, die ihm die Sohlen von den Füßen fallen.

Rach ben beiben Rechtsbüchern Sachsenspiegel und Schwaben= spiegel sollte Riemand wegen irgend eines Jagdercesses an Leib und Leben etwas verwirken, und doch ist in Urkunden aus jener Zeit schon vom Abhauen des Daumens die Rede. — In älteren kaiserlichen Diplomen war doch nur die Gelbstrafe bei Eingriffen in den Wild= bann außerordentlich gesteigert worden. Als Heinrich II. den großen Wildbann des Würzburger Steigerwaldes errichtete, setzte er die Strafe auf 10 Pfund Goldes (decem libras auri), wovon die ein Hälfte der kaiserlichen Kammer, die andere dem Bischofe gehören sollte. — Eingriffe in den Wildbann des Bisthums Osnabruck im Osning verpönte berselbe Kaiser sogar mit 100 Pfund reinen Goldes zur Hälfte für seine Kammer, zur Hälfte für den Bischof. — Sbenso schützte Lothar II. den Wildbann des Klosters Walkenried mit einer Strafandrohung von 100 Pfund des reinsten Goldes. — Es ist klar, daß diese Strafbestimmungen für benachbarte weltliche herren berechnet waren. — In ähnlicher Weise erhöhte Heinrich VI.

in einem Bestätigungs= und Schutzbriefe für das Stift Berchtesgaden die Wildbannsstrase auf 30 Pfund Goldes (30 libras auri puri) und A. Philipp erhöhte die Strasandrohung im Jahr 1205 sogar auf 100 Pfund Gold. — Als Kaiser Siegmund im Jahre 1425 dem Markgrasen Bernhard von Baden den Wildbann im Breisgan verlieh, verbot er den Reichsunterthanen, namentlich denen von Freiburg, Breisach und Endingen darin zu jagen bei Strase von 20 Mark Goldes.

Ueber die Straffäße für Waldvergehen enthalten die mittelalter lichen Weisthümer, welche die Bannforste betreffen, nicht vieles, und was sie enthalten giebt wegen der damaligen schwankenden Münzverhältnisse kein sicheres Urtheil über die Strenge der Bestrafung.

In den Nürnberger Reichswäldern war ein Unterschied ge macht zwischen Waldgenossen (Leuten in der Gewalt, d. i. Eingesorsteten) oder Ruzungsberechtigten) und Richtwaldgenossen (Leuten aus der Gewalt). Letztere verloren, wenn sie frevelten, Wagen und Gespann an das Forstpersonal und wurden vom Landvogte abgestraft, die ersteren strafte der Forstmeister (im Laurenzerwald der Waldstromer). Im Vertrage von 1391 zwischen dem Burggrafen und der Stadt wegen des Sebalderwaldes ist u. A. gesagt: Niemand der Recht in den Wald hat, solle auf sein Pfand (sein Reichnis) öster, als einmal des Tages sahren dei Vermeidung der alten Buse von einem Pfunde Heller. (s. oben § 77.)

Im Försterweisthum vom Bübingerwald kommt vor: "ist er (ber auf einem Frevel Betretene) aber ein ungeforster (nicht berechtigter) Mann, ober ein "ungedingt" Mann (ber nicht Gebinge, Erlaubniß erholt hat), so mag er (ber Forstmeister, ober bessen Knecht, ober ein Förster) ihn pfänden also hoch er will." Voraus ist nur die Rede von der Pfändung um ½ Viertel Wein.

In der Waldordnung von 1521 für den mainzischen Kammer forst im Rheingaud) ist gesagt: daß wer Holz entführte, um es zu verlausen, Pserd und Karren verlor und überdies die Einung zahlen mußte. Dasselde Wort kommt auch in Markwaldungen als Bezeichnung des Strassass vor, und ist vielleicht von den Rheingauer Almenden derübergenommen worden. — Nach einer späteren Auszeichnung war die Strass für einen grünen Stamm und für einen Karren grün Holz 8 albus (24 auf 1 Gulden, der damalige Gulden aber das  $2^{1/2}$  sache des jezigen) für ein Tuch Gras 6 Albus. —

a) Grimm, II. &. 18.

b) Betwann, I E. 486, 488,

### § 133.

Im Mittelalter wurde bei Thatbetretungen auf Walb= und auch bei Jagdfreveln, wenn es bei letzteren nicht an den Leib ging und deshalb Verhaftung eintrat, regelmäßig gepfändet und das Pfand an einen bestimmten Ort gebracht, wo es durch Erlag der Strafe einzgelöst werden konnte, in welchem Falle dann eine weitere Verhandlung, wie es scheint, nicht mehr stattfand. Außerdem, wenn die Anzeige nicht auf Thatbetretung ruhte, oder das Pfand nicht gelöst wurde, oder wenn der Gepfändete sich beschwerte, daß ihm zu viel Geld abzgenommen ward, mußte wohl die Sache bei dem Rügegericht verzhandelt werden.

Sine Zusammenstellung bessen, was die Försterweisthümer in diesem Betreffe enthalten, wird die beste Einsicht in den Sachverhalt gewähren.

Eine der ältesten Nachrichten sindet sich in dem liber annalium jurium archiepiscopi et ecclesiae Trevirensis. Dort ist gesagt: Wenn Jemand mit Pfeilen auf Wild geschossen hat, so genügt zu seiner Ueberführung ein weggenommener Pfeil, soferne der Jäger ober Förster, welcher ihn betraf, bei der Treue, die er dem Erzbischofe schuldig ist, schwört, daß sich bie Sache so verhalte. — Ferner: wenn Jemand in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni mit einem hunde im Wald betreten ward, mußte er die Wildbannsstrafe zahlen, ober sich bem Gottesurtheile des kalten Wassers unterwerfen. — Wenn aber ein Jäger ober Fischer bes Erzbischofes irgend Jemanden jagend oder sischend auf frischer That erwischte, oder auch eine Angel oder ein fossorium (Grabscheit?) ober funem de indagine (Strick, Seil von einer Vorrichtung Wild zu fangen, oben § 120 Spurkenberger Bald) ober sonst ein Instrument weggenommen hat, und wenn er bei der Treue, die er dem Erzbischofe schuldig ist, schwört, daß er es jenem bei dem Jagen oder Fischen rechtmäßig weggenommen habe, dann soll der Angeklagte nicht dem Gottesurtheil des Wassers unterzogen werden, sondern die 3 Pfund und einen Hälbeling zahlen. Denn — ist noch beigefügt — auch die Jäger nehmen Pfänder, wie die Förster. —

Auch im Trierschen Bannforst des Spurkenberger Waldes wurde gepfändet: et si pignus alicujus acceptum suerit pro violatione danni illud in eandem curiam (Eschelenbach) seretur, et si quis captivatur, etiam illuc ducetur. — In hac silva quemcunque sorestarius accusaverit sub juramento, ille nullam offerre poterit innocentiam, sed componet 60 solidos. —

In dem Vergleiche zwischen Herzog Walram von Limburg und dem Grafen Wilhelm von Jülich wegen des Reichswaldes von Comze ist u. A. gesagt: Alle Pfänder, welche die Förster des ge nannten Hofes (von Comze) im Walbe, in ben Gewässern, in ben Felbern ober anderen Gütern, zum genannten Hofe gehörig, für ein Forstvergehen oder einen Bannbruch empfangen haben, sind dem Forstmeister zu übergeben und bieser hat sie zu dem genannten Hose zu liefern, und in demselben Hofe wird der genannte Forstmeister wegen dieser Pfänder mit den Förstern ein Gedinge halten (Försterding, Forstgericht) und von allem Gewinn, der daraus erlangt wird, soll der Hof zwei Theile haben, den dritten Theil aber der Forstmeister zurückehalten. Von jedem Pfande aber sollen nach dem Spruche der Förster 60 Schillinge in drei Münzen, Cölner, Lütticher und Trierer, gezahlt werben, wenn nicht aus Gnade etwas nachgelassen wird, und ben Förstern sollen 20 Denare von jedem Pfande gezahlt werden. (Also eine besondere Pfandgebühr?)

In dem alten Weisthum von Süsteren 1260 kommt vor: si aliquis infregerit bannum domini in nemore secando aliqua ligna et pervenerit ad libertatem villae Süsterensis (zur Freiung von Süsteren) pignus sibi non debere accipi in libertate.

Ausführlicheres über den Waldschutz enthält das Försterweisthum vom Büdinger Wald: Die Herren von Büdingen und Trymberg konnten zwar pfänden um schädliches Holz, wenn sie durch den Wald ritten, sollten aber die Pfänder dem Forstmeister oder dem einschlägigen Förster ausliefern. — Außerdem durfte nur pfänden der Forstmeister, die 12 Förster und des Forstmeisters geschworner Knecht. — Wenn Jemand unbefugt ober höher a) pfändete, als recht war, so galt dies als ein Raub, und der Forstmeister war schuldig, es zu "rechtfertigen", d. h. wohl Gericht darüber zu halten. Ein Förster konnte auch jenseits ber Grenze seines Revieres pfänden, war aber dann schuldig, das Pfand dem Forstmeister oder dem einschlägigen Förster auszuliesern. Wenn der Forstmeister gepfändet hatte, so durfte wegen desselben Stammes kein Förster nachpfänden. (Es scheint, die Stocke murben bezeichnet nach der Pfändung.) Wohl aber durfte der Forstmeister nachpfänden, dabei aber nicht mehr nehmen als 1/2 Viertel Weins. — Wenn ein Förster schon gepfändet hatte, so durfte ein anderer Förster ober des Forstmeisters Knecht nicht mehr nachpfänden. Betraf man Jemanden aber nicht auf frischer That mit schädlichem Holze, so konnte er gepfändet werden; machte er Ausreben, so mußte er Stod und

Stumpf vorzeigen. Ram das Aufsichtspersonal auf ein Geschleife von fortgefahrenem Holze, so konnte daffelbe verfolgt werden bis an die Pforten der vier Reichsstädte (Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen, Weglar) und betraf man schädliches Holz, so konnte gepfändet werden, was auswendig der Thore war. — Wenn ein Waldmann (ein Eingeforsteter) einem Förster etwas schuldig war, von des Waldes wegen, so durfte der Förster beßhalb auch in einem fremden Revier pfänden. — Nicht immer wurde wirklich gepfändet, der Betretene konnte sofort das Pfand lösen, ber Betretende konnte das Versprechen annehmen, daß das Pfand oder Lösegeld würde überbracht werden. Geschah dieß nicht, so konnte nachträglich gepfändet werden, wo man von dem Manne ein Pfand im Wildbanne irgendwo sah. — Wer dem Forstmeister, dessen geschwornen Anecht ober einem Förster ein Pfand (widersetlich) weigerte, der war ein tuinirter Mann; das Weisthum sagt: "der ist verfallen der höchsten Buße, mit Namen ein fränkisch Fuder Wein, und auf jeglichem Reif einen weißen Becher, und jedem Förster einen grünen Rod und 10 Pfenninge, und jedem geforsteten Waldmann 20 Pfenninge, und soll das Amt warten auf das Rudolfs-Buch, wo das höchste Gericht ift, und was der Mann hat in seinem Haus unter dem Schleifbalken, das ist des Forstmeisters und der Förster, und was er hat über dem= selben, das ist verfallen den Herren, die zum Wald gehören."

Der Büdinger Wald hatte sein eigenes Criminalrecht, und diese Justiz übte auch der Forstmeister mit den Förstern. Wenn einer den andern todtschlug auf dem Wald, so hatte er den Hals verloren, aus= genommen, wenn der Forstmeister, dessen Knecht oder ein Förster jemanden tödtete, welcher sich der Pfändung widersetzte. Wer einen andern wund schlug, daß Blut floß, der hatte verwirkt 10 Pfund Pfenninge dem Forstmeister und jedem Förster 5 Schilling Pfenning; wer einen andern schlug mit der Faust oder einem Bengel, aber nicht wund, der büßte dem Forstmeister 3 Pfund Pfenninge und jedem Förster 20 Pfenninge. — Ferner hatte der Büdinger Wald die Freiheit von des Reichs wegen, daß Niemand darin sich selbst Recht verschaffen, noch frembes Gut angreifen ober nehmen durfte, außer mit Gericht Auch konnte Jedermann des andern Gut auf dem am Försterding. Balde (b. h. wohl innerhalb der Wildbannsgrenze?) mit Arrest belegen, mit Hilfe des Forstmeisters oder dessen Knecht, oder eines Försters, ober eines Waldmannes, wenn von ersteren Riemand zu haben war, bis zum Försterding. Dieses lettere war also keineswegs ein bloßes Rügegericht; es wurde gehalten zu Gelnhausen ober zu Wolfendorf.

In letzterem Orte bekamen die Förster Wein und Brod und jeder ein Huhn, die Pferde Heu und Haber. —

Auch im Spessarter Försterweisthum ist Berschiebenes über die Pfändung gesagt: "Wenn die Förster mit dem Forstmeister ritten, und einen begriffen mit Wagen ober Karren, der unerlaubtes Holy führte, so war das hinterste Vieh des Forstmeisters, das vorderste der Förster. (Aber wahrscheinlich boch auslösbar.) Begriffen sie einen, der unlaubiges Holz hieb, so mußte der Mann mit dem Forstmeister "thäbingen" und die "Baihel" (Beile) waren der Förster. — Wenn des Forstmeisters geschworner Knecht mit Förstern ritt und Jemand auf unrechter That begriffen wurde, so hatte der Knecht die Sache den Förstern zu überlassen, welche den Betretenen hoch ober nieder bukten, "wie sie dann gelangt" (d. h. wohl nach Umständen; Straffate sind im Weisthum nicht angegeben). Der Knecht erhielt jedoch seinen Antheil. Ritt aber der Knecht allein und pfändete, so mußte er die Pfändung dem Forstmeister liefern und biefem das Weitere überlassen. — Die 6 reitenden Förster zu hößbach hatten den ganzen Spessart pu ihrem Bezirk und sollten überall wehren, wo sie Jemanden etwas schädigen sahen. Sicherlich burften sie babei pfänden. — Vier andere Förster saßen auf Forsthuben zu Sommerau und Wintersbach und hatten einen ausgeschiebenen Bezirk, wo sie den Wildbann huten und die Uebertreter "rechtfertigen" und an die Stätte bringen mußten, wohin sie gehörten, soferne ihnen dieß möglich war. Auch sollten sie pfänden und "rechtfertigen", wenn sie Jemanden betrafen, der unerlaubtes Holz haute. Sie durften auch jenseits der Grenze pfanden, wenn sie hauen hörten, sollten aber nicht weiter reiten. Wenn sie sonst gelegenheitlich außerhalb ihres Bezirks auf einen Frevel stieben, durften sie gleichfalls pfänden. — In ähnlicher Art waren noch an anbern Orten Förster gesetzt. — Wenn ber Forstmeister, beffen Knecht ober die Förster kamen zu einem Stocke, wovon der Stamm fort war, so konnten sie nacheilen, und wenn sie ben Thäter noch erritten, daß sie ein Reitel zwischen die Hinterräber und die Thürsäule stoßen konnten, so hatten sie ein Recht zu dem Thäter. Erst wenn der Wagen ichon abgeladen war, konnte man dem Frevler nichts mehr anhaben; er war straffrei. — Wenn Jemand betreten wurde nicht auf frischer That, so mußte er Stock und Stamm zeigen und wurde gepfändet, wenn a im Unrechte war. — Wenn Einer sich "ausbingen" ließ (wenn er die Vorladung nicht achtete?), so suchte ihn der Forstmeister mit Bei ziehung der 6 reitenden Förster in seinem Hause auf, was man unter

dem Schliefbalken fand, war dem Erzbischofe zu Mainz verfallen, was ober demselben war, gehörte den 6 Förstern, welche mitzitten. —

Das Försterbing war nicht blos ein Rügegericht, sonbern biente auch zur Wahrung ber Gerechtsame im Wildbann. Wenn ber Graf von Rineck zu diesem Zwecke einen Gerichtstag begehrte, so mußte der Forstmeister denselben ansetzen und ihn dem Grasen durch einen offenen Brief, welchen ein reitender Förster zu überbringen hatte, ankündigen. Rachdem der Gras erschienen war, hegte der Forstmeister das Gericht und übergab dann den Gerichtsstad an den Grasen, damit dieser nach allen seinen Rechten frage. War dieß geschehen, so empfing der Forstmeister den Stad zurück und fragte seinerseits nach allen Rechten des Erzbischofs. —

Auch das Wildhuberweisthum vom Dreieicher Wildbann enthält etwas über das Rügewesen. Wenn eine Pfändung geschah von denjenigen, die im Wildbanne der Aufsicht wegen ritten, so war das Pfand an den Forstmeister auszuhändigen, und wenn dieser nicht zu treffen war, sollte bas Pfand in den Hof zu Langen geliefert werden, damit man es finden und lösen könne. Derjenige welcher von wegen des Herrn zu Hanau zum 6ten Antheil ritt, sollte mit dem Forstmeister oder mit dessen Knechten reiten, und wenn sie eine "Pfändung thaten" ober "Gelb machten" (wenn die Strafe gleich erhoben wurde?) sollte er seinen 6ten Pfenning bavon erhalten. Wenn er allein ritt und pfändete, mußte er die Pfänder an den Forstmeister oder an den Hof zu Langen abliefern und bort ben 6ten Pfenning erheben. — Wenn der Forstmeister und dessen Knecht unbescheiden pfändeten, anders als des Wildbannes Recht war, so sollte man dieß dem Vogte von Münzen= berg klagen. — Wiedersetzung gegen eine übertriebene, ungerechte Pfändung war straffrei, wenn sie auch zum Todtschlage des Forstmeisters ober eines Anechtes führte; umgekehrt war selbst der Todtschlag desjenigen strassos, welcher sich gegen eine rechtmäßige Pfändung wehrte. Die Wildhuber waren an sich nicht schuldig, der Wildhut obzuliegen und auf Pfändung auszureiten. Zwölf berselben konnten aber, wenn sie wollten, dem Forstmeister helfen. Was dieser dann gewann von der Wildhut-wegen, das sollte er mit ihnen theilen; verzehrten sie dabei mehr, so mußten sie aus ihrem Beutel baraufzahlen. — In einer späteren Urfunde vom Jahr 1486 findet man neben den Wild= hubern auch Wilbförster erwähnt, die wahrscheinlich an die Stelle der Knechte des Forstmeisters getreten waren.

. : : i i jührlich ein Gericht abzuhalten, ....nes Spezialgericht für Wildbanns-..... er Schultheiß von Frankfurt zu .. .::peilten als Geschworne und waren ....rer der Rechte bes Wilbbanns. Der: errundigten Tage nicht erschien, lösete \_ -- :::: gangbarer Pfenninge und einem guver mit 60 Pfenningen. Wenn einer \_ ber der Schultheiß am Tage zu Langen . . re Bildhuber nicht schuldig, dem einen zu karfer Wenzel gestattete es bem Grafen n dire 1397 sich im Maigebing burch wir Mitter, ober sonst einen unbescholtenen : Bem Forstmeister ist schon im Weisthum . मदायुक्तांकीर von des Reichs wegen und von ... : und von des Forstmeisters und von der . 3 rur dieß geschehen, so forderte der Forst and succeden und vor und einzubringen alles -uter ware, und "unrait" dem Wildbanne - En Widbann betreffen, wie das von Alters

milden waren Wald- und Jagbsachen in - Berennt, weil das Walbeigenthum verschiebenmich und Markwaldungen. Für die Wildam Gertrubentage im Borhofe bes - Turrgericht gehalten. Im Jahre 1423 saken 3. 3 4:18 44 Wildhuber, darunter 6 Herren von - 304 Klosters Schönau. Es scheint daß verm zemeinschaftlichen Besitze Mehrerer waren, . And the Gerichtsversammlung ber Wildhuber, .. men Gertrudentag (17 März) zum andern .. . 1 auen einäugigen Boten an die Wildhuber mit Bierbe mit Steigleber von Baft, mit · Arern von Pageborn, also im Aufzuge eines . Im der Bote nicht in solcher Weise, io . . which zu kommen, außer sie thäten es gerne .. .. Merisfubrung am Wildbannsgerichte sagt ... Min der Dubner rüget auf die Wahrheit auf seinen Eid, der war straffällig. Leugnete er, so konnte er nur durch ein Gottesurtheil frei werden. Das Weisthum sagt, man soll ihm dann seine Daumen zusammenbinden, und einen Knebel durch seine Beine stoßen, und soll ihn in einen Bottich voll Wasser wersen. Schwimmt er dann auf dem Wasser, so ist er unschuldig, fällt er zu Boden, so ist er schuldig. Rügte aber ein Wildhuber nicht auf den Sid, sondern auf Leumund (Hörensagen), so konnte der Angeschuldigte seine Unschuld "davor thun" (wahrscheinlich durch einen Sid sich reinigen).

Fast dasselbe sagt das Wildhuberweisthum von 1338 in Bezug auf den Dreieicherwildbann.

Im kaiserlichen Laurenzerwalde bei Nürnberg hatten ber Oberforstmeister Waldstromer, der Forstmeister Koler und die Erbförster die Forstaufsicht und Forstgerichtsbarkeit zu handhaben. Zwischen den Balbstromern und Forstmeistern waren Streitigkeiten entstanden, welche im Jahre 1365 durch einen schiedsrichterlichen Spruch beigelegt wurden und wobei Folgendes festgesett ward: Jede der beiden Familie hatte Einem aus ihrer Mitte aufzutragen, daß er das Waldamt versehe. Der betreffende Waldstromer konnte 4 Knechte haben zur Bereitung des Waldes. Wenn er ober einer der Knechte pfändeten, was davon fiel, gehörte den Waldstromern allein. Der von den Kolern aufgestellte Forstmeister durfte 2 Knechte zur Waldhut halten. Die Pfänder, welche er ober seine Anechte einbrachten, mußten an den Waldstromer geliefert werben, damit die Gepfändeten nur an einem Orte ihr Pfand zu suchen und zu lösen hatten. Was davon eingieng, davon bekam die eine Hälfte der Waldstromer, die andere der Forstmeister. — Der Waldstromer konnte nur von seinem Antheile an der Strafe etwas nachlassen. — Die Erbförster sollten die von ihnen genommenen Pfänder dem Forstmeister, dieser sie weiter an den Waldstromer ausantworten. An dem bavon fallenden Gelde hatten Waldstromer und Forstmeister auch Antheil. Niemand durfte wegen einer That doppelt gepfändet werden Balbstromer und Erbförster hielten jährlich am Walburgistage und am Michaelistage die Waldrüge. — Bezüglich der Waldfrevler war ein großer Unterschied zwischen Waldgenossen (Leuten in der Gewalt, wie gesagt wurde) und Nichtwaldgenossen (aus der Gewalt). Letztere verloren Wagen und Gespann an das Forstpersonal und wurden vom Landvogte gestraft, während die Waldgenossen vom Waldstromer abgeurtheilt wurden. Wer sich der Pfändung widersetzte, mußte es bessern dem Reiche, dem Waldstromer, dem Forstmeister und den

Förstern nach dem Ausspruche letzterer. Der Laurenzer=Wald trug damals noch Mast; wenn ein Aeckerig war durfte jeder Förster in seiner Hut einen Schütter haben. (Schütten bebeutete sonst: unberechtigte Schweine einfangen, und ein Schütter wäre demnach ein Knecht zu diesem Zwecke gewesen).

Im Sebalberwalde übte ein Waldamtmann des Burggrafen mit den Erbförstern die Forstaufsicht und Forstgerichtsbarkeit. Der Amtmann durfte nicht mehr als zwei pfändende Knechte haben, und diese mußten benannt werden (den Erbförstern ohne Zweisel). — Wer gepfändet wurde, hatte die Pfande zu lösen von dem Amtmann, seinen Knechten, oder den Förstern um ihr Recht. Jeder Förster mußte auf seinen Pfänder Haben. Man sollte Niemanden mehr pfänden, der das gefrevelte Holz bereits in seine Hofereit gebracht hatte. Wurde er noch betreten, als die hinteren Räder auswendig waren, so war die Pfändung zulässig. — Alle 3 Jahre sollte der Wald umritten, beraint und vermarkt, entzogenes Land dem Walde wieder einverleibt, der Thäter gebüßt werden.

Als die Stadt Kürnberg nicht blos das Grundeigenthum beider Wälder lehensweise vom Reich erworben, sondern auch die Rechte der Burggrafen in beiden Wäldern mit Ausnahme des Wildbanns an sich gebracht hatte, und nicht minder auch die Rechte der Waldstromer und Roler im Laurenzerwalde, bestellte die städtische Obrigseit für die Berwaltung, Forstaufsicht und Forstgerichtsbarkeit zwei Waldsämter, eines für den Sebalder und eines für den Laurenzerwald, jedes besetzt mit einem Waldamtmann und einem Waldschreiber, und zwei Waldamtsknechten. Diesen Waldämtern waren nunmehr die Erbsörster, im Sebalderwalde deren 20, im Laurenzerwalde deren 14 unterze ordnet.

Ein interessantes Forstgericht war das Grabengericht zu Vilsed über den Vilseder Wald, so genannt von dem Orte wo es abgehalten wurde. Im Jahre 1410 wohnten Bischof Albrecht von Bamberg mit vielen seiner Herren und Diener persönlich diesem Gerichte bei, wozu auch Pfalzgraf Johann, der als Vogt und Gerichtsherr Rechte an diesem Forste besaß, Abgeordnete gesendet hatte. Es waren 44 Erkförster und Zeitler zugegen, welche, weil längere Zeit dieses Gericht unterblieben war, aus Neue schwuren jegliches Herrn und des Waldes Recht zu melden und zu urtheilen nach ihrem Gewissen und Verständeniß. Auch Kunz Grünhund, der damalige oberste Forstmeister und

Erhard Hellwagen, Unterforstmeister, schwuren aufs Neue, jedem der beiden Herren getreu zu sein. Bon obigen 44 Förstern und Zeitlern waren 18 Leute des Bischofs, 21 waren Leute des Pfalzgrafen Johann, 2 des Landgrafen von Leuchtenberg, einer des Turriegels (wahrscheinslich eines Abeligen). — Ueber die Aussprüche dieser Geschwornen dußerte sich das anwesende Bolk. Es heißt im Weisthum: sie ertheilten auf ihren Sid mit gemeiner Folge, oder mit der mehreren Renge. Die Fragen stellte statt des Bischofs der Herr Albrecht von Eglosstein.

Der Bischof von Bamberg war befugt, den obersten Forstmeister zu setzen und zu entsetzen nach Rath der Förster und Zeitler, die zum Balde gehören. Das Grabengericht sollte alle Jahr am Dionysen= tage gehalten werben, und sonst wenn es ber Bischof berief. — Dazu sollte Einer von des Pfalzgrafen wegen erscheinen, aber nicht mit größerer Begleitung als selbbritt. — Wie das Grabengericht als Be wahrer des Rechts sich darstellte, zeigen folgende Aussprüche: der Bischof habe volle Macht über den Wald, Holz umsonst hinzugeben, oder zu verkaufen, auch die Straffätze zu bestimmen, aber von allen Einnahmen aus verkauftem Holze und von Strafgeldern gebühre 1/3 dem Pfalzgrafen, (das ist basselbe was sonst von den Bögten gesagt ist, wie in den Rürnberger Reichswaldungen, daß ihnen der dritte Baum gehöre); ferner gebühre ihm der dritte Theil des eingegangenen Honigs; endlich sei er befugt, Kuchenwied, d. i. so viel Brennholz er in seine Küche nach Amberg bedarf, aus dem Walde zu nehmen. Der Wildbann aber stehe dem Bischofe ausschließlich zu, auch sei der Bischof befugt, Hämmer Teiche, Wiesen zu seinem Nupen anzulegen. Den Eingeforsteten wurde für den Bedarfsfall ein Bestimmtes an Bauholz zugesprochen, wofür sie Forsthaber theils nach Vilseck theils nach Amberg zu liefern hatten; zur Feuerung erhielten sie Kienspulen und Späne, und von dürren Bäumen die Wipfel 13 Schuh lang, wofür sie Gier und Käse gaben. Vom Steurechen war in jener Zeit noch gar keine Rede; die Streuberechtigungen, welche den Vilsecker Forst so tief herabgebracht haben, find also erst später entstanden.

a) Dieß bezog sich wahrscheinlich auf die Forberung bes Reichnisses, um bas Pfand zu lösen. —

# § 134.

Die Aufsicht und die Beschützung erstreckte sich in den Bannforsten auch auf die Fische, und es standen Beschränkungen in der Benon. nutzung der Gewässer damit im Zusammenhange, ähnlich wie der Wildbann Beschränkungen des Waldeigenthums mit sich brachte.

In der Beschreibung der Rechte des Trierschen Wildbannes im Hochwalde ist gesagt: Innerhalb des beschriebenen Bannbezirks darf Niemand ohne Erlaubniß des Erzbischofs eine Mühle erbauen. Das Wasser soll nicht zu den Mühlen oder zur Bewässerung der Wiesen in der Art abgeleitet werden, daß die Fische Mangel haben. Bom Feste des h. Remigius dis Epiphanias (1. October dis 6. Januar) sollen die Förster die Mühlbeiche (die Wehre) ausbrechen, damit die Fische aussteigen können. Wenn sie Jemand in der Zwischenzeit zu schließen und wiederherzustellen versucht, ist er strasbar und 3 Pfund nehst einem Hälbling schuldig.

Im Trierschen Wildbanne des Spurkenburger Waldes durfte vom Lambertitage (17. Sept.) an dis Epiphanias kein Müller bei Nacht mahlen, damit nicht die Fische gestört werden, bei Strafe von 12 Denaren, und es wurde dieß am Lambertitag in allen Kirchen verkündigt. —

Im Weisthum vom Cröver Wildbann steht folgende Curiosität: wäre es, daß ein Fuhrmann oder mehrere durch die Alb sahren
an den zwei Furthen an der Reilerbrücke und zu Kinheimerburen, so
soll er mit seiner Geisel dreimal in den Bach schlagen. Thut er das
nicht und zertritt er dann einen Fisch mit seinen Pferden oder Wagen,
so hat er das beste Pferd verloren. (Damals gab es sicherlich noch
mehr Fische als jett!)

In der Vergleichsurkunde vom Jahr 1237 wegen der Rechte am Reichswalde von Montjoie kommt vor: der Waldgraf ist schuldig zu Gunsten der Höfe von Eumze, von Achen und Duren zu entsernen alle Hemmnisse in dem Flusse, welcher Ruhr genannt wird, von dessen Ursprung dis zum Einflusse in die Maas, nämlich Alles, was das Austeigen der Fische in selbigem Flusse verhindern könnte. — Las Försterweisthum von 1342 sagt darüber noch weiter: der Markgraf von Jülich soll reiten vom Ursprung der Ruhr dis wo sie in die Maas fällt auf einem einäugigen weißen Pferde, auf einem "stöden Sattel" mit "lindem Zaum", zween hagedornen Sporen und einem weißen Stab und beseitigen alle "pählen und widder", damit die Fische freien Gang haben, und soll von jedem Pfahl einen Goldpfenning Buße nehmen. — Wenn er so ritt, durste er seine Habichte und Windhunde und zwei freie Förster von Jülich bei sich haben, und wenn er gewaltthätigen Widerstand sand, mußte ihm Montjoie, nöthigens

falls der Erzbischof von Cöln und der Pfalzgraf helfen. (Der Aufzug des Markgrafen war hiebei ganz so, wie jener des Boten an die Wildbuber von Lorsch, wenn der Erzbischof von Mainz ein außerordentliches Wildhubergericht nöthig hatte. — In ähnlicher Weise sollte der Herr von Junkereidt erscheinen, wenn im Moringer Walde Sewaltthätigkeiten gegen den Wermeister und die Förster vorgefallen waren. "Er soll kommen auf einem weißen Roß mit einem linden Zaum (von Lindenbast) mit zweien hagebuchenen Sporen, und soll haben auf seinem Haupt einen gestochtenen Hut und darauf einen Rosenkranz, und soll vorkommen mit einem weißen Stade und soll klopfen an die Stätte, wo die Sewaltthat vorgefallen war. Darauf schritt man mit gewaffneter Hand zur Abstellung und Bestrafung.)

Im Reichswalde von Raiserslautern war die Fischerei belangreich, theils in fließenden Wassern, mehr noch aber in Teichen. Das Weisthum von 1417 äußert sich: daß Niemand Recht habe in den fließenden Wassern zu fischen ohne Erlaubniß. Wer es dennoch thäte, sei, so oft er über der That begriffen würde, 30 Schilling Heller als Buße schuldig. (Diese Summe wird damals die Wildbannsstrafe gewesen sein.) Aber die Burgmannen hätten das Recht zu fischen in des Kaisers Wage 3 Tage in der Wochen. Zur Laichzeit konnte der Amtmann diesen Wag verbieten 4 Wochen lang. Es war dieser "Raiserwoog" ein großer Teich, in welchem Friedrich II. im Jahr 1230 einen Hecht eingelegt, der erst 1497 gefangen worden sein soll, 19 Fuß lang und 350 Pfund schwer a). — Verschiedene andere Teiche waren im Privatbesitz. Von diesen sagt das Weisthum: So oft ein Kaiser ober römischer König nach Lautern kommt, mag er alle Waage auf bem Reiche gelegen ziehen und fischen lassen nach seinem Willen; aber zur Stunde, wo er wieder weggeht, mag derjenige, dessen der Wag gewesen ist, seinen Wag wieder zustoßen und für sich nüten, wie vorher. —

Im Weisthum vom Dreieicher Wildbann steht: der Reichsvogt soll wehren in den wassern, die in dem wildbann gelegen sind, "spannsgezauwe, waden und kyselgarn und alle unrechte stricke und gezauwe, damit man fahen mag wild, vögel und sisch." —

a) Bibber, Beschreibung ber Pfalz IV. S. 168.

# § 135.

Rach einem Dingrotel von Kappela) am Oberrhein gehörte der Bald halb dem Bischofe, halb der Gemeinde. Ueber denselben setzte

des Bischofs Meyer auf dem Salhofe mit der Huber Rath zwei Förster, einen von des Bischofs, den andern von der Gemeinde wegen, um den Wald zu hüten. Wer anders, als recht war, Schweine zur Mast trieb, verlor die Schweine. Wer vorschriftswidrig Holz haute und einen Baum stümmelte, wurde um 13 Unzen gepfändet; wer einen Baum am Boden abhieb, um 5 Schillinge.

Zu Thiengen b) durfte der Meyer des Probstes um 9 Schillinge pfänden, wenn er den Frevler im Walde traf, außerhalb des Waldes nur um 3 Schillinge.

Zu Rorschach und Niederbüren c), welche Orte zum Kloster St. Gallen gehörten, hatten die Bauerhöfe eigene oder Sonderwaldungen. Wer in eines Andern Wald eine Siche oder auch frucht tragenden Baum abhied und verklagt wurde, war dem Abte zur Buße verfallen um 30 Schillinge, haute er einen andern Stock mit der Art, so war die Buße 3 Schilling Pfenninge, mit der Gertter (der Heppe) nur 6 Pfenninge neben Schadensersatz an den Kläger. Seen so war es im Gerichte von Tablat. — Nach der Korschacher Deffnung trafgleiche Strafe denjenigen, welcher im Gemeindeholz frevelte. In Rossschach durfte auch Niemand aus der Gemeinde hinaus Holz verkausen.

Ein Weisthum von Rikenbach d) (bei Wyl, ebenfalls St. Gallen) enthält etwas Eigenthümliches über die Bestellung der Förster, die hier freilich bloße Waldhüter waren. "Einen Forster von Rikenbach, den soll und mag ein Herr und sein Vogt zu Schwarzenbach geden und sehen auf 1 Jahr, und wäre es dann, daß der Förster den Rachbaurn nit gefällig wurde, so mögen sie den abthun und dem Herrn 4 ehrbare Knechte vorschlagen, daß er ihnen aus denselben einen Förster gebe. Wenn aber deren keiner dem Herrn zu Willen ist, so mag der Herr auch 4 ehrbare Knechte den Rachbarn vorschlagen, daß die Rachbaren daraus einen auf 1 Jahr herausnehmen. Wäre es aber, daß der Herr Lormmen mochten, so mag der Herr von seiner Gewalt einen Förster sehen und geben auf 1 Jahr."

Nach dem Hofrechte von Wünaue) (Klosters St. Urban) war auf das Hauen von Holz in den verbotenen Waldungen eine Straft von 1 Pfund gesetzt.

Von Birmensborf und Urborf f), westlich von Zürich, war die Abtei St. Bläsi die Grundherrschaft. Es gab dort eine Baldalmende, die Höse hatten aber auch Sonderhölzer. Wer in diesen unbefugt haute, mußte es dem Gotteshause bessern mit doppelter Buse Jährlich um Weihnachten wurde ein Förster gewählt, dem verlieh der Meyer das Försteramt. Jede Feuerstelle gab dem Förster eine Garbe Dinkel, der Meyer aber 4 Garben. Windbrüche, Schneebrüche und solches Holz, das Jahr und Tag unnütz im Walde lag, gehörte dem Förster. — Dieser erhielt auch von den Einwohnern von Uttinkon und Ringlinkon, welche nur Weiberecht im Birmensdorfer Walde hatten, eine Garbe Dinkel und ein Weihnachtsbrod. —

Die Dörfer Wettesschwyl, Sellenburen, Stalikon, Gamlikon g) hatten keinen Grundherrn, wohl aber einen Vogt (1468 heinrich Effinger in Zürich), welcher die Gerichtsbarkeit übte bis auf den Blutbann. Sie hatten eine Waldalmende; wer rechts- und ordnungswidrig Holz haute, zahlte von jedem Stock 1 Pfund 7 Schilling Zürcher Pfenninge zur Strafe an den Vogt und eben so viel an die Gemeinde.

Die Bauerschaft von Knonauh) hatte einen Förster zur Aufsicht über Feld, Korn, Heu und Holz. Dafür wurde ihm von der Frau Aebtissin zu Schennis ober ihrem Amtmann und vom Meyer Acker und Wiesen zur Nutnießung verliehen.

In den vormals öftreichischen Herrschaften in der Schweiz waren in manchen Dörfern Försterlehen, d. i. Bauergüter, deren Besitzer Feld und Wald zu hüten schuldig waren. — Bei Lausen war eine Wiese, von welcher der Förster die Hälfte des Heues bezog. Dafür war der Hosbesitzer, dem sie gehörte, holzberechtigt. — Dieser Förster durste, wenn er von der Hut heimging, einen Raitel, so groß er wollte, mit heimtragen. Auch erhielt er den Zehnten von den Gärten zu Furtal i).

Bu Winterthurk) wurden Ordnungswidrigkeiten in der Waldnutung mit 3 Schilling Heller von jedem Stumpen gebüßt. Der Förster mußte täglich zweimal in den Limberg gehen und den Wald vor Beschädigung bewahren; nur 3 Tage in der Ernte hatte er frei; er durfte täglich eine Stange samt Gipfel heimtragen. Wenn er in den Hölzern mißhütete, mußte er es bessern mit dem besten Haupt, oder dieses lösen mit 1 Pfund Heller.

In der Deffnung des Dorfes Wettingen l) im Aargau ist zu lesen: Ein Gotteshaus und die Rebleute von Wettingen, von Esch, von Bürchenlos haben ein Holz, heißt das Tegerhard. Ob Jemand wäre, der da Holz wollte abhauen oder nehmen, dem hat man nachzujagen und zu pfänden auf der Straße oder neben der Straße bis an den Stein zu Baden, und daran soll man nicht gefrevelt haben, und ob

es Sache wäre, daß Einer nicht vermöchte zu pfänden, der soll lausen an den Sultberg unter die hohle Buche und soll da rusen "reg dich Tägerhard" und welcher das hörte, der in dem Dorfe gesessen ist, und nicht liese, der käme um 5 Schillinge.

Bu Verschwyler m) im Thurgau konnten die Hölzer verboten werden um 3 Schilling Pfenninge für jeden Stock. Wer aber einen Andern einen fruchttragenden Baum abhaute, besserte es mit 3 Pfund, eine Siche mit 6 Schillingen. Von diesen Bußen erhielt der Herr 3/3, der Kläger 1/3 neben seinem Schadensersaß.

Zu Oberbüren war die Strafe unerlaubten Hauens 3 Pfund von jedem Stumpen.

Zu Eberheimmünster n) im Elsaß war das Auflesen von Aederig verboten und konnte Haussuchung danach stattfinden.

Zu Sundhaus o) hütete ein Förster den Wald der Frau Aedissin. Er war angewiesen, den Frevler zu pfänden, und wenn er ihn nicht bewältigen konnte, der Frau Aedisssin zu rügen. Er hatte die Benutzung von 8 Aeckern, und außerdem gebührten ihm die abgestorbenen Bäume, die Afterschläge, und die Stocklosung, nämlich einer oder zwei Pfenninge, je nach der Stärke, von jedem Stamme, der verkauft oder sonst abgegeben wurde, welche der Empfänger zu entrichten hatte.

Zu Niederburnhaupt p) hatte nach einem Weisthum von 1382 der Förster nebenbei die Aufgabe, dem Kämmerer die Zinse und andere Sefälle einzusammeln, wosür er einen Mentag (Tagwerk) Ackers zur Nutzung erhielt. — Wenn der Wald verhauen wurde, und der Förster die Thäter nicht rügen konnte, so besserte er es mit 5 Pfund oder verlor sein Amt. —

Das alte Urbar bes Klosters Mauermünster von 1144 q) entipält mehreres über die Stellung der Förster. Der Abt bestellte deren 6, welche zwei Bauerhöse mit allen Gerechtsamen zur Nutznießung besamen. Davon hatten sie aber jährlich zu Weihnachten 1 Schwein, 4 Sester Wein und 8 Brode, einen Metzen Haber mit einer Art als Zins zu geben, von welchem die Hälfte dem Klostervogte gehörte. Wenn im Cameralwalde des Abts ein Baum vom Winde oder sonst siel, gehörte dem Abte nur die unterste Länge von 7 Fuß, das übrige dem Förster und wenn der Abt einen Baustamm weggab, so war der Empfänger dem Förster ein Quart Wein schuldig oder das Absalholz. — Wer im Banne eigenen Rauch hatte, gab den Förstern zu Ostern 1 Huhn und 5 Sier; dann durfte er seinen Holzbedarf aus der Allmende nehmen. — Die Pfänder, welche der Förster im Cameralwalde wegnahm, hatte

er an den Abt abzuliefern, die übrigen behielt er zurück; und wenn im Cameralwalde ein frischer Frevelstock gefunden wurde und der Förster den Thäter nicht angab, so war er selbst schuldig. Wenn er die Spur verfolgen konnte, durste er den Thäter noch in seinem hause pfänden.

Etwas Aehnliches enthält das Hofgerichtsweisthum von 1339 von Rünfter r) bei Colmar. "Der Abt soll auch setzen Förster. Was Pfand sie nehmen in dem Sichberge, die sollen sie antworten in des Abtes Hof und wer sie lösen will, der soll sie lösen, als lied sie ihm sind. Was sie an den andern Orten pfänden, so sind die Pfand ihr. Wer ein Haus hauet im Gichberg, der gibt den Förstern 4 weiße Brod und ein Viertel Wein. Die Förster sollen alle Jahr in des Abts Küchen geben eine Art, ein "sechszelein" (?), und man soll ihnen die alten zurückgeben und wenn sie brechen, soll man ihnen die Oehre wieder geben." Die Förster erhielten alle Jahr 2 Fuder Afterschläge aus dem Sichberge und alle Windbrüche und sonstiges gefallene Holz in dem Hochwalde.

Im Dinghofe von Seushofen s), ebenfalls im Elsaß, wurde ber= jenige Huber, welcher mit mehr Pferden in den Wald fuhr, als auf den Acker, oder welcher so viel Holz auflud, daß der Wagen brach, um 3 Schillinge Baseler (Pfennige) gestraft. — Die Huber wurden mur des Beweises wegen, — die Fremden zur Sicherung der Buße und des Schadensersates gepfändet. Das Weisthum sagt hierüber: "wäre auch, daß dieselben Bannwarten Jemanden ergriffen im Holze, der nicht ein Huber wäre, den sollen sie pfänden und ihm nehmen was er darbringt. — Wehrt er ihnen, das soll der Bogt auf Antrag des Meyers richten. Thäte der Vogt dieß nicht, so soll der Meyer Gericht suchen, wo er es findet. Fährt aber ein Huber in den Wald, daß ihn die Bannwarten oder Förster ergriffen, so sollen sie ihm ein Pfand heischen, und soll der Huber ein Pfand geben. Gibt er dann den Gegenriemen eines Schuhes ober ben Däumling seines Handschuhs, so sollen sie sich dessen begnügen und es dem Meyer bringen, und soll der Meyer denselben gebieten vor die Hueber in den Dinghof, und foll das Pfand gegen ihn zeugen, und soll es büßen mit 30 Schillingen Baseler." —

Zu Haselacht) (Bisthum Straßburg) wurden 4 Förster bestellt, beren jeder bei seiner Einsetzung dem Herrn (v. Ohsenstein als Kirchenvogt) 5 Schillinge zu geben hatte. An jedem Zinstage in der Frühe mußte jeder Förster kommen mit zwei Hühnern an seinem Schwerte

es Sache wäre, daß Einer nicht verm ... .. tereimer Weins. Wahran den Sultberg unter die hoble 201 Tägerhard" und welcher das hart nicht liefe, der käme um 5 Ech

Bu Verschwyler mir in werben um 3 Schilling Lie Andern einen fruchttrach eine Eiche mit 6 E.1 ber Kläger 1'3 not .

Bu Obert von jedem Etm

Bu Oto verboten um

3u = Er war bewalt nutre Ha

1:

ĩ

ugnießung.

mmt u. A. vor: Wer in die : darin Holz haut bei Racht; Inung; so er haut, so ruft : zu rechtem Geleise (auf be-:eur pfänden. —

\_ . soorf v) bei Saarlouis gehörten ..... und Busche, die der Heppen Ing Pfenninge und ben Scheffen midlicher Baum (burch beren Weg-. . emot wurde), so war die Strafe der

· beißt es, dem Abte zu St. Maximin 11de Bäume, die der Krummen entn und Heppe sicherlich einerlei. — Auch iv er haut ruft er 2c.

- zwischen Wesel und Boppard war im

- -: su hauen berechtigt. Rur Gichen und Die aber Gichen und Buchen hieben, - - meil sie hauen, so lang sollen sie rusen, 🔍 - 🛥 man den Mann pfänden, wo er funden . . . rundsat, daß die Art den Förster ruie ... reveln, nur auf frischer That gepfändet in bier misverstanden und verändert, so Beit anzugehören scheint.

. . . Selrich y), zur Abtei Prüm gehörig, ift ... zuserem gnäbigen Herrn einen Kammerwald. zuried, soll ber Förster die Pfänder uns. g. namlich das Pferd von der Deichsel und Rommt der Frevler in ein Geleise und ibn der Förster fahren lassen; einem Aus-Belangend die Pfänder vom Hojs: gen general weisen wir, daß sie sollen vom Förster an Terroen, der soll sie darauf an die Gemeinde with nuch dem Gebrauche geschätzt (d. h. wobl So in the second

Izheim e) war der Abt von Prüm Grundherr, die Bogtei ihrrn von Blankenheim zu, der insbesondere die Waldungen zwisse Fremder zu schützen hatte. Wenn solche vorsielen, sollte er in dis zu Auwe an der Büchel, zu Ruth dis an den Espenund dis Olzheim an die steinerne Brücke. Wenn er dazwischen Thater einholte, sollte er das Zugvieh von der Deichsel abspannen, nach Prüm liesern. Zwei Drittheile gehörten dem Abte, eines im Bogte. (Wahrscheinlich hatte er nur die Verpslichtung, dis an die bezeichneten Orte zu versolgen, und konnte es, wenn er wollte, noch weiter thun. —)

Zu Manderfeld und Au a) waren die Herren von Schönberg und Tornbach begütert. Die Waldungen waren theils ein Herrenwald, Inforst genannt, theils eine Almende, hoher Wald genannt. Von letterem hatte der Förster die Pfänder an den Schultheißen zu liefern. Für die Pfänder in den Inforsten war die höchste Buße zu zahlen, nämlich 15 Baußen (?).

- a) Grimm, I. S. 825.
- b) Grimm, IV. S. 479.
- c) Grimm, I. S. 218. 232.
- d) Grimm, L. S. 211.
- e) Grimm, I. S. 178. 179.
- f) Grimm, I. S. 35.
- g) Grimm, L S. 38.
- h) Grimm, I. S. 52 u. 53.
- i) Grimm, I. S. 99. 107.
- k) Grimm, I. S. 127.
- 1) Grimm, V. S. 101.
- m) Grimm, I. S. 139.
- n) Grimm, I. S. 670. V. 166.
- o) Grimm, I. S. 676.
- p) Grimm, IV. S. 75.
- q) Schöpflin, Alsatia diplom. I. S. 229. Smoler, S. 126.
- r) Grimm, IV. S. 186.
- s) Grimm, IV. S. 154.
- t) Grimm, I. S. 700.
- u) Grimm, I. S. 759, 761.
- r) Grimm. II. S. 13.
- w) Grimm, II. S. 74.
- x) Grimm, III. S. 773.
- y) Grimm, II. S. 546.
- s) Grimm, II. S. 594.
- a) Grimm, III. S. 831.

## § 136.

Bei den Märkerschaften war der Markschutz und die Markgerichtsbarkeit so verschiedenartig organisirt, daß man unmöglich allgemeine Regeln aus dem ableiten kann, was die Markweisthümer darüber enthalten. Um ein Bild von der Sache zu bekommen, ist es erforderlich, auf die einzelnen derselben einzugehen.

## Westphälische Marken:

Nach einer Hofrolle von Barmen (Grimm, III. S. 11.) an der Grenze Westphalens hatten die Barmer eine aus mehreren Districten bestehende Mark auf beiden Seiten der Wipper. Für den Schutz vor Gewalt bezog der Landesherr (Cöln) jährlich 5 Pfund. Ward Jemand bruchfällig, so mußte er sich mit den Erben vertragen, dann dem Landesherrn die Gewalt abtragen. Am nächsten Werktag nach St. Cunidert hielt der geschworne Hof=Schultheiß ein Gericht und ließ das Hof= und Markenrecht weisen, wozu jeder geschworne Hosmann bei Strase von einer Mark Brabanter erscheinen mußte, wenn er nicht außer Landes war ober Leibesnoth hatte.

Ueber die Ostbevernsche Mark war nach einem Weisthum vom Jahre 1339 (Grimm, III. S. 176) burch den Erbholzrichter Gerlach von Bevern der Gogreve Schweder zugleich als Holzgraf (holtgreve) damals aufgestellt, der selbst ein Erfere, d. i. ein markberechtigter Grundeigenthümer in der Mark war. Außer ihm bezeugten das Recht die Schultheißen von 4 Dorfschaften, 2 Scharmänner und die gemeinen Markgenossen. — Die Scharmänner waren für den Waldschutz auf gestellt und hatten ihren Namen wahrscheinlich vom Schaaren der Schweine, b. i. vom Ordnen derfelben in Heerden zur Maft, wobei ne ohne Zweifel zu überwachen hatten, daß nur die Berechtigten in der bestimmten Zahl beitrieben. Zeder Scharmann durfte die Mast von zwei Schweinen verkaufen, b. h. 2 frembe Schweine gegen ein Maste gelb, das er behielt, zulassen. Der Holzgreve hatte gleiche Befugnik für 30 Schweine. — Jeder Markgenosse mußte den Scharmann, der sein begehrte, in der Hut und Pfandung unterstützen bei Strafe von 6 Pfenningen. Wenn die Scharmänner und Markgenossen bei ber hut auswärts waren, so durfte jeder einen Becher trinken. Die Kosten wurden von dem Holtingsgelbe genommen, benn von den Strafgelbem bekam 1/3 der Holzgraf, 2/3 das Kirchspiel. — Wie hoch die Straffate waren und welchen Lohn die Scharmanner sonst erhielten, fagt das Weisthum nicht. —

Nerr des Schlosses Raesseldt Erbholzrichter und ihm gehörten alle "Holtingsbroeken" (Markbußen) allein zu. Er bestellte einen Holzrichter und für die Aufsicht 4 Förster. — Ueber deren Besoldung sagt das Weisthum nichts, wohl aber in Vetress der Strafsätze. Wenn die Nart offen war, betrug die Buße von einem Sichenstumm 5 Mark auf Inade; von einer Buche 26 Rader Albus, von einem Fuder Holz 4 Rader Albus, alles auf Gnaden. (Diese Sätze bedeuteten also ohne Zweisel nur Naximalsätze.) Wenn die Mark verboten war, zahlte man doppelte Buße, wieder auf Inade. — Wenn es ein Edern gab, wurden von wegen des Schlosses Raesselbt 4 Scharmeister gesetzt und 6—8 Laufsörster. —

Im Westernwalde einer alten Mark übte nach einem Weisthum von 1521 (Grimm, III. S. 123) der Fürstbischof von Münster durch einen von ihm bestellten Holzgrafen die Markgerichtsbarkeit. Von allen Markgefällen bezog der Holzgraf anstatt des Bischofs 1/3, ferner ge bührte <sup>1</sup>/<sub>8</sub> den Erferen (Grundherren), <sup>1</sup>/<sub>8</sub> den Markgenossen (der Bauerschaft). — Für den Waldschutz waren Malleute angestellt. Dieses Wort ist, wie es scheint, abzuleiten von Mal, Schweinebucht (Weisthum vom Steinwedlerwald) und ist ziemlich dasselbe wie "Schar= manner". — Nur von einigen Markvergehen find die Strafen ange geben. Wer einen Schnaetbaum (wahrscheinlich ein Grenzbaum, ber ein Grenzzeichen trug) abhieb, der hatte verbrochen mit dem Anhieb 5 Mark, mit dem Falle 6 Mark, mit dem Auflegen 5 Mark, mit dem Lossahren 5 Mark, zusammen also 21 Mark. Wer Edern las, banach warf oder schlug, dem sollte man sein bestes Schwein "affmalen" (von der Schweinebucht wegnehmen) zum Behufe des Fürsten. Die Malleute bekamen dafür ihr "Schattegeld" (Schüttegeld?). —

Die Letter Mark und Mervelber Mark a) waren ursprünglich wahrscheinlich vereinigt. Nach einer Urkunde vom Jahre 1316 besaß Johann von Lette die Markgerichtsbarkeit über beibe, Hermann von Merveld, sein Better, das Jagdrecht in beiben. Nach den Markprotostollen von 1500—1547 war damals Johann von Merveld Holzrichter. Untergeordnete Markbeamte waren die Walleute (Maellude), welche auch bei besonderen oder sogenannten Nothholtdingen (Nothmarkgerichtstagen, außerordentlichen Märkergerichten) erscheinen mußten und mit den Markhechten die Aussicht über die Mark sührten. — Nach einem Protokolle ließen die Malleute um ein Urtheil fragen: wenn ein gewarter (markberechtigter) oder ungewarter Wann zimmerte auf der

Mark (ein Haus baute), ohne Zustimmung, Willen und Wissen des Holzrichters und der Malleute, was seine Strafe deßhalb, oder was überhaupt darum rechtens sei? Das Urtheil wurde bestellt an einen gewissen Krumpell, der darauf für Recht weisete: ein gewarter Mam habe 5 Mark verbrochen und zur Stunde das Gebäude wegzuräumen; ein ungewarter sei ohne Gnade zu strafen und habe auch die Mark zu räumen. — Ueber dieses Urtheil wurde sodann die ganze Bersammlung 4 mal befragt (einewarf, anderwarf, berdewarf, overwarf) und von Riemanden widersprochen. — Auf eine andere an denselben Arumpell gestellte Frage wußte dieser nicht Bescheid, er benahm sich mit dem Ummestand (mit den Herumstehenden, der gemeinen Märker schaft), die alle kein Urtheil wußten, sie konnten nichts "einbringen". Darauf fragte der Holzrichter, nachdem die Bauerschaft nichts zu weisen wüßte, ob man nicht bei dem Hofe zu Loen anfragen und den Malleuten den Auftrag geben wolle, daß sie dort das Recht ex holen sollten? welcher Antrag Beifall fand. —

Im Spellerwalde (Grimm, III. S. 180.) war der Bester bes Hofes Schapen Holzrichter und bezog die Brüche. Dieser Fronhof gehörte zum Stifte Verden und der Hofbesitzer war ein Lehensmann bes Abtes. — Das Holzgericht war besetzt mit dem Schulzen von Schapen oder einem andern Stellvertreter des Holzrichters, ferner mit bem Schulzen von Lüne als Beifiger zur Linken und mit bem Bogte bes Holzrichters, ober wen sonst bieser dazu bestimmt, als Beisitzer zur Rechten. Die untergeordneten Markbeamten, welche die Ordnung in ber Mark zu überwachen hatten, hießen hier Maelnoten. — Wenn diese auf Pfändung in den Wald gingen, sollten sie Markgenossen mit sich nehmen; auch der Schulze und die Anechte des Holzrichters gingen auf Pfändung in den Wald. Wenn diese oder die Malnoten und Markgenossen bann nichts zu pfänden bekamen, durften sie 6 Pfenninge wegen ihrer Arbeit verzehren. Wenn Jemand brüchig war, ber nicht im Gerichtsbezirke wohnte, ben sollten Holzrichter, Erferen und Mark genossen vorladen. Weigerte derselbe das Recht und konnte man nicht mit Recht an ihn kommen, so lub ihn der Holzrichter mit dem Schwerte, wie man ihn bekommen konnte und es am nützesten dünkte. — Was die Inmärker betraf, so verbrach derjenige, welcher anders haute als er das Recht hatte, 6 Pfenning Pfandgeld und außerdem des Gerichtes Besserung. Die Pfänder für Dustware (nicht masttragende Holzarten) wurden nach Spelle unter die Linde gebracht (wo das Holtding ge halten wurde). Die Brüche wurden nach Gnade des Gerichts sest

gesett,  $^2/_3$  bavon gehörte ben Malnoten und Markgenossen,  $^1/_3$  bem obersten Holzrichter. — Wer aber unbefugt Blömware (Eichen und Buchen) haute, des Zugang war 5 Schilling Münstersches Geld, der Abgang 5 Schilling, der Anhau 5 Schilling, 2 Anhaue (an 2 Stämme) 10 Schillinge u. s. w. Wenn Jemand bei Nacht betreten wurde, der einen Stamm angehauen hatte, dem war angedroht, daß man bringe Rann und Stamm unter die Linde zu Spelle, und daß man dem Nanne auf dem Stamme seinen Kopf abschlage mit einem Blaser. (!) — Wer in vermeintlichem Rechte sich nicht pfänden lassen wollte, dem sollten Holzrichter, Erfexen, Malnoten und Markgenossen aus allen Rechten weisen, die er in der Mark hat oder zu haben glaubte.

Ein Märkerding über das Delbrock (Grimm, III. S. 111) be urkundete im Jahre 1549 Erdwin von Dumstorf, welcher von den 3 Holzgrafen (den Markgerichtsherrn) als Holzrichter bestellt war. Der Rentmeister Everhard Quirbrock war als Vorsprecher gewählt und fragte um das Recht der 3 Gerichtsherren, der Erferen und Markgenoffen. Wer zum Holzgericht gelaben nicht kam, fiel in eine Broke (Bruch, Strafe) zum erstenmal von 5 Schilling, zum zweitenmal von 10 Schilling, zum brittenmal war er seines Rechtes verlustig. — Wer ein Recht in der Mark behauptete, ohne im anerkannten Besitze zu sein, und es nicht beweisen konnte, war 5 Mark bruchfällig. — Un= berechtigte, die sich in der Mark etwas anmaßten, wurden gepfändet. (Die Pfändung scheint damals schon mehr eingeschränkt gewesen zu sein). Wenn ein Markberechtigter mehr Vieh auftrieb, als er selbst gezogen hatte, war seine Buße 5 Mark. Die Strafe wegen unerlaubten Holzhauens war für einen Inmärker 5 Mark, für einen unberechtigten Auswärtigen 50 rh. Gulben. — Zum Zweck der Rüge waren 5 Malleute bestellt. Wer einen Rügenden blutwundete, wurde von der Obrigkeit criminell bestraft, zum Markgerichte war er aber außerdem die "penninkbroke" (Gelbstrafe) von 20 Mark schuldig. Gab Jemand dem Rügenden Hohn und Schimpfworte, so wurde er vor die Holzbank (Märkergericht) geboten. Von den Geldstrafen erhielten die Holzgrafen <sup>2</sup>/2, die Erferen und Markgenossen <sup>1</sup>/2. —

lleber die Dissener Mark (Grimm, III. S. 187.) besaß der Landesfürst Bischof von Osnabrück, wahrscheinlich als Besitzer des alten Königshoses zu Dissen, die Markgerichtsbarkeit und ließ sie durch den Meyer von Dissen als Holzrichter ausüben. — Für den Markschutz waren Ralleute ausgestellt, welchen das Fallholz von Windbrüchen gebührte, ferner 6 Schweine zur Mast und jedem ein Groschen, wenn

er in den Wald ging. — Diese verkündigten die Holzgerichtstage den Markgenossen und diese ihren Gutsherren (den Erferen). Wer ungehorsam ausblieb, war bußfällig; wer in der Mark berechtigt, außerhald derselben gesessen, ungehorsam ausblieb, wurde der Markgerechtigkeit entsetzt. — Wenn gesrevelt wurde, ohne daß die Malleute die Thäter in eigene Erfahrung bringen konnten, sollten die nächsten Nachbarn aus Erfragung solche bei ihrer Wissenschaft eidlich bekennen, im Falle der Verschweigung aber selbst düßen.

Ausmärker, die sich mit Holzhauen, Plaggenmahd ober sonst in die Mark drängten, sollten so viel mal 5 Schillinge büßen, als ihr Wagenrad in der Mark umging. (Eine eigenthümliche Art die Unbegrenztheit der Strafe zu bezeichnen.)

Zufolge eines Weisthums von 1411 (Grimm, III. S. 81.) wurde bamals das Märkerding über die Etteler Mark auf ber Burg pu Sttelen durch den Prior des Klosters Bodecke als obersten Holzgreven persönlich abgehalten und das Recht der Mark untersucht. — Bas die Markbußen betrifft, so ist ohne Angabe der Straffätze nur gesagt, daß von den auf dem Holtding anfallenden "Brocken" die beste dem obersten Holzgrafen vorweg gebühre, die nächstbeste erhielten die Schernen (Scharmänner für die Waldhut bestellt), alle übrigen die Erben, woran auch der Prior seinen Antheil hatte. Für den Markschutz waren 12 Schernen bestellt; 4 vom Prior von Bodecke, 5 vom Dombechant von Paderborn, 2 von der Aebtissin von Ghesecke, 1 von Frederik van Wevern. Die meisten waren Erveschernen. Täglich gingen immer 2 abwechselnd auf Pfändung in den Wald. Den Schernen gehörte alles verlegene Holz, über welches die Bremen (Bromen) gewachsen sind, sie durften aber ohne des Priors und der Erben Willen nichts davon "auf dem Boden" (über der Erde oder im Walde?) verkohlen. — Bei bem Holtbing mußten alle Bauern gegenwärtig sein, die Ausgebliebenen wurden bis zum nächsten Holtbing aus der Mark gewiesen.

Auch über die Tudorfer Mark (Grimm, III. S. 91.) war der Prior des Klosters Bodecke Holzgraf und bezog ein Dritttheil der Brüche vom Buchenholze; beim Sichenholze war unterschieden; von Ausmärkern bekam der Holzgraf die ganze Strafe, von Inmarkern nur  $^2/_3$ ; die übrigen Brüche gehörten den Bauern zur Besserung der Dorfschaft. Es waren 7 Schernen aufgestellt, die Besitzer gewisser Bauerhöfe, also Erbeschernen, 5 von wegen des Klosters, 2 von wegen des Stiftes Paderborn. Wenn diese Schernen auf Geheiß des Holzgrafen in den Wald gingen, dursten sie das beste Pfand, das ihnen

fällt (d. h. die entsprechende Geldbuße) verzehren; fanden sie Riemand pfandbar, so durften sie einen Wildbraken verzehren, das ist so viel wie 2 Fuder Spackholz und so viel wie 6 Pfenninge. Dasselbe konnte der Holzgraf thun, wenn er mit 2 Gesellen des Jahres 3 mal nach Schyrecken zum Landgerichte ging (wahrscheinlich um die Markgenossensichte dasst dass dusbleibens vom Holtding war dieselbe wie in der Etteler Mark.

Nach dem Delbrücker (Grimm, III. S. 101.) Landrecht war auf dem Holtding ein eigenthümliches Rügeversahren: Alle Markgenossen stedten in einen auf die Erde gemachten Kreis ihre Messer und zogen sie bei Ablesung ihrer Namen wieder heraus, indem sie entweder sprachen: ich ziehe mein Messer auf Recht, oder "ich ziehe mein Messer auf Herren Gnade". Da nämlich die Schernen nicht jedem Frevel auf die Spur kommen und die Beweise liefern konnten, so gibt sich der Schuldige selbst an oder gesteht im Voraus zu, wenn er auf Gnade zieht, und er bekam dann nur einsache Strase; doppelte dagegen derzienige, welcher auf Recht zog und dann doch angeschuldigt und überwiesen wurde. —

In der Lerbecker Holzmark entstanden im 16. Jahrhundert Differenzen zwischen dem Bischofe von Minden und den Markgenossen, indem die Beamten des ersteren aus der Holzrichterschaft, welche dem Bischofe zuerkannt war, auch bedeutendere Rutungsrechte ableiten wollten, in deren Besitz der Bischof sich nicht befand. Die Urkunden (Grimm, III. S. 319.) hierüber geben auch einigen Aufschluß über das Verfahren bei den Märkergerichten. — Im Jahre 1516 wurde bei der Leerbecker Holzgerichtsversammlung um ein Urtheil gefragt: wer in dieser Mark der oberste Holzgraf sei? Die Antwort lautete: Seine fürstliche Gnaben von Minden von wegen seines Hauses zum Berge (wahrscheinlich ein Schloß, auf dem die Markgerichtsbarkeit haftete). — Weitere Frage: wem die Brüche (Markbußen) gebühren? Antwort: Sr. f. Gnaden in das Haus Berge. Ferner: was für Gerechtigkeit S. Gnaden wegen desselben Hauses in der Mark habe? Antwort: baß S. f. Gnaben mit seinen jährlich anfallenden Malschweinen (Zinsschweinen) zur Mast berechtigt sei und nicht weiter. Urtheil wurde vom Drost vom Hause Berge angesochten und von ihm erklärt, er muffe sich bessen weiter erkunden und die Sache an seinen gnädigen Fürsten und Herrn bringen. Die gemeinen Männer äußerten darauf, seit dreier Herren Zeiten seien sie nie mit einer Dielzucht (ge wgenen) ober irgenderlei fremden Schweinen beschwert worden.

Bezüglich des Domprobstes zu Minden wurde das Urtheil eingebracht: derselbe sei nächst dem H. Fürsten ein Erfeze in dieser Mark und sei berechtigt, zur Mast mit seiner Dielzucht und mit den Malschweinen, die ihm in der Mark fallen, ferner berechtigt Holz zu hauen nach Rothdurft zu seiner Feuerung und zu seinem Kohlgarten (auf Zaunholz). Im Jahre 1558 wurden die Ansprüche des Bischofs erneuert. St wurde bezüglich des Domprobst von der Märkerschaft das Urtheil abgegeben, er sei ein Erfere in der Mark und auf dem Holting ein Beiständer mit einem halben Schwerte, seine Leute (seine Bauern) zu be schützen vor ungerechter Gewalt und berechtigt in der Mark (wie schon 1516 angegeben ward). — Nachdem noch eingebracht war, daß der Fürstbischof die holtwarer (Holzwarte) in der Mark zu setzen habe, wurde um ein Urtheil gefragt: nachdem der Domprobst ein Beschützer seiner Leute sei mit einem halben Schwerte, wer denn dazu gehöre mit einem ganzen? Antwort: S. Fürstlich Gnaben beschütze die Rark mit einem helen (heilen, ganzen) Schwerte. Weitere Frage: was dann dem Herrn Fürsten für diese Beschützung gebühre? Antwort: Die Brüche so in der Mark fallen. Dieß Urtheil wurde gescholten und gesagt: daß die Brüche S. fürstlich Gnaden von wegen der hohen Obrigkeit gebührten. Weiter gefragt: dieweil der Domprobst mit einem halben, der Bischof mit einem ganzen Schwerte Besitzer sei, wem zum meisten für die Beschützung der Mark gebühre? Gingebracht: die Markgenossen wüßten kein ander Urtheil und könnten sich die Sache nicht erklären. Darauf wurde die Gerichtsverhandlung fistirt, bis die Markgenossen ein Orbel einbrächten. Diese verharreten fast 3 Stunden, zuletzt gaben sie das Urtheil, dem Domprobst gehöre in dieser Mark die meiste Gerechtigkeit. Dieses Urtheil wurde vom Droste zum Haus Berge gescholten, in Bedenkung, daß die Markgenossen selbst gefunden hätten, S. f. G. seien ein oberfter Holzgraf mit einem helen Schwert, und der Domprobst ein Beiständer mit einem halven schwerte. (Sehr begreiflich ist es, daß den Markgenossen die hohe Obrigkeit in Rark angelegenheiten unerklärlich war. Dieselbe hatte auch mit den Mark bußen Richts zu thun, und lettere bezog allerdings ber Bischof nur als oberster Holzgraf, wonach er Beschützer und Gerichtsherr der Mark Wohl waren die Holzgrafen gewöhnlich wegen der Güter, auf war. denen dieses Amt haftete, zugleich markberechtigt, aber eine nothwendige Folge des Markrichteramtes war die Plarkberechtigung nicht. Holzgraf konnte nur markberechtigte Grundholben haben, mahrend bas Gut, auf bem er saß, nicht markberechtigt außer ber Mark lag; es

konnte ferner dieses Gut ursprünglich markberechtigt gewesen, aber mit einem Waldtheile abgefunden worden sein. In unserem Falle wußten die Markgenossen nicht, warum der Holzrichter so wenig Rechte in der Nark hatte und konnten sich nur an den Besitzstand halten.)

Nach einer Urkunde von 1338 besaßen damals die Ritter von Rutenberg das Holzgrafenamt über den Steinwedeler Wald. Im Jahre 1558 (Kindlinger 2c. II. S. 325) erscheinen sie nur mehr als höchste Erben mit Vorrechten, und als Inhaber des Jagdrechts, obschon das Weisthum beifügt: wann aber der Oberherr (Herzog von Lüneburg) kommt, mag er ihre Garne aufschlagen und seine an die Statt stellen. — Hohe Obrigkeit, Gebot und Verbot wurde i. J. 1358 bereits dem Landesherrn zugefunden. (Die Landesherren begannen fraft ihrer hohen Obrigkeit damals die Oberaufsicht über die Marken auszuüben.) Das Haus Steinbrücken setzte einen Holzvogt, der vor dem Holting einen Eid ablegte und andere Geschworene aus den Holtingsleuten nahm, und die Waldnutzung leitete. In einem Weisthum von 1530 ist dieser Markvorsteher Holzgreve genannt, der Anechte hatte. Die Markbußen waren damals noch sehr gering. Wer einen Heister strafbar abhieb, verbrach 5 Kortlinge, wer einen Baum frevelte 10 Kortlinge, für ein Fuber Holz betrug die Buße 5 Kortlinge, und wenn der Thäter ungepfändet in seinen Hof kam, war er straffrei. Bahrscheinlich galt dieß wie anderwärts nur für Markgenossen. Obgleich diese Straffätze die Verhauung des Waldes nicht hindern konnten, baten die Holtungsleute dennoch, daß man sie bei ihrer Gerechtigkeit wolle bleiben laffen. Die Pfändung d. h. wohl die Strafgelder ge hörten bem Hause Steinbrücken. —

In den Urtheilen vom Felber'schen Bruch, Northorst und Allerbruch b) kommt vor: Wer kein Erbe ist und haut, bem foll man nehmen, mas er bei sich hat, und ihn auf's höchste pfänden, weil dieß der Erben freie Brocke sei. — Auf die Frage, wie weit man folgen solle um zu pfänden, wurde geweiset, man solle pfänden auf offenbarer That. — Auf die Frage, wenn einer sich nicht pfänden lassen wollte und er barüber todtgeschlagen wurde, wie man ihn bessern solle, wurde von Hans Reineke bas Urtheil gefunden (dem Niemand widersprach) man solle ihn (ben Tobten) zu bem Stamme tragen, ihm ben Kopf abschlagen und 3 hannoversche Pfenninge auf den Stamm legen, das sei die Besserung (die Sühne für den Todtschlag). Daraus machte man 1688 folgendes Urtheil: Wenn Einer sich nicht pfänden lassen will, und der Andere (ber Mann des Markschutzes) ihn bewältigen Roth. 24

ŀ

Bezüglich des Domprobites and berselbe sei nächst dem 🔊 🗅 berechtigt, zur Mast mit i die ihm in der Mark for burft zu seiner Kenerm Im Jahre 1558 n wurde bezüglich der T gegeben, er sei ein ständer mit eine schützen vor 1 1516 angeae. Kürstbischer wurde um feiner 🐫 🗼 mit ei mit e bem Br: gei 2

... ihm den Kopf abbauen,
... ihm den Kopf abbauen,
... innoversche weiße (Keiße
... ier (!!). — Vom Jahr 1502
... rak mit einem sageblok di
... wet einen sageblok up der
... Tilke Wise heft twe holte
... Tilke Woden heft enen blok

\_ zarrobe bei Werningerobe im \_:ivilich an der hohen Warte ein .. ant und Zustimmung) der Herren meet den letzteren ihr Recht in der · :: gewiesen wurde. — Die Land: 1 isen (d. h. wohl bie Löse- oder -: wiren sie befugt, nach Bau- und .... und Unberechtigte zu pfänden. Die miren Wagen 6 Schilling, für einen - Beil betreten wurde, war 3 Schilling :::::: wer beschlagenes Holz ausführte . : Brund. Der Lohreißer verlor eine . :: Car um Leib und Gut. Wer Sad: . 3m Sad um 6 Schillinge gestraft. — - 2 Abörten (die Berechtigten) etwas ju - 33 Beil pfänden um 1 Loth, die Batte an Landmann verkauft hatte, nahmen - Lorigen gehörten <sup>2</sup>/<sub>3</sub> den Landleuten,

. il. 3. 361.

**§ 137.** 

szein, Main und Westphalen

herursel (Grimm III., S. 488) batte wiedert zweierlei Märkerversammlungen jährliches Märkerding ward his kirnnentage (25. Rovember) abgehalten; kittwoch nach Pfingsten verlegt. Auf m der Waldbote entweder persönlich er

kemeister gewählt, aus den in der Mark gesessenen und begüter= Dien, in deren Ermangelung aus Priestern, und wenn man auch i nicht hatte, aus den vornehmsten und wißigsten Landmännern. kußerdem wurde auf diesem Märkertage die Markordnung filr das nadifte Jahr mit Rath der Märker und Landleute festgesetzt. Markermeister wurden vom Waldboten bestätigt und vereidigt, und sie vereidigten ihrerseits die Förster. — Das Ausbleiben an diesem Märkerding hatte keine Buße zur Folge, es ging nur die Wahlstimme für diesen Tag verloren. — Außerorbentliche Versammlungen konnte ber Baldbote so oft berufen, als er es für nöthig fand. Das Märkerding wurde dann vom gemeinen Schreier in den Dörfern verkündigt, jeder Landsiedel mußte seinem Lehenherrn davon Nachricht geben und beide am bestimmten Tage zu Oberursel auf der Au erscheinen bei Strafe von 7½ Schilling Heller. — Eine solche Versammlung wurde am 14. Juli 1484 abgehalten, um das Markenrecht durch die gesammte Märkerschaft weisen zu lassen, was lange vorher nicht geschehen war. hierzu waren erschienen der Waldbote Herr Gottfried zu Eppstein und Münzenberg, Graf von Dietz persönlich mit seinen Räthen und Amt= leuten, ferner abgeordnete Amtleute, Räthe und Sendboten der Herr= schaften Solms, Hanau und Königstein, der Stadt Frankfurt und der Ritterschaft von Reiffenberg, dann die Schultheißen und eine Menge Volks von 29 Dorfschaften. Die Verhandlung wurde beurkundet durch zwei kaiserliche Notare. Ueber das Strafrecht der Mark enthält das Beisthum Folgendes: wurde ein Ausmärker in der Mark begriffen, dieselbe beschädigend, oder ihrer sich gebrauchend, so sollte man ihn mit seinem Leib und seiner Habe nach Homburg liefern, zum Waldboten, der ihn nach Belieben strafen sollte, doch nicht tödten ober lähmen. Bagen und Pferde gebührten den Märkern, den Förstern das andere Geschirr, den Märkermeistern 7½ Schillinge. Wurden fremde unberechtigte Schweine ober anderes Vieh gefunden, das gehörte den Rärkern, war Jemand dabei, so führte man ihn nach Homburg zur Bestrafung. — Für Inmärker galten folgende Ansätze: Haute Jemand in der "gebickten" Hege an der Straße, so war er dem Waldboten mit 10 Gulden verfallen; haute Jemand in der neuen Hege, so war er ben Märkermeister mit "pn. Turnoß" (1 Pfund — 30 Schilling Turnosse) zur Buße verfallen; eben so viel berjenige, welcher einen Eichbaum abhaut, drauet, oder brennt (Asche), ferner welcher Kohlen, holz ober Anderes aus der Mark führt und im letztern Falle bezogen die Märkermeister 20, die Förster 10 Schillinge. Ein Rachbar ober

Tree gewahr wurde und nicht rügte, ver-\_ neur Schweine zur Mast that, als ihm Emilinge. Die Rügen wurden nicht in - .... wurde geweiset: ... man seinen Sühntag vor Ursel auf die z vertheidigen könne. Erschien er nicht, so zum homburg geladen. Bertheibigte er sich .. In der Waldbote und Märkermeister jeder ire verfallene Buße pfänden (hier Straf: ver solch Pfand, so mußte der Herren-fnecht mate wohnte, förberlich bas Pfand schaffen, bei - Raxtenrecht. — Von dem, der Rinden schälte, Lieue feinen Nabel aus dem Leib schneiben und . En Baum nageln und benselbigen Baumschäler e lange bis ihm seine Gebärme alle aus bem : rewonnen sein." (Es wird diese schreckliche ur ur Erfüllung gegangen sein) a). Wer den 🛁 indre man Hände und Füße binden und zu ... zu geste und dickeste Feuer werfen.

.. Britn Rodheimer Mark (Grimm V. S. 248.), nationen Waldboten oder Bogt gab, wo nur der 200 werder Märker anerkannt wurde, besorgte ein, Markermeister mit den Förstern den Mark Litt nur den Ramen von den Förstern der benach in it id in the folgute Stellung; sie werden Entilsen des Märkermeisters gewesen sein. — Die wenn ein Ausmärker haue in der Mark, dürse neigen an den Rhein und auf den Hessenfurth, und io babe er verloren zwanzig Pfund und einen nachen, die Pferde seien den Märken, Reinern verfallen, auch habe er sich wegen des ver-Märkermeister und den Märkern abzufinden. Auftr 1823 aus der Mark führte, war er 3 Gulden Strafe ... rurde auf unbestimmte Zeit aus der Mark verwiesen. Imand un der Prize, so versor er 3 Gulden und eine Hand (!). ... Wiefer un dem verbotenen Walde, so verlor er 3 Gulden. — ... Ineme als dußfallig angezeigt (ohne Betretung und Pfändung), wiede a Remen 14 Tagen nach der Berkündigung sich mit einem gend gerichm, widrigensalls mußte die Buße erlegt werben. — Die

Leute von Köpfern, die wahrscheinlich näher am Walde wohnten, hatten die Verpflichtung bei einem Waldbrande zu löschen und den Brand sogleich nach Rodheim zu melden. Dafür bekamen sie am Märkerding vom Märkermeister ½ Wein. Welcher Märker zum Löschen nicht kam, verlor 20 Pfenninge. Wenn Siner von Köpfern bußfällig war und sich nicht pfänden lassen wollte, so gebot der Märkermeister den Märkern zur Pfändung auszuziehen. Wer mitzog bekam 20 Pfenninge, die der Bußfällige zu zahlen hatte, wer zurückblieb verlor 20 Pfenninge.

In der Rodenbacher Mark (Grimm V. S. 251) war es gebräuchlich, einen Obermärkermeister, einen Untermärkermeister und zwei Förster zu setzen. Wenn neue Förster und Untermärkermeister gewählt wurden, hatten die alten Förster den neuen im Beisein des Greven und der Gemeinde Aufrechnung zu thun.

In der Heldenbergermark war die Strafe unerlaubten Hauens verschieden nach Waldorten und danach, ob der Stamm selbander gestragen werden konnte auf den Wagen, oder ob die Räder abgethan werden mußten, 14 Heller oder 1 Pfund Heller. — Wer mit gestreveltem Holz an die Wegscheide herabgekommen war, ehe ein Förster dazu kam, war sicher und bußfrei, ausgenommen zur Nachtzeit und an heiligen Tagen. — (Grimm V. S. 253.)

Ueber die grundherrliche Mark von Bleidenstatt setzte der Abt des Klosters Bleidenstadt drei Förster in den 3 berechtigten Dorsschaften. Welcher Märker ohne Erlaubniß Holz aus der Mark führte, hatte dem Abte 10 Turnos verbrochen und sollte doch furter Gnade erwerben. Welcher Märker den Förstern Pfand wehrte, oder zum Märkerding nicht erschien, wurde aus der Mark verstoßen dis er vom Abte wieder Gnade erwürde. — Ausmärkern, welche in der Mark hauten, sollten die Förster Wagen und Pferde wegnehmen und dem Abte und Kloster überliesern, wozu ihnen die Märker nöthigenfalls behilslich sein mußten. Der Abt und sein Kloster straften dann nach ihrem Willen hoch oder nieder. (Grimm IV.  $\lesssim$  563.)

In einem Weisthum von 1421 über die 3 Marken Camberger, Bürgeser und Erlebacher Mark (Grimm, I. S. 575), in welchen der Graf von Dietz die volle obrigkeitliche Gewalt und Gerichtsbarkeit besat, ist nicht blos von Förstern, sondern auch von einem Forstmeister die Rede. Derselbe wird nur diesen Namen getragen, übrigens sich von anderen aufgestellten Markeamten (den Holzrichtern Sachsens, und den Märkermeistern der benachbarten Marken nicht wesentlich unterschieden haben). Ein unberechtigter Ausmärker, welcher in der Mark

Märker, der ein lor sein Mart. bestimmt war, ben allgemeine: wer gerügt na Au bescheiden. murde er über auch ba nicht, nach seiner ( vollzug). — 🗦 im Fleden, w Berluft besielt murbe gewieser ihn mit bemie in um den Baum " Bauch um der Drohung webt Wald anzündete breienmalen in :.

In ber an in welcher es to jeweilige Pfarier ohne Zweifel ge schut. Lettere i .: barten Bannfort... nur Markhüter ... Märker weiseten .. . man ihm nachis. wenn man ihn co. Hälbeling und D. ber Wagen den 🚠 übten Schadens :: Wenn ein Market schuldig und wur Haute Jemand in Haute ein Marter 11: Wurde Jemand ale jo mußte er binnen Gibe reinigen; mibr

meren und man durfte ihn verfolgen von

meren derechtigter Ausmärker mehr,

meren der Fornmeister bis in seinen Hos

meren ward. — Wurde von einem solchen

meren ward. — Wurde von einem solchen

meren ward verbreitig verbaut, so war er

mentier und berechtigte Ausmärker,

mentier und berechtigte Ausmärker,

mentier und berechtigte Ausmärker,

mentier und berechtigte Ausmärker,

mentier und Fierde verloren; ein In
mentier und führte ein Inmärker

men Inf, so war er 5 Schillinge

men Inf, so war er 5 Schillinge

men Infereding nicht erschien,

men Infereding nicht erschien,

murfermeister Junker von Kliehen

murfermeister Junker von Kliehen

mus den Rügegelbern zahlte. —

vernehmen sich dreimal weigerte,

mu nicht frei. — Wer Holz aus

krund schuldig, als Inmann

mem das Holz halb lassen und

mus auf frischer That betreten

mu Wurde ein Ausmann mit

de Wagen Pfand schuldig, von

mus butten Antheil an den Rüge

m Markerdinge siel, gehörte den

ieren von Elbe zuerkannt war,

ier irischer That betreten wurde,

ier Kumn vor das Feuer gebunden

ieren legt oder Druw (Drahte!)

ieben und der Märker Bissen

ieren man den rechten Daumen

ieren man den rechten Daumen

ieren schler waren mit Willen der

Märker in Hege gelegt, wer darin haute, mußte für ein Fuber Holz 10 Schillinge geben, einen bem Herrn v. Elben, drei jedem der 3 mark berechtigten Dörfer. — In anderen Waldungen durften die Märker nicht gepfändet werden, wieder in anderen waren sie dem Herrn v. Elben 1 Schilling für 1 Fuber Holz schuldig. — Die Herren v. Elben hatten 6 Holzförster, 2 in jedem Dorfe; wenn von diesen die Märker gepfändet wurden, sollten die Förster von einem Holtding zum andern die Fuder eines jeden Märkers zusammenrechnen, und für das einzelne Fuber nicht mehr ansetzen, als einen Schilling. Wenn die Märker einen Ausmann mit geladenem Holze betraten, sollten sie ihm ein Pferd nehmen und in das Haus des Greiben (Greven, ohne Zweifel Beamter des Herrn v. Elben) führen, und der Greibe dem Märker einen Schilling zu geben schuldig sein. — Wenn die Märker Ausleute mit Aexten betraten, so durften sie diese wegnehmen und waren dem Herrn v. Elben Richts davon schuldig zu geben. Wenn sich ein Ausmann von der herren Anechten ober den Därkern nicht pfänden lassen wollte, sollte man ihm in seine Heimath folgen und darum fordern und belangen.

Die Altenhaslauer Mark (Grimm III. S. 410. 415) war zu= gleich eine Cent und das Centgericht zugleich Märkergericht. Gerichtsherr war der Herr von Trymberg, später der Graf von Hanau. Die dazus gehörigen 5 Dörfer hatten aber das Recht, den Centgrafen alljährlich zu wählen. Alljährlich am Montage nach dem 18. Januar war der Cent= graf seines Amtes los, er konnte aber, wenn man ihn darum angieng, noch bis jum nächsten Märkerding bleiben und leitete dann die Reuwahl. Außerdem übergab er das Amt dem ältesten Scheffen, der dann am nächsten Märkerding die Neuwahl veranlaßte. Zu diesem Märker= ding mußte jeder Markgenosse seinen Lehensherrn einladen. Von den 5 Dörfern hatte jedes eine Stimme, wer die meisten Stimmen erhielt den mußten die Markherren (Grund= und Lehensherrn der Markge= nossen?) nehmen. Hatten mehrere gleiche Stimmen, so konnten die Martherren einen wählen. Der Gewählte mußte sich vom Gerichts= herrn belehnen lassen. Außerdem wurden 4 Markmeister jährlich gewählt, zwei durch die Scheffen, davon einer in der Burg, einer in der Stadt Gelnhausen, zwei mählten die Märker. So im 14. Jahrh.; im Jahre 1461 wählten die Nachbarn 2 Markmeister, einen in der Burg, einen in der Stadt, und diese beiden wählten noch 2 andere dazu. — Die höchste Markbuße war 60 Schilling Pfenninge und ein halb Viertel Weins. Die Bußen gehörten dem Lande und Gerichte gemeinsam; ber Centgraf erhielt 30 Pfenninge, jeder Scheffe 20, jeder

Landmann 6; so war der Vertheilungsmaßstab. Der Graf von Hanau erhielt jährlich vom Gericht 70 Pfund, damit er dasselbe schütze. — Wer einen stehenden Baum schälte, sollte lebendig ausgedärmt, wer die Mark freventlich ansteckte, in eine Rindshaut gewickelt und drei Schuh vor das Feuer, wo es am heftigsten brennt, dreimal gelegt werden. Ram er lebendig davon oder nicht, so hatte er gebüeßt.

Aehnliche Verhältnisse bestanden in der benachbarten Selbolders mark (Grimm III. S. 418.). Im Jahr 1366 ließen Heinrich von Jsenburg Herr von Büdingen persönlich und der Erzbischof von Rainz durch einen Abgeordneten sich das Recht weisen. Wenzel Ungermann, Centgraf forderte die 14 Scheffen auf, dieß zu thun. — Jährlich wurden 3 Märkerdinge gehalten. Um Weihnachten wählten die Ritter, Sebelleute und gemeinen Märker einen neuen Centgrafen. Der Centgraf hatte das Recht, mit der Ritter und Mitmärker, armen und reichen Rath und Wissen über Leib und Leben zu richten, natürlich in besonderen Gerichtstagen. —

In den beiden zur Burggrafschaft Friedberg gehörigen Marken, Altenstadter= und Carber Mark d) wurden jährlich Märkermeister gewählt. In ersterer erhielt der oberste Märkermeister von einer Rüge das Strafgeld, auch wenn nur eine einzige vorkam, die übrigen Rüge gelder konnten die Märker verzehren, und dann durfte er mitzehren. In der Carbermark erhielten von den Bußen je 4 Schillinge die Burgmannen, 4 Schillinge die Märkermeister, 4 Schillinge die gemeinen Märker.

a) Roch genauer ift diese Strase beschrieben in einem alten Weistbum von ber Eichelberger Mark: "und wo der begriffen wird, der einen stehenden Baum schälet, bem wäre Gnade nutzer benn Recht. Denn wenn man dem solle recht thum, solle man ibn bei seinem Nabel den Bauch aufschneiden, und ein Darm baraus thun, deuselben nageln an den Stamm und mit der Person herumgehen, so lang er einen Darm im Leibe bat. Darum wäre ibm Gnade besser benn recht.

Bigant, Beplarer Beiträge L &. 108.

b) Grimm, III. S. 453. 462. — Maber, II. S. 101. 129. 54. 213. III. S. 60.

# **§ 138.**

Marten zwischen Rhein, Main und Redar.

lleber die Mark von Gerau (Grimm I. S. 493) gehörte im Jahre 1424 das Märkergericht mit 23 dem Grasen von Kapeneln: bogen, mit 13 dem Herrn und Besitzer von Grevenhausen. — Wenn ein Marker, dem das Märkerding verkündiget worden war, ohne dringen-

ben Hinderungsgrund, und ohne bavon dem Schultheißen und Heimsburgen Anzeige gemacht zu haben, ausblieb, so war er jedem Märker 20 Pfenninge schuldig und verlor sein Markenrecht. Die Märker hatten 3 Förster für den Markschutz, zu Dornberg, Grevenhausen und Arsheiligen. Wenn ein Förster nicht im Stande war, ein genügendes Pfand zu nehmen, sollte er dem Schädiger dis zu Rhein und Main solgen, und der nächste Märker, den er traf, war schuldig, den Schädiger anhalten zu helsen. Wer in einem Hegewald haute, verlor 10 Pfund, wer sonst schädlich haute 5 Pfund. Sengen und Fengen war verboten bei 10 Pfund.

In der Flersheimer Mark (Grimm I. S. 557) wurde u. A. folgendes geweiset: so ein Inmärker ohne Laub in den Wald fährt, hauet er, so ruset er (dem Förster), ladt er, so beit er (bietet er den Förster) fahrt er, kommt er aber mit dem gehauenen Holz über die Stockstraßen, ohne daß ihn der Förster erhasche oder ansertige (anruse?) so soll er des Holzes halb (deßhalb?) unverlustig senn. — (Dieser Grundsat sindet sich mit Variationen in vielen Weisthümern, und drückt aus, daß ein Theilhaber an einem gemeinschaftlichen Walde, welcher gegen die Ordnung handelte, straffrei bleibe, wenn er dem Orte der That einmal entkommen ist.)

In der Bibrauermark (Grimm I. S. 512), in welcher im Jahre 1385 der Herr von Falkenstein gekorner Logt war, wurde das mals alljährlich ein Markmeister und ein Untervogt am 18. Januar gewählt. Den ersteren bestätigte der beste anwesende Märker, den letteren der Bogt. Lon diesem Märkerding konnten Märker ungestrast wegbl eiden. Markmeister und Logt hatten der Förster Rügen zu hören und konnten die gesammte Märkerschaft zur Aburtheilung dei Strase zusammenderusen. Wenn ein Ausmärker Holz aus der Mark führte, sollte man ihn sammt Wagen und Pferden sesthalten. Wurde er nicht auf der That betreten, so sollte man ihn nach Bibrau vor die Märker laden, daß er sich verantworte und hatte darum 10 Pfund verloren.

In der Babenhauser Mark (Grimm IV. S. 547) war der oberste Märker, der Graf zu Hanau befugt, mit Willen der Märker einen oder mehrere Förster aufzustellen, und sein Vogt zu Babenhausen war ermächtigt einen Knecht zum Waldschutze zu halten.

Auch in der Kleinauheimermark (Grimm IV. S. 552) gab es nur einen gekornen Bogt und einen Markmeister, welch' letzterer mit 14 Förstern den Markchutz besorgte. Bei der Verfolgung von Ausmärkern war der Amtmann des Vogtes zu Stainhaim schuldig mit-

zuwirken, einen Tag auf seine Kosten, länger nur auf Kosten der Märker. Von den Strafgeldern erhielt der Bogtherr 1/8, den Märkern blieben 2/8. Die Lochbäume (Grenzbäume) waren durch eine Strafe von 10 Pfund Heller gefriedet.

Die Dieburger Mark (Grimm IV. 533) stand im Jahre 1429 bereits unter der Leitung des churmainzischen Amtmannes zu Dieburg. Auf dessen Antrag wurden die Bußen auf dem Märkerding sestgesetz, von dem was anfällig wurde erhielt aber der Erzbischof nur ½. Der Erzbischof oder sein Amtmann konnte einen zu Schild geborenen Knecht haben, der in den Wald reiten und wegen stehenden Holzes um einen Turnoß pfänden sollte. Er durste aber nicht nachpfänden, wenn ein Förster schon gepfändet hatte. — Es wurden jährlich 4 Förster ze wählt; der Chursürst oder sein Amtmann konnte einen vor dem nächsten Gerichte ab — und einen andern frommen, biderben Mann dasür einssehen. Jeder Märker konnte Schaden machende Ausmärker angreisen, sesthalten und verfolgen die zum Main und Rhein. Die sestgehaltenen wurden dem Amtmann und dem Märkermeister abgeliesert, welche sie an Leid und Gut strasen mochten.

Die Schrießheimer Cent (Grimm I. S. 452) an der Bergestraße im alten Lowdengau war zugleich eine Markgenossenschaft, und das Märkerding mit dem Centgericht verbunden. Gerichtsherr war im Jahre 1449 der Pfalzgraf, hatte aber das Centgrasenamt an die Edlen von Hirschberg zu Lehen gegeben. Das Centweisthum vom genannten Jahr enthält auch Gegenstände des Markenrechts. Zede Ordnungswidrigkeit der Märker wurde mit der Einung (der vereinbarten Straße) von 10 Pfund Heller gesühnt. Bei dieser Straße war verpönt die nicht rechtzeitige Verwendung des gehauenen Baus und Rusholzes, das Abhauen von "eisetrudeln" (?) oder SichensReisstangen, oder von Sichengerten u. A. mehr.

# § 139.

Marten weitlich vom Rhein und andere.

Die obere Heingereide bei Landau (Frimm, I. S. 766) war eine freie Markgenossenschaft. Das Heimgericht ober ber Gereidestuhl war besetzt mit einem Schultheißen und den Zwölsen. Zu letzteret stellte Landau 4, Albersweiler 2, Grevenhausen, Hambach, Sibeldingen, Frankweiler, Kirkweiler, Rußdorf je einen. Die Mäxterversammlung fand im Waldorte Tannenbart statt. Es wurden 3 Waldmeister (Centenberger genannt) und die nötdigen Waldmechte aufgestellt. Die

Sinungsstrafe war im Jahre 1295 für Unberechtigte 2 Pfund Speierer Pfenninge, für Gereibegenossen 5 Schilling Heller. Auch letztere hatten 2 Pfund verwirkt, wenn sie Holz aus der Mark führten oder einen Waldbrand verursachten. —

Die große Markgenossenschaft "ber Sib" im Ibarwalde bildete eine Cent. Der Center (ein Beamter der Gerichtsherren) fragte laut eines Beisthums (Grimm, II. S. 132) die Schessen um das Recht, und diese ließen sich, ehe sie einen Ausspruch thaten, von den Sids-männern (den Markgenossen) unterrichten. Wenn ein Sidsmann ungebührlich Holz fällte, so galt der Grundsat: so er haut, so rust er, so er liet (ladet), so diet er, und wann er seinen Wagen zum Fahren gerüstet hat, und das Hinterrad ist gekommen, wo das Vorderrad stund, so durfte man nicht mehr pfänden. Wurde gepfändet, so sollte die Art weggenommen und zum Schultheißen abgeliesert werden. —

Die Markgenossenschaft, welcher bie Waldungen Kirst und Thirn bei Rochem (Grimm, II. 434) gehörte, hatte ihre eigene, vom Amtmanne zu Rochem unabhängige Obrigkeit, bestehend aus einem Wald= boten und ben Heimburgen von Conde und Seel. Die Markgenossen heißen Erben. Am St. Wilbrordstage sollte der Waldbote eine Glocke läuten lassen zu Rochem, damit die Erben nach Ebernach kommen in den Klosterhof und hören der Erben Recht erzählen und sagen. Wenn Jemand freventlich Holz haute, so konnte der Waldbote mit den Erben, ohne eine Erlaubniß oder Auftrag des Amtmanns nöthig zu haben, in das Dorf ober die Stadt gehen, wo der Mann seßhaft war, eine Meile Wegs ober= und unterhalb Kochem, und ihn pfänden, und ihm das Holz wegnehmen oder zerhauen und zu schanden machen. Dieser Waldbote war gewiß kein so hochgeborner Herr, wie z. B. Gottfried von Eppenstein, Herr zu Münzenberg, Waldbote der Mark von Oberursel. Eben so verschieden war die Bedeutung derjenigen Personen, welche die Bezeichnung Holzgrafen ober Obermärkermeister führten. Haben wir doch gesehen, daß ein Markbeamter, der Forstmeister hieß, persönlich am Waldschutz Theil nahm. Die Benennung allein sagt noch Richts. —

Das Märkerding vom Flamersheimer Wald (Grimm, II.  $\epsilon$ . 685) wurde zu Flamersheim gehalten, woselbst Scheffen das Urtheil iprachen und das Recht weiseten. Es wurden 4 geschworne Förster ausgestellt, welche eidlich gelobten, den Wald zu hüten den Erben, Anserben, edel und unedel und allen denjenigen, welche Gerechtigkeit im Walde hatten, um ihren verdienten Lohn. Sie sollten den Wald be-

geben und beichützen vor unrechtem Hauen, vor Rohlenbrennern, Weitendeuerenmern, Kalkbrennern, Felgenhauern, vor Benden und Land zu waden, vor Roben, Lohschälen u. bgl.; was der Art im Walde ge idete, iei Unrecht. — Von den 4 Förstern setzten einen die Herren von Ibondurg, welcher hierüber Schein und Kunde vor die Schessen Berichts bringen mußte. — Die Straffätze gegen Ueberschreitungen der Markberechtigten find im Weisthume nicht angegeben. Gegen Underedziste wurde ganz eigenthümlich verfahren: wenn ein solcher in den Maid gebe, sagt das Weisthum, so rufe er bei dem ersten Hiebe in einen Baum dem Förster, bei dem zweiten sehe er um sich, ob der Ferder komme, der dritte Hieb sei ein Zeichen, daß er den Baum wegnehmen wolle, und er sei darum schon 5 Mark bem Gerichtsberm Muldig. Racht er den vierten Hieb, so solle ihn der Förster am Nais nebmen und sammt Wagen und Pferd nach Flamersheim in den Die brimzen; da weise ihn der Scheffe in des Herren Hand um Leib und Gut. — Gab nich ber Betretene für einen Dienstknecht aus, so gat man ibm seine Peitsche in die rechte und einen Wecken in die linke Nand und wies ibn auf eine Straße, die außer Land führt. Ead er nich ofter um, so galt dieß für ein Zeichen, daß er der Eigenthumer des Kubrwerks sei und man behielt ihn bei den Pferden. Benn ber Gerichtsherr für einen Ber: baiwten kein Geld nehmen und ihn strafen wollte für seine Missethat nad Nedt, so berief man die ganze Märkerschaft, Erben, Anerben, Randicisen und Kotter nach Palmersheim und diese sollten ihn "da perordelen zo dem boid na synre mysbait."

In der Mark Köslarbusch bei Jülich wurden Zuwiderhands lungen eines geerbten Mannes mit 5 Mark für jeden Heister gebüßt, eines ungeerbten mit 10 Mark. — In der Mark Weldorfer Busch vertor derzenige, welcher mit Gewalt auf den Busch suhr, wenn er 4 Prerde datte, 3 an die Erben, das Stellpferd mit dem Wagen und den Mann wies man dem Herrn (v. Jülich) auf Gnade. — (Grimm, 111. 3. 855., IV. 3. 780.)

And in dem Weisthum von der Markwaldung "Graet" kommt des bekannte: "so er haut, so rust er", mit einer Bariation vor summ. III. Z. 857). Es heißt nämlich: Ist es Sache, daß Jemand in den vorgenannten Busch fährt mit Wagen, wenn er haut, so rust er nenn er ladt, so beut er, wenn er fährt, so slieht er. Kann er so nent kabren, ede der Förster nachkommt, daß er mit dem vordersten streid in seinem Dos ist, so ist er frei. Erreichen ihn aber die Förster, ehe er an seinen Hof kommt und hat er Reurholz (strafbares) b. i. Sichen, Buchen oder Linden geladen, so soll man ihm das beste Pferd ausspannen und pfänden für 3 rhein. Gulden, und davon sollen sein 2 des Herrn von Borg, einer des Försters. Fand ein Förster Jemanden Reurholz hauen ohne Wagen, so sollte er "das Wapen ofte dat beyl, daer he mit hout" pfänden, und war nicht schuldig es lösen zu lassen, wenn er nicht wollte. — Alle Sonntag mußten die Förster nach Born zur Messe kommen und nach der Messe auf den Berg gehen. Da bekamen sie eine Suppe und mußten auf ihren Sid aussagen, welche Reuren und Breuten (Brüche, d. i. Strafgelder) in der letzten Woche dem herrn gefallen waren. (Wahrscheinlich auch gleich abliefern.) Dafür war der Herr jedem Förster jährlich einen grauen Winterrock schuldig. —

In einem Weisthum über die Sasbacher Mark (Grimm, I. S. 413., IV. S. 508.) im Schwarzwalde, die unter der Herrlichkeit des Bisthums Straßburg stand, findet sich ebenfalls der verbreitete Grundsatz, daß Markgenossen nur auf frischester That gepfändet werden durften: "auch soll man setzen zween knecht (als Forster), die bes Baldes hüten, deren soll einer zu Sasbach sin und der ander zu Rrefwyler, und soll slegel und wed den forster weden; wenn er haut, jo ruft er dem forster, und wenn er lädet, so bietet er, und um das rufen, das er thut mit der exe und mit dem bieten das er thut mit dem laden — kommet er dann von dem stock, da er das holz gehauen hat, mit dem Wagen, daß der förster mit seiner exe mit der linken hand den wagen nit mag erlangen, will da der förster, so mag er dem wagen nachgehen und soll seine rechte hand unter seinen gürtel stoßen und was holzes er dann mag ziehen ab von dem wagen mit der linken, bis er kume an sinen hof, das mag er thun; folget er aber in den hof, kehrt sich dann der markmann um, und schlägt den forster uf seinen kopf zu tode, so soll weder gericht noch rath danach mehr gehen." Ausmärker wurden festgehalten und waren verfallen an Leib und Gut. Markleute, welche hiezu Hilfe verweigerten, verloren ihr Markenrecht. — (Bezüglich des Grundsatzes, daß Markberechtigte nur auf frischer That gepfändet werden durften, sindet sich in einem Beisthum von Bollswiler (Grimm, I. S. 329) die Gültigkeit vom lauten Hacken abhängig gemacht, benn wer ben Baum mit etwas umwickelte (mit einem sack ober rock), um ben Schall ber Art zu dämpsen, der war unbedingt nach Gnade oder Ungnade des Herrn strafbar.

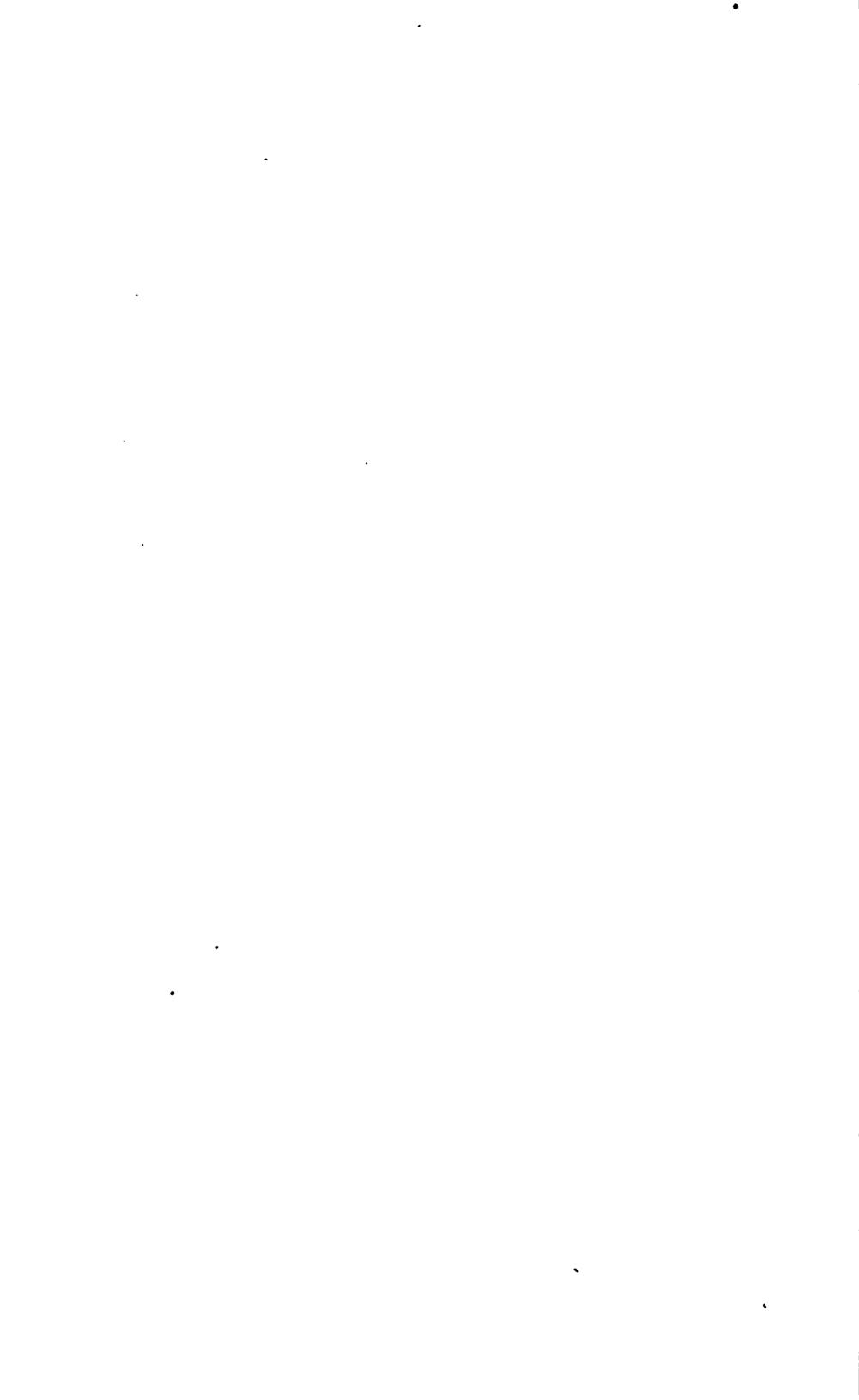

Dritter Abschnitt.

Meuere Beit.

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |
|   |   | • | - |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

### Einleitung.

#### § 140.

In der vorigen Periode des Mittelalters sank schon die Macht des Reichsoberhauptes und bildete sich die Landeshoheit der Reichs= ftanbe. Ein mächtiges Raiserhaus nach bem andern war ausgestorben, das beutsche Volk kam nicht hinweg über die ungünstigen Zustände eines Wahlreiches, sein Wohlstand namentlich auf dem platten Lande fühlte schmerzlich die zwiespältigen Kaiserwahlen und die Kriege, welche die Gegenkaiser im Innern des Reiches herbeiführten. Aber auch sonst herrschten im Lande bald hier bald dort verwüftende kleinere Fehden, aus den verschiedensten Veranlassungen. Das kaiserliche Ansehen, die Gerichtsbarkeit und vollziehende Macht des Reichsoberhauptes war unzulänglich geworden, baher wurde das Fehderecht, das Recht der Selbsthilfe von den Reichsangehörigen, den Grundsätzen eines geordneten Staates widersprechend geübt und zu Ungerechtigkeiten mißbraucht; es war eine traurige Periode des Faustrechts, in welcher Niemand sicher war als der Mächtige, der sich selbst schützen konnte oder mit Anderen zu gegenseitigem Schutze in ein Separatbündniß trat. Die Kaiser und Stände des Reichs erkannten die Verderblichkeit solcher Verhältnisse, und man bemühte sich bas ganze 15. Jahrhundert hindurch, einen Landfrieden zu Stande zu bringen. Erst unter Maximilian I. im Jahre 1495 vereinigten sich aber die Reichsstände zu Worms zu einem solchen, der allgemein in Deutschland beobachtet werden, dessen Dauer an keine Zeit gebunden sein und durch den alles Fehderecht unbedingt aufgehoben werden sollte, bei Strafe der Reichsacht und von 2000 Mark Goldes gegen den Uebertreter. Die Zuerkennung dieser Strafen wurde dem Reichskammergerichte, welches eine neue Organisation erhielt, überlaffen. Demnach sollte hinfort wegen Rechtsverletzungen nur eine Rlage stattfinden, gegen Unterthanen vor ihrem ordentlichen Gerichte, gegen Reichsunmittelbare bei bem Reichskammergericht. Jedoch follten Rurfürsten, Fürsten und Fürstenmäßige einander in gewöhnlichen Rechts-Roth.

händeln zuvor bei einem Austrägegericht zu Recht fordern und auch Prälaten, Herren, Ritter ober Knechte und Städte sich begnügen lassen, wenn ein Fürst binnen Monatsfrist nach Verkündigung der Klage sich erklärt, vor seinen Räthen Recht nehmen zu wollen. Nur die Appellation war von diesen Austrägen an das Reichskammergericht vorbehalten. Zum Zwecke ber Reichserecution wurde das Reich in 10 Kreise getheilt (Franken, Bayern, Schwaben, Oberrhein, Kurrhein, Niederrhein, Riedersachsen, Obersachsen, Burgund, Destreich). Die Reichsstände eines jeden Rreises hatten einen Kreishauptmann und Zugeordnete für Anordnung und Ausführung der Reichshilfe zu wählen. Die deutschen Reichsstände sicherten sich im Besitze ihrer landesherrlichen Rechte durch die Wahlcapitulationen. In jener Karls V. vom Jahre 1519 kommt vor: "in alle Wege sollen und wollen wir die deutsche Nation, das h. römische Reich, die Churfürsten, Fürsten, Grafen, Herren und Stand bei ihren Hoheiten, Würden, Rechten, Macht und Gewalt bleiben laffen, ohne Eintrag und Verhinderniß, und ihnen dazu ihre Regalia, Obrigkeit, Freiheit, Privilegien, Pfanbschaften und Gerechtigkeiten, auch Ge brauch und guten Gewohnheiten . . . . confirmiren und bestätigen, auch barin als römischer König handhaben und schützen."

## § 141.

Die ernstlichen Bestrebungen, geordnetere Zustände in Deutschland herbeizuführen, wurden leider zu bald unterbrochen durch die Kirchenspaltung und burch die verheerenden inneren Kriege, welche dieselbe im Gefolge hatte. Aus dem dreißigjährigen Krieg ging Deutschland verwüstet und entvölkert hervor, das Reich in seinem Territorialbestande geschmälert, das Reichsoberhaupt in seinem Ansehen noch weiter herabgebrückt. Die Fürsten bagegen erlangten eine noch freiere Stellung a), sowohl gegenüber dem Reiche als gegenüber den Landsassen, indem die Wirksamkeit ber landständischen Corporationen (bestehend aus dem ein: gesessenen Abel, den Prälaten und den Landstädten) aufhörte. begann die Periode fürstlicher Machtvollkommenheit, die einzelnen Territorien waren nahezu souveraine Staaten geworden, und es entwidelte sich an jedem größeren Fürstenhof eine Nachahmung des Glanzes und ber Sitten bes k. Hofes in Frankreich. Die bynastischen Kriege bes 14. Jahrhunderts, in welchen deutsche Reichsfürsten in Bündniffen unter sich und mit dem Auslande gegen den Kaiser und andere Reichs stände im Rampfe waren, lockerten noch mehr den ohnehin schon losen Reicheverband, so daß es nur eines Anstoßes zum gänzlichen Zerfalle

bedurfte. Dieser Anstoß kam von Frankreich, wo aus der Revolution das Kaiserreich Napoleons I., dieses großen militärischen Genies, hervorgegangen war. Schon burch ben Frieden von Lüneville hatte Deutsch= land im Jahre 1801 an die Republik Frankreich das ganze linke Rheinufer verloren. Zur Entschädigung derjenigen Reichsstände, welche jenseits Besitzungen hatten, wurden die meisten Reichsstädte mediatisirt und Säcularisationen der geistlichen Territorien vorgenommen. Schon bei ber Reformation war ein Theil ber letzteren in weltliche Hände gekommen, die übrigen, darunter die bedeutendsten Erzstifte, hatten nunmehr dieses Schicksal, und das geistliche Fürstenthum erreichte in Deutschland sein Ende. Wenige Jahre darauf führten die Siege Rapoleons die Auflösung des deutschen Reichs herbei. Im Jahre 1806 wurde der Rheinbund für das südwestliche Deutschland gegründet, an bessen Spitze sich der französische Kaiser als Protector stellte. Raiser Franz legte kurz darauf die beutsche Kaiserkrone und die Reichsregierung nieber. Der größte Theil von Deutschland befand sich in Abhängigkeit von Frankreich, die noch übrigen Reichsstädte, wenige ausgenommen, und die Mehrzahl der Fürsten und Grafen wurden mediatisirt, d. h. sie wurden der Souveränetät der übrigen größeren vormaligen Reichsfürsten unterworfen.

a) Im westphälischen Frieden (1648) wurden den deutschen Reichsständen ihre Hoheitsrechte und Regalien unumstößlich befestigt, so wie auch in den späteren Capitulationen bestätigt.

# § 142.

Nach dem Sturze Napoleons wurde im Jahre 1815 das deutsche Reich nicht wieder aufgerichtet, sondern nur ein Bund von 35 souveränen deutschen Fürsten und 4 freien Städten zum Zwecke der Erstaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der deutschen Staaten geschlossen, dessen Geschäfte durch die zu Frankfurt a. M. tagende Versammlung der Gesandten von den Bundesstaaten besorgt wurde. Die einzelnen Staaten sollten landständische Verfassungen erhalten.

Die Glieberung der Nation war nun folgende geworden: 1) die soweränen deutschen Fürstenhäuser, 2) die sogenannten standesherrlichen Familien der vormaligen reichsunmittelbaren, ständischen Fürsten und Grasen, als die bevorzugteste Klasse der Unterthanen. Ihren Häuptern verblieb die Ausübung der Regierungsrechte in ihren Territorien in gewissem Maße, 3) die übrigen abeligen Familien, ebenfalls mit

gewissen Privilegien, 4) die Masse des übrigen Volkes. — Die Leibeigenschaft war in den meisten Territorien schon zu Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts aufgehoben worden; die Lehensverhältnisse dauerten noch fort, nur war die Lehensherrlickteit des Reichs an die betreffenden Bundesstaaten übergegangen, und jene, die ein souverain gewordener Fürst über einen anderen solchen Fürsten früher besessen hatte, weggefallen. Auch die grundherrlichen Rechte der Gutsherren und eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit dauerten noch fort, nicht minder die früheren Jagdrechte.

In den rechtlichen Beziehungen des Walbeigenthums hatte man zu unterscheiden: 1) die Staatswaldungen der deutschen Bundesstaaten, 2) standesherrliche Waldungen, 3) Waldungen der Gutsherren mit Gerichtsbarkeit, 4) Waldungen der Gutsherren ohne Gerichtsbarkeit, 5) Corporations= und Stiftungswaldungen, 6) Freieigene gemeine Privatwaldungen, 7) Privatwaldungen im Grundbarkeitsverbande.

### § 143.

Durch die deutsche Bundesacte waren Zustände geschaffen worden, welche die Nation nicht befriedigten. Daher das Streben nach sesterer Einigung in den Herzen Aller, namentlich der Jugend der gedildeten Stände. Die Bewegungen des Jahres 1848 führten noch nicht zu dem gewünschten Ziele, aber sie hatten doch zur Folge: die Aushebung der standes und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, des privilegirten Gerichtsstandes und anderer Prärogative, daher Gleichstellung vor dem Gesetz, die Aushebung des Grundbarkeitsverbandes und des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden; die Ablösbarkeit des Lehensverbandes. Dadurch wurde die ursprüngliche Sinfacheit germanischer Zustände wiederhergestellt. Aber erst den Ereignissen der Jahre 1866, 1870 und 1871 verdanken wir das Wiederaussehen des deutschen Reiches mit einem erblichen Kaiser und einem aus dem ganzen Volke stammenden Reichstage.

# § 144.

Zu Anfang dieses Zeitraums verschwand die Rechnung mit Psurben und machte jener mit Gulben und Thalern gänzlich Plat. a)

Nach von Wölkerns Nürnberg. Geschichte hat der dortige Rath im Jahre 1528 die ersten Thaler schlagen lassen, so sein wie Joachinse und Schluckenthaler, wovon 8 Stück etwas über 15 Loth colnisch wogen, so daß ein solches Stück saft 3 Fl. jüngster Währung ober 5 Reichs-

mark gleich war. — Zu berselbigen Zeit machte man aus der seinen Mark Goldes 93 rheinische Goldgulden; die seine Mark Silber kostete aber  $8^{1}/_{2}$ —9 Goldgulden, somit stand Gold zu Silber noch wie 11:1: Rach jezigem Geldwerthe war ein solcher Goldgulden  $880/_{93}$  Fl. — 4 Fl. 5 Kr. jüngster süddeutscher Münze oder 7 Mark jezigen Geldes: Rach damaligen Geldwerthe aber nur 2 Fl. 54 Kr. oder 5 KM. Also war auch der Goldgulden sehr gesunken und gering geworden, woraus sich der Uebergang des Guldens in eine Silbermünze erz klärt. —

Die Münzconfusion hatte im 15. Jahrhundert den höchsten Grad erreicht, und das Reich sah sich zulett doch veranlaßt, auf eine bessere Einheit hinzuwirken. Auf dem Reichstage von 1551 wurde eine neue Münzordnung beschlossen und im Jahr 1559 promulgirt. Nach dersselben sollten geprägt werden Reichsgulden in Silber zu 60 Kreutzer, serner halbe,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{12}$  Gulden zu 30, 10, 5 Kreutzern, auch 2 Kr. Stücke. Es gingen  $9\frac{1}{2}$  Gulden Stücke auf die rauhe Mark; diese hielt sein 14 Loth und 16 Grän. Der Goldzulden wurde auf 72 Kr. gewerthet, und es sollte die Mark 72 Stück 18 karatig enthalten. Die seine Mark Goldes war also — 96 Golds —  $115\frac{1}{5}$  Silbergulden; die seine Mark Silber — 10.8 Silbergulden. Also stand Gold zu Silber — 10.7: 1; ein Silbergulden war — 2 Fl. 16 Kr., ein Goldsulden — 2 Fl. 43 Kr. jüngster süddeutscher Münze; ersterer — 3.88 R., letzterer 4.66 R. —

Der Goldgulden machte bald den Dukaten und anderen größeren Goldmünzen verschiedenen Werthes Plat, der Silbergulden hielt sich neben dem Thaler dis auf die neuste Zeit, aber nicht beim alten Werthe. Im Jahr 1623 war der Reichsthaler  $1^1/2$  Gulden und dieß Verhältniß blied in richterlichen Strafandrohungen dis zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts. Freilich war der Werth des Thalers in gleichem Waße geringer geworden, als der Werth des Guldens. In Folge des Prägens schlechter Münzen in Winkelmünzstätten war nämzlich von Zeit zu Zeit eine neue Münzregulirung nöthig, wobei der Gulden an Korn wieder besser, an Schrot kleiner wurde. Nach dem Rünzsuße von 1667 wurde die Wark nicht mehr zu  $10^1/5$  sondern zu  $13^1/2$  Guldenstücken ausgeprägt, ein Gulden jener Art also nur 1 Fl. 49 Kr. des  $24^1/2$  Fl. Fußes.

Nach dem Leipziger Münzfuß von 1690 wurden 18 Guldenstücke aus der feinen Mark geprägt, wonach 1 Stück — 1 Fl. 21 Kr. des  $24^{1}/_{2}$  Fl. Fußes. Im Jahr 1753 kam der 20 Gulden Fuß (1 Stück

- = 1 Fl. 13½ Rr.); im Jahre 1766 ber 24 Fl. Fuß (1 Stüd = 1 Fl. 1½ Rr.), welchem endlich ber jüngste Gulbenfuß folgte. Kreuzer, Pfenninge und Heller hielten in der Werthsabnahme gleichen Schritt mit dem Gulden. Am bedeutendsten war seit Karl d. Gr. der Pfenning oder Denar gesunken, von 10 Kr. auf ¼ Kr., also auf den 40ten Theil herad. Seine Unterordnung unter den Kreuzer wird sehr erklärlich, wenn man bedenkt, daß im 15. Jahrhundert der Goldgulden eirea 4 Fl. des 24½ Fl. Fußes Silberwerth hatte, der Gulden in 60 Kr. getheilt wurde, also 1 damaliger Kreuzer 4 Kr. jüngster Währung galt, während ein Pfenning der Rürnberger Ansbacher Vereinbarung von 1457 (oben § 77) nur 1 Kr. Werths besaß. —
- a) Wie armselig ein Pfund Heller geworben war, geht aus einem Bertrage zwischen Brandenburg-Ansbach und Nürnberg wegen der Reichswälder vom Jahn 1536 hervor, wo 1 Pfund neue Heller auf  $7^1/_2$  Krenzer gesetzt ward. Schon 1441 gingen nur mehr 60 Heller auf 1 Pfund. Wenn auch der damalige Krenzer set breimal so viel werth war als der jüngste, so ist  $^1/_8$  Fl. dennoch ein unbedeutender Betrag sür 1 Pfund Heller, welches zu Anfang des 13. Jahrhunderts 12 Fl. galt.

## § 145.

Die fast souveräne und unbeschränkte Macht der Fürsten in ihren Territorien wirkte im 17. und 18. Jahrhundert auf die Erhaltung der deutschen Waldungen sehr ersprießlich. Die Fürsten selbst waren große Freunde des Waidwerks und hatten deßhalb schon Borliebe für die Waldungen. Ihre Räthe erkannten aber auch abgesehen hiervon, die Wichtigkeit der Bewaldung des Landes und die Rothwendigkeit, daß zu deren Schutz Maßregeln ergriffen werden, weil unge nügende und schlechte Waldzustände bereits an verschiedenen Orten zu Tage traten. Diese Umstände veranlaßten die Wald= und Jagdverordnungen, welche in jedem nur etwas belangreichen Territorium, selbst von Reichsstädten erlassen wurden. — Diese Forstordnungen und ihre Handhabung bilden einen Hauptgegenstand der Forstgeschichte der neueren Zeit. Ein zweiter ist die landesherrliche Forst- und Jagdadministration, namentlich die lettere, welche in erster Linie stand, denn in dieser Periode war das Jagdwesen auf dem Gipfel seiner Blüthe Der britte Hauptgegenstand betrifft endlich die Entstehung einer Forstwissenschaft, welche über blos empirisches Wissen hinausgeht, ferner ber Forstlehranstalten und ber forstlichen Literatur. —

# 1. Kapitel: Forst- und Jagdhoheit.

### § 146.

Die Landesherren nahmen das Recht in Anspruch, gesetzliche Ansordnungen für ihre Territorien zu erlassen, und es wurde diese Besugniß vom Reiche anerkannt, von den Juristen vertheidigt. Das territoriake Recht ging dem gemeinen vor, so weit es sich nicht um allgemeine organische Einrichtungen oder um Prohibitivgesetze des Reichs handelte.

Insbesondere in Forst- und Jagdsachen übten die Landesherrn die gesetzgebende Gewalt durch Erlassung von Forst- und Jagdordnungen, und ließen den Vollzug derselben durch ihre Beamten über= wachen. Es geschah dieß theils im landespolizeilichen, theils im fiskakalischen Interesse und man schrieb ihnen das Forst- und Jagdregale zu. In so weit es als bas sogenannte höhere Forst= und Jagb= regale die landespolizeiliche Ueberwachung der gesammten Waldwirth= schaft und des Jagdbetriebs im Lande betraf, war dasselbe unzweifelhaft ein Ausfluß ber Landeshoheit, und bestand barüber kein Streit. Aus dem alten Forst- und Wildbann ging dasselbe nicht hervor, es beruhte auf neueren staatswissenschaftlichen Anschauungen und hatte eine ganz andere Tenbenz, nämlich die Conservation des Wald= und Jagdstandes, ohne Unterschied des Besitzes und der Benützung durch Forst- und Jagdgesetze. Allerdings hatte dasselbe aber auch eine finanzielle Seite und bei dieser ist Wald und Jagd zu unterscheiden. Daß ben Landesherrn ein Finanz-Forstregale zustehe, wurde nie behauptet, vielmehr die den Landeseingesessenen zustehenden Eigen= thums= und Nutungsrechte an Waldungen als Privatrechte anerkannt. Gleichwohl sprach man von der Forstgerichtsbarkeit, welche auch den Landsassen zustehen konnte und von deren Emolumenten als von einem unteren Forstregale ober ber Forstgerechtigkeit. Ganz anders verhielt es sich bei der Jagd. Hier wurde die Regalität behauptet und von einem Theile der Juristen vertheidigt, von einem anderen aber eifrig widersprochen. Allerdings hatten die früheren Raiser selbst bie Jagd keineswegs als ein Regale allgemein in Anspruch genommen; in vielen Urkunden über Wildbannsverleihungen ist vielmehr die Einwilligung der bisdortigen Jagdinteressenten ausdrücklich erwähnt; und in der Constitution Kaiser Friedrich II. über die Regalien, auf

welche die Juristen ihre Ansicht von der Regalität der Jagd stützten, kommt über lettere Nichts vor. — Viele ber Landeshoheit eines Fürsten unterworfene abelige Herren und Prälaten besaßen sogar alten Wildbann durch kaiserliche Verleihung. Diese wußten sich durch ihre landständischen Gerechtsame im Besitze dieser von kaiserlicher Verleihung herrührenden und ihrer grundherrlichen Jagdgerechtsame zu schüten; es kam nicht überall zu einem wahren Jagdregale, oder boch nicht in Bezug auf alle Wildgattungen, und der unfürdenkliche oder auf spezieller Verleihung beruhende Besitzstand Anderer blieb anerkannt. Diejenigen Reichsstände, welche in einem fremden Territorium alten Wildbann besaßen, konnten einem mächtigen Landesherren gegenüber benselben nicht immer behaupten. So z. B. ging es dem gräflichen Hause Jsenburg mit dem Dreieicher Wildbann. Schon im Jahre 1259—1265 machten die Grafen von Katenellenbogen Anspruch auf das Maigericht zu Langen und auf die Jagensgerechtigkeit, aber bamals bestand noch das kaiserliche Wildhubergericht und sie wurden zu Gunsten der Falkensteine, die damals noch die Vogtei über den Wildbann hatten, zuruck gewiesen. Als nach Aussterben der Grafen von Katenellenbogen diese Grafschaft an Hanau gekommen war, entstanden im 16. Jahrhundert aufs Neue Eingriffe, gegen welche Jenburg, der Rechtsnachfolger der Falkensteine, bei Kaiser und Reich Schutz suchen mußte. Auch Chur mainz machte Jagdeingriffe im Gundwald, Petershauserwald, in der Röbermark, Biegermark, im Schweinheimerbruch. Nicht minder usurpirte das gräfliche Haus Schönborn die Jagd auf dem Gute Heusenstamm und die Stadt Frankfurt in ihrem Stadtwalde. Der große Proceß über letteren Anspruch veranlaßte das Werk Buris "Behauptete Vorrechte der alten kaiserlichen Bannforste, insbesondere des reiche lehenbaren Forst= und Wildbannes zu der Dreieich." — Rachdem das gräfliche Haus Hanau ausgestorben war, kam die Grafschaft Hanau-Münzenberg an das Fürstl. Haus Hessen=Rassel, die Grafschaft Hanau-Lichtenberg an Hessen-Darmstadt. Im Vergleiche beiber Häuser wegen ber Hanauer Successionsordnung von 1762 wurde u. A. wegen des Dreieicher Wildbanns Vorsorge getroffen, so daß dessen Verfassung 1790 folgende war: Das Gesammthaus Jsenburg und Heffen-Hanau-Münzenberg wurde allein vom Kaiser und Reich mit dem Dreieicher-Wildbann belehnt. Diesseits des Mains, auf Frankfurter Seite, übten Hessenschlergenberg und Jenburg in territories alienis den Wildbann allein aus; jenseits auf Offenbacher Seite trat Beffen-Hanau-Lichtenberg in der Art mit ein, daß es iu alienis territoriis den Wild-

bann von Jahr zu Jahr abwechselnd mit Hanau-Münzenberg ausübte. In eigenem torritorium hatte jebe ber 3 Waldbannsherrschaften bie Jagb allein. — Die wenigen übrigen Wildbannsgefälle, meistens Wildhaber, waren gemeinschaftlich a). — Auch das Hochstift Augsburg erlitt Einbußen an dem Wildbanne, den ihm Kaiser Heinrich IV. verliehen hatte. Bei Schongau bekam es Differenzen mit den Herzogen von Bayern und den Bürgern von Schongau. Es behauptete sich zwar als Wildbaunsherr, gestattete aber doch durch Verträge von 1503 dem Herzoge die Mitjagd in einem kleinen Bezirke um Schongau und den Schongauern das kleine Waidwerk, nämlich Fuchs, Hasen und alles Gevogel. — Bei Landsberg verlor das Stift in einem Bezirke westlich vom Lech die forstliche Obrigkeit und den Wildbann an die Herzoge von Bayern burch Vertrag von 1518, nachdem lange Zeit Spänne und Irrungen bestanden hatten. Dagegen behielt das Stift seinen alten Wildbann bei Füßen zwischen Wertach und Lech, obschon die östreichischen Landvögte der Markgrafschaft Burgau über die Wertach hinauf bis an die Winterstauden von des Landgerichts wegen gebueßt (die Strafgerichtsbarkeit geübt) und gejagt hatten. Herzog Albrecht verzichtete nämlich im Jahre 1458 auf die beßhalb erhobenen Jagbansprüche b). — Man sieht an solchen Beispielen, wie damals der Grundsatz geltend gemacht wurde, daß dem Hochgerichts= ober Landesherrn der Wildbann zustehe, wodurch die alten kaiserlichen Wildbanne, die ohne Rücksicht auf Grafschaftsgrenzen verliehen waren, so weit sie sich in die Gebiete anderer Landesherren erstreckten, in große Gefahr kamen. —

Auf den Reichstagen von 1609 und 1613 und auf dem west= phäl. Friedenscongreß beschwerten sich sämmtliche Reichsgrafen, daß sie in den Wildbahnen auf den Gebieten mächtiger Fürsten, unerachtet sie reichslehendar seien, aufs empfindlichste turbirt, ja gar mit Gewalt daraus vertrieben würden, indem die potentiores als Landesherren die Grasen entweder ganz daraus stoßen, oder zum wenigsten eine Koppeljagd prätendiren c).

- a) Mosers Archiv, 9. S. 6.
- b) Lori, Lechrain 2. S. 172.
- c) Buri, S. 49.

### § 147.

Die Collision der alten kaiserlichen Wildbanne mit der Landes= hoheit rief viele Streitigkeiten hervor und machte den Juristen sehr viel zu schaffen. Forst= und Wildbann gehören ad rogalia, deducirte das Reichskammergericht in Sachen Müntenberg und Hanau. Richt selten habe in einem Lande Einer die hohe Landesobrigkeit, ein zweiter die Hoheit zu Geleiten, der dritte den Wildbann, der vierte die forst liche Obrigkeit, der fünfte die hohe Freisch und Cent (den Blutbann), der sechste die Forstei- und Erbgerichte besessen. Mit dem Forstbann oder Wildbann sei jedoch stets die Gerichtsbarkeit in Forst- und Jagdsachen verbunden gewesen.

In einer Sache Stolzingen contra Truchseß sprach das Reicht kammergericht aus, daß das Forst-Recht, d. i. die forstliche Obrigkeit, auch den Wildbann, aber nicht hingegen dieser jene einschließe. — (Traf dieß aber auch überall zu?)

Das Wort Forst-Recht (ober Forstgerechtigkeit) sindet man aber auch in einem Sinne gebraucht, wo es weniger bedeutet als sorstliche Obrigkeit, nämlich das sog. niedere Forstregale, welches nur das Recht der Aufsicht über sorstmäßige Waldnutzung nach Maßgabe der Forst ordnung und die Forstgerichtsbarkeit in sich schloß, und welches auch die landsässigen Abeligen, Prälaten und die Landstädte haben konnten a).

Der Wildbann ist viel älter als der Begriff forstliche Obrigkeit, berselbe berührte die Waldnutzung nur vom Standpunkte der Jagd, nicht vom Standpunkte der Forstpolizei. Einen besonderen Forstbann neben dem Wildbann gab es nicht. — Als die Landesherren das Recht ber Gesetzgebung in Forst- und Jagbsachen auszuüben begannen, und das ist eben die forstliche Obrigkeit ober das sog. höhere Forst und Jagdregale, mußten wohl biejenigen Landsassen, welche alten kaiserlichen Wildbann hatten, sich der Forst- und Jagdordnung fügen, jedoch behielten sie in der Regel das volle Jagdrecht, wenigstens mußte sie das Reich hierin schützen, und ebenso bei ihrer Gerichtsbarkeit über Jagdfrevel, wenigstens wenn es sich nicht um Strafen an Leib und Leben handelte. Die Gerichtsbarkeit über Forstfrevel und Zuwider handlungen ihrer Unterthanen gegen die landesherrliche Forstordnung hing mit ihren gutse und gerichtsherrlichen Rechten zusammen, nicht mit dem alten Wildbann, den sie etwa besaßen. So weit waren die Verhältnisse ziemlich klar. Defters besaßen aber Reichsstände, welche Landeshoheit hatten, in einem fremden Territorium einen Wildbann und damit nicht bloß das Jagdrecht, sondern auch die Unabhängigkeit von den Jagdverordnungen des Landesherrn von jenem Gebietstheile. So das markgräfliche Haus Brandenburg in den Rürnberger Reichtwaldungen, über welche die Stadt Rürnberg die Landeshoheit und forstliche Obrigkeit (von den Kaisern) erhalten hatte; die Fürsten von

Hohemollern in Neufra, der Churfürst von Brandenburg in der Grafsschaft Limburg; Brandenburg Ansbach im Gebiete von Schwäbisch Hall, die Landgrafen von Hessen-Rassel im Gebiete von Braunschweig, der Bischof von Sichstädt und die Grafen von Pappenheim in den Baldungen der Reichsstadt Weißenburg d). In solchen Fällen konnte es an Conslikten der Regalien nicht fehlen, wovon im vorigen Parægraphen schon Beispiele angeführt wurden, und einem mächtigen Reichsssuchen gegenüber war selbst das Jagdrecht des fremden Wildbannssherrn gefährbet.

- a) v. Beuft, Cap. III. § 3. Meichener, tom. II lib. II. dec. 2 Nr. 36. v. Beuft, Cap. III. § 42. Stiffer, Cap. I. § 14 sagt: ber Wilbbann sein Theil des Forstbannes, wer diesen habe, besitze ber Regel nach auch den Wilbbann, doch komme letzterer auch gesondert vor.
  - b) Stiffer, Cap. I. § 20.

#### § 148.

Der schwankende Gebrauch der Worte "Forst" und "Forstrecht" sührte auch zu Differenzen in Bezug auf Jagdrecht oder Wildbann einer= und Waldeigenthum andererseits, wie folgende Fälle zeigen:

Das gräfliche Haus der Reichserbschenken von Limburg hatte vom Reiche einen Wildbann zu Lehen.

Im ältesten Lehenbriefe Conrad IV. von 1241 war dem damaligen Schenken Walther vonatio et jus vonandi in einem gewissen Bezirk verliehen.

- Von K. Wenzel (1398) wurden die Schenken von Limburg "mit allen und jeglichen ihren Wildbahn" belehnt.
- R. Sigmund (1434) ließ setzen "aller der Wildbahn und Forstrecht".
- R. Leopold gab dem k. Kurhause Brandenburg die Anwartschaft auf die Limburgischen Reichslehen, und als zu Ansang des vorigen Jahrhunderts die Erlöschung des Limburgischen Mannsstammes näher rücke, drangen die Allodialerben auf eine Ausscheidung der Allodien aus dem Gesammtbesitze, wobei u. a. auch über die Bedeutung der Ausdrücke Wildbann und Forstrecht in den Lehenbriesen Streit entstand, indem man Brandenburgischer Seits auch das Limburgische Waldeigenthum im Bezirke zum Reichslehen gezogen wissen wollte.

Der k. Reichshofrath entschied zu Gunsten der Allodialerben: daß dem Kurfürst in Preußen auf den Erledigungsfall gebühre der Wildsdann und Forstrecht, wie selbiges in den Lehenbriefen beschrieben,

jedoch mit Ausschließung Grund und Bodens, ingleichen bessen, sp bavon schon längst in dem Dendelbach nebst dem Schlosse Limburg mit k. Consens an die Stadt Hall verkauft worden.

Die Entscheidungsgründe waren: "weil die in dem Lehenbriese Conrad IV. besindlichen Worte: aum silva Vieragranum (Virngrund?) in keinem der nachfolgenden Lehenbriese mehr vorkämen, und weil er wiesen sei, daß die von Limburg den Grund und Boden des Waldes erst nachher aus eigenen Mitteln dazu erkauft, theils auch solchen größeren Theils nicht einmal in Besitz gehabt hätten." a)

Ein Seitenstück zu vorstehendem giebt der Babenhauser Forst.

In dem letzten Lehenbriefe von 1750 hieß es: "diese hernach bestimmte Stücke und Güter, nämlich der Forst zu Babenhausen (nach seiner beigefügten weitläufigen Grenzbeschreibung) mit sammt seinem Wildbann und Gerechtigkeiten."

Der Reichshofrath vermuthete, daß noch andere Stücke und Güter außer dem Forst oder Wildbann zum Reichslehen gehörten, und sow derte den Grasen Fugger auf, Nachweise hierüber zu liesern, worauf dieser angab, außer der forstlichen Obrigkeit und der Jagdgerechtigkeit sei ihm kein zum Reichslehen gehöriges Stück bekannt; die Jagdnutzungen beständen nur in einem geringen Wildbannsertrage, und die Einkünfte von der Forstgerechtigkeit in wenigen zu Zeiten vorkommenden Waldstrasen.

Der Reichshofrath war durch die kurze Erklärung nicht überzeugt, daß das Fuggerische Waldeigenthum zu Babenhausen nicht zum Reichslehen gehöre und forderte gründlichere Nachweise, worauf Graf Fugger 1762 mit einer weitläufigen Vorstellung einkam, durch welche er u. a. darlegte:

In den älteren Lehenbriefen kämen die Worte Stücke und Güter nicht vor und hätten sich erst in den Lehenbrief Carl V. von 1540 wahrscheinlich durch ein Kanzleiversehen eingeschlichen.

Anton Fugger habe 1540 nur den Forst zu Babenhausen von den Rechbergen als Reichslehen mit den Sizen Babenhausen und Brandenburg erkauft, die Holzmarken und Holzrecht aber als Sigenthum.

In dem großen Babenhauser Forstbezirk liege sast die game Stift : Augsburgische Pflege Schönegg, einige zur bayer. Herrschaft Mindelheim gehörige Weiler nebst noch 6 anderen, verschiedenen Klöstern, Spitälern, Edelleuten zugehörigen Dörfern, zu welchen allen nebst noch andern 5 Dörfern ein namhafter Holzboden gehöre, über welchen dem Reichsvasallen nur die forstliche Oberaussicht zustehe.

Anton Fugger habe 1541 verschiedene im Babenhauser Forst gelegene Hölzer, Holzmarken, Holzrecht von der Margarethe v. Wernau um 18000 fl. gekauft.

(Im Ganzen betrug der Fuggersche Waldbesit 5964 Jauchert.) Der Reichshofrath war dadurch befriedigt, und erkannte an, daß in diesem Falle das Wort Forst nur Wildbann und forstliche Obrigkeit bedeute, nicht aber auch ein Waldeigenthum und Waldnutzungsrecht. Er gestand die Zweideutigkeit des Wortes Forst zu.

Das Conclusum erfolgte 1768 b).

- a) Mofer, 9. S. 107.
- b) Mofer, 9. S. 109.

#### § 149.

Folgende sind die bedeutenderen von den landesherrlichen Waldund Jagdordnungen:

Brandenburgische Forstordnung vom Jahr 1563, erneuert 1622.

Holzordnung für die Mittel-, Alt-, Neu- und Uckermark von 1720.

Hinterpommersche erneuerte Jagd= und Holzordnung von 1681, ferner Forstordnung für die Provinz Pommern von 1777.

Oberlausitzer Landes= und Forstordnung von 1597.

Schlesische Forstordnung von 1774 u. 1777.

Magbeburger Waldordnung von 1602, Forst und Jagdordnung von 1687, revidirt und verbessert 1743.

Magdeburgische Landesordnung von Wildbahn und Waidwerk v. 1649. Sachsen, Waldordnung Kurfürst Joachims von 1547, erneuert 1556.
" August's von 1560.

Desselben für die Grafschaft Mansfeldt von 1585.

Kursächsische Landesordnung von 1603.

Jagdmandate von 1613, 1629, 1630, 1662 (Verzeichniß der hohen, mittleren und niederen Jagd) 1670, 1686, 1692, 1694, 1697, 1698, 1700, 1701.

Hennebergische Forst und Jagdordnung des Kurfürsten J. G. von Sachsen von 1614.

- Sachsen=Beimar'sche Forst- und Wald-, item Jagd- und Waidwerksordnung von 1646, 1775.
  - =Hildburghauser von 1644, 1713, 1755.
  - " =Gothaische Waldordnung von 1664. Gothaischer Landes= beschluß von 1656 wegen Verfolgung der Wölfe.

Honneberg von 1653.

Eisenach'sches Jagd= und Waidwerksmandat von 1645. Waldbußordnung von 1782.

Sachsen=Coburg'sche Wald=, Forst=, Jagd= und Waidwerksordnung von 1653.

Sachsen-Coburg'sche Mandate gegen Wilddiebe von 1604, 1635, 1636. Jagdedikt für Engern und Westphalen von 1681.

Braunschweig-Lüneburgische Forstordnung von 1590, erneuert 1665.

Forstordnung Herzog Heinrichs des Jüngern von Braunschweig von 1547.

Braunschweig=Wolfenbüttel'sche Jagbmandate von 1559, 1564, 1598, 1638, 1640, 1643, 1645.

Fürstlich Mecklenburgische Landes- und Forstordnung von 1562.

Oldenburgische Holzordnungen von 1677, 1680, 1783.

"Lippe'sche von 1791.

" Schleswig-Holstein'sche von 1781.

Anhaltische Landes= und Forstordnung von 1572.

Schwarzburg=Rubolstadtische Forstordnung von 1626.

" =Sondershausen'sche Forstordnung von 1673.

Holzordnung der Grafen von Schwarzburg von 1701.

Gräflich Reuß-Plauen'sche erneuerte Waldordnung von 1638.

Fürstlich Hennebergische von 1643.

Gräflich Stolbergische Forstordnung von 1642, 1692.

Erbach'sche Forst-, Wald- und Jagdordnung von 1770.

Fürstlich Hohenlohische von 1551, erneuerte und verbesserte Wildbahn-, Forst- und Holzordnung von 1579.

Kurmainzische Wald-, Forst-, Jagd-, auch Fischereiordnung von 1666, 1692, revidirt und erneuert 1744.

Kurtrier'sche Wald-, Forst-, Jagd-, Waidwerksordnungen vom Jahre 1720, 1786.

Rurpfälzische Waldordnungen von 1565, 1600, 1711.

Pfalz-Zweibrückische Forstordnung von 1785.

Fürstlich Speier'sche Verordnung für den Böhnwald von 1782.

Waldordnung der oberen kurfürstlichen Pfalz in Bayern von 1594.

Wald= und Rohlordnung des Fürstenthums der Oberpfalz von 1694, für Pfalzneuburg von 1690.

Markgräflich Brandenburgische Forstordnung für das Fürstenthum unterhalb Gebirgs und auf dem Gebirg von 1531, 1613.

- Nassauische: Usingen von 1692, 1714, 1757, Weilburg von 1738, 1749, 1757.
- Hessische Jagd= und Forstordnungen von 1624, erneuerte für den Kassel'schen Antheil von 1682, Hessische Landesordnung von 1665, Hessen-Marburg'sche Holzordnung von 1602.
- Hessen-Darmstadt 1724, Kassel 1761, Fulda 1787, Hanau Münzenberg 1779.
- Würtembergische Forstordnungen von 1552, 1567, 1588, 1614, 1669, 1700.
- Baben=Baben 1576, 1577, 1586, 1587, 1686, Baben=Durlach 1574, 1614.
- Bereinigte altbabische Länder 1787, 1791.
- Bayerische Jagd= und Forstordnung von 1568 u. 1616.
- Ordnung Rudolfs II. über das Reisgejaid im Herzogthum Destreich von 1581.
- Waldordnungen für das Erzherzogthum Destreich v. 1553, 1766, 1786.
  - "Rärnthen 1745.
  - , "Steiermark 1695, 1721, 1767.
  - " Tirol 1626, 1685.
  - " bie östreichischen Vorlande 1786.
  - " Böhmen 1754, republicirt 1764, 1772, 1781. " Mähren 1754.
- Waldordnungen für Salzburg von 1524, 1550, 1555, 1563, 1592, 1659, 1713, 1755.
- Gräflich Fugger-Kirchberg-Weißenhorn'sche Forstordnung von 1753. Maiengebote des Fürstenthums Kempten von 1683, 1786. (Maiengebote nannte man die Verkündung der Forst- und Jagdordnung oder gewisser Punkte derselben im Frühjahr.)
- Maien= und Forstgebot für die Grafschaft Zeil und Herrschaft Alt= mannshofen von 1783.
- Waldordnung der Reichsstadt Nürnberg von 1535 und viele spätere. Waldordnung der Reichsherrschaft Eglof zwischen Wangen und Isny von 1787.
  - Außerdem ergingen viele Specialmandate in Forst und Jagdsachen.

### § 150.

Der Inhalt dieser Wald= und Jagdordnungen betrifft

1) Abministrative Bestimmungen über die Verwaltung der landesherrlichen Waldungen und Jagden,

- 2) Gebote und Verbote zum Schutze des gesammten Wald= und Wildstandes und der Waldnutzungs= und Jagdrechte,
- 3) Bestimmungen über die Jagdgerechtigkeiten, weniger über Waldnutzungsrechte, abgesehen von der polizeilichen Regelung ihrer Ausübung (Nr. 2). Denn die Jagd hat man zwar als ein Regale betrachtet, nie aber die Waldbenutzung.

# 2. Kapitel: Die Waldordnungen.

## § 151.

Der Besitzstand der Waldungen blieb dis in die neueste Zeit, nämlich dis zur Auflösung des deutschen Reiches, so, wie er sich in der zweiten Periode gebildet hatte. Es gab folgende Unterschiede:

- A. Waldungen des großen Grundbesitzes, theils allodiale, theils lehenbare,
  - 1) landesherrliche Waldungen, mehr ober weniger ober gar nicht mit Forstberechtigungen belastet, und Waldungen der Reichsftädte a),
  - 2) Waldungen der reichsunmittelbaren Rittergüter,
  - 3) Waldungen des landfässigen Abels, der unter Landeshoheit stehenden Stifte, Klöster und Städte.
- B. Mark und Gemeindewaldungen.
- C. Bäuerliche Waldungen,
  - 1) freieigene,
  - 2) im Grundverbande stehende.

Daß auch die bevorrechteten Landsassen, dann die Korporationen und Stiftungen den landesherrlichen Forstordnungen unterworsen waren, geht aus verschiedenen ausdrücklichen Bestimmungen derselben hervor. So sagt die bayerische Forstordnung im Artikel 74: "die Landsassen sind an die Forstordnung gebunden, haben nach derselben gegen ihre Unterthanen einzuschreiten, sie selbst sepen dem Landesherrn hastdar." Ferner im Artikel 75: die landesherrlichen Beamten und die Landstände mit Gerichtsbarkeit hätten darauf zu sehen, daß die Pfarz und Kirchenwaldungen ordentlich behandelt werden. — Die Sachien: Weimar'sche Forstordnung von 1646 wurde gebruckt und den Prälaten,

Grasen, Herren, denen von der Ritterschaft, den Amtleuten und Räthen der Städte mitgetheilt. — In der Würtembergischen Forstordnung ist ausdrücklich gesagt, daß ihre Bestimmungen auch für die Wälder der Prälaten, Communen, Unterthanen und Schirmverwandten gelten, und daß die Forstmeister, Amtleute und Knechte auf deren Handhabung sehen sollten. Die Oberpfälzische Wald= und Kohlordnung sagt Th. VII. § 8: Auch die Landsassen, Städte und Märkte sollen ihre Waldungen nach den Vorschriften der Waldordnung behandeln.

Den landesherrlichen Amtleuten, Forstmeistern, Förstern, Forsttnechten lag es ob, die Waldordnung aufrecht zu erhalten und deren Vollzug in den übrigen Waldungen zu überwachen.

a) Auf die gesammte reichsstädtische Abministration, insbesondere auch auf jene der reichsstädtischen Wälder stand den Reichsbehörden eine Einwirkung zu. In einem Beschlafte des Reichshofraths vom 15. Juni 1726 ist in Vetress einer Reichsstadt winter Anderem von einer unermeßlichen, recht ärgerlichen Verwüstung der Waldungen und des Forstes die Rede. Es sei hoch von nöthen gewesen, dieser übergroßen Confision zc. ein Ende zu stecken.

Moser, 9. S. 31.

#### § 152.

Die Waldausrobungen wurden regelmäßig allgemein beschränkt. Die Weimar'sche Forstordnung sagt Cap. IV. Nr. 6: "Röder in herrschaftlichen Waldungen sollen nicht mehr geschehen, und wo sie bereits stattfanden, sollen sie versteint und mit Zinsen belegt werden." Ferner ist VIII. unter den gemeinen (allgemeinen) Berboten bestimmt: "das Ausroben solle gänzlich abgeschafft werden, sonderlich in gemeinen Hölzern." — Nach der Henneberg'schen Forstordnung war das Roben im Allgemeinen verboten, namentlich in Gemeindehölzern, und nur mit landesfürftlicher Erlaubniß zulässig. Alte wieder angeflogene Reuten sollten gegen Erlaß des Zinses mit Zustimmung der Unterthanen wieder Bald werden. Die bayer. Forstordnung sagt im Art. 32, es solle das Reuten, die neuen Auffänge und Brände abgeschafft werden, und es seien die Förster, Knechte und Holzhayen dafür verantwortlich. Wo Stauben und Stöcke sich befinden, ohne daß zuvor Wiesmäder dort waren, solle man wieder zu Wald hegen. - Die Würtembergische Forstordnung erklärt Reugereute ohne Erlaubniß ber landesherrlichen Behörde micht für zulässig bei Strafe von 10 Pfund Heller. — Auch nach ber hessischen Forstordnung durfte ohne fürstlichen Befehl und Borwissen nicht gerodet werden. — In der Hohenlohischen Forstordnung kommt unter Nr. 25 vor: . . . "gebieten hiemit ernftlich, daß hinfüro keines= wegs aus unsern ober unserer Unterthanen lehenbaren, zins-, erb- ober Stath.

eigenthümlichen Waldungen, Hölzern, Büschen keine Aecker, Wiesen, Weingärten, überhaupt gar kein Gereuth ohne unsere eigene Bewilligung und Vergünstigung gemacht werden. — In der Waldordnung sur Kärnthen war das Branden und Reuten insbesondere da verboten, wo der Wald zu den Werken Holz und Kohlen zu liesern. hatte. — Auch die Salzburgischen Waldordnungen von 1713 und 1755 verboten das Reutter machen. Die fürstlich Mecklenburgische Landesordnung sagt, daß auch die von Abel des schädlichen Rodens sich enthalten sollen, und die Wannsfeldtische, daß kein Gehölze ohne Nachlassung der Herrn Grafen und des Oberaufsehers gerobet und zu Acker gemacht werden dürfe a). —

a) Ein anderer Rechtsgrund, Robungen sich zu widersetzen, konnte auch den Landsassen zur Seite stehen, wenn sie alten Forst- und Wildbann hatten. So sagt Roe Meurer S. 24: "Ist nun der Forst (jus foresti) eine Servitut, die dem Eigenthum eine Beschwerde, dem Habenden einen Ruten bringt und ohne den Bald nicht sein oder gebraucht werden mag, so solget, daß dem Eigenthumsherrn obne des Forstherrn Bewilligen solch ein jus durch Ausstöcken zu entziehen nicht gebühre." (Dieß ist noch der Standpunkt der vorigen Periode in den Wildbannen.)

## § 153.

In Bezug auf Holznutzung verlangten die Waldordnungen, daß dieselbe nachhaltig sei, daß namentlich nicht zu junge Hölzer abgeschlagen werden. Windbrüche, Dürrhölzer u. dergl. sollten vor anderem Holze zur Nutzung kommen. Manche Forstordnungen gingen so weit, daß Niemand ohne Anweisung der landesherrlichen Forstbediensteten, auch nicht im eigenen Walde Holz schlagen durfte z. B. churpfälz. Waldordnung v. J. 1600 p. l. Art. I. Hessen-Darmstadt I. tit. 26 u. 27. Fürstl. braunschweigische Forstordnung 1591 Nr. 6. Fürstlich Hohen-lohische Nr. 18.

Die bayerische Forstordnung sagt: Die Windwürfe sollen pu Gut gemacht werden, auch in den Gebirgen. Art. 63. In den Freizgebirgen soll ordentlich gewirthschaftet, Winddrücke sollen benutt, das Abfallholz abgeräumt werden. Art. 64. Junges wüchsiges Holz soll nicht geklastert und auf die Flöße gelegt werden. Art. 68. Die Unterthanen der Klöster, Stifte und Kirchen dürsen ihre Waldungen nicht abschwenden. Art. 72. Vauern, welche eigene Gehölz haben, dürsen zwar über ihre Nothburft hauen, müssen sich aber an die Forstordnung halten, worüber die Obrigkeit zu wachen hat. — Die Förster und Knechte sollen das junge unerwachsene Holz nicht mehr hauen assen. Art. 25.

Die Weimarische unter IV. Ar. 8: Die Bauern sollen ihre Waldungen in oder an der Wildbahn nicht durch übermäßige Hauungen ruiniren und kein Holz ohne Vorwissen des Oberforstmeisters verkaufen. Rr. 9—11 und VIII. Wer Schlagholz hat, soll es in ordentliche Sehaue eintheilen, damit die Nachkommenschaft auch etwas sinde. Der Amtsunterthanen und Gemeinden Hölzer sollen nicht verhauen und verstheilt werden. Die Gemeinden sollen Förster für ihre Waldungen aufstellen, den Pfarrern soll in den Pfarrwaldungen ihr Feuerholz vom Forstmeister oder Oberknecht und den Altarleuten des Dorfs angewiesen werden. Auch in vertheilten Gemeindewäldern soll eine ordentliche hiedsssshrung stattsinden.

Die Markgräflich Brandenburgische Waldordnung auf dem Gebirg sagt: Bauern, die eigene Hölzer haben, dürfen ohne Erlaubniß kein Bauholz verkaufen.

Die braunschweigische Forstordnung von 1591 Nr. 8 enthält Folgendes: Es sollen die landesherrlichen Förster in der Prälaten Rlosterholzungen und auch deren von der Ritterschaft Geholzungen sleißige Ufachtung haben, daß Niemand darin zur Ungebühr verwüste und haue, sondern die Uebertreter pfänden und dem der Schaden geschehen, von Stund an zu wissen machen.

Hennebergische Waldordnung. Stadt= und gemeine Dorfwälder sollen pfleglich behandelt, ein Holzüberschuß mit Vorwissen des Forstmeisters im Lande verkauft werden, außer Landes nur mit landesherrlicher Genehmigung. Abeliche Lehenwaldungen dürfen nicht devastirt werden; die Forstmeister sollen eintretenden Falls der Regierung Anzeige machen.

Würtembergische Forstordnung besiehlt Windwürfe, Brüche, gipfeldürre Sichen sollen vor Allem genutt werden; das Absallholz in den Schlägen soll man benuten auch in Communal= und Privat= wäldern. Die Unterthanen und Schirmverwandten dürsen nur so viel zur Verslößung hauen (aus eigenen und Lehenwaldungen), als ihnen von den ordentlichen Amtleuten und Forstmeistern selbigen Orts angewiesen wird. Flößen sie nicht selbst, so dürsen sie nur an inländische Flößer verlausen. —

Auch aus Communalwaldungen soll ohne Vorwissen eines Waldvogts ober Forstmeisters kein Sichenholz abgegeben werden. Berbot der Sichen zu Floßwieden. — Die Tannenwälder sollen ordentlich gehäget, vor Verwüstung behütet werden. Wo sie zu dicht verwachsen, soll man im Mai die überslüssigen Stangen zu Leitern heraushauen; den Abhieb niedrig vornehmen, Windbrüche und gestreiste Bäume benuten bei Strafe von 3 Pfund 5 Schilling Heller. Tännene Flöhe durften nicht außer Land gehen, sie seien denn im Inlande ausgeboten worden; Bauersleute sollten nicht flöhen, sondern ihre Höse bestellen. Kohlen dürften auch von Privatwaldungen nicht aus dem Lande gehen. Zu Reifstangen sollten Birken und Sschen benutzt, Sichen übergehalten werden. Das schädliche Maienhauen und Wiedenschneiden zur Getreibeernte wurde abgestellt. Flohwieden waren nur ausnahmsweise zulässig auf Anweisung.

Gräslich Stolbergische Forstordnung: Die Gemeinden dürsen nicht eigenmächtig handeln bei 10 fl. Pön und diesenigen, welche Erbibilzer haben, müssen sich nach der Waldordnung richten. Fruchttragende Bäume sollen geschont, Laßreidel übergehalten werden, wenigstens 20 Stück pro Acker.

Die Magbeburgische Holz und Jagdordnung sagt: Abelige und Andere dürfen aus ihren eigenthümlichen Waldungen, worinnen der Landesherr das Jagd= und Mastrecht hat, abgestandene und trocene Bäume nach Nothburft verkausen, masttragende nur mit landesherv licher Erlaubniß.

Die durmainzische Forstordnung schreibt vor: Die Stifter, Klöster, Städte, Bauern, Gemeinden sollen ihre im Wildbann gelegenen eigenen Hölzer nicht übermäßig verhauen und verwüsten, sondern nur zu ihrer Nothburft nach Anweisung des Revierjägers hauen, etwas verkaufen aber nur mit Vorwissen der Amtspersonen und Forstbe bienten. — Wer Schlagholz hat, soll daffelbe in ordentliche Gehaue eintheilen und zu seinem Besten mit Vorbewußt des Forstamts gebrauchen Gleichergestalt sollen auch unserer Stifter, Klöster, Städte und Gemeinben Hölzer in guter Hege erhalten und nicht vertheilt werben. mussen für dieselben Förster und Flurknechte bestellt, und jährlich bei dem Förstergerichte den Forstbeamten vorgestellt und verpflichtet werden. - Die Nebenstifter, Prälaturen und Klöster sollen ohne Borwissen unserer Forstbeamten nichts verkaufen, auch ihr Brennholz auf Am weisung hauen. — Die Gemeinden sollen aller Orten um die Dorfer, ferner an Bächen, Ufern 2c. nügliche Weiben pflanzen. — Das holy soll zur rechten Zeit gehauen werben, im Februar, März, April, ober im September und October. — Auf jedem Morgen sollen die nothigen Begereiser stehen bleiben.

Die Wald= und Kohlordnung für das Fürstenthum der Ober: pfalz verfügt. Th. I. § 20. 22. Gemeinden und Privatpersonen, die eigene Wälder haben, sollen ohne spezielle Bewilligung kein Holz aus landesherrlichen Waldungen erhalten; sie sollen ihre Schläge hapen (hegen), und ihre Wälber nicht abschwenden bei ernstlicher Strafe. — Sie sollen Förster ausstellen, den landesherrlichen Beamten vorstellig machen und zum Forstschutz verpflichten lassen.

Die Mannsfeldische Waldordnung verlangt, daß mindestens 16 Laßreiser auf dem Acker stehen bleiben, und daß alle Gehölze in 12 jährige Schläge eingetheilt werden sollen.

### § 154.

Außerdem wurden noch andere Vorschriften in Betreff der Holznutung gegeben, theils zur Schonung des Waldes, theils zur Sicherung der Wiederbestöckung.

Die fürstlich Magdeburgische Forstordnung schreibt vor: Das Oberholz, besonders fruchtbare Bäume sollen vom Eigenthumsherren möglichst geschont, und wenn sie gefällt, sollen dafür Laßreiser überzgehalten und andere Bäume gepstanzt werden.

Die bayer. Forstordnung verbot unbedingt das Abhauen von Aepfel-, Birn- und Kirschbäumen. Sichen und Buchen durften nur gehauen werben, wenn sie Schaben machten Art. 22. — Wer einen Baum anhaut ober versucht und wendet sich zu einem anderen Stamm, soll dem Grundherrn den Werth zahlen und 1 Pfund Pfenning Strafe. Wenn man einen Baum niederhaut, soll ber Stock nicht über einen Schuh hoch sein, Art. 23. 24. Zimmerholz soll vom 24. October bis Ende Februar im abnehmenden Monde, oder im Februar, 3—4 Tage nach dem Neumond gefällt werden, so wird es nimmermehr wurmig. Man soll es gleich entrinden. Art. 27. Ast=Stauden= und Gipfel= hölzer sollen weggeräumt werden, Art. 29. Zu Latten und Hopfenstangen soll man nur hauen, wo das Holz zu dicht steht. Art. 30. Das Holz-Sümern (Sommern) soll auf allen Bannforsten und gemeinen Hölzern auch der Landstände Hölzer gänzlich abgeschafft sein, weil dabei auch das Gipfelholz nicht weggeschafft wird, und junges Holz nicht auftommen kann. Art. 60.

Die Würtembergische Forstordnung bestimmte: Das Holz soll soll am Boden abgehauen und kein Sumpf gelassen werden, auch in Untersthanswaldungen bei 3 Pfund 5 Schilling Strafe. — Die Hauungszund Räumungszeit ist auch in Privatwaldungen einzuhalten. (Vorshergeht: Man soll so viel möglich bei zunehmenden Wonde hauen von Galli bis Ende März. Absuhr wo möglich bis Georgi, jedenfalls bis

Jacobi). Die Almenden sollen mit Eichen bepflanzt, öbe Schläge (auch in Privatwaldungen) umgeackert und gehackt, alsbann besamt werden.

Die Weimarische Forstordnung schreibt unter Nr. 7 vor: Gesunde fruchtbare Bäume sollen auf den Schlägen und daneben auf jedem Acker 32 Hegereiser von Sichen und Buchen stehen bleiben, insbesondere soll auf Belassung wüchsiger Sichen gesehen werden.

Hennebergische Waldordnung. Das plätige Hauen soll abgestellt sein, und es sollen ordentliche Hiebe geschehen.

Braunschweigische Walbordnung. Nr. 5. In Ausschlagwaldungen dürfen die Sigenthümer nicht durch zu niedrigen Umtried das Weiderecht Anderer untergraben und nicht hauen, ehe der Bestand vom Forstpersonal eingesehen war, bei 50 fl. Strase. Art. 13. Jeder Adarmann, er sei dienstsfrei oder unfrei soll jährlich 10 junge Sichen, der Halbspänner 5, der Kortmann 3 auf ihre Gemeine oder auf Blösen setzen und Umdornen bei 6 fl. Strase. Controle zu Ostern durch die Amtleute.

Erneuerte Hessen Sasselische Holz- und Forstordnung besiehlt: man soll Eicheln säen und pflanzen, wo man sich von dem Wildpret keines Schadens versieht. Auf Gemeindehuten soll man Sichen pflanzen und eindornen, jeder Hausmann jährlich 3 Stück. Sichelgärten soll man anlegen. Wo der Boden nicht für Sichen, soll man Tannen säen und pflanzen. Wer der Pflanzordnung nicht nachkommt, zahlt 1 st. Pön, die Hälfte der Gemeinde.

Markgraf Christian Wilhelm, Abministrator des Stists Magdes burg verordnete iu der Holzordnung von 1618, daß wer einen Sickbaum empfängt, mindestens 6 Sichenheister verpflanzen müsse; seiner daß vor allen Städten, Flecken, Dörfern, wo es immer die Gelegescheit erleiden will, Sichen=, Buchen=, Tannen=Holzgärten gepflüget, perichtet, besamt werden sollen.

Aehnliches bestimmt die Braunschweig=Lüneburger Holzordnung, § 34, 54.

Chursächsische Resolutionen von 1697 und 1700 so wie ein Sachsen-Sisenachisches Forstmandat von 1723 befahlen, daß Jedermann, der heirathen will, 6 Bäume pflanzen solle.

Gine Braunschweig=Lüneburg=Calenbergische Constitution verordnete, daß die Accidentien des Forstpersonals nicht ehender in den Rechnungen passiren sollen, als dis dasselbe anstatt eines angewiesenen oder gefällten Stammes harten Holzes sechs derselben Art hinwiederum zugepstanzet und dis aufs dritte Blatt (dreijähriges Gedeihen) gebracht hat.

Gleichzeitig ergingen sehr spezielle Befehle in Betreff der Anspflanzung von Obstbäumen, und anderen Bäumen außerhalb des Waldes.

Churbrandenburg. Verordnung 1691, in Fritsch. corp. jur. ven. forest. part. III. Nr. 26 p. 528.

Sachsen Querfurt. Forst- und Jagd-Ordnung Cap. X. § 16. 17. 18. Wer ein Gut übernahm mußte im ersten oder zweiten Jahre nach der Uebernahme je nach der Größe des Gutes 4—16 Bäume pflanzen; jeder heirathende Bauer im 1 Jahr seiner She 6 Stück gute Bäume je nach Landes Art. Im Uebrigen sollte jeder Hüfner jährlich wenigstens 4, jeder Halbhüfner wenigstens 2, jeglicher Gärtner und Häusler je einen guten Obst., oder auch nach Landesart einen anderen guten Baum sezen.

Die gepflanzten Bäume sollen wohl gedünget, zu rechter Zeit aufgegraben, vermachet, überhaupt wohl gewartet werden.

An Straßen und Wege, auf Gemeinbegründe sollten Obst ober andere Bäume gesetzt werden, und die Nutzung an den Bäumen auf den Gemeindegründen nach dem Maßstade der Anpstanzung durch die ganzen Hüfner, halben Hüfner und Häusler sich richten.

Dertlichkeiten, die weder zum Getreide noch Heuwachs tauglich, aber zu Bäumen oder lebendigem Holze passend sind, sollen zu letzterem angelegt, der schlechte Boden auch durch besseren möglichst tragbar gemacht werden.

Endlich haben die Obrigkeiten jeden Orts in den Städten und Dörfern die Verordnung zu treffen, daß nicht allein einige Inwohner sich auf die Baumzucht legen, und darin sowohl andere unterrichten, als die Bäume setzen können, sondern, daß auch entweder von der Commun oder Privatpersonen hinlängliche Baumschulen angelegt werden mögen, damit es niemalen an jungen gepfropften oder oculirten Bäumen sehlen möge.

Ferner auch Landgraf. Hessen = Darmstädtische Verordnung vom 10. Februar 1665.

Gothaische Landesordnung part. II. Cap. III. tit. 25 vom Baumpflanzen. Stisser, Cap. VI. § 80.

# § 155.

Auch in Betreff der Waldnebennutzungen, namentlich der Waldweide wurden Vorschriften ertheilt, welche auf die Erhaltung des Waldkandes abzielten. Die Weimarische Walbordnung sagt (IV. H. P. Nr. 4, 5), daß junge Nachwüchse gegen Grasen 8 Jahre lang, gegen die Weide mit Rindvieh mindestens 9 Jahre, mit Schafvieh 7 Jahre lang ge schont werden sollen, bei 5 fl. Strase. (Betras Ausschlagwaldungen, vergl. vorhergehenden §) Ferner (V. H. P.): Die Hut soll alljährlich eingewiesen, die Schläge verschont, dafür im hohen Holze Hutplätze ausgezeigt werden. Geisen sollen nur arme Leute eintreiben dürsen, die keine Kuh halten können. Ferner war (VIII. H. P.) das Rinderschälen an stehendem Holze bei 2 fl. Strase verboten. — Riemand sollte Bast, Loh, Maien, Besen von Jemand kaufen, der keinen Ausweis hat. —

Hennebergische Wald= und Forstordnung: Die Schläge sollen gegen die Hut je nach Erforderniß andauernd geschützt werden. —

Magdeburgische Landesordnung verbot den Eintrieb der Ziegen, wo sie nicht schon vor dem (30 jährigen) Kriege vorhanden waren.

Bayerische Forstordnung. Art. 8. Das Sichelpossen in den landesherrlichen Forsten wurde bei Strafe verboten. Die Landstände durften bei der bisherigen Ordnung verbleiben. Auch in gemeinen Hölzern und eigenen Wiesmadern blieb es beim Hergebrachten, doch follte man die Eicheln nicht schlagen, bevor sie recht zeitig waren. Art. 18 verbietet das Laubräumen und Rechen mit eisernen Rechen; überhaupt soll es nur stattfinden, wo es nicht entbehrt werden kam und unschäblich ist. Art. 20. Nur erwachsene Bäume, welche ziem liches Zimmerholz geben, bürfen gestümmelt werben, und nur zur Hälfte hinauf; es müßte benn der Abhieb bald folgen. Art. 26 ver bietet das Rindenschälen von stehendem Holz. Art. 33: Riemand soll Geisvieh in den Wald treiben, bei Strafe von 1 Schilling Pfenninge von jedem Haupt. Ueberhaupt sollen nur arme Leute Geisen haben Ausnahmen wurden gemacht bezüglich der hohen und freien Gebirge, boch sollte dort gesorgt werden, daß die Geishirten nicht Bäume um hauen, damit die Geisen Futter haben. — Art. 37 verbietet das Pecheln und Reißen bei Leibesstrafe, und läßt es nur zu, wenn die Pechler Urkunden vom Waldeigenthümer haben. Die Bauern durften es in ihren Gehölzen nicht erlauben ohne Vorwissen des Grundherm. und wenn das Gehölz ihr eigen ift, ohne Vorwissen des Gerichtsherrn Pechöfen durften nicht ohne Erlaubniß der Obrigkeit und des Grundherrn bestehen. — (Der Eintrieb ungeringelter Schweine gegen den Willen des Grundherrn war bei Strafe verboten.) —

Bürtembergische Forstordnung verbietet das Anreißen neuer Bäume ganz; die schon angerissenen sollen so viel möglich auf das Wasser gehauen werden (zur Verslößung). Im Jahr soll man nurzweimal harzen von Pfingsten dis Ulrici und von Jacobi dis Vartholomai. Das Harz soll im Inlande verkauft werden.

Alle jungen Schläge sollen geheget werden, bis sie dem Vieh entwachsen sind. — Ordentliche Schläge sollen geführt werden, damit ein Weidegang und zugleich eine Schonung möglich sei. — Ein Ueberssluß an Geisen sei Vermöglichen abzuschaffen. Wenn Geisen das Laubholz beschädigen, 3 Pfund 5 Schilling Heller Strafe. — Stehendes Holz soll nicht geschält werden.

Erneuerte Hessen=Rasselsche Holz= und Forstordnung verbietet das Laubstreiseln; die fürstlich Mecklenburgische und Schwarz= burg=Rudolstädtische den Eintried von Geisen; — letztere auch das Anreisen junger Fichten in Privatwaldungen, und die zu starke Beharzung älterer; eine 4 Spannen dicke Fichte soll nur 2 Lachen er= halten; die jungen Gehaue sollen geschont werden in Bezug auf die Beide auch von den Unterthanen und Gemeinden, welche überhaupt nach der Forstordnung zu versahren haben. —

Die Stolberg'sche Waldordnung läßt den armen Leuten zwar Ziegen zu, sie dürfen aber nicht in den Wald.

Nach der Hohenlohischen Forstordnung soll die Hegung der jungen Haue allgemein geschehen, dis das Weidevieh die Gipfel nicht mehr erreichen kann.

Die Mansfeldtische Waldordnung sagt Nr. 8 es sollen alle Gehölze so viel deren jedes Jahr gehauen, 5 Jahre hernacher (es waren Ausschlagwaldungen) nach Art und Wächsigkeit des Bodens mit Hüten, Treiben und Gräserei verschont werden. —

Gothaische Waldordnung. Es sei nicht zuzulassen, daß die Harzscharrer Fichtenbäume lachen oder reißen, die nicht das altherkömmliche eisene Rinkenmaß in der Stammstärke haben, dei Strase eines Ort-Gulden von jedem Stamm. Die Pechler sollen die ohnehin selten werdenden jungen Weißtannen und Büchen nicht wegräumen dei 3 Groschen Strase per Stück. — Erbpechler, welche nicht rinkenmäßige Stämme lachen, sollen um 20 Groschen per Stamm gestrast werden. Heimliche und unberechtigte Pechler haben Leides- und peinzliche Strasen zu gewärtigen. — Nur sonst nicht verwerthbares Holz soll zu Asche gebrannt werden. —

Hohenlohische Waldordnung. Wer Rühe halten kann, muß die

Geisen bei Strafe von 10 fl. binnen 2 Monaten abthun; nur wer Kranke hat, ober so arm ist, daß er keine Kühe halten kann, darf eine Geis haben, doch sollen sie nicht ledig lausen und die Hirten sollen sie nicht in Schläge lassen.

Oberpfälzische Waldordnung. Schläge und Kulturen sollen durch Hanschäub und Strohzeichen kenntlich gemacht werden, bis sie dem Maule des Viehes entwachsen sind.

Die Salzburger Walbordnungen schafften u. a. das Streurechen ab, verboten das Dächsenhauen (Abhacken von Aesten) an jungen Stämmen; an alten war es nur dis zu 3/8 ihrer Höhe im Winter erlaubt. Ferner untersagten sie das Ausbrennen der Schläge wegen des Getreidebaues, das Raumen (Schwenden) auf Alpenweiden. Selbst wo ein Schwandrecht erwiesen war, mußten Lärchen, Ahorne, Sichen, Siben verschont werden. — Das Pechbrocken und Lärchenbohren war ebenfalls verboten.

Eine Lüneburgische Waldordnung von 1718 verbot: es soll auch keiner unter den Bäumen Plaggen hauen oder Haide manen, damit den Wurzeln dadurch kein Schaden geschehe, und die Bäume unversehrt bleiben mögen. Stisser, Cap. 17. § 74.

## § 156.

In den Forstordnungen spricht sich eine umfassende Sorge für die Befriedigung des Holzbedarss aus. Da die Unterthanen größtentbeils durch Rechtsansprüche auf Bezüge aus den Waldungen ihrer Grundberren gesichert waren, so dielten die Landesberren einerseits diele Forstderechtigungen aufrecht, andererseits schützten sie aber auch die Waldeigenthumer gegen excessive Ausühung und sorgten sür die kommenden Geschlechter.

Besiehung. Art. 13. Weil die Jinser (welche auf Holz gegen einen Waldzins Anstruch batten) bisber aus den Forsten und Gehölzen bebolzt worden sind, sollen sie auch sürderdin nach Waldeszuläsigkeit erbalten, und wenn die abgetriedenen Polier wieder zu Aufnehmen und vorigen Wurden kommen, soll die Abgabe des Holzes im alten Stand geschehen. Art. 14: Es sollen jedem Finser alle Jahr einige Klaster doll nach den Stammen um ein gerührsch Geld, wie vor Alters abgosehen werden. Wenn die alle Fahr inder voll abgegeben werden kann soll der Forsbader erwasiger werden. And die Prülaten und Lossmarksberren durfen üben Unterstaumen über die Haufmenthomst

Holz abgeben, doch den Gehölzen ohne Schaben. Art. 15: Montag und Dienstag darf jeder Zinser ein Fuder abfahren (wahrscheinlich geringes Holz zu eigenem Bedarf); ber Sölbner alle Freitag bas Staudach. Art. 16: Wer an seinen Geholzen ordentliche Zinser hat, als Bauern, Hüber, Lechner und Sölbner, soll sie mit Fleiß beschreiben (verzeichnen) lassen. Art. 17—19: Unter das Brennholz durften keine Schneid= und Zimmerbäume gehauen; überhaupt sollte die Verschwen= dung des schönsten Holzes abgestellt werden, bei Strafandrohung gegen ben Forster. Art. 2: Stehendes Holz soll nicht genommen werden, ehe die Windwürfe abgeführt sind. Art. 43—49: Zur Flößerei waren nur rechte Floßmänner befugt; Bauern sollten sich nicht bem Floßwerk ergeben, Tagwerker, Häusler, ledige Gesellen durften nicht auf eigene Rechnung flößen, sondern nur als Arbeiter eines Floßmannes. Art. 62: Zimmerholz und Schnittholz im Gebirg soll an die zur Flößerei Berechtigten um einen billigen Werth abgelaffen werben. In Frei= gebirgen wird kein Waldzins abgegeben, aber das Holz durch die landesherrlichen Förster, Holzmeister und Knecht ordentlich ausgezeigt. Art. 65: Die Floßholzbäume müssen eine gewisse Stärke haben. Länge ber Flöße 38, Breite 17 Fuß; nicht über 20 Stämme in einem Floß; Schnittflöße sollten eine Länge von 30, eine Breite von 17 Fuß haben; mehr nicht als 8 Stämme in einem Floß. Art. 28: An Unterthanen mancher Grundherren, die bei ihren Gütern keine Waldungen haben, darf Holz aus landesherrlichen Waldungen um gebührliche Bezahlung abgegeben werben. Auch die Landstände sollen also gegen benachbarte Unterthanen handeln. Art. 31: Span= und Schindelholz soll um billiges Geld ausgezeigt und dabei auf Windwürfe Rückficht genommen werden. — Art. 51: Bauersleuten um's Gebirg, die nicht eigenes Holz besitzen, soll man ihre Hausnothburft schlagen lassen; biejenigen, welchen soldser Holzschlag erlaubt ift, und die das Holz herausslößen, sollen auch das Oberholz mit herausschaffen. Art. 53: Den Schmieden soll Kohlholz um Zins abgegeben werden, mit Ausnahme der Freigebirge, wo bisher kein Zins gegeben wurde. Art. 55: Auch andere Handwerksleute sollen ihr Holz gegen angemessene Bezahlung erhalten. Außerbem enthält diese Forstordnung noch verschiedene Bestimmungen, die auf Holzersparung und Verwendung geringeren Holzes zu Zwecken, wo solches ausreicht, abzielen. Art. 78: Bauern sollen nicht unter bem Schein ber Hausnothburft Sägbäume fortschaffen und Bretter schneiben lassen, die wohl gar ins Ausland gehen. Art. 79: Bauern, die zureichend eigenes Holz haben, sollen nichts aus anderen Waldungen

bekommen. Wer aber eine Berechtigung hat, soll sie behalten, auch wenn er einen eigenen Wald kauft. — In Bezug auf Nebennutzungen sagt Art. 9: die Reichen sollen nicht mehr Schweine als hergebracht ist eintreiben, wo ein Recht dazu vorliegt, und die Armen nicht verdrängen. Die Schweine müssen geringelt werden, ehe das Erdreich im Frühjahr offen wird, wer ungeringelte Schweine in den Wald laufen läßt, zahlt 2 Kreuzer Strafe von sedem Stück. Ausnahmen, wo Engerlinge überhand nehmen, dann in Mösern und Filzen. Bei sedem Dorf soll ein Schweinehirt aufgestellt werden. Art. 34, 35: Der Weidebesuch in den Geholzen, welcher gegen altes Hersommen vorgenommen wird, soll abgeschasst werden; ebenso Schäfereien, die nicht von Alters her bestanden.

In der Hennebergischen Waldordnung kommt vor: An Ausländer darf nur mit fürstlicher Genehmigung Holz verkauft werden. Wo mit Stein gebaut werden kann, soll bas untere Stockwerk ge mauert und keine Sichen=Schwellen und Riegel angewiesen werden Schindelbächer sollen abgeschafft sein, lebendige Zäune angelegt, als Schenkzeichen nicht junge Tannen, sondern Kränze von Asten; statt ber Schleppreiser der Fuhrleute sollen Klapperstäbe genommen werden. — Den Hennebergischen Unterthanen wurde wegen der Jagd= u. a. Frohnen bas benöthigte Bau= und Brennholz um einen geringen Anschlag ge lassen, eine Controle des Bauholzbedarfs geübt. — Wenn Holz übrig war, konnte der Forstmeister etwas mehr anweisen lassen, gegen Entrichtung von 1/2 Fl. per Klafter über die geringere Taxe. Bon diesem Holze war der Verkauf erlaubt, sonstiger Verkauf von Rechtholz bei Strafe von 1 Fl. per Klafter verboten. Die Handwerker erhielten ihren Bedarf nach einer älteren Ordnung. — Zeit, Ort und Ende des Leseholzsammelns bestimmen die Förster.

Hohenlohische Waldordnung. Dieweil der gemeine Rann in unserer Grafschaft großen Mangel an Holz hat, so soll Riemand ohne be sondere landesfürstliche Erlaubniß erkauftes Holz oder Holz aus eigenen Waldungen ins Ausland führen, bei Strafe von 10 Fl. per Wagen

Verschiebene Landesforst : Ordnungen beschränkten das Leseholzsammeln auf gewisse Tage, sowohl für den Leseholzberechtigten, als für die armen Leute, denen das Leseholzsammeln vergünstigungsweise verstattet ward. (Würtembergische, Sachsen Querfurt, Weimar.) — (Stisser, Cap. VI. § 63.)

Bei Bauholzabgaben fand bereits eine Controle statt. Die Magdeburgische Holzordnung von 1662 und die Braunschweig-Lüneburgische

von 1665 sagen: wenn Jemand Bauholz sorbert, so soll sein Gebäude mit Fleiß besichtiget werben, auch Einsehen geschehen, daß er das alte Holz mit verbaue und mit dem neuen sparsam umgehe, und also aller Uebersluß, ungebührender Vortheil und Unterschleif vermieden und verhindert werde. — (Stisser, Cap. VI. § 94.)

### § 157.

Die Waldordnungen sagen es öfters ausdrücklich, daß ihren Bestimmungen auch die Privatwaldbesitzer unterworsen seien, viele dieser Bestimmungen galten aber offenbar blos oder doch hauptsächlich nur sür die landesherrlichen Forste. Die Vorschriften der Waldordnungen solgen ohne System verschiedentlich durcheinander und sind theils allgemeiner Art, theils betreffen sie die landesherrlichen Forste, die Waldungen der Stände, der Gemeinden insbesondere. In wirthschaftlicher Beziehung und in Bezug auf Forstproductenverwerthung befasten sich die Forstordnungen begreislicher Weise am eingehendsten mit den landes-herrlichen Wäldern.

Die Würtembergische Walbordnung sagt: Jeder Forstmeister und Waldvogt soll Copieen der Saal- und Lagerbücher seiner Verwaltung haben. Die noch nicht vermarkten Forste und Hölzer sollen besteinet, gestufet, gelouchet ober gemerket werden, und die Waldvögte und Forstmeister sollen alle Monate nachforschen, ob kein Louchbaum, Mark, Forst- oder Jagdstein abgängig oder schadhaft sei. — Weide und Ederich soll den Unterthanen bestandsweise verliehen, Waldzinse und Forstmiethe mit Vorwissen der Rentkammerräthe festgeset, Beholzungsgerechtigkeiten liquidirt werden. Die Bauholzabgabe wurde durch besondere Vorschriften geregelt; Eichenholz war schon rar; in ben Städten sollte mit Steinen gebaut werden. — Das Brennholz wurde (in Ausschlagwaldungen) nach der Morgenzahl an Genossenschaften verkauft; die Bezahlung vom Bürgermeister ober Heimbürgen aus einer Hand ungetrennt erhoben. Stammholz und Panreitel blieben auf den Schlägen stehen. Das Klaftermaß wurde zu 6 Fuß Weite und Höhe und 4 Fuß Scheiterlänge bestimmt; die Dimensionen der verschiedenen Floßhölzer festgesett. — Aus herrschaftlichen Waldungen durfte gegen Baldgebing ober Forstmiethe kein Bau-, Floßholz, Säg- ober Pfahlbaum ohne Walbhammerzeichen gefällt und abgefahren werden. — Holzverläufe, sie mögen nach dem Morgen, nach Klaftern, nach Stämmen - ober an einem Hau ober Schachen an Stäbte, Dörfer ober Einzelne geschehen, sollen schriftlich beurkundet werden. — Auf jedem Schlag

sollten 16 Oberhölzer sein, ausgenommen die landesherrlichen Waldungen, wo mehr Bauholz zu erzielen befohlen wurde. Baureitel sollen sein Sichen, nur aushilfsweise Buchen, Birken, Spen; diese Reitel sollten alle zwei Jahre von Stammsprossen gefegt werden.

Sin Erlaß Herzog Ludwigs vom 18. Februar 1581 erneuert den schon 1553 und 1570 ertheilten Besehl, daß im Schönbucher Forst Sichen, Birken und Espen gepflanzt werden sollen. "Dieser Baumsat solle kein Jahr unterlassen werden, auch der Waldvogt, die Forstlnechte und Schultheisen der Schönbuchsgenossen (der Forstberechtigten) mit mehr Fleiß und Ernst als disher darob halten, dei Vermeidung ernstlicher Strase. Jedes Jahr, wenn die Semeinden neue setzen, sollen die alten ergänzt, aufgerichtet, verbunden, gesäubert und beschnitten werden. —

Sachsen-Weimarische Walbordnung: Statt der Mal- oder Lackbäume sollen Malsteine gesetzt, die Grenzen ordentlich in Stand gehalten werden. — Zur Verlassung des Holzes wurden zwei Holzschreibtage im Frühjahr und Herbste angeordnet. — Ordentliche Schläge sollten gemacht und das Holz abgezählt werden. Wer zur Holzsamweisung nicht erschien, erhielt Nichts. — Außer der regelmäßigen Holzmiethe sollte nur in Nothsällen Holz angewiesen werden, aus Grund spezieller Genehmigung Serenissimi. Inländer sollten vor Ausländern den Borzug haben; — Nachhaltigkeit der Holznutzung wurde eingeschärft. — Das Waldeisen doppelt geführt, eines (das Rentnereisen) vom Forstschreiber, das andere vom Forstmeister oder von dem Oberknechte.

Die Bau= und Ruthölzer sollten aussortirt, Windbrüche den Röhlern angewiesen, die Afterschläge zum gemeinen Brennholz genommen werden. Sichen, Aepfel=, Birn=, Kirschen=, Elsbeerbäume sollen stehen bleiben. — Alles Reisig, Zähl (Zeil, Zagel), Abgäng, Schleifreiser, Windfälle, Duftbrüche sollen pro aerario verwerthet werden und kein Accidenz der Förster sein oder verderben. — Sine ordentliche Holzsabrikation soll stattsinden. — Klastermaaß 3 Ellen weit und hoch, 2 Ellen Scheitlänge; ein Ader Holz — 160 — Ruthen, eine Ruthe — 8 Ellen — 16 Wertschuh lang. — Bestrasung jener, welche das Maak nicht einhielten. — Die Holzhauer sollen beim Heim nehmen. — Das Schlagholz soll im März im neuen Licht gefällt werden; erkauses und angewiesenes Schlagholz soll binnen 2 Monaten gehauen und sammt dem Reisig abgefahren werden. "Die Forstbeamten sollen Richts

verschenken, denn es steht bei Uns (dem Landesfürsten), wem und welchen wir von unsern Kammergütern, dafür wir die Wälder und Gehölze billig erachten und vor des Landes Schat halten, Gnade erzeigen wollen ober nicht." — Den Köhlern soll nur schlechtes Material angewiesen werden. Die Gruben= oder Lichtköhler sollen den Meiler= töhlern nachfolgen, Decreifig nur von den Aesten alter Bäume abgegeben werden. Röhler, die einen Waldbrand herbeiführen, sollen an Leib und Leben gestraft werden. — Beim Fahren bergab sind Schleppreiser verboten, dafür Klapperstäbe von Aesten. Ueberstüssige Wege sollen abgegraben, das Fahren außer den erlaubten Wegen mit 5 FL gestraft werden. — Niemand soll ohne Vorwissen des Forstknechts und Borzeigung des Anweiszettels in den Wald fahren. — Die zu Lese und Dürrholz Berechtigten sollen nur 2 Tage in der Wochen holen dürfen. — Wer wegen Jagd-, Holz- oder sonst Gerechtigkeit im landesherrlichen Forst hat, soll bei Verlust der Gerechtsame zur Löschung von Waldbränden helfen. — Das Aufgebot zur Löschung eines Wald= brandes war im Allgemeinen ein Ausfluß der Landespolizei. Stisser, Cap. VI. § 67.

Sanz ähnliche Bestimmungen sind in der Sachsen=Gothaischen Waldordnung gegeben.

Die fürstlich Hennebergische Forstordnung sagt u. A.: Gesunde fruchtbare Bäume sollen als Hegereiser stehen bleiben, — 16 per Acker, von Sichenholz soll aber belassen werden, was tüchtig ist zum Fortwachsen. — Wo Unterwuchs von Fichten und Tannen bereits sicht= bar, bedarf es keiner Hegereiser und es soll vielmehr durch Heraus= nahme des Oberholzes Luft gemacht werden. Wo das Holz zu dicht steht, soll man kleine Ruthölzer ausforsten. Die Schläge sollen längstens bis Johannis geräumt sein. — Windbrüche sollen zur Befriedi= gung der Unterthanen verwendet werden, (und dieß war auch für Ge meindewälder vorgeschrieben.) — Die Köhlerei geschah in Regie und . es war für dieselbe gleiches verordnet, wie in Weimar. — Die Köhler wurden vereidigt; das Holz zu Meilerkohlen in Maltern abgegeben; drei Malter — 1 Klafter; Die Klafter hatte 3' 4" Scheitlänge und war 5' 4" hoch und weit. — Der Verkauf von Schlagholz geschah nach dem Adermaße = 160  $\square^0$ ; jede Ruthe = 6 Ellen. Im Uebrigen bestand die Holzabgabe aus 3 Theilen, Holzschreibtag, Anweisung, Ab= zählung. Auch wer Holz unentgeltlich bekam, mußte es sich anweisen lassen. Nur in Nothfällen außerordentliche Holzabgaben. In einem Revier soll an einem Tage alles Holz abgezählt und das Geschäft

zwischen dem Forstmeister, Amtsverwalter, Amts= und Forstschreiber und Förster getheilt werden. — Die Perception stand dem Amtsverwalter zu, dem Forstmeister nur die Gegenrechnung. — Wenn ein Mastjahr war, sollten die Beamten und Forstmeister dem Jägermeister Anzeige machen, der dann Verfügung zu tressen hatte.

Hessen=Rasselsche erneuerte Holzordnung: Die jungen Heister in den Hägewälden soll man ausschneideln; — Erlen an nassen und sumpfigen Orten säen; wo sich Gelegenheit ergiebt, Hagebuchen=Sticke (wahrscheinlich Ropsholz) ziehen; so viel ohne Beeinträchtigung ber Huten möglich ift, Gehäge (Rultur-Einfänge wahrscheinlich) anlegen. — Afterschläge, Windfälle und Lagerholz soll benutt, Bauholz theils im Mvi zum alten Licht (abnehmenden Mond?) der Lohe wegen, theils im Winter gehauen werden. Ein Stamm, der der Länge nach geschnitten 6 Ballen über 30' lang gibt, kostete 2 Thaler; einletiges Bauholz, bas man nicht schneiben ober spalten kann, 50' und mehr lang, 1 Thaler, unter 50' ein fl. Wo es an Eichenbauholz fehlt, sollen Buchen und Apen um einen billigen Anschlag verlassen werden. Eine Klafter 6' lang 5' hoch und 5' weit Eichen, Buchen, Birken, Aspen (wahrscheinlich gemischt) 1 Reichsthaler. — Jeber Unterthan erhielt auf rechtzeitige Anmelbung seine Hausnothburft gegen einen Zins, die Bauersleute auf Berlangen mehr, damit sie in die Stadt führen können; wochent: lich nur 2 Holztage. Wenn ausnahmsweise frembe Schmiebe Rohlholz erhielten, mußten sie es theurer zahlen als die einheimischen. Zauw holz und Erntewieden sollten ferner nicht abgegeben, lebendige Heden angelegt, Stroh zum Binden der Garben genommen werden. — Die Prediger auf dem Lande erhielten eine gewisse Klafterzahl forstrei. — Die eingefehmten Schweine müssen verzeichnet und gebrannt werden Auch die Beamten durften gegen das Mastgeld eintreiben aber nur jum eigenen Bedarf; ein Mehr nur mit Genehmigung und gegen ein höheres Masigeld. — Sichellesen wurde verboten.

Markgräflich Brandenburgische Waldordnung auf dem Gebirg: "Es soll keinem hinsuro Brennholz gegeben werden, dann den Bauern, die uns zinsbar, steuerbar, reisbar, also ohne Mittel unter uns gesessen. Wosern derer von Abel und anderer fremden Herrschaften armen Leute der Beholzung in unsern Wälden nicht entbehren können, soll man ihnen helsen, so weit es ohne Verösigung der Wälder möglich, jedoch gegen einen besonderen Waldzins." Der Holzbedari mußte von den Unterthanen angemeldet werden; sitt die Art der Holzabgabe waren genaue Bestimmungen ertheilt. Im Fichtelgebirg geschah

sie stammweise, sonst im Klaftermaße 6' 2"; 6' 2"; 3' 5". — Auf ben Schlägen soll an 4 Orten, gegen N. D. S. und W. ein Schächtlein verschiedenen Holzes zur Besamung stehen bleiben. Etliche Hölzer soll man "um Brunft und Feuerswillen hegen" (Bauholzreserven?). — Laub= ober Schrotholz (Niederwald) soll nicht unter 15 — 18 Jahren angehauen werden; Reifstangen soll man zuvor ausziehen. Die Hiebe sollen rechtzeitig, nicht vor Michaelis ausgeführt, eine Schlageintheilung gemacht werden. Haarweiden sollen ausgeforstet, junge Sichen gehegt werden. Man soll steinerne Gebäude aufführen, wenigstens den untern Gaben mauern. — Zum Leseholz gehört nur, was man brechen kann. — Fremde Unterthanen, wenn sie keine Gerechtigkeit haben, soll man nicht zur Hut zulassen, welche nur unschädlich geschehen darf. Für Geisen seien besondere Hirten aufzustellen. — Vom Brennholze soll man den Unterthanen die Schneidstreu geben; Laub und Moos soll nur auf Anweisung mit Maß und Ziel gerechet werden. (Uebrigens hielt man die Wegnahme des Mooses für die Besamung günstig.) — Das Pecheln und Aschenbrennen wurde sehr beschränkt. — Eine Zeibelweide sollte wieder eingerichtet, das alte Zeidelrecht vorgesucht werden.

Hohenlohische Waldordnung. Auf Ansuchen wurde Bauholz aus herrschaftlichen Waldungen um eine Taxe abgegeben. — Afterschläge, Windbrüche 2c. sollen zu Diensthölzern, für die Hofhaltung und auch um Verkaufe hergerichtet werden. — Die Köhler und Söldner, als zu Handbiensten verpflichtet, mußten das Holz für die Herrschaft hauen, zwischen Aegibi und Martini, bann zwischen Lichtmeß und Reminiscere im zunehmenden Monde. Die Bauern mußten es führen. — Buchen und Espen sollten 3 Tage nach dem Neumond, bis der Mond wieder abnimmt, bei trodenem Wetter gehauen werden. Sichen von Jacobi bis Hornung, wenn der Mond 3 oder 4 Tage abgenommen hat, Tannen- und a. Weißholz so lange ber Saft nicht barein geschossen, oder wieder darin erstorben ist. Man soll kein gefroren Holz fällen, an Rain und Klingen aufwärts werfen. Wenn man ausnahmsweise im Safte fällt, soll das Holz einige Tage unentastet liegen bleiben. Bauholz durfte im Walde nicht beschlagen werden. Man soll keine gesunde, fruchtbare Sichen schlagen. — Dedungen soll man umhacken und mit Eicheln, Bucheln, Tannen besamen; die Sicheln soll man 1—2 von einander einstufen, ein gut Finger tief in der Erde. — Das Grafen in den gräflichen Forsten durfte nicht ohne besondere Erlaubniß nattfinden; das Wiedschneiben war nur in unschädlicher Weise gestattet. Roth. 27

Wenn aus Nothburft im Safte Holz geschlagen werden mußte, durste es geschält und die Rinde benutt werden. — Nur mit besonderer Genehmigung des Landesherrn durfte an Klingen und Bergen Kohlholz abgegeben werden. Kohlen durften nur außer Land, wenn sie im Inlande nicht abgesetzt werden konnten. — Es sollte eine Beschreibung der Schläge gemacht werden, namentlich wie groß und ob sie in 11, 20, 30 weniger oder mehr Jahren hauig werden. Das Holz wurde theis morgenweise, theils klasterweise verkauft. Die Schläge sollten rechtzeitig geräumt werden. — Die Rechte der Unterthanen, dürr und abgesallen Holz aufzuklauben, wurden aufrecht erhalten; sie sollten sich aber keine Uebergriffe erlauben, keine Aeste von liegendem Holz abhauen, keine Wipfel nehmen 2c. und die Waldsperre (zur Setz und Hegezeit des Wildes) einhalten. —

Churfürstlich Brandenburgische Verordnung für die Mark Lager= und Raffholz wurde um gebührlichen Miethhafer abgelassen und Erlaubniß nach Bedarf ertheilt; aber nicht zum Verkauf. Ein 2 spänniger Wagen gab zu Weihnachten 4 Scheffel Haber, ein 4spänniger Boen 8 Scheffel; Nicht=Amtsunterthanen gaben für 1 Pferd 3 Schrick Wer ohne Zettel fuhr wurde gestraft, (Unterthanen sunmittelbare) um 2 Thlr. und 9 Groschen Pfandgeld, Richtunterthanen 3 Thlr., davon bem Knecht der 4. Pfenning, Ausländische um 4 Thlr. und 1 Thl dem Hegereiter oder Knecht). Wer Leseholzrecht hatte, mußte sich des einweisen lassen und durfte Nichts verkaufen. Im Uebrigen wurd an gewissen Tagen Holz auf dem Stocke verkauft, und die Stamme angeschlagen. Taxen: Eiche zu einem Sägebloch 3 Thlr., Fichte von 2 Sägeblochen 2 Thlr., zu einem mittelmäßigen Balken 1 Thlr., Eick zu einem Backtrog 1 Thlr. 6 Groschen, zu einem zweispännigen Zwa Holz 1 Thir. 4 Groschen, Rienen Klafterholz 3 Ellen lang und bed 18 Silbergroschen. Außerdem wurde noch Stammgelb bezahlt für des Forstpersonal. — Bei der Mast zahlten Amtsunterthanen für ein Schwein 1 Thlr. 12 Groschen; die von Abel, Bürger, Bauern de Abels und der Städte 1 Thir. 18 Groschen; Ausländer 2 Thir.; ferner Jeber 4 Groschen Hute und Schreibgelb. Die Hirten bestellte bas Amt. — Für die Waldweide entrichteten die Unterthanen, Bürger, Abeligen wöchentlich 2 Märker Groschen, Ausländer und Fleischbauer 4 Groschen.

Die erneuerte Hinterpommersche Holzordnung sagt u. A.: wer einen Baum erhält muß pflanzen. Jeder Bauer soll hinter seinem Hofe einen Sichelkamp von etlichen hundert Sichen haben.

Die Churmainzische Waldordnung befiehlt: Die Grenzen sollen mit gewissen Marksteinen ober Malbäumen vermarkt, alle Jahr zwischen Ostern und Bartholomä beritten und renovirt werden. Die Angrenzer waren bei Strafe von 6 fl. verpflichtet, Grenzgebrechen anzuzeigen. — Grenzscheidende Bäche sollen bei ihrem richtigen Laufe erhalten werben. — Im Jahre 1692 wurden die Wald= und Förstergerichte abgeschafft und jährlich 2 Holzschreibtage eingeführt; im Jahre 1744 wurde dieß wieder aufgehoben, weil der Waldstand sich verschlechtert hatte, und daraus kaum das Erforderniß der Hofhaltung und des Militärs gezogen werden konnte. Es traten dann wieder nach Martini die ordentlichen Forst= und Rugegerichte ein, bei welchen auch bestimmt werden jollte, welche Unterthanen einiges Holz gegen Bezahlung bekommen sollen. Es wurden eingehende Vorschriften über die Holzverwerthung aufgestellt, insbesondere das Anschlagen der Stöcke mit Waldeisen an= geordnet, für den Spessart ein besonderer Laubmeister aufgestellt, bei den Forstgerichten wurden Holzhauer aufgenommen und verpflichtet. Die Holzgerechtigkeiten namentlich auf Leseholz wurden aufrecht erhalten, die Ausübung aber geregelt; die Abgabe von Zaunholz sehr beschränkt, namentlich im Spessart und Odenwalde, wo sehr über Holzmangel geklagt.wurde. Mühlwellen und andere Haupthölzer sollte man pflicht= mäßig taxiren, wenn ein solcher Baum umschlug, sollte bem Käufer ein anderer gegeben werden. Floßholz wurde gesägt zu 3, 4 und mehr Kürnberger Schuh; sonst galt bei Vergebung des herrschaftlichen holzes bas Steckenmaß 4' 4" im Quabrat. Ein Morgen war 160 Ruthen zu 18 Werkschuh. — Diejenigen Rottstücke (Waldröber), wor= über keine Concession vorzuzeigen, oder die vergrößert wurden, sollen entweder zu Wald gezogen oder mit Zinsen belegt werden. — Die wirthschaftlichen Vorschriften der Holzzucht von 1744 beziehen sich theils auf Ausschlagwaldungen, theils auf Hochwaldungen. Gesunde, frucht= bare Bäume sollen auf den Schlägen belassen werden, ferner die nothigen Hegereiser von Eichen und Buchen, zumal von Eichen und nicht zu schwach. Aus den jungen Schlägen sollen weber Zaun-, Gerten-, Latten-, Hopfen- oder Reifstangen gehauen werden. — Die Schläge soll man anfänglich nicht zu licht hauen, sondern hin und wieber Hegereiser, baneben auch alte gute und gesunde Sichen zu Waldrecht stehen lassen. — Wenn der junge Anwachs kniehoch und darüber, soll die erste Ausläuterung der stehen gebliebenen Heister geichehen, burchgängig auf dem ganzen Schlag. Wenn der junge Nachwuchs mannshoch, müssen die noch hie und da stehen gebliebenen

Bäume herausgeräumt werden. Später müssen die Unterthanen, welche Hut und Mast haben, die jungen Hölzer Manns hoch ausschneideln, und banach sollen nur mehr untüchtige, unterbrückte Stangen und Krakelholz ausgeforstet werden. Die verbeizten Schläge seien kahl an der Erde abzuhauen, die Dornen im vollen Safte herauszuhauen. -Wenn die Schläge im hohen Walde im Frühjahr geschehen, soll das Bieh dieselben bis im Sommer noch betreten. Wenn dann im Herbit die Mast zu reifen beginnt, müsse das Hornvieh weichen; Schweine können nach gefallener Mast noch ein paar mal durchgetrieben werden. Die Unterthanen, welche die Hut genießen, mussen die Blosen be pflanzen und die Pflanzen mit Dornen und Pfählen versehen. — L fumpfigen Orten solle man Ellern säen, Rüstern und Eschen nicht pur Brennen hauen, diese Holzarten auch anpflanzen. — Die jungen Nach wüchse wurden gegen die Viehweide geschützt; damit die Orte nicht allzulang in Zuschlag bleiben, sollen die Unterthanen die neuen Hege bistricte umackern ober behacken. — Das Grasen auf den Schlägen wurde verboten, für die Köhlerei, das Schmierbrennen, für die Glas hütten, die Ausübung der Weide, die Holzabfuhr wurden in eigenen Rapiteln ber Waldordnung Vorschriften ertheilt. —

In der Waldordnung für das Fürstenthum der Oberpfalz ik Theil I. vorgeschrieben. Niemand, er habe Forstgerechtigkeit ober nicht, soll ohne Anweisung in den Wäldern Holz hauen bei 50 fl. Stroie — Niemanden, der ohne Waldzins Holzgerechtigkeit zu haben vermeint soll man dieß ohne Befehl der Regierung zugestehen. — Wer die Holf nießung in den landesherrlichen Waldungen hergebracht hat und Hol um gebührenden Waldzins begehrt, hat darum bei den Forstmeistern und Förstern nachzusuchen. Andere durften nur mit Bewilligung des General-Baudirectoriums (so hieß wohl die betr. Landesbehörde) hoh erhalten. — Es sollten orbentliche Schläge geführt, alle 50 Schritt ein Samreis ober Mutterbaum und im Nadelholze überdieß auf der Westseite ein Schächtlein Holz zum Schutze stehen bleiben; — biek Samenbäume wurden bei der Holzanweisung mit dem Waldeisen ke zeichnet. — Außerdem wurden verschiedene wirthschaftliche Borschriften über die Behandlung schlecht gehanter Schläge und Dedungen erthalL - Sowohl Laub= als Nabelholzsamen sollte vor der Aussaat wit feuchter Erbe vermengt, und erst bei beginnender Keimung gesäct werden. Diejenigen Forstleute, welche sich durch Aufforstungen auszeichnen, sollen besondere Remunerationen erhalten. — Rur die alten Weibeberechtigten durften Bieh in die landesherrlichen Waldungen treiben; Geisen nur

mit besonderer Erlaubniß. — Neue Schäfereien sollen nicht entstehen, jedem ganzen Hofe waren 40 Schafe erlaubt, einem halben 20, einem Biertelshof und Kobler 10 Stücke; die Lämmer im ersten Sommer ungerechnet. — Niemand darf im Sommer mehr Vieh haben, als er überwintern kann. — Das Abhauen von Aesten zur Streu und das Haidemähen war bei Strafe von 3 fl. verboten, bagegen wurde leider das Streurechen zugelassen und damit der eingetretene Ruin der oberpfälzischen Waldungen besiegelt. — Das Sichelschlagen war bei 3 fl. Strafe verboten; das Eichellesen und der Schweineeintrieb nur mit spezieller Genehmigung des General=Baudirectoriums zugelassen. — Aschenbrennen ohne Feuersgefahr war gegen Waldzins zugelassen; auch die Zeidelweide durfte, wo sie bestand, gegen einen Zins fortgeübt werden. — Jeder Beamte soll die Hölzer seines Amts beschreiben; die Grenze soll alle 3 Jahre unter Beiziehung von 30 — 40 Unter= thanen begangen werden. Die Bauholzabgabe wurde geregelt; wenigstens Fuß und Stöcke sollen gemauert, und barauf erst das Gezimmer ge sett werden. Nadelholz solle man im zunehmenden, Laubholz im ab= nehmenden Mondschein hauen vom 1. September bis 31. März. — Das Brennholz solle um Martini ober Lichtmeß angewiesen, bis Ostern gehauen, bis Pfingsten abgefahren werden. Das Klaftermaß mußte von den Empfängern, welche selbst hauen durften, bei 1 Schilling Pfenninge Strafe eingehalten werden. Forstmeister und Forstknechte maßen jedem seine Klaftern ab und schnitten die Zahl Jedem auf sein Rerbholz. Sägschröte mußten abgeschieben werden. Schleißholz gab man den Leuten gegen Waldzins, wo es hergebracht war. Die Beamten sollen nur zu ihrem Bebarf Holz empfangen. — Windbruch= und Dürrholz solle verwendet werden, ehe man stehendes angreift; auch Aeste und Gipfel solle man gebrauchen, mindestens zu Gruben= oder Reiserkohlen. — Wo im Nabelholze Sichen und Buchen stehen, soll man sie nicht in das Brennholz hauen. — Wie viel Kohlholz und an wen solches abzugeben sei, bestimmte jährlich das General-Baudirectorium. — Zur Anweisung sollen nicht blos die Hammermeister und Schmiede, jondern auch deren Holzhauer und Köhler berufen; innerhalb eines Monats sollte das Holz gehauen, innerhalb eines Jahres verkohlt sein. Sägschröte und Bübenbäume (für Büttner?) mußten ausgeschieden werden. Ran unterschied Meiler-, Schiffer- und Hartkohlen. Lettere betreffen nicht hartes Holz, sondern eine andere Art der Gewinnung, denn § 15 sagt: so einem Hammermeister Holz zu Meilern verwiesen, soll er bas. selb nicht zu Hartkohlen gebrauchen bei Strafe von 10 fl.; ferner sagt

§ 16: wenn die Hammermeister und Köhler sich einverstanden, das die Köhler für die Meilerkohlen, harte oder Schieferkohlen auf das Kerbholz schnitten, so betrug die Strafe 50 fl. — Richt blos die Meiler wurden abgemessen, sondern auch die Kohlen und nach letzteren der Waldzins berechnet. — Die Hammermeister mußten vereidigte Kohlenmesser gebrauchen. — An Büttner, Wagner, Drechsler u. A. durfte Geschirrholz um gebührenden Waldzins abgegeben werden. — Kein Stock sollte höher als 1 Fuß über der Erde sein. —

Die Querfurtische Walbordnung Cap. III. § 5—15 verordnete die Beeidigung der Holzhauer, verbot das Abhauen ungestempelter Bäume, setzte das Scheit- und Klastermaß sest, gebot die starten Asterschläge (Aeste) in die Malter zu legen, die Bäume mit der Säge zu schneiden, das Nutholz auszuschießen, kein ungespalten Holz in die Klaster zu legen, die Pfähle vom Asterschlag zu machen, das Reisig rein auf und in Wellen zu binden, keinen Feierabend mitzunehmen, nicht Unterschleif zu machen zc. und setzte den Lohn für die Klaster zu 4 Groschen und das Schock Afterschlagwellen zu 1 Groschen. — Stisser, Cap. VI. § 87.

## § 158.

Die Aufrechthaltung der Waldordnungen war in erster Linie dem landesherrlichen Forstpersonal übertragen; je nach den besonderen Kerhältnissen der Landschaften wurden aber auch sonst verschiedene Invordnungen erlassen.

Die bayerische Walbordnung z. B. enthält folgende Korschriften: Art. 1. Es sollen gute, verständige, ehrbare, redliche und getreue Förster ausgestellt werden, wo es die Größe der Gehölze er sordert. Dieselben sollen ihren Herrschaften gebührende Pflicht thun. — Art. 3. Die Förster sollen Windbrüche und das Ab= und Sipseldolinicht als Besoldungstheil erhalten; dieß gilt auch für die Förster da Stände. — Art. 4. Auch die Jagdpersonen mögen ungebührliche Beröbigung und Ausreutung der Wälder anzeigen. — Art. 14. Die Förster sollen kein Stammrecht, noch Schentung annehmen, das Stammrecht soll den Herrschaften verrechnet werden. — Art. 73. Der Prolaten Klosterhölzer sollen gut behandelt, die Förster, Forstsnecht, Kolzbayen sür dieselben mit Vorwissen der landesherrlichen Beamten aus genommen werden. Art. 76 u. 77. Jede Gemeinde soll einen Korksnecht ausstellen, der von der Gerichtsherrschaft in Pflicht genommen wird, und dieser soll das Holz auszeigen. Zumal soll dies in den

großen Gemeinden um die Bannforste geschehen. Der Forstknecht soll nicht in den Dörfern wohnen, die den Holzschlag haben. Die Gemeinden müssen den Forstknecht besolden; aber nicht mit Holz. — Art. 81. Die Obrigkeit soll die Uebertreter der Forstordnung auf Anzeige mit Gefängniß oder auf anderem Wege gebührlich bestrafen. Der dritte Pfenning gehört dem Anzeiger.

Die Würtembergische Waldordnung benennt als Personal für die Handhabung der landesherrlichen forstlichen Obrigkeit, Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Dienstdarkeit, auch für die Rentkammergutswälder und Hölzer gemeinen Nutens, insbesondere zur Handhabung der Forstsordnung: Waldvögte, Forstmeister, Knechte. — Alle Beinutzungen, sie seien groß oder klein, welche die Waldvögte, Forstmeister, Knecht und Diener früher genossen haben, sollen forderhin gänzlich abgestellt sein. Doch soll jeder Waldvogt und Forstmeister 6 Schweine, jeder Knecht 2 Schweine in die Wast schlagen.

Die oberpfälzische Waldordnung sagt: Th. VII. § 1. Die Beamten und Forstleute sollen mit Ernst die Waldordnung aufrecht erhalten und die Uebertreter zur Strafe ziehen. § 4. Das Forstpersonal soll nur seine Besoldung und Pfandgeld erhalten, aber kein Ast-Gipfel oder Dürrholz. § 8. Auch die Landsassen, Städt und Märkt sollen ihre Waldungen nach den Vorschriften der Waldordnung behandeln.

Die Weimarische Waldordnung benennt als landesherrliches Forstpersonal den Forstmeister, Forstschreiber, Oberknecht, Förster und Knechte. — Ferner sagt dieselbe IV. H. P. J. 2 "alle Gemeinen, so Gehölze unter uns liegend haben, sollen schuldig seyn, eines oder mehr Förster sich zu vergleichen und denselben oder dieselben den Beamten und Oberforstmeistern vorzustellen, damit sie dieselben an unserer Statt in Pflicht nehmen."

Die Hohenlohische nennt Forstmeister und Forstknechte und sagt, dieselben sollen sich aller Beinutzungen und auch des Stammsgeldes enthalten.

Die Magdeburgische Holz und Jagdordnung sagt: Es sollen unsere Ober- und Hofjägermeister, Oberforstmeister, Amtleute, Forstschreiber und alle Forstbediente verbunden sein, auf diejenigen Gehölze des Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mannsfeldt, Magdeburgischer Hoheit, worinnen uns die hohe, Mittel- und Niederjagd, oder Mastungen zuständig, ein sleißiges Aussehen haben. Accidentien des Forstpersonals sollen wegsallen und nicht mehr Freischweine einzgetrieben werden, als gnädigst genehmiget sind.

Die Narkgräflich Bayreuther Waldordnung nennt Ober und Unterforstmeister, Forstknechte, Förster. Die Forstmeister sollen unter schiedliche Waldzeichen (Waldeisen) haben, die Förster ihre Waldhut selbst versehen. Afterschläge und Windfälle gehören nicht dem Forstmeister und Forstknecht.

Die Churbrandenburgische Berordnung für die Mark von 1622 nennt verschiedene Beamte: Ober- und Hossägermeister, Ober- und Holzsörster, Hauptleute, Amts- und Holzschreiber, Heidereuter, Hegemeister und Läuser. — Dem Personal blieb damals noch das Stammgeld, von jedem Thaler 3 Silbergroschen, welche sowohl die Räuser als auch diesenigen, welche freies Brenn- und Bauholz hatten — berechtigungsweise oder aus Gnaden — zahlen mußten. — Auch die sreies Lager- und Rassholz erhielten, entrichteten von einem Pserde 8 Silbergroschen. — Darein theilte sich das Amts- und Forstpersonal nach einem gewissen Maßstade. Sen so theilte es sich in das Schreibgeld von 3 Silbergroschen per Schwein bei der Nast. —

Die Organisation bes landesherrlichen Forstpersonals ist begreislicherweise in ein und bemselben Lande sich nicht immer gleich geblieben. Ueberall erfolgte jedoch allmählich der Uebergang auf die Sinrichtungen der Neuzeit, namentlich auch in Bezug auf eine zweckmäßigere Art der Besoldung, indem die früheren Antheile an den Waldnutzungen und an den Leistungen der Berechtigten wegsielen und sire Bezüge an die Stelle traten.

# § 159.

Die landesherrliche Oberaufsicht auf die sämmtliche Waldwirthschaft stieß hie und da auf Widerstand. Ein interessantes Beispiel sindet sich bei v. Cramer, Rebenstunden 33. Thl. S. 38 u. flg.

Im Gräflich Solms'schen Oberamte Hohensolms wurde von Seite ber Grafen die forstliche Herrlichkeit per omnes actus dahin ausgeübt, daß

a) Forstordnungen und Gesetze gegeben,

- b) von Zeit zu Zeit ordentliche Forstgerichte gehalten, die Uebertreter gestraft und die Anbringgebühren der Förster erhoben wurden;
- c) daß man ordentliche Holz= und Waldtage angeordnet,

d) die Wälber zu rechter Zeit auf= und zugethan,

e) dieselben, wo es nöthig und nützlich, eingehänget (gegen Viebweide), wobei die Unterthanen selbst dienstbar waren und das nöthige Stroh beschafften,

- f) daß man die Forstämter und die zum Waldwesen nöthigen gemeinen Aemter bestellte, und eben deßhalb auch den gemeinen Vorstehern das Waldeisen abnahm und es den Heimburgern übertrug,
- g) daß kein Holz ohne Anweisung und Anschlagung der Förster gehauen,
- h) was sonst den Wald verwüsten und darin Schaden machen konnte, untersagt wurde, wie der Austried des schädlichen Geiszviehs, das Baumschälen, Laubstreifen, das Grasen in denen Hägen, das unerlaubte Kohlen=, Heide und Grasbrennen 2c.

Die sämmtlichen Vorsteher und Unterthanen des genannten Oberamtes erhoben sich gegen die Beschränkungen ihrer Waldwirthschaft und auch dagegen, daß von allem Holze, was sie außer Landes verkauften, der Zehnte erhoben wurde. Sie klagten bei dem Reichskammergerichte und baten um Schutz: "se manuteneri in libera administratione propriarum silvarum sine receptione der herrschaftlichen Förster und obetendirt werden wollenden Waldart, silvasque subditorum a jure decimandi declarari liberas."

Der Spruch des Reichskammergerichts vom 17. Juli 1762 siel sehr zu Ungunsten der Kläger aus:

- a) in der landesherrlichen forstlichen Obrigkeit (Forsthoheit) liege überhaupt das Recht solcher Oberaussicht, und die Kläger hätten sich um so weniger darüber zu beschweren, als sie im Stande der Leibeigenschaft sich befänden, wie aus ihren Schuldigkeiten (Naturaldienste, Dienstgelder, Frucht= und Geldzinse, Weidhämmel, Zehntlämmer, Zehenthahnen, Rauch= und Leibhühner), besonders aber aus den emancipationibus hervorgehe, wenn sie außer Land weg oder vom Dorse weg in eine Stadt ziehen wollten. (Sie waren also gledarii, gledae adscripti).
- b) Den angefochtenen Holzsehnten betreffend, so sei selbiger nicht nur in dem Oberamte Hohensolms hergebracht, sondern auch in mehreren Orten Deutschlands eingeführt. Manche autores sprächen sogar von einer Zehnterhebung von allem Holze, so in den Unterthans-waldungen geschlagen würde. Hier fordere man nur den zehnten Psenning von dem außer Lande verkauften und verführten Holze zc.

§ 160.

Die landesherrliche Oberaussicht über die Waldwirthschaft der Unterthanen (bas jus territoriale forestale), welche den Character

einer förmlichen Bevormundung angenommen hatte, wurde auch gegen abelige Landsassen bis zu einem Anweisungsrechte ausgebehnt und vom Reichskammergerichte geschützt.

Die Grafen von Resselrobe besaßen in der Grafschaft Sayn-Hachenburg unter Landeshoheit der letztgenannten Grafen Güter mit Waldungen. Theilweise waren diese Güter Lehen der Grafen von Sayn-Hachenburg, der Lehensverband aber durch eine Geldsumme abgelöst worden.

Im Jahre 1759 schlossen die Grafen von Resselrobe einen Holzlieferungsaccord mit einem Entrepreneur der französischen Armee auf 2000 Klaster Holz, 2/8 Buchen, 1/3 Sichen, um 20 Livres per Klaster nach Cöln zu schaffen. — Die Landesherrschaft widersetzte sich und es kam zum Streit. Die Holzlieferung wurde zwar mit Hilfe von einigem französischen Militär doch vollzogen; das Reichskammergericht entschied aber 1768, es sei die impetrantische Bormundschaft der jungen Grasen von Sayn dei dem Besitze der forstlichen Obrigkeit über die in der Grassschaft Hachenburg gelegenen Resselrodischen Waldungen in summariissimo salvo possessorio ordinario et petitorio dahin zu manuteniren (also von 1759—1768 dauerte der Proces nur über das summariissimum!) daß

- 1) Impetratische Herren Grafen v. Resselrobe vor jedesmaliger Holzfällung sich um die Erlaubniß bei Impetranten gehörig anmelden, diese aber, wann die vorhabende Holzfällung dem Ertrag und der Beschaffenheit des Waldes gemäß, solche nicht verweigern, sondern
- 2) das Holz gegen das bisherige Anweis= und Messungsgeld, (ohne bessen Steigerung) durch ihre Förster anweisen,
- 3) die Schläge danach behängen lassen und die Waldfrevel bestrafen,
- 4) denen impetratischen Herren Grafen v. Nesselrode gegen den davon abzugebenden Zehnten den freien Verkauf von Holz und Kohlen außer Landes vorbehaltlich jedoch des der impetrantischen Vormundschaft zu eigener Nothburft deren Verg-, Eisen- und Kupserwerk steistehenden Näherkaufs verstatten solle.

Impetraten wurden die Prozeßkosten und der Schadensersatz wegen des erwähnten Holzaccords auferlegt; die Forstberechtigten in den Nesselrodischen Waldungen in ihren Beholzungs-, Hut- und Nastgerechtigkeiten nach landesherrlicher Anweisung geschützt. v. Cramer, 106, S. 265 u. flg.

Die landesherrliche forstliche Oberaufsicht, namentlich über Gemeindewaldungen, verglich man im vorigen Jahrhundert mit der Bor-

munbschaft über Unmündige, und in einem Streite der Gemeinden der Grafschaft Trichingen im Westrich mit dem Grasen zu Wied=Runkel hielt das Reichskammergericht für thunlich, daß die in Gemeindes waldungen abzugebenden Hölzer sowohl mit der landesherrlichen als auch mit der gemeindlichen Waldart angeschlagen werden. Auch für die Entrichtung eines mäßigen Anweisgeldes an die landesherrlichen Förster war der oberste Reichsgerichtshof. v. Cramer, 98, S. 129 u. sig.

#### § 161.

Die mittelalterlichen Formen des Gerichtsverfahrens änderten sich auch bei den Waldgerlchten. Während früher bei den Bannforsten die Förster, bei den Märkergerichten die Märkerschaft, bei den Stadt-, Land- und Centgerichten die Schöffen, bei den Hof- und Dorfgerichten die Bauerschaft das Recht fand und sprach, wurde nun nicht bloß der Vollzug, sondern auch der Richterspruch in die Hände von Beamten des Landesherrn, oder des sonstigen Gerichtsherrn gelegt.

Auch die Strafnormen gegen Waldübertretungen änderten sich, und zum Theil enthalten die Waldordnungen hierüber Bestimmungen.

Die bayerische Waldordnung enthält nur über einzelne Ordnungswidrigkeiten z. B.: wer ohne der Grundherrschaft Willen ungeringelte Schweine in den Wald lausen läßt, zahlt 2 Kr. Strase per Stück, wovon  $\frac{2}{3}$  dem Förster und Knecht gehören; serner es sollen der Mistel und Vogelnester wegen keine Bäume beschädigt, oder gar umgehauen werden, bei 2 Pfund Psenning Strase; wenn einer ein Holz anhaut oder versucht, und wendet sich zu einem andern Baum, so soll er dem Grundherrn den Werth zahlen und um 1 Pfund Psenning gestrast werden. Der Art. 81 sagt endlich im Allgemeinen, daß Uebertreter der Waldordnung mit Gefängniß oder in anderer Weise gebührend gestrast werden sollen; dem Anzeiger gebühre der dritte Psenning. — Bezüglich der Holzentwendungen und anderer Eingrisse Unberechtigter blieb es ohne Zweisel bei dem älteren Rechte. —

Die Würtembergische Forstordnung setzt als regelmäßige Waldstrase 3 Pfund 5 Schillinge Heller: auf zu hohen Abhieb der Bäume über dem Boden, auch in Unterthanswaldungen, auf den Abhied wilder Obstbäume, auf das Beschädigen stehenden Holzes durch Leseholzberechtigte, auf das an sich rechtmäßige Holzen außer den Holztagen, auf das Stümmeln der Sichen, Bastschälen, Aschenbrennen. Doppelt war diese Strase bei nächtlichen Holzentwendungen, bei Frevel an Sonn= und Feiertagen, Entwendung von Holzscheitern u. dergl. Sine

noch höhere Strafe von 10 Pfund war gesetzt auf das Raiten und Brennen ohne Erlaubniß, Zäunemachen aus wüchsigem Holz; eine Strafe von 50 Pfund auf die unerlaubte Anlegung neuer Glashütten oder Sägemühlen. — Von den Strafen erhielt ½ der Rüger, ½ der Prälat, Fleden oder sonstige Waldeigenthümer. —

Die Weimarische Forstordnung spricht in Betress der Baldgerichte Folgendes aus: Jedesmaß 14 Tage vor der Baldmiethe sollen
vom Obersorstmeister und Oberknecht die Pfandregister gedoppelt zur Rentnerei geliesert, auf welche eines jeden Verdrechung von unsern verordneten Forstbedienten, dann eine gewisse Geld= oder andere Strase dictirt werden soll, welche hernachmalen den Baldmiethregistern mit einverleibt wird. Gestalt dann jeder Anecht auf solche Pfand= und Bußtage seine Pfande zur Stelle bringen soll, von welchen man ihm seine Pfandgebühr entrichten und von den Straffälligen wieder einbringen soll. — Am Bußtage sollten die Dorsschaften, welche sordberechtigt sind, bei Verlust ihrer Rechte befragt werden und aussagen, ob sie nicht von weiteren Uebertretungen Kenntniß hätten. —

Auch nach der Hennebergischen Waldordnung war die Pfändung Regel, die nicht betretenen und sonst ermittelten Frevler sollten aber gleichwohl bestraft werden. Diese Waldordnung enthält auch gewisse Straffähe: Wer mit Pferden in ganzen Schlägen betreten wird, zahlt I Gulden Strafe, eine Gräserin in jungen Schlägen 3 Groschen 6 Pfenning, wer an jungen Schößlingen Laub streiselt ½ sl., wer eine frische junge Stange abhaut 1 fl. — Die Förster erhielten ¼ der Strafgelber, sie durften aber auch in einem fremden Bezirk pfänden und erhielten auch dann das ¼ der betressenden Strase. —

Die erneuerte Hessen=Rassel'sche Holz und Forstordnung von 1692 publicirt ein Straftaris: wer einen Sichenhauptbaum ohne Erlaubniß haut 3 fl.; einen Sparren 1 fl.; wer einen Wagen Holz ohne Erlaubniß entsremdet 2 fl.; von jungen Buchen, Heister und Reideln doppelte Strafe 2c.; wer sein angewiesen Holz geladen, aber dus Reisig nicht mitgenommen und den Platz geräumt hat, daß die Sommerladen ausschlagen können, ½ fl. Wer bei Aushauung oder Ausdämpfung von Bienen Schaben macht 1—5 fl. Strase; Anmaden von Feuer an einem fruchttragenden grünen Baum 2—5 fl. — Ein Schäfer, der im Gehäge hütet, soll 5 Hämmel oder 5 fl. geben, der stünfte dem Förster; wer mit Ochsen oder Pferden ertappt wird, gubt dei Tag 1, dei Nacht 2 Ropsstüd; wer in jungen Sehägen schüllich grast oder Laub strippt, 7 Albus. — Die Forstrüge geschah bei den

Aemtern; alle Vierteljahre sollen die Förster die Verzeichnisse der Bußfälligen, die vom Oberforstmeister mit unterschrieben werden, einsenden. Wer nicht zahlen konnte erhielt Gefängniß.

Die Gräslich Stolbergische Waldordnung setzt auf Holzentwendungen den Verlust des Holzes und doppelte Bezahlung desselben. "Wenn Gott uns mit Mastung segnete, soll man keine Sicheln schlagen und heimtragen dei 10 fl. Strase." — Wer Malbäume abhaut oder verstümmelt, erleidet 20 fl. Strase.

Die Hohenlohische Forst- und Holzordnung hat folgende Bestimmungen: Art. 35: Rügeverzeichnisse sollen ordentlich geführt werden und die Forstinechte auch auf Communal-, Kirchen- und Privatwaldungen Aussicht haben. Dem Wildbanns- und Forstherrn gehört der zweite Theil (2 Theile), dem Forstmeister und Forstnecht der dritte Theil, den Beschädigten Schadensersatz nach billigem Erkenntnis. Hohe Waldbusse 10 fl.; mittlere 5 fl.; niedere  $2^{1}/_{2}$  fl. — einschlüssig des Antheils der Forstmeister und Knecht. Soronissimus behielt sich vor, diese Busen nach Umständen zu schärfen und erhöhen, und nach Ihrem Ermessen und Erkenntnis zu bestimmen und auszusetzen, daher wurde Jedermann gewarnt, sich nicht also stracks auf obbestimmte Taxe zu verlassen.

Die Reuß=Plauensche Waldordnung sagt: Der Forstmeister, Schosser und Forstschreiber sollen alle Vierteljahr oder alle Wonate Waldwandel halten. Wer leugnet und überführt wird, ist doppelte Strafe schuldig. Rindenschälen und Schneideln war verboten bei ½ fl., Roben auf landesherrlichem Waldgrund bei 10 fl., Grasen in Schlägen bei 5 fl., in ungehegten Orten bei 5 Groschen, im Wiederholungsfall 10 Groschen.

Strengere Strafen sett die Magdeburgische Waldordnung: Riemand soll Sichen, Buchen, Tannen durch Hauen oder Schälen beschädigen, bei willkürlicher Leibesstrafe, Mitnehmen von Beilen außer zu befugtem Holz 5 Thaler. Verbot des Sinhauens zur Probe bei 10 Thaler.

Die markgräflich brandenburgische Waldordnung für das Gebirg sagt: Pfandtage sollen gleich nach Martini stattsinden und die Forstnechte sollen das Geld dis 14 Tage vor Weihnachten einbringen. Der Forstmeister hält den Pfandtag; die Forstnechte machen die Vorladung; der Amtmann und Kastner muß zugegen sein. Den Forstmeistern und Förstern gehört der vierte Pfenning. —

Die hurbrandenburgische Waldordnung für die Mark fest als Strafe für das Umhauen eines grünen Baums ohne Zettel, wenn es eine Eiche war für Amtsunterthanen 4 fl., für fremde Bauern 6 fl., für Ausländer 30 fl; die Pfandtaze (welche an die Rürnberger Reichswälder erinnert,) war für Einheimische 1 fl., für Ausländer 21/2 fl.

Die durmainzische Waldorbnung widmet den Baldgerichten bas XVte Rapitel. Pfändung war noch Regel; Uebertreter, die nicht auf der That betreten, aber nachher ausgekundschaftet werden, soll man gleichwohl nach der Bußordnung strafen. (Diese war ein Anhang der Waldordnung von 58 Nummern). Die Jäger- und Forstknechte sollten nicht allein für sich fleißig Aufsicht haben, sondern auch den Waldarbeitern auferlegen, daß sie ihnen Nachricht geben, wenn sie Frevel und Verdächtiges bemerken. — Die Jäger und Forstknecht sollen sich nicht unterstehen die Leute zu schlagen ober zu schädigen. — Ber bächtige Leute, die mit Kohlen oder Holz handeln, sollen ins Forstamt ober zu einem Beamten gebracht und dort examinirt werden. — Die Pfandregister sollen 14 Tage vor dem Förstergericht doppelt in jedes Amts Kellerei geliefert werden, worauf jeder Verbrecher vom Förster gericht, ober aber an Ort und Enden, wo solches von unserer an geordneten Forstcommission nicht gehalten wird, von unserm Beamten eine gewisse Geld= ober andere Strafe dictirt und exequirt wird. — Die Dorfschaften, so in den Wäldern Gerechtigkeit haben, sind bei ihrer Pflicht gegen das Erzstift anzugeben schuldig, was ihnen an Fork. Jagd= und Fischereifreveln in den erzbischöflichen Waldungen außer den vom Schuppersonal angezeigten, noch bekannt ist. Es soll ein Am bem andern die Frevler zu liefern schuldig sein. —

Die Waldordnung für die Oberpfalz bestimmt im VII. Theil, das anzeigende Personal solle 15 Kr. von jeder Person haben. Wer sich des Psandes wehrt, soll gefänglich eingezogen und sestgehalten werden, die er die Geldstrase doppelt nehst Azung gezahlt hat; unter Umständen konnte eine schwerere Strase eintreten. Forstweister, Förster und Amtsknechte sollen die entdeckten Waldsrevel binnen 8 Tagen dem nächsten Beamten anzeigen, der ein Buch darüber zu sühren hat. Alle Duartale, längstens alle halbe Jahre sollen Forstweister und Förster mit den Beamten eines Strastags sich vergleichen. —

Wer in die mit Strohzeichen gehägten Orte Bieh hinein ließ, hatte gefängliche Einziehung und Leibesstrafe zu gewärtigen; wer ein Haischaub umwarf 5 fl. Strafe und das Pfandgeld. — Das heimliche Pecheln war bei Leibes= und peinlicher Strafe verboten; das Rindenschalen bei 5 fl.; das Umhauen eines Baumes der Nistel- oder Bogelnester wegen bis 5 fl. Strafe neben Bezahlung des Baumes; — das

Umhauen eines Obstbaumes auf Felbern, Wiesen, in Hölzern bei 3 fl., eines Markbaumes bei 10 fl., unter Umständen bei Leibesstrase. Wer einen Samenbaum umhaut oder so beschädigt, daß er dürr wird, zahlt 5 fl. Strase. — Zur Löschung eines Waldbrandes mußte Jedermann kommen bei 5 fl. Strase. — Zur Zeit der Hitz und Dürre soll kein Feuer im Walde angemacht werden bei 10 fl. Strase.

### § 162.

Im Allgemeinen verblieben zwar die Waldnutzungsrechte, unsangetastet von der Regalität, dem Grundeigenthümer, jedoch traten Ausnahmen ein durch das Jagdregale und durch das Bergregale. Schon der alte Wildbann beschränkte die Rodungen, die Weide= und Mastnutzung; dasselbe that, wie die Jagdordnungen zeigen, das erzweiterte Jagdregale. Die Verbote der Rodungen ohne landesherrliche Genehmigung hatten nicht blos ein forstpolizeiliches Motiv, sondern waren auch durch das Interesse der Jagd mit veranlaßt. Die Bestimmungen aber, daß fruchttragende Bäume in den landesherrlichen Wildbahnen möglichst geschont, in die für das Wild gehegten Orte der Eintried des Viehes unterlassen, ein Theil der Mast dem Wild reservirt werden solle, deuten unzweiselhaft die Sinwirkung des Jagdregales an. (Magdeburgische Landesordnung. Hessische Forstordnung. Stolbergische Waldordnung.)

Weiter gingen noch die Landesherren in Gebirgsgegenden in Bezug auf Bergregale.

Die Regenten Steiermarks widmeten die sämmtlichen Waldungen des Landes dem Bergbau in der Art, daß Privatwaldbesitzer nöthigenssalls ihr Sigenthum gegen Entschädigung abtreten mußten. Schon im 16. Jahrhundert ergingen Anordnungen zum Schutze der Wälder. Später erließen K. Leopold 1695, Karl VI. 1721, Maria Theresia 1767 Waldordnungen. — Rachdem in letzterer die Raiserin erwähnt hatte, daß ihr als Landeskürstin alle Bergwerke nebst Hochs und Schwarzswäldern und anderen Zugehörungen, ohne welche die Bergwerke nicht betrieben werden können, als Kammergut zustehen, sügte sie noch bei: "und wenn auch unsere Landleute, Unterthanen und Insassen an Wäldern und Wasserstüßen einig erweisliches Sigenthum hätten, so solle berselben Rutzung uns, unseren Erben und Rachsommen gegen geziemende Absindung ungehindert verstattet werden." — Den Sigenthumern blied ihre Nothburst aus den Waldungen vorbehalten, der Ueberschuß an Holz mußte an die landesherrlichen Werke abgelassen

werden. — Schon 1572 bestand die sogenannte Holz= und Kohlenwidmung, wonach jedem Berg= und Hammerwerke ein bestimmter Be zirk zugewiesen wurde, innerhalb welchem die Leute ihr Holz und ihne Kohlen gegen eine Bergütung an das Werk liesern mußten. Roch 1748 wurde diese Kohlenwidmung erneuert a).

Nicht minder richteten die Fürsten Tirols zur Sicherung des Holzbedarfs ihrer Salinen und Bergwerke ihr Augenmerk auf die Waldpflege und erließen verschiedene Forstordnungen, unter welchen die wichtigste von 1626 ist, erneuert 1685 unter K. Leopold I. — Es wurden durch dieselben in gewissen Thälern alle Wälder für du genannten Anstalten bestimmt, ähnlich wie in Steiermark. "Erstlichen so sind alle Wäld, Hölzer, Wässer und Bäch, keine ausgenommen, im oberen und unteren Innthal, auch Wippthal sammt den Zuthalem auch allen anderen Arten, dahero man sich des Brenn=, Bau= und Kohlholzes zu unserer Hofhaltung und dem Pfannhausamt, auch denen Berg= und Schmelzwerken bebienen und basselbe bringen mag, als regierenden Herrn und Landesfürsten von landesfürstlicher Obrigke und Macht unser eigen". Ferner wurde 1685 gesagt: "In de Wäldern, welche Gotteshäusern, Städten, Schlössern oder Privaten gehören, soll nur so viel geschlagen werden, als die Rothburft da Besitzer und Nutnießer erfordert, nie aber zum Verkause. Finden ich überständige derlei Wälder, welche ohne Nachtheil nicht länger besteben können, so sollen sie ben landesfürstlichen Aemtern überlassen werden ohne alle Widerlegung ober Bezahlung." Wurde vom Landeshern eine Vergütung geleistet, so war dieß eine Gnabensache. — Vor dem Einschlag eines Waldes für die Salinen zu Hall wurde der Ort durch eine Commission besichtigt, bestehend aus dem Salzmeyer, Hallichreiber, Amtleuten und Waldmeistern. — Wegen der Holzarbeiten wurden mit "Fürdingern" Contracte abgeschlossen. Diese hatten die nöthigen Die knechte und waren auch verpflichtet, auf Entwendungen und Beschäft. gungen der Wälder zu sehen, insbesondere Harzsammlern und Larden bohrern das Gesammelte wegzunehmen und sie zur Bestrafung an zuzeigen. — Die Eigenthümer der an Schwemmbächen gelegenen Haufer und Mühlen mußten ihre Gebäube auf eigene Kosten durch Archen (Ufer: und Wasserbauten) sichern. Wenn der Landesherr eine Ber: gütung leistete, war es Gnabensache. — Uebrigens bekamen auch du Unterthanen durch Anweisung der Waldmeister und Salzmeper Hoi aus den Salinenwaldungen. — Alle übrigen Wälber, die zu den Werken nicht benützt wurden, sollten mit Fleiß gehait, geziegelt, verhackt und gebraucht werden. Auf das Branden, Reuthen, Pöschelpätschen (Abhacken von Büschen), Grasmähen in Schlägen, Lärchenbohren (auf Terpentin), Harzreißen, Aschenbrennen waren strenge Strasen gesetzt. — Ziegenhirten und Gemsenjäger brandeten häusig zum großen Schaden der Berge die Latschenbestände (Zottach oder Ruschach genannt) b).

Auch in der Waldordnung für Kärnthen von 1745 waren alle Hoch= und Schwarzwälder für landesherrliche Forste erklärt. Besaßen Unterthanen Wälder als ihr rechtmäßiges Sigenthum, so waren sie verpflichtet, den Ueberschuß des Ertrags über den eigenen Bedarf gegen angemessene Entschädigung an die Bergwerke abzutreten, wenn diese es erforderten. — Entlegene Wälder, die nicht anderweitig als solche Nuzen geben konnten, dursten nach Besinden der Grundherrschaft von den Unterthanen gerodet und in Aecker und Wiesen verwandelt werden.

Auch die Waldordnung, welche Kurfürst August von Sachsen im Jahre 1585 für die Grafschaft Mannsfeldt erließ, nimmt die Privatswaldungen für die landesherrlichen Bergs und Kohlwerke in Anspruch, jedoch mit Berufung auf Verträge. Es heißt: zum ersten sollen alle der Grafschaft Mannsseldt, sowohl der Grafen, als der Unterthanen eigenthümliche Gehölze wie vor Alters nach Inhalt der Verträge allein zu den Bergs und Kohlwerk zum Besten der Grafschaft gebraucht, und denselben zum Nachtheil hinförder nicht zu Stammholz, denn was die herren Grafen und Inhaber der Aemter nach Inhaltes der Abschiede und Verträge täglich zur Haushaltung bedürfen, verkauft und verhauen werden.

- a) Smoler, S. 263.
- b) Smoler, S. 269 u. flg.

## § 163.

Die noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlassenen Ordnungen tragen schon das Gepräge der neuesten Zeit und zeigen mitunter den Einfluß der sich ausbildenden Forstwissenschaft. —

Für das Erzherzogthum Destreich wurde nach Einvernehmung der Stände im Jahre 1766 eine neue Waldordnung erlassen. Diese beseitigte u. A. die Plänterwirthschaft und ordnete schlagweise Verzisngung an. Die Holzschläge sollten an ein und demselben Orte fortzeicht und im Allgemeinen "gegen den oberen Wind" gehauen, Samenzbäume von Buchen und Tangelholz sollten übergehalten werden. In den jungen Hauen (Maise genannt) sollte man keine neuen Wege dulden

und das Vieh nicht weiben. Leuten, die nahe am Walde wohnten, war die Haltung von Schaf= und Geisvieh untersagt. Waldrodungen wurden verboten, mit Holz angeslogene Hutweiden sollten zum Wald gezogen, öde Gründe, die nicht zu Feldern, Wiesen, Weingärten und nicht einmal zur Viehhut tauglich, sollten der Holzcultur eingeräumt werden, durch Bearbeitung des Bodens mit Pflug und Hacke und Sinsaat des Waldsamens unter Getreibe. —

Im Wienerwalde waren die Privatwaldbesitzer von allem Holze, das sie verkauften, den vierten Pfenning dem Landesherrn schuldig a).

Raiser Joseph erließ 1786 eine Wald-, Holz- und Forstordnung für die östreichischen Vorlande. Es wurde zu Freiburg im Breisgau ein eigenes, unmittelbar von der Regierung und Kammer abhängiges Oberforstamt bestellt, ferner bei jedem landesfürstlichen Oberamte ein Unterforstmeister zur genauen Erfüllung der Waldordnung in ben Cameralwaldungen und zur näheren Aufsicht über alle Privat: waldungen. Die Forstgerichtsbarkeit blieb denjenigen Herrschaften und Obrigkeiten, welche sie früher übten, jedoch nach den Normen der Waldordnung. Die Förster und Jäger der Herrschaften, welchen eine Walbaufsicht anvertraut wird, sollen hinfort einer Prüfung unterworfen und nach deren Bestehung als holzgerechte Jäger erkannt werden. Mehrere Herrschaften und Gemeinden, die nur einen kleinen Baldbent haben, sollen gemeinschaftlich einen Förster ober walberfahrenen Jäger aufstellen. — Die Cameralwaldungen sollen ausgemessen und Mappen barüber angefertigt, eine Schlageintheilung gemacht werben. Ang Privatherrschaften und Klöster sollen eine solche machen. Als Umtriebs zeiten wurden genannt für Eichen 100-150 Jahre, für Buchen, Tannen, Kichten, Fohren, Lärchen 80—100, Birken, Linden, Rufter zc. im Nieberwald 12 — 30 Jahre. Wer ohne erhaltene Erlaubniß einen Wald ganz aushaut, soll mit 400 fl., wer mehr Holz schlägt, als die bestimmte Eintheilung giebt, 200 fl., wer Waldgründe ohne Ber willigung der Landesstelle in Wiesen, Aecker oder Weinberge ver wandelt, wenn es eine Obrigkeit ist, mit 75 fl., ein Unterthan aber mit breimonatlicher Schanzarbeit gestraft werben. —

Die Abtheilung von Gemeindewaldungen ohne Genehmigung der Landesstelle wurde unter ähnlicher Strafandrohung verboten. Außerdem enthält diese Forstordnung noch verschiedene wirthschaftliche Regeln und Belehrungen, ferner Vorschriften zur Verhütung von Waldbränden und Gebote an die Gemeinden zur Löschung eines Waldbrandes zu eilen bei schwerer Ahndung des Unterlassens; endlich ein strenges Strof.

regulativ gegen Waldfrevel. Wer z. B. ohne Erlaubniß harzet, soll nebst dem Schadensersatze zu zweimonatlicher öffentlicher Arbeit verurtheilt werden, die Holzdiebe bei einem Schaden unter 1 fl. zu 14 tägiger Arbeit, von 1—5 fl. zu monatlicher, von 5—10 fl. zu vierteljähriger Arbeit; wenn der Schaden über 10 fl. beträgt, soll Criminalstrafe eintreten b).

Böhmen war mit Ausnahme der wenigen k. k. Städte in Herrschaftsbezirke eingetheilt und der Herrschaft stand u. A. auch die Ausübung der Forstgerichtsbarkeit und Forstpolizei zu; jedoch wurde die herrschaftliche Verwaltung durch die Kreisämter und das hohe Landes= gubernium beaufsichtigt. — Unter Maria Theresia erschien 1754 eine Baldordnung, welche 1764, 1772 und 1781 republicirt wurde. Nach berselben durften die Unterthanen und Gemeinden ohne obrigkeitliche Bewilligung in ihren Wäldern kein Holz schlagen. Die Köhlerei sollte im Sommer betrieben, das Holz hiezu wie alles übrige Holz im Winter geschlagen werden. Wurzelbeschädiger wurden gleich Wilddieben bestraft; das Moosscharren und Beschneiben der Bäume (Stümmeln) war ganz untersagt. (In der Kärnthischen war nur ausgesprochen, daß bei der Streugewinnung die jungen Bestände verschont und eisene Rechen micht angewendet werden sollen; das Stümmeln sollte nur im Sep= tember und October, im Nothfall im December bis Februar bei zunehmendem Monde und nur bis 2/3 der Baumhöhe geschehen.) Die in Böhmen zur Landesdefension geeigneten Grenzwaldungen waren einer besonderen Aufsicht unterstellt und die Waldbenutzung mußte vom Eigenthümer in der Art geschehen, daß der Wald erhalten blieb. Auch durften in den Defensionswaldungen keine neuen Ansiedelungen gemacht werden c).

- a) Smoler, S. 246. 251.
- b) Moser, Arch. I S. 168 u. fig.
- c) Smoler, S. 234.

#### § 164.

Das Waldrügewesen insbesondere wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durch neue Ordnungen geregelt.

Sine Pfalz-Zweibrückische Forstordnung von 1785 bestimmte: In sämmtlichen Oberämtern solle alle 6 Monate im Beisein eines oberforstamtlichen Deputirten, des zeitlichen Oberförsters die Forstfrevelthätigung stattsinden. Der auf erste Ladung nicht erschienene Frevler soll pro consesso et convicto gehalten werden. Jägerbursche und Feldschützen sollen für Forstfrevelanzeigen verpstichtet werden; ihre Aussfagen sind dann vorbehaltlich des Gegenbeweises vollbeweisend. Gegensüber von Anzeigen nicht verpstichteter derartiger Individuen kann sich der Angezeigte eidlich oder handtreulich reinigen. — Forstfrevler, welche bei der Pfändung einen falschen Namen angeben, sollen auf 4 Wochen zum Schubkarren, Weißepersonen zu Zuchthaus verurtheilt werden. Wer sich der Pfändung widersetzt, soll mit 6 monatlichem Schubkarren angesehen werden. — Wer bei Tag Holz im Walde entwendet, soll nebst der Aestimation des Werthes noch das Vierfache als Strafe zahlen; wer es bei Nacht oder an Sonn= und Feiertagen thut, soll neben dem Werthe des Holzes das Achtsache als Strafe zahlen, ebenso wer stehendes Holz mit der Säge abschneidet. — Wer östers Fordverbrechen in herrschaftlichen Waldungen begeht, soll als incorrigibel angesehen und nicht mit Geld=, sondern mit Schubkarrenstrase belegt werden. —

Aber auch forstpolizeiliche Vorschriften enthielt diese Forstordnung, u. A. folgende: Niemand durfte ohne oberforstamtliche Anweisung Holz hauen, auch nicht in den eigenen Privatwaldungen bei Strafe von 30 fr. per Stamm. Bauholz soll nur von Anfang November bis Ende März gefällt werden. Gemeinden, so im Wildzaun liegen, muffen ihre Schläge bei 10 Reichsthaler Strafe einzäunen. Weiden und Grasen in jungen Schlägen war streng verboten. Haiberupfen und Laubscharren durfte nur mit Erlaubniß des Försters an unschäblichen Orten geschehen. — Wer sein Land in den herrschaftlichen Wald hinein erweitert, zahlt 5 fl. Strafe neben der Restitution. — Niemand durste in einem Walde Feuer anmachen, bei schwerer, nach Umständen Leibesstrafe; bei einem Waldbrande sollen die Gemeinden bei nachbrudlicher Strafe einander hilfreiche Hand leisten. — Tabakrauchen war ju trockner Zeit bei 5 Reichsthaler Strafe verboten. Außer den bestimmten zwei Holztagen, ferner vor Sonnenauf- und nach Sonnenuntergang durfte Niemand in den Wald fahren. Wer Holz über Jahr und Tag nach der Anweisung liegen läßt, wird dessen verlustig. —

In der Sachsen-Eisenach'schen Waldbukordnung (Weimar, 11. October 1782) ist bestimmt: Bei Thatbetretungen sei zu pfänden, übrigens habe der Betretende das Nöthige in seiner Schreibtasel punotiren und dem Forstbediensteten Meldung zu machen, der den Eintrag in das gebundene Waldbuß-Buch bewerkstelligt. Wer falschen Ramen angiebt, davon läuft, oder gar sich widersetzt, soll ohne Ansehen der Verson ins Zuchthaus kommen. Ausländer, so wie Inländer, welche

sich widersetzen, so wie schwere Forstverbrecher sollen festgenommen und dem Amte ober Gerichte, das die Jurisdiction hat, übergeben werden. Wird ein Frevel ohne Thatbetretung entdeckt, so soll mit Zuziehung des Schultheißen Ortsvisitation vorgenommen werden. — Nach Ablauf jeden Quartals werden die Bußregister durch Extrakt aus dem Wald= bußenbuch gefertigt, und durch Benehmen des Chefs der Jägerei (die Waldbußenordnung erstreckt sich auch auf kleinere Jagdfrevel) mit dem Justizbeamten das Waldbußgericht anberaumt. — In dringenden Fällen sollten besondere Untersuchungen eingeleitet werden. — Wenn ein Angeschuldigter standhaft leugnete, so gab das Waldbußgericht den Fall an das Justizamt zur weiteren Behandlung. Die Citation geschah gleich das erste Mal sub poena confessi et convicti. Straffätze waren u. A. für das Abhauen eines grünen oder dürren Baumes der doppelte Werth; 2 Reichsthaler zahlt wer junge Tannen, Fichten, Fohren abhaut ober beschädigt, Schalen (Rinde) abzieht, harzt, Ansaaten und Pflanzungen beschäbigt, von einer gelegten Klafter ober von auf= gebundenem Reisig entwendet; 1 Reichsthaler wer unrecht Holz, ober vor der Abzählung, oder zur verbotenen Zeit fährt; 1 Reichsthaler 12 Groschen wer einen neuen Weg durch einen Schlag fährt; 18 Groschen wer einen verbotenen Weg fährt; 18 Groschen von jedem Stuck Ochsen, Ruh, Pferd, das in einen Schlag gehütet wird; von einem Stuck Jung= vieh und einem Schaf die Hälfte, von einer Ziege 12 Groschen, die Ziege wurde im Wiederholungsfalle confiszirt. — 12 Groschen wer ohne Zettel Edern schlägt, aufleset ober Waldobst, Vogelbeeren holt. (Zur Vergleichung mögen die Straffätze für Jagdercesse hier angereiht werden: 4 Reichsthaler wer ein Wild ober Rehkalb fängt, 2 Reichs= thaler wer die Brut von Auer= und anderem größeren Federwild stört ober wegnimmt; 1 Reichsthaler 12 Groschen besgleichen von Rebhühnern ober Schnepfen; 1 Reichsthaler wer einen jungen Hasen fängt, die Brut von Drosseln stört ober wegnimmt, Nachtigallen fängt, Vogelgeschneibe macht, 8 Groschen wer die Jagdfrohn versäumt, 1 Reichsthaler wessen hund im Walde oder Felde jagt, neben 1 Reichsthaler Schußgeld; ebenso viel wenn der Hund außer dem Dorfe unbeknüttelt betroffen wird.) Wenn eine Gemeinde einen Hirten ohne Vorbewußt des Forstamts und ohne solchen dort vorgestellt zu haben, annimmt, — ist sie 3 Reichsthaler Strafe schuldig. -

Es war den Waldbußfälligen freigestellt, ihre Strafe zu zahlen, oder abzuverdienen, wobei ein Tag Handarbeit zu 6 Groschen, ein Tag Anspann mit 12 Groschen, mit einem Pferde zu 18 Groschen gerechnet

wurde. — In Wiederholungsfällen wurde beim zweiten= und drittenmal die Strase verdoppelt, beim viertenmal trat Zuchthausstrase ein. — Bei jedem Falle war der Straffällige außerdem schuldig 4 Groschen Schreibgebühr, wovon der Obersorstmeister 2, der Justizbeamte und Rechnungsbeamte je 1 Groschen erhielt, serner 2 Groschen Anzeige und 1 Groschen Fordergebühr a).

Die herzoglich Olbenburgische Verordnung über Bestrafung ber Forstvergehen vom 14. Januar 1783 bestimmte, daß bei Holzsteveln außer dem Werthsersaße der doppelte Werthsbetrag als Strase ju zahlen sei. Die Verordnung enthält zu diesem Zwede eine aussührliche Werthbestimmungstadelle. Wenn Jemand zu wiederholten Malen der Holzdieberei übersührt wird, so soll er nicht weiter mit Geldbrüchen, sondern mit Gesängniß bei Wasser und Brod, Halseisen, Zuchthaus und Karrenstrase belegt werden. Für andere Vergehen wurden besondere Strassäse aufgestellt: 10 Reichsthaler wer Grenzsteine verrückt, Grenzbäume oder Pfähle abhaut oder beschädigt; 5 Reichsthaler wer seine Einfriedigung dem Forst zu nahe setz, oder überackert; 1 Reichsthaler 24 Groschen wenn ein Pferd in Schonungen geweidet wird, 48 Groschen sür ein Stück Haler Deschafe; 1 Reichsthaler ver sein Fuder Laub sammelt 2c.

Die Anzeiger erhielten nicht nur 1/8 der Strafen, sondern auch noch eine Anzeigegebühr, die je nach Beschaffenheit des Falles größer oder kleiner war b). —

- a) Moser, Archiv, 14. S. 264.
- b) Moser, Archiv, 17. S. 48.

## § 165.

Die alten Markenversassungen konnten von dem Einflusse der sich bildenden Landeshoheit und ihrer Waldordnungen früher oder später nicht unberührt bleiben. Doch erhielt sich die markgenossenschaftliche Waldbenutzung dis in neuere Zeit, obschon viele Marken in Gemeinde und Sonderwaldungen zerfielen.

Von einigen Marken, die schon oben § 94 bis 97 vorkamen, hat man auch aus späterer Zeit geschichtliche Auszeichnungen. Etwas Interessantes sindet sich in der Babenhauser Mark in Weichsners decisiones camerales II. pag. 413 und IV. pag. 493.

Um das Jahr 1559 waren 6 Ortschaften in dieser Mark berechtigt, drei Hanauische, nämlich Babenhausen, Altborf, und Hartershausen, dann drei Grösschlagische, nämlich Hergertshausen, Sidenhoven und Eppertshausen. Von 16 Märkerschöffen waren 10 hanauisch, 6 grös= schlagisch. — Ein Märker von Hergertshausen machte auf seinem Grunde einen Graben zur Abwehr des Viehes, worüber ihn das Märkergericht strafte, weil das Grundstück zur Mark gehörig sei. Die Gebrüder Grösschlag saben hierin einen Eingriff in ihre Ortsgerichtsbarkeit, indem die Dörfer Hergertshausen und Sickenhofen eigenen Schutbann hätten, und fragliche Wiese im Hergertshauser Schutbann gelegen sei. Die Mark war von der Schafheimer, Dieburger, Oberroder, Seligenstadter abgesteint. Gegen die Mark (von den Feldgründen der markberechtigten Ortschaften aus) waren keine Steine, so sagte ein Zeuge aus, deren mehrere in diesem Prozesse vernommen wurden, unter anderen einer, der Armbruster und Büchsenmacher war. Graf von Hanau hatte die hohe Obrigkeit in der Mark und auch die von Hergertshausen und Sikenhofen, wenn sie einen Uebelthäter hatten, brachten ihn nach Babenhausen, wo er am Landgerichte abgeurtheilt wurde. — Das Erkenntniß des Reichskammergerichts fiel gegen die Grösschlag aus. Dagegen siegten sie in einem anderen Streite wegen Pfändung von Kühen, weil des Eckerns wegen nur von Michaelis bis Martini der Wald von anderem Vieh gemieden werden mußte.

Im Jahre 1560 wurde vor dem Reichskammergericht eine Klage der Großschlägischen Märkerschöffen gegen den Grafen Philipp von Hanau anhängig, in welcher sie begehrten, es sei auszusprechen, daß dem Beklagten nicht gebührt habe, sie sammt und sonders der Marknutzung und ihres Schöffenstuhls zu entsetzen, und daß er sie zu restituiren habe. Den Anlaß gab eine Differenz über die Ausdehnung des Her= gertshauser Schuthannes. Die Babenhauser sagten, man gestehe den Großschlagischen keinen Schutbann in der Gemark, außerhalb eines Feldleins, so man das Lengfeld nenne. Es hatte nämlich Jemand von Hergertshausen eine Wiese gekauft, und sich damit zu Hergertshausen gewehren (das Eigenthum übertragen) lassen. Der nächste Verwandte des Verkäufers machte den Abtrieb (Einstandsrecht) geltend im Märker= gericht, welches die Wehrschaft des Hergertshauser Landsiedelgerichts micht gelten ließ, sondern für nichtig erklärte und dem Abtriebsberechtigten die Gewehre ertheilen wollte. Nur die Grosschlagischen Märker= schöffen widersetzten sich und wurden in des Grafen Ungnade gethan. Die Hanauischen Schöffen behaupteten, die Wiese sei Markgut, die Grosschlagischen, sie liege im Schutbann. Zeuge Peter Heckwolf von Hergertshausen insbesondere gab an, er habe selbst als Schütze auf jolcher Wiese gerügt und die Buße zu Hergertshausen vor dem Schult=

an den gnädigsten Herrn und seine Beamte gebracht werden solle. Als die Aufständischen sich unterwarfen, blieb zwar im Wesentlichen die frühere Verfassung der Feld= und Haingerichte, allein es trat durch die neue Landesordnung Churfürst Albrechts von 1527 eine strengere Ueberwachung durch einen beisitzenden landesherrlichen Beamten (Vicedom, Untervicedom oder Landschreiber) ein, auch wurden davon die Gegenstände der Dorf= und Victualienpolizei losgetrennt, und die Haingerichte hatten sich nur mehr mit dem zu befassen, was Wald, Weide, Wasser, Weg und Steg betraf. Im Art. 57 der Landesordnung wurde Jagd und Fischerei dem Landesherrn ausschließlich vorbehalten, und sämmtlichen Bewohnern alles Waidwert gänzlich untersagt a).

Die Haingerichte bestanden nun

- 1) bei der Allgemeinen Haingereide aus dem Vicedom und landesherrlichen Beamten, aus eingesessenen Abeligen, je 2 von jeder Stadt oder jedem Flecken, wenn deren dort vorhanden waren, aus dem Ober- und Unterschultheiß und je 2 Räthen oder Gerichtspersonen von jeder Ortschaft;
- 2) bei den Amtshaingereiden in ähnlicher Art aus dem churfürstlichen Beamten und den Schultheißen, je 2 Abeligen, und je 2 bürglichen Räthen der zum Amte gehörigen Ortschaften;
- 3) bei den Ortshaingereiden aus dem Schultheiß, 2 Adeligen und 2 bürgerlichen Mitgliedern.

Bei Streitigkeiten über die Gerechtsame der Mitmärker von Partikular-Haingereiden entschied in letzter Instanz das Landeshaingericht; während dasselbe bei Streitigkeiten über die Nutzungsrechte an der allgemeinen Haingereide nur in erster Instanz das Urtheilfällte, die Appellation aber an das höhere hurfürstliche Gericht ging.

Die Haingerichte leiteten die Waldnutzung und sorgten für den Forstschutz. Jedes hatte eine Haingerichtskasse, in welche die Stroßegelder, Anweisgelder und Erlöse aus verkauftem Holze stossen b).

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstanden abermals Streitigkeiten zwischen dem Adel und den übrigen Märkern, welche zur Folge hatten, daß eine Zeit lang die Hegung der Haingerichte zum Rachtbeil der Waldungen unterblieb. — Es mußte abermals der Landesberr ins Mittel treten und die Differenzen ausgleichen, wobei eines Theils der Adel etwas gewann, andererseits aber die Oberaussicht der landesberrlichen Beamten verstärft wurde. Churfürst Franz Ludwig erließ im Jahre 1732 eine besondere Haingerichtsordnung, nachdem im Jahr zuvor die Streitpunkte durch die churfürstliche Landesregierung ents

ohne Erlaubniß des Herrn Obermärkers, Holzmeisters und des Kirchspiels abgehauen und dergleichen Holz anderswohin geführt, gebraucht, oder verlauft hat; item die sonst ander Gehölz in anderer Leute Röder und Heden hinweggenommen; (es gab also Rodebüsche im Privatbesit;) item die alte oder junge Bäume, sonderlich Sichen gestümmelt, geschoren, zu Unrecht Laub geholt, (also hatte damals die Streunutzung schon begonnen); item die in gemeinen oder anderer Leute Heden Reisstangen, Trudern, Stangen, Gerten und dergleichen abgeholt; item die zu Schaden gegangenen Thiere. —

Uebrigens hatten die Weinährer und Wiedener ihre besonderen Ringe um das Dorf an Wiesen, Feldern, Hecken, Gärten (also je einen besonderen Schuthann) auch ihren besonderen Rügetag (hierfür). —

Am Dingtag versammelte sich ber Obermärker oder sein Verwalter und das ganze Kirchspiel ohngefähr um 10 Uhr auf dem Rathhaus, darauf wurde das Geding eröffnet. Zuerst rügte jeder Kirchspiels=nachbar was er wußte, sodann rügten die Förster. — Sodann gingen Schultheiß und Schöffen a parto und beriethen sich wegen des neuen Holzmeisters, deren abwechselnd einer von Weinähr und einer von Winden gewählt wurden, serner wegen neuer Förster, damals 2 zu Winden und 3 zu Weinähr. Die Gewählten wurden dann der Verssammlung vorgeschlagen. Nach erfolgter Bestätigung sührte dieselben der Schultheiß herab unter freien Himmel, hielt ihnen ihre Obliegenzheiten vor und verpslichtete sie. Dann begann das Kirchspielgelage in gewisser Ordnung. —

# § 167.

Die Geschichte ber Markgenossenschaften im Rheingau ist lehrreich in Hinsicht auf die Beränderungen, die überhaupt in den markgenossen= schaftkichen Verhältnissen eintraten. —

In Folge von Streitigkeiten zwischen Bürgerschaft und Abel über Haingereideangelegenheiten wurde im Jahr 1494 ein gütliches Abstommen dahin vereinbart und vom Erzbischofe Berthold bestätigt, daß immer je 2 von Abel und 3 von den Bürgern im Haingericht sitzen sollten. Wosern ein einmüthiger Beschluß nicht zu Stande komme, solle die Entscheidung durch die churfürstlichen Beamten, und in letzter Instanz von dem Erzbischofe geschehen.

Bei dem großen Aufstande im Jahre 1525 verlangten die Rheinsgauer u. A., daß in Haingerichtssachen Alles lediglich und allein der gemeinen Bürgerschaft und dem Adel überlassen sein, und nichts mehr

- 3—7 wurde genaue, unparteiische Anzeige der Markfrevel eingeschärft und untersagt, daß Förster, Vogt und Schultheiß sammt und sonders Geschenke ober Maulfutter annehmen.
- 8—13. Eichen, Buchen, Aepfel- und Birnbäum, Haseln waren verbotenes Holz. Wer Bauholz begehrt, soll kommen zu der Herren Amtleut zu den vier Märkerdingen; der Bedarf soll untersucht, die Verwendung, welche innerhalb eines Jahres geschehen soll, controlist werden. Niemand soll Schneidkauten (Gruben zum Schneiden von Bauholz mit Handsägen) außer eines Baues halber mit Wissen der Amtleut zu Steinheim und Babenhausen anlegen. —
- 14—16. Die Wagner sollen ihr benöthigtes Holz "umb die Herren" kaufen, dürfen ihre Fabrikate nicht außer der Mark abseten, außer wenn sie auswärts Holz gekauft und den Amtleuten Kenntniß gegeben hätten.
- 17 und 18. Niemand soll mehr Urholz hauen, als er bedarf, auch hierüber sollen die Amtleute Controle führen.
  - 19. Roben und Wiesenmachen werbe verboten.
- 20—22. Sbenso Eichel schwingen und Lesen. Die Amtleute sollen das Eckern besehen, wie von Alters, und bestimmen, was jedem vergunnt würde.
- 23—25. Es soll kein Dorfschäfer in die Mark zu treiben Racht haben.
- 26—29. Die Hegewälder wurden bei schwerer Buße verboten, das Marktsahren mit Holz ober Kohlen abgeschafft; die Flurzäune sollten über Jahr im Felde bleiben (das heißt wohl: nicht im Herbste abgebrochen) und jedes Jahr nach Nothdurft gebessert werden.

Mosers Archiv II. S. 225.

## § 169.

Philipp Graf von Solms und Herr von Münzenberg beurkundete 1552 einen Vergleich zwischen den Herren v. Riedessel zu Bellers: heim und der gemeinen Nachbarschaft daselbst, die dortige Waldmark betreffend:

"Zum ersten die Markmeister zu Bellersheim sollen wie von Alters einer von Abel, der andere von gemeinen Märkern jedes Jahr erwählt werden. Die sollen die Verwaltung des Waldes, Felds, Rüge, Kirchensbau, das h. Kreuz sammt seiner Zugehör und anderen alle Ordnungen gemeinen Rupens sleißig versehen, jeden Jahres ihres Einnehmens und Ausgebens Rechnung vor den gemeinen Märkern thun, alles an

unserer hohen Obrigkeit, Gerichtsbarkeit, Freveln, Bußen, Geboten und Verboten onabbrüchig. Von solchen rechten Registern soll uns jährlich auf unser Begehren Abschrift oder nothbürftiger Bericht zugestellt werden." Nach dem Markbuche von 1552 bestanden damals 184 Ruzantheile an der Bellersheimer Mark, welche ebenfalls mit dem Worte "Mark" bezeichnet wurden.

"Item Junker Heinrich Riebessel hat zu seinen dreien freien Hösen vierzig zwo Mark; nemlichen zwanzig fünf zu seiner Behausung seind frei; item zehen Mark zu dem Hot bei der Kirchen gelegen seind auch frei, hat Kont Bommersheim; item sieben Mark zu dem anderen Hot bei der Schmiedten, deren zwo Mark von den deutschen Herrührende, geben 4 Mesten Weitz, sonst seind die anderen frei, hat Enders Reussel, Hosmann; item Junker Bernhard Riedessel hat zu seinem freien Wohnhof zwanzig Mark, die geben vier achtel sieben Westen weniger ein Vierling Weitz 2c." Den Markweizen erhielt der Landesherr.

Im Jahr 1580 hatte Graf Philipp von Solms wegen seiner Unterthanen zu Bellersheim Differenzen mit den von Riedessel, welche durch Vergleich beigelegt wurden.

Später wollten die gemeinen Märker nicht mehr anerkennen, daß die von Riedessel Mitgenossen der Mark seien, und es wurde bei dem Reichskammergericht ein Proceß anhängig, der 1754 zu Gunsten der Herren v. Riedessel entschieden ward. "Die Amts-Gemeine- und Burg- Warken seien in Zukunft bei Austheilung des Holzes sowohl der Quantität als Güte nach einander gleich einzurichten; die Mittelburg sei ihren 35½, wie auch die Oberburg und Unterburg bei ihren im Genuß habenden 4 Marken zu belassen; die gemeinschaftlichen Revenüen aus dem Markwald seien zu weiter nichts, als zu Nuten und Behuf der gemeinen Märkerschaft anzuwenden; die Jagdkosten keineswegs aus dem Markwald zu bestreiten; dem alten Herkommen gemäß sei von den Burgen wieder Einer zum Märkermeister zu wählen." — v. Eramer, III., S. 131 u. sig.

# § 170.

Die ritterbürtigen Beerbten und die gemeinen Markgenossen der Borbecker Mark hatten mit der Frau Fürstin von Essen einen Streit über die Markbußen und die Holzanweisung in dieser Mark, in welchem Processe ein für sie günstiges reichskammergerichtliches Erkenntniß v. J. 1769 erlassen wurde.

Die fragliche Waldung lag im Territorium der fürstlichen Abtei und die Frau Fürstin hatte nicht nur die Landeshoheit darüber, sonbern auch wegen des Hauses Borbed, welches das Stift a privatis erworben hatte, Antheil an der Mark. — Bei v. Cramer, S. 371 findet sich hierüber u. A. Folgendes: "Das ehemalige Märkerprotokok von 1670, welches beide Theile anerkannten, gibt klare Ziel und Maas, wie es von Alters her gehalten worden, nämlich daß die Markgenossen nicht blos bei Ansetzung der Waldbußen concurriret, sondern daß sie auch <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Markbußen (<sup>1</sup>/<sub>3</sub> die ritterbürtigen, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> die übrigen) für fich und das lette 1/3 die Landesherrschaft eingezogen und genoffen habe. — Desgleichen, daß die sogenannten Scharbeile (alibi Holjart) in den alten Markkisten unter 3 Schlüssel auf eben berührte Art verwahrt werden solle." Ferner: "obwohl rustici in älteren Zeiten regulariter keine Richter abgeben konnten, so wären boch haec judicis marcalia et ruralia, die Frevelgerichte, davon ausgenommen gewesen. Daher solche Wald= und Frevelgerichte inter regalia minora zu zählen find, wobei nobiles, communitates und dergleichen privati unbeschabet ber Landeshoheit concurriren können." —

#### § 171.

In der Raesfeldter Mark hatten sich zwischen bem Erbholy richter Göswein von Raesfeldt und den Gutsherren und Erferen Irrungen erhoben, welche Anlaß gaben, daß i. J. 1575 unter dem Vorsitze des Bischofs von Münster und des Herzogs von Cleve eine neue Holzordnung aufgerichtet wurde. a) Der Erbholzrichter soll ex mächtigt sein, einen Holzrichter aufzustellen, ber vermöge ber auf: gerichteten Münsterschen Holzordnung zu vereidigen sei. man ein Holzgericht halten will, sollen zwei Erfexen ober wenn die nicht vorhanden zwei Markgenossen, einer aus Clevischen, der andere aus Raesfeldtischen ober Münsterschen Leuten aus bem Umstand geforbert und gesetzt (als Beisitzer des Holzrichters?) und durch den Umstand in fürfallenden Sachen erkannt werden. — Bier Holzförster sollen gerichtlich verordnet und vereidigt werden, zwei nimmt der Erb= holzrichter aus seinen oder Münsterschen Leuten; vier schlagen bie Erferen aus dem Clevischen vor, aus benen ber Erbholzrichter zwei auswählt. — Ein Förster, der eine Bruchte (Straffall) verschweigt, soll entsetzt und zu je 5 Mark verfallen sein. Die Förster können auf den Erfholting gesetzt und entsetzt werden. Nutholz zu Wägen, Pflügen, Eggen soll nicht gehauen werden, außer nach vorheriger

Anweisung durch zwei Förster, einen Clevischen und einen anderen. Zimmer= und Stackenholz muß auf einem offenen Holtbing gebeten und bewilliget werden, darauf soll ber Holzrichter und die Förster die Anweisung ohne Verzögerung vornehmen. Dazumal war aber die Mark verhauen, und wurden zu einem neuen Gezimmer nur 6 Stucke Holz gegeben, bei einem halben Erbe nur 3, und für jedes Stück mußten 2 telgen (Holzpflanzen) gesetzt werden. — Die Markgenossen sollen überhaupt von jedem Erbe 6 telgen alle Jahr setzen, vom halben Erbe 3, jeder Kotter 2 Stück. — Wer säumig ist zahlt von jedem "telgen" zwei Stuwer, wofür die Förster zwei andere telgen "zur Bepottung" kaufen sollen. Deßhalb sollen telgenkämpe an verschiedenen Orten der Mark ausgeschlagen und begraben, zum förderlichsten gemistet und mit Eicheln besäet, auch jederzeit in guter Befruchtung gehalten werden. b) — Die Bußsätze wurden erhöht, der Erbholzrichter erhielt aber nur die alten Beträge; was mehr vereinbart und erhoben wird, soll zur Verbesserung der Mark verwendet werden. — Wer ohne Anweisung haut, zahlt für einen Sichenstamm 6 Goldg.; für einen Koereichenbaum 10 Goldg., für eine Buche 4 Goldg. 2c. Nachtfrevel und Verdeden des Stammes (Stodes?) doppelte Buße. Das nöthige Brandholz soll Jeder an unfruchtbarem Holz suchen; wer fruchtbar Holz haut, zahlt für jede Fuhr dem Erbholzrichter 4 Raber Albus, wer Holz verkauft für jede Fuhr 1 Goldgulden. — Es sollten keine Schafe in die Mark getrieben werden bei Strafe von 1 Albus per Stück für Markgenossen, 2 Albus für Auswärtige. — Wegen der Mast sollen kich eintretenden Falls Erbholzrichter und Markgenossen auf ihren Scharen und Lathen vergleichen, damit die Mast nicht übertrieben werde. (Nach dem älteren Weisthum war z. B. der Nettelhof berechtigt 24 Stück Schar und 18 Stück Laet zur Mast einzutreiben, der Ruitter 8 Schar, 2 Laet 2c.). Wenn Markgenossen auf ihren Trögen etliche Schweine mehr hatten, als ihre Scharen und Laithen mitbringen, solche Ueber= trift soll ihnen erlaubt sein, jedoch haben sie für jedes Stück dem Erbholzrichter 8 Albus zu zahlen. — Die Zuschläge (Einfänge), die von gemeiner Marken genommen, sollen zur Zeit der Mast geöffnet werden. Holz, das auf solchen Zuschlägen stand, wurde behandelt, wie Markholz; über Holz, das auf Erbgrunde stand, hatte der Erb= holzrichter keine Befugniß. — Diesem gebührte Windfallholz, wenn es nicht zum Zimmern tauglich war, zur Hälfte, die andere Hälfte soll zum Rothbedarf der Markgenossen verwendet werden; was nicht zum Bauen tauglich war, gehörte bem Finder. — Sonst durfte ber Erb=

holzrichter kein Holz verkaufen ober verschenken. Streitigkeiten über Rechtsansprüche sollen im Erbholting erörtert werden, vorbehaltlich der Appellation an das Münstersche Hofgericht. Die Autonomie des Erbscholzrichters und der Erferen wurde vorbehalten und die Markgenossenschaft verblieb also in der Hauptsache bei ihren Freiheiten.

- a) Grimm, III. S. 171.
- b) Im Münsterschen wurde überhaupt auf die Baldcultur durch Pflanzung gesehen. In der Hosprache (Grimm, III. S. 129) ist gesagt: So ein Hospriger zur rechten Zeit seine Telgen nicht pottet, ist er dem Ersherrn eine Brode gesallen von 5 Schilling für jeden Telgen. Zu Dernetamp (bas. S. 139) besam von den Brüchten 1/3 der Erholzrichter, das Uedrige sollte zur Berbesserung der Markund zur Deckung der Gerichtstosten verwendet werden. Die mastderechtigten Markgenossen mußten jährlich jeder 5 Eichentelgen setzen und ins dritte Laub bringen bei Strase von 2 Goldzulden. Zu dem Ende sollten Telgenkämpe in der Markausgesehen, abgezäunt, bemistet und mit guten Eicheln zu rechter Zeit besamt werden.

  Bo Telgen gesetzt waren, durste man nicht Plaggen mähen.

#### § 172.

Die Münstersche Landgerichts-Ordnung Part. III. Tit. IV—II enthält Bestimmungen über die Holzgerichte, die mit begrenzter Competenz bestehend blieben:

Tit. IV: Die gemeinen Holzgerichte ober Holzungen sollen in unserm Stift Münster zu mehrer Ausachtung und Erhaltung der Gehölze, auch der Markengerechtigkeit einmal im Jahr auf Tag und Zeit, deren sich Holzrichter und Ersezen zu vergleichen, gehalten werden. Auf welche Zeit sollen die, so wider Ordnung und Berkörung der Marken gehandelt, gestraft, auch zu mehrerer Erhaltung der Marken (da es der Holzrichter und Erbezen für dienlich ansehen möchten) serner Ordnungen gebührender Weise gemacht und aufgerichtet werden. Und im Fall etwas Neues geordnet, dasselb soll alle Jahr auf dem gemeinen Holzungstag, damit sich der Unwissenheit Niemand zu entschuldigen, öffentlich abgelesen, und aber von abgemeldten Strasen: Berköhrungen keine Appellation gestattet, oder auch angenommen werden.

Und dieweil bis daher auf den gemeinen Holzungen allerhand unnothdürftige Unkosten mit Gelägen und dergl. verthun und aufgangen, und solches von denen Verfällen und Bruchten genommen, und anstatt dessen Holz aus den Marken gehauen und verkauft werden, so sollen solche unnöthige Unkosten hinfürder verbleiben, und hiemit abgeschaffet sein, und der Theil, so denen Erbezen und Markgenossen

von den Brüchten zukommt, zu Pflanzung und Erbauung der Marken und anderen nothwendigen Ausgaben behalten und angewendet werden.

Und damit das schädliche Verwüsten und Holzhauen in den Marken desto mehr verbleibe, so setzen, ordnen und wöllen wir, als der Landsürst und oberster Erbey in denen Marken, darin wir derechtigt und der odrister Erbey seyn, in den anderen aber aus landspürstlicher Odrigkeit, doch des Orts den Erbeyen und Markenossen ihren althergebrachten Brauch und Gerechtigkeiten unabbrüchig, — da Jemand wider Verkörung gehauen, daß er nicht allein nach Markengerechtigkeit in eine Geldpön gestraft, sondern auch des Holzes, so er also mit Unfügen gehauen, unfähig, und den ersten Andringer, so sern es nicht über einen Schreckenburger werth, zugewendet werden soll. Da es aber mehr als ein Schreckenburger werth, so soll dem Andringer anstatt des Holzes ein Schreckenburger gereicht werden.

Wären mehr als ein ober zwei Stück gehauen, so soll bas Uebrige zu ber Marke Besten, Pflanzung, Unterhaltung und Aufrichtung der jungen Telgen verwendet werden, und keineswegs bei dem Thäter verbleiben, und im ersten, auch diesem Fall soll der Holzrichter auf beschehen Andringen schuldig sein, das gehauen Holz zu Verhütung gefährlicher Alienation oder Verbringung desselben bei dem Thäter dis zum gemeinen Holzing zu bekümmern (mit Veschlag belegen), und auf nächsten gemeinen Holzingen was recht darüber verhängen und ergehen zu lassen. Wäre aber angericht Holz für das Andringen schon verändert, so soll der rechte Werth jederzeit dassür genommen, obgedachte Straf durch den Thäter erstattet und wie sürgerührt angelegt werden.

Und damit die Marken desto mehr bepflanzet und gebessert werden mögen, so soll in einer jeden Marken ein Ort oder zwo nach Gelegen= heit abgeschlagen, darin Eicheln gesäet und alle Jahr daraus die Telgen in die Marken versetzt werden.

Art. V: Daselbst ist angeordnet, daß in Streitigkeiten vor dem Holzgericht zur Förderung der Prozesse wie im Extraordinario und in priviligirten Sachen verfahren werden solle.

Weiter heißt es: Es soll auch der Holzgerichtsschreiber Alles und Jedes, so auf gemeinen oder sonderbaren Holzingen fürläuft, um der Dinge gute Nachweis und Bericht zu haben, sleißig verzeichnen und aufschreiben, und zu der Behuef zwei beständige Bücher oder Protokolle bei sich haben, in deren eines geschrieben werden sollen Namen und Zunamen deren, so wider Ordnung und Verkörung des Holzgerichts gethan, und gebußfertigt sein oder werden sollen, mit ans

hangender kurzer Verzeichniß der Geschichte, wie die im einen oder andern Fall vor Gericht fürlausen, auch der Zeit und Orts, wannher und wo ein jedes geschehen, und was sonst weiter die Erberen und Markgenossen insgemein in den Marken gebührender Weise erkausen verpfänden, oder sonst, daran der Marke gelegen, handeln und schließen werden.

Im andern Protokoll sollen verzeichnet werden alle Parteien und deren mündliche oder schriftliche Handlung, so einer gegen den andern fürgebracht, sammt dem, was von Holzrichter, Erberen, oder sonst dem Umstand darauf für oder nach erfolgt und beschehen.

Bu diesen beiden soll noch ein Buch aufgerichtet werden, in welchen der Marken gemeine und sonderbare Ordnung, Verwillkörungen, habende Rechte und Gerechtigkeiten verzeichnet und geschrieben werden, und damit durch Versterben oder Veränderung der Personen diese Bücher mit Schaden des Holzgerichts, oder denen so daran zu thun, nit verzuckt, verändert oder ganz verloren, so soll zur Verwahrung dieser dreien Bücher oder Protokollen auf gemeinen Unkosten eine beständige schließehaftige Truhe gemacht und an einen verwahrlichen Ort, nach gemeinen der Erberen und Markgenossen Gutachten hingesetzt werden. —

(In diese Truhe sollten von den beiden Protokollen Abschriften, von dem Grundbuche der Markenordnung aber das Original hinterslegt werden, und der Holzrichter sollte einen, die Erberen auch einen Schlüssel haben.)

VI. Vor das Holzgericht gehören nur Gegenstände der Benützung und Kultur der Markwaldung, item Sachen der Zuschläge, Aufrichtung neuer Kotten u. dgl., so in gemeinen Marken und zwischen oder von denen Personen geschehen, so in der gerührten Marken gehören, und darin berechtiget sein, so fern doch in obberührten Fällen allein von wegen des Besitzes gehandelt wird, und soll keine Appellation dietsfalls gestattet noch angenommen werden.

Wann aber des Petitorii, d. i. der eigenthümlichen Gerechtigkeiten und Proprietät halben in einigem Fall die Verklagung fürgenommen ober auch deßhalben, daß Jemand in der Marken Schaden getdan, und darin nicht mit bewaret (begütert) noch berechtigt wäre; — solche Sachen sollen vor dem Richter gehandelt werden, darunter sie nach unser aufgerichteter Hof= und der Landgerichtsordnung gehörig.

Im Fall auch in den Marken einige Malesiz begangen, als Diebstahl, Gewalt, Verspruch, Todtschlag u. dergl., so ohn allem Mittel der hohen Obrigkeit zu strafen zukommt, dasselbig soll auch

mt vor das Holzgericht, sondern an gebührendem Orte ausgeführt werden. —

#### § 173.

Die Hannöverschen Markweisthümer aus dem 17. und 18. Jahr= hundert lauten noch ähnlich, wie die älteren.

Nach einem Weisthum bei Grimm III. S. 283 vom J. 1720 (?) eröffnete ber Herr v. Holle das Holting zum Harenberg und hegte das Gericht. Gefragt: wen die Harenberger für den höchsten Erben extennen? A.: die von Holle. — Dann wurde nach der Grenze gefragt, barauf: wen die Harenberger Männer neben dem von Holle als den höchsten Erben in der Harenberger Holzung erkennen? Eingebracht: daß die Einwohner zum Harenberg neben denen v. Holle Miterben barin wären und ihre Gerechtigkeit barin hätten. — Fr.: weme gehöret die Holzwärter zu setzen? A.: benen v. Holle als den höchsten Erben. Fr.: was unser gnädigster Fürst und Herr in der Harenberger Holzung für Gerechtigkeit hätte? A.: unsers gnädigen Fürsten und Herrn Dielzucht zur Blumenau möge des Jahres des Morgens bei Sonnenschein von der Blumenau durch die Harenburger Holzung bis auf die Fosse vor Limmer getrieben werden und möge der Schweinhirt für 4 Pfenning Brot und ein halb Stübchen Biers effen und trinken und denselbigen Tag bei Sonnenschein zu Blumenau erscheinen. (Dies will wohl sagen, es bestehe keine Gerechtigkeit für die Blumenauer Schweine, höchstens ein Durchtrieb). Fr.: mit wie viel Schweinen die von Holle eintreiben sollen und mögen? A.: mit 60 Schweinen und einem Kämpen zur vollen Mast. Fr.: ob die von Holle sollen ober mögen ihre Schweine allein hüten, ober mit der Männer Schweine huten laffen? A.: alles nach ihrem Gefallen. Fr.: wie hoch sich die Mast im vorigen Jahr betragen? A.: zum vierten Theil. Fr.: wie viel "Echtwehr" jeder zur vollen Mast treibe? A.: der Vollmeier 20, der Dreihöfeling 16, der Halbspänner 10, der Köther 4 Schweine. Wurde einer gefunden, der über seine Zahl getrieben, so war die Ueberzahl den Erben verfallen. Wenn fremde Schweine gefunden und gepfändet wurden, gehörte die Rüge denen von Holle. Fr.: Wenn der v. Holle Knechte einer burch die Harenberger Holzung ginge und einen fände, der unfruchtbar Holz haute, worauf derselbe strafen soll? A: auf einen hannöverschen Schilling, den er im nächsten Krug vertrinke. Fr.: wenn die Erben ober Diener einen finden, der fruchtbar Holy haut? A.: so soll man um 5 Schilling pfänden, und die Erben über das Verbrechen richten. Fr.: ob Jemand fruchtbar Holz ober Heister ohne der Erben willen hauen möge? A.: er soll benen von Holle 20 Goldgulden verfallen sein. Fr.: wenn einer befunden würde, ber einen Heister "widjete" (schälte)? A.: man solle dem Thäter das Eingeweibe aus bem Leibe schneiben und baran knüpfen und so lange um den Baum jagen, bis er wieder bewunden ist. Fr.: so Giner einem fruchtbaren Heister ben Poll abhaut? A.: bem Thäter soll man ebenfalls den Kopf abhauen. Dasselbe dem, der einen Schnadbaum abhant. Fr.: Wie weit man von der Holzung mit Roben und Pflügen bleiben soll? A.: so weit man mit einer Sense um sich mähen kann. Fr.: was der Holzgeschwornen ihre Gerechtigkeit sei? A.: zu voller Raft ihnen beiden 4 Schwein, zu halber 2; wenn keine Mast, soll ihnen ein unfruchtbarer Baum angewiesen werden. Die Holzgeschwornen sollen gute Aufsicht haben, daß Nichts gehauen, auch kein Sichellesen geschüttet ober abgeschlagen, auch die Schernkämpe nicht verletzt werben. Fr.: Wenn die v. Holle einen zum Holzwahrer setzen wollen und ber sich weigerte? A.: so soll er "berjenigen holzung" verfallen seyn. (Auf ein Jahr seines Rechts verluftig.) Fr.: wenn ein Holzwahrer unrecht befunden? A.: so soll er doppelter Strafe den Erben verfallen sein. Fr.: Wenn die von Holle eine Holtung halten wollen, und der Manner einer ausbleibt? A.: soll seines "Echtsworts" (seines Rechts am Walde) verfallen senn. Fr.: Wem wird das Wind= und Fallholz zuerkannt? A.: das Bauholz dem v. Holle, das Feuerholz den Männern von Harenberg.

# § 174.

Aehnlich lauten mehrere Weisthümer von 1605 (Grimm, III. S. 286 u. flg.) von Marken, über welche der Besitzer des Schlosses Blumenau (damals der Landesfürst von Hannover) die Warkherrlicksteit hatte, und zugleich höchster Erbe oder erster Nutzungsberechtigter war.

Auf dem Holting über den Gümmerwald wurde gefragt: wem die Holtung von wegen meines gnädigen Fürsten und Herrn zu sezen gebühre? A.: dem Holzgreven Stat von Mandelschlo. Fr.: wem nächt dem Holzgreven gebühre die Holtung zu bekleiden? A.: der das Hause Blumenau wegen meines gnädigen Fürsten und Herrn inne habe. Fr.: wer zur rechten Zeit geladen ohne erhebliche Ursache ausbleidt? A.: ist seiner Gerechtigkeit verlustig. Fr.: wer der höchste Erbe in der Gümmer Holzmark sei? A.: der Landesfürst oder selbiger, der das

Haus Blumenau für seine fürstlich Gnaben verwalte. — Fr.: Wem sie die Hoheit zuerkennen? A.: meinem gnädigen Fürsten und Herrn, und dem, so seiner fürstlichen Gnaden halber hier sei. Fr.: wer der nächste Erbe nach dem Landesfürsten sei? A.: die drei Dörfer Deensen, Luthe und Gümmer. Fr.: wer nächst diesen dreien Dörfern der nächste sei? A.: die Aebtissin von Wunstorf. Fr.: womit sie berechtigt sei? A.: zu voller Mast mit 60 Schweinen und einem Kämpfen. Fr.: was sie dagegen schuldig? A.: einen Schinken und so viel Brot als man dazu essen kann und eine Tonne Bier. Fr.: wer nächst der Aebtissin erkannt werde? A.: der Holzgreve Victor von Mandlschlo, und sei bei voller Mast mit 60 Schweinen und einen Kämpfen berechtigt mit gleichem Reichniß, wie die Aebtissin, auch soll er die Mark zu ver= thädigen helfen, und Tag und Nachts für den Holzgeschwornen her= gehen (?). Wenn keine Mast ist gebühren ihm zwei Bäume, einer bei Laub, der andere im Reis, doch soll er darüber nachsuchen. Fr.: wer nächst dem Holzgreven der nächste Erbe sei? A.: der Kanzler Jobst von Waldhausen wegen des Baselhofes, berechtigt wie die Aebtissin. Fr.: ob sie auch mehr Erben, als man erzählet, in der Mark erkennen? A.: bem Ackermann 6, bem Halbspänner 4, bem Köther 2 Schweine. Fr.: der Holzwärter Gerechtigkeit? A.: bei voller Mast 4 Schweine, wenn keine Mast, ein Wahrbaum zu Brennholz undunschädlich. Fr.: wenn sie ihre Pflicht verleten? A.: sind meinem gnädigen Fürsten und Herrn mit Leib und Gut verfallen, doch sei Gnade bei Rechten. Fr.: was sie dem Vogte und Hofmeister zur Mastzeit zuerkennen? A.: jedem 4 Schweine von jedem Dorf, also 12. Fr.: wem sie das Fall- und Windholz zuerkennen? A.: das Nutholz meinem gnädigen Fürsten und Herrn, das andere den armen Leuten. Fr.: wer un= gebührlich fruchtbar Holz haue? A.: stehe in der Herrn Gnade. Fr.: wer zu viele Schweine eintreibt? A.: ist derselben an ben Herrn verluftig. Fr.: wer seinen Hagen (Zaun?) zu weit in die Holzmark legt? A.: ist in der Herren Strafe. Fr.: wann ein Heister im Anice ober Hagen (in einem Einfang ober Zuschlag) stände, wie groß berselbe sein soll, wenn er der Holzmark zuerkannt wird? A.: wenn er so groß und stark, daß ihn der Ochse mit dem Joch nicht beugen lann. —

Ganz ähnliche Weisungen wurden ertheilt auf den Holtingen über den Hoppenbruch, dann zu Döthenbergen, über das Ditterser Holz, zu Latwehren sämmtlich im Septhr. 1605. —

### § 175.

Von der Beber=Mark finden sich bei Grimm, III. S. 303 Beis thümer aus den Jahren 1659 und 1672. — Der Holzmeister fragte u. a. wer das Holzgericht besetzen soll? A.: Der Holzmeister mit den Erben zur rechten Hand und der Herren Diener des Hauses Lauenau zur linken. Die Geschwornen ließen fragen: auf was sie sollen pfänden gehn? Darauf erkannt: auf die Gichbäume, Buchenbäume, Holtede (Hötje bäume) und Wisselbäume. Fr.: wie hoch sollen sie pfänden gehen? A.: Auf Eichen 6 Schillinge, auf die übrigen 3 Schillinge. (Pfande · geld; das Strafgeld, die Brüchte folgt unten). Fr.: wie lange soll man auf fruchtbare Bäume pfänden? A.: wenn der Sperber einen Sperling darauf essen kann und so lange, bis er so murbe wird, bak ihn ein Reh kann mit den Füßen auseinander schlagen. (Im Weisthum vom Ditterserholz ist gesagt: man solle Bäume ober Heister anhegen, so bald sie aus der Erde kommen und 8 Blätter haben) Fr.: wer einer Siche ben Kopf abhaut? A.: man soll ihm ben Kopf abhauen und an die Stelle setzen. Fr.: wer eine Eiche witget? A.: den Darm darum winden! — Einen pfandbaren Ausmann sollte man verfolgen, so weit man kann; seine Brüche sei 10 Mark, die eines Inmannes 5 Mark. Fr.: wenn Jemand Pfand weigert? A.: ift Gewalt, die Brüche 5 Mark. Fr.: wer sich weigert, dem Holzmeister und seinen Geschwornen pfänden zu helfen? A.: wird für einen Ausmann gehalten und muß doppelt Pfand geben. Fr.: wer nütlich Holi haut bei Nacht und Nebel? A.: soll auf Gewalt gebrüchet werden; fo manchen (viel) Fuß ab und an, so viel mal 60 Schillinge und soll den Hals kaufen. Fr.: wenn ein Markgenosse einen Bruckfälligen weiß und nicht angiebt? A.: fällt in dieselbe Brüche. Fr.: wer nütlich Holz erhielt und verkaufte? A.: 5 Mark, der Herren Gnade ist dabei. Fr.: wenn ein Markgenosse ohne Krankheit ober Herrennoch dieses Holting nicht halten hilft? A.: ber Holzmeister soll in sein Haus schicken und ihn pfänden lassen, so hoch er will. — Das Fall: und Pollholz gehörte dem Holzmeister und seinen Geschwornen; den Poll (Gipfel) von nütlichem Holz sollen sie aber ben Empfängern auf Ansuchen nicht weigern. — Außerdem erhielten Holzmeister und Ge schworne jährlich zwei Eichen, eine im Laub, eine im Reis. Fr.: wenn ein Sichbaum fällt, ob ber Holzmeister benselben gebrauchen mag obne Urlaub der Geschwornen? A.: ja! Fr.: wenn ein Geschworner unrecht haut. A.: doppelte Brüche! Fr.: wem kommen die Holzbrüche 311.

A.: sancto Magno und den Erben zwei Part, den Herren des Hauses Liebenau ein Part. Dieses soll dafür der Gewalt steuern helsen. Fr.: wenn Geschworne und Holzmeister pfänden und darauf trinken und die Pfand in vier Wochen nicht gelöst werden? A.: sollen sie die Pfande verkaufen.

Sanz ähnliche Weisungen wurden in der Hülseder Mark erstheilt. —

#### § 176.

In verschiedenen Beziehungen von Interesse sind die Rechtsverhältnisse der Otterser Au, welche in einem Holting zu Ottersen nach einer Aufschreibung von 1563 (Grimm, IV. S. 697) dargelegt sind. — Auf gestellte Fragen brachten die Holtingsleute (die Markgenossenschaft) die Antworten ein. Zuerst wurde gesagt, daß des Bischofs von Vehrden Berordnetem am ersten, daneben dem Obedientiarius, danach dem Lüneburgischen Abgeordneten zu sitzen gebühre. Hierauf haben sich Heinrich Clever, Drost zu Rotenburg von wegen des Bischofs zu Vehrden, Herr Nicolaus Hermelingk, Dombechant zu Behrben als Obedientiarius und zulett Hermann Schacht, Vogt zu Wahlingen von wegen bes Herzogs von Lüneburg niedergesetzt und das Gericht wurde gehegt. Fr.: wer der oberste Holzgreve sei? A.: sie erkennen dafür den Bischof von Behrden. Fr.: wem die Pfändung zustehe? A.: der Holzgreve habe pfänden zu lassen, item die Junker, so da Miterben segen und einen betreffen, der Holz hauet, haben auch wohl gepfändet. Fr.: wenn ein Erbere pfändete, wem alsdann die Brüche zukommen? A.: wann das Holting gehalten werde, so seien es die Holzgeschwornen, welche die "Wrogen" (Rügen) mitzuhringen pflegen, so wissen sie anders nicht, als daß dann die Brüche dem oberen Holzgreven gehören. Fr.: wem gebühre, die Holzgeschwornen zu setzen? Eingebracht: es habe umgegangen von dem Nachbarn zu dem andern in dieser Bauerschaft, und seien jederzeit drei gewesen; wenn drei abgegangen seien, drei wieder ein= getreten; der Holzgreve stabe ihnen den Sid. Die Holzgeschwornen pfänden auf einen ober zwei Schillinge zu Bier, wann ber Pfandschilling ihnen erlegt, bekomme der Gepfändete das Pfand wieder, die Wrogung stehe bis zum nächsten Holtbing. — Fr.: was der Bischof von Behrden als oberster Holzgreve vor Gerechtigkeit in der Otterser Au habe? A.: wenn volle Mast ist, sei er berechtigt ein Schock Schweine zu treiben vorab, und banach von seinen Höfen wie andere Erberen. Fr.: was vor Gerechtigkeit die Herzoge von Lüneburg in der Otterser

Au haben. Eingebracht: sie finden den Herrn von Lüneburg vor den höchsten Erben und möge treiben nach Gnaden und nicht nach Recht; fie hätten seiner fürstlich Gnaden nie eine Zahl zugefunden, sondern sei stets nach Gnaben getrieben worden, daß sich die Leute wohl unter einander vertragen konnten, wie sie sich dann auch noch verhoffen wollen. Fr.: was der Obedientiarius zu Behrden in der Au für Gerechtigkeit habe? A.: zu treiben ein Schock Schweine vorab, und nach seinen (bes Domkapitels?) Höfen zwei Theile, ba ein anderer ein Theil treibet; er möge auch 24 Schweine treiben in die Grasweide im Sommer. Fr.: was die Gutsherren und Erbezen in der Otterser Au für Gerechtigkeit haben? A.: wann Mast ist, so treiben die Meler die Hälfte, und die Grundherren die Hälfte (der auf den Hof treffenden Bahl, also anders als in manchen andern Marken, wo der Bauer allein die Berechtigung des Hofgutes ausübte). Fr.: was die gemeine Bauerschaft zu Ottersen für Gerechtigkeit habe an Trift, Hau, Mak, Feurung u. a.? A.: wann Mast ist, so gehöre bem Manne die Hälfte und dem Gutsherrn die Hälfte was man auf die Höfe (von der Höfe wegen) treibt; zum andern was zu weiden ist, mögen sie das Jahr burch und durch gebrauchen, zum britten: Windbraken, Sohrholz (Urholz?) haben sie von je gehabt; zum vierten Bauholz belangend sei etliche Jahr von beiberseitigen Fürsten und auch von den Erberen nach gegeben, daß wenn einer nothwendig zu bauen hatte, daß es dann von dem Holzgeschwornen besichtigt, und danach das Holz vom Holzgreven nach Gelegenheit angewiesen werden solle. (Die Bauerschaft war also in dieser Mark keineswegs vollberechtigt.) Fr.: was der Bogt zu Wahlingen für Gerechtigkeit in der Otterser Au habe? A.: wenn Mast ist, sei er berechtigt zwei Schweine zu treiben. Fr.: was die Brüche sei desjenigen, der fruchtbar Holz verhaut? A.: wer einen Baum ohne Erlaubniß des Holzgreven niederhaut, giebt eine Bremer Mark, wer einen Telgen abhaut 12 Bremer Groschen. Fr.: wie ein Ausmann soll gepfändet und gestraft werden? A.: ihm mögen sie jolgen über 1 oder 2 Meilen Wegs und pfänden auf eine Tonne Bier und er werde gewroget, und danach vom Holzgreven gebrüchet, wie hoch ihm gefällt. Fr.: ob auch die Erberen berechtigt seien, über ihre Drift ihre Hofschweine in die Mast zu treiben? A.: Zinsschweine muffen sie in ihrer Zahl treiben und nicht darüber. (Zinsschweine ist Gegensas ber Dielzucht, beibe zusammen durften nicht die festgesetzte Bahl des Hofes überschreiten.)

### § 177.

Aus bem Holting zu Winsen 1634 (Grimm, IV. S. 700) wurde u. a. gefragt, was meinem gnädigen Fürsten und Herrn und bem Hause Celle in dieser Holzung bekräftiget werde? A.: zur Mast so viele Schweine unter ben Baum als Blätter auf bem Baum, auch Holz zu hauen nach Gefallen. (Diese Waldungen waren also wohl Herrenwälder.) Fr.: wem die Windbraken auf dem Langlinger Holze zukommen? A.: was oben oder im Mittel abbreche, das gehöre dem Vogte im Fluthwedel Amts halber, was aber aus der Erde mit den Burzeln umfalle, gehöre benen von Hobenberg und Spörken, darüber mögen sich beibe vertragen. Fr.: wem sie den Windbrak in den andern Hölzern und Kniken zufinden? A.: Alles was oben, in der Mitte oder mit Wurzel umfalle, gehöre dem Vogte im Fluthwedel Amts halber. — Fr.: was dem Kloster Wienhausen in der ganzen Vogtei zugefunden werde? A.: jährlich 3 Sichen auf Anweisung des Vogtes; an Weich= holz möge das Kloster im großen Fluthwedel mit 8 Aexten hauen, so viel die in einem Tage hauen können, aber das Holz soll es abkürzen lassen und die Anweisung vom Vogte geschehen. Sammel- und Lese holz gestand man dem Kloster wie von Alters her zu in unschäblicher Beise, ferner Gras und die Mast mit Beschränkung auf Dielzucht; fremde Schweine einzunehmen sei es nicht berechtigt. —

# 3. Kapitel: Uebergang auf die jetigen forftlichen Bustände.

§ 178.

Die Besitztitel der Landesherrn an ihren Waldungen waren verschieden:

I. Der kleinere Theil waren altes Familienerbgut, Allodien der fürstlichen Geschlechter, zu den Grundherrschaften gehörig, welche bei den Croberungen den Abeligen zusielen.

II. Der größere Theil waren Reichslehen, ursprünglich Krongut, und zwar entweder in Verbindung mit einem erblich gewordenen Amte, oder gewöhnliche Kriegslehen.

III. Biele wurden erworben durch Darlehen an die Kaiser, wofür Reichsgüter verpfändet wurden. Diese Schulden wurden

oft einfach nicht mehr abgetragen, das Pfand nicht mehr eingelöst ober ausdrücklich darauf verzichtet; öfter erlaubte der Raiser einem andern Fürsten die Einlösung; das Pfand wurde mit der Berbindlichkeit der Schuldabzahlung zum Sigenthum an den Einlösenden abgetreten.

IV. Schon bei der Kirchenreformation wurde von den protestantischen Fürsten viel Kirchengut mit bedeutendem Waldbesitz säcularisirt; in noch größerem Maße geschah es nach Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich nach dem Lüneviller Frieden durch den Reichtbeputationshauptschluß von 1803, wobei das weltliche Fürstenthum der Erzbischöse, Bischöse und Aebte aushörte, und viele Klöster ausgehoben wurden, zur Entschädigung für die Verluste der weltlichen Fürsten links vom Rhein. Ferner vermehrte sich durch die Auslösung der geistlichen Ritterorden das Staatswaldeigenthum.

Dieser lettere Ausbruck ist ein neuer Begriff, der zu Anfang dieses Jahrhunderts beutlicher hervortrat, und namentlich bei Auflösung des alten deutschen Reichs und bei den Mediatistrungen der meisten Reichsstädte und der kleineren deutschen Fürsten und der Grafen die Frage über den Ursprung des landesherrlichen Grundbesitzes in Anregung brachte, welche später noch bedeutungsvoller wurde Die unter III. IV. vorgetragenen Erwerbungen, welche bem spätern Mittelalter und der neueren Zeit angehören, und von denen jene unter Nr. IV. einen staatsrechtlichen Charakter unzweifelhaft an sich tragen, lassen sich ohne Schwierigkeit nachweisen und das betressende Besitzthum könnte leicht ausgeschieben werden. Dagegen reicht ber Besitz ber Reichslehen in eine so ferne Zeit zurück, daß es meistens nicht mehr möglich ist, das Allodialgut herauszusinden und davon abzusondern. — Den mediatisirten vormaligen Reichsfürsten und Reicht grafen verblieben durch Art. 14 der deutschen Bundesacte vom 8. Juni 1815 alle ihre Güter, nur trat an die Stelle des Raisers derjenige Bundesfürst als Lehensherr, in dessen Territorium die fandesherrlichen Besitzungen gelegen waren; auch blieb ihnen die Ausübung der Civil- und Criminalgerichtsbarkeit in erster, und wenn das standesherrliche Gebiet groß genug war, auch in zweiter Instanz, ferner blieb ihnen die Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizei und die Aufsicht über Rirchen, Schulen und milbe Stiftungen. Bei ben mediatifirten Reicht städten wurde in der Regel ber städtische Wald als Gemeinde-Sigenthum angesehen und der Stadt belaffen. Ausnahmen fanden flatt kei besonderen Umständen, wie z. B. bei dem alten Reichsqute der Min

3. Kapitel: Uebergang auf die jetigen forstlichen Justände. §§ 178—180. 459

berger Wälder, des Sebalder- und Laurenzer-Waldes, welche die genannte Stadt als Reichslehen inne hatte, und die zum bayerschen Staatsgut gezogen wurden.

Als ber Staatsbegriff sich Geltung verschaffte, mußte die Frage auftauchen, in wie weit die Domänen, unter welchen die Forste den Haupttheil ausmachen, Eigenthum des Regentenhauses, und in wie weit Eigenthum des Staats seien? In mehreren deutschen Staaten wurden sämmtliche Domänen für Staatsgut erklärt; so in Preußen, Bayern, wogegen die Krone und das k. Haus eine jährliche bestimmte Summe aus der Staatskasse bezieht; doch besteht in Preußen auch ein Familiensideicommiß des k. Hauses mit bedeutenden Forsten. In einigen fand eine Abtheilung statt; in den kleineren hatte begreislicherweise das Fürstenhaus dringenderen Grund, daran sestzuhalten, daß die Domänen Sigenthum des fürstlichen Hauses seien.

Näheres hierüber zu finden bei Bernhardt, II., S. 240, III, S. 52.

#### § 179.

Die Verwaltung der landesherrlichen Forste nahm seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts allmählich die Formen der Neuzeit an. Das Forstwesen wurde in doppelter Weise emanzipirt, (freier gestellt). 1. aus der Unterordnung unter die Jagd in dem Maße, als die Wichtigkeit der Waldungen erkannt wurde, die Holzpreise und die Baldrente stiegen; 2. aus der Vereinigung mit der allgemeinen Rentenverwaltung. Es wurden bei den Centralstellen Abtheilungen für die Forstadministration gebildet, aus sachtundigen Männern. Die Besoldungen des äußern Forstpersonals, welche in älterer hauptsächlich in Naturalien, unständigen Bezügen, Accidenzien bestanden, zum Schaden des Forstherrn und des Waldes, wurden besserdnet.

Es ist mir nicht möglich, die Organisationen der Forstverwaltung in den vielen Territorien Deutschlands, die sich fast nach jedem Renschenalter veränderten, nebeneinander darzulegen. Ich erlaube mir auf die Forstgeschichte von Bernhardt II. B., S. 48. 256. III. 56 zu verweisen, woselbst die Sache aussührlicher erörtert ist.

# § 180.

Der wirthschaftliche Betrieb in den landesherrlichen, oder Staatswaldungen wurde von der entstehenden forstlichen Literatur, welche forstwissenschaftliche Kenntnisse weiter verbreitete, zwar beeinflußt, doch wußte die Praxis den Weizen von der Spreu zu unterscheiden, obgleich es an verunglückten Experimenten im Balbe nicht sehlte. Das Gute in der Forstwissenschaft stammte eben von jenen Rännern, welche Intelligenz und praktische Erfahrungen mit wissenschaftlichem Sim vereinigten.

Planmäßigkeit in der Baldbehandlung und nachhaltige Benutung wurde seit den letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts allgemeiner angestrebt durch die Betriebsregulirungen oder Forsteinrichtungen. Die Praxis hielt sich weitzus vorwiegend an die Fachwerksmethoden, weil in ber That die Einschätzung der Haubarkeitserträge, und deren Bettheilung auf die Umtriebszeit, bei nachfolgender Bergleichung der verzeichneten wirklichen Erträge die sicherfte Grundlage bietet, während die vermessenen Abtriebsslächen die Annäherung an das normale Altersklassenverhältniß zeigten. Doch verließ man das ursprüngliche strenge und umständliche Massensachwerk durch Zulassung von praktischen Erleichterungen, ohne welche die Durchführung im Großen unmöglich gewesen wäre. — Die Fachwerksmethoben wurden auch von der Mehrzahl der Forstschriftsteller bevorzugt, von: Cotta, Hartig, Klipstein, Reber, v. Webekind, Pfeil; während die sogenannten Beisermethoden von Hundeshagen, Karl, Heyer, Martin wenig ober gar keinen Boben in der Praxis fanden. Näheres bei Bernhardt III., S. 261 u. figbe.

# § 181.

Im Ausgang des vorigen und Eingang des jetigen Jahrhunderts erfüllte sich auch das Schickfal der meisten alten Markwaldungen in trauriger Weise. Abgeben von der alten conservativen Behandlung, Nedelberhauung, Kahldiebe, Bodenvermagerung, Sindringen des Radelbolzes, Theilung, sübrten arge Verschlechterung des Waldstandes herbei. Bei Bernhardt III., S. 208, 211 sindet sich die Rotig, daß in Beitschlen Weide und Streunutung die Buchen= und Sichenwaldungen ties geschädiget, und die Theilungen der Markwaldungen vielsach zum gänzlichen Unin derselben gesührt daben; serner daß in der hohen Mark, der Rober, Vieder, Diedurger, Babenhauser-Mark 1780—1810 über 4(1808) Worgen in Blosen und Lichtungen verwandelt wurden.

In der daveriichen Pialz wurden zwar die Haingeraiden am Purdischieste nicht zu Privateigenthum vertheilt, sondern durch Abstheilung in Gemeinderigenthum unter Staatsaussicht verwandelt; aber die sorizeiseste karke Streunupung drabt ihnen gleichwohl den Unterganze.

#### § 182.

Die Ideen der französischen Revolution über Freiheit wurden in Deutschland aboptirt, und auch auf die Waldwirthschaft in Gemeinde und Privatwaldungen übertragen, wo sie freilich am wenigsten am Plaze waren. Aber es ift immer so, man verfällt leicht von einem Extrem in das andere, man generalisirt im Princip und dehnt es auch auf solche Verhältnisse aus, wo es nicht hin paßt. Eine freie Bewegung in der Wirthschaft wurde von den Lehrern der Staatswissenschaft zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts auch für die Baldungen in Anspruch genommen; von Vielen unbedingt, während Andere die Beeinflussung und Beschränkung durch die Forsthoheit wenigstens nur auf ein Minimum zurückgebracht wissen wollten. Bayern insbesondere sind die Meinungen des Herrn v. Hazzi (in seinem Werke: "die ächten (!?) Ansichten der Waldungen und Forste") nicht ohne Einfluß geblieben. Sie tragen großentheils die Schuld, daß die Vertheilung der Gemeindewaldungen durch eine Verordnung von 1808 sehr erleichtert wurde, in Folge bessen mit Ausnahme der Pfalz und der Würzburgischen und Aschaffenburgischen Gebietstheile, wohin diese Verordnung nicht erstreckt worden ist, eine Menge der schönsten Gemeindewälder der Privatindustrie, d. h. der Ausraubung zum Schaben der kommenden Geschlechter verfiel. In den nicht vertheilten Gemeindewäldern, und in den Privatwaldungen wurde die in den Forstordnungen begründete Staatsaufsicht laxer gehandhabt; diese Forstordnungen sind zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber auch nicht gehandhabt worden, sie kamen fast ganz in Vergessenheit. Folgen zeigten sich nach Verlauf weniger Dezennien in einer auffallenden Waldverwüstung und Waldverschlechterung, welche dringend zur Gegenwehr mahnte. So kam das Forstgesetz vom 28. März 1852 zu Stande, das wenigstens ein für ganz Bayern mit Ausnahme der Pfalz geltendes Forstrecht brachte. Sein Zweck ist bessere Conservation des Waldstandes, den es in 5 Beziehungen zu erreichen sucht: 1. durch Aufstellung conservativer Wirthschaftsprincipien für die Staatswaldungen, 2. ebenso für die Gemeinde-, Stiftungs= und Körperschafts= waldungen, nebst Bestellung einer Staatsaufsicht über beren Bewirth= icaftung, 3. durch Regelung der Forstberechtigungen, 4. durch forst= polizeiliche Vorschriften, benen die Waldbesitzer jeder Art unterworfen find; endlich 5. durch Strafbestimmungen gegen Forstfrevel und Ord= nung des gerichtlichen Verfahrens bei deren Aburtheilung. — Dieser

lette Theil des Forstgesehes, der das Privatinteresse eben so sehr wie das öffentliche Wohl schützt, hat sich unstreitig in seinem Erfolge am befriedigenbsten gezeigt. Auch mit den Anordnungen über die Staats aufsicht auf die Waldwirthschaft der Gemeinden, Stiftungen und Ror: porationen kann man zufrieden sein, weniger mit dem Bollzuge des nicht blos für die Staats- sondern auch für die genannten 3 Arten von Waldungen giltigen Art. 4, welcher sagt, die Rebennutungen dürfen keine die Holzproduction gefährdende Ausdehnung erhalten. So lange es nicht heißt: es soll gar nicht mehr Streu gerecht werden, wird das Sinken der Productionskraft des Bodens fortschreiten. Jede Radel Streu, die aus dem Walde kommt, ist ein Raub an der Rach welt. — Der 3. Theil, welcher ben Staatswaldungen eine nachtheilige Ausnahmsstellung gibt, ist ungenügend; namentlich ist in Betress der so nöthigen Ablösung der Streuberechtigungen das Aerar lediglich auf den Weg freiwilliger Vereinbarung hingewiesen; ein Zwangsrecht steht ihm nicht zur Seite. Der forstpolizeiliche Abschnitt endlich hat zwar gute Bestimmungen, aber in Ansehung der so wichtigen Schutwaldungen fehlt es nicht selten am Vollzuge. Es ist nicht sonderlich schwer mit Worten zu beschreiben, was ein Schutwald sei, aber in Betreff der Frage, ob dieser oder jener Wald unter den gesetzlichen Begriff falle, können die Ansichten weit auseinander geben, es kann hier eine sehr lage, bort eine überstrenge Handhabung eintreten.

Für die bayer. Pfalz — noch jetzt gültig — hat die Verordnung der österreich-bayer. Landesadministration zu Kreuznach vom 15. Dec. 1814 Urbarmachungen in Privatwaldungen, die über 20 rh. Morgen groß sind, ohne Genehmigung der Landesstelle bei Strafe verboten und die Waldbehandlung unter die Aufsicht der Forstbehörden gestellt, letzteres aber ohne Strafbestimmungen.

Auch in den übrigen deutschen Ländern kam zu Anfang dieset Jahrhunderts der Grundsatz zur Geltung, a) daß die Privatwaldwirtsschaft frei sein solle, theils durch die Praxis, welche die alten Verordnungen außer Acht ließ, theils durch ausdrückliche Gesetzesbestimmung, wie z. B. in Preußen durch das Kulturedict vom 14. Septet. 1811. — Sind ja selbst die Forstmänner jetzt noch nicht einig in ihren Ansichten, und die Mehrzahl will die staatliche Beaussichtigung beschränkt wissen auf die Schutzwaldungen. Es wird sich dabei nur fragen, wie man diesen Begriff faßt. Wenn man ihn strenge nimmt, so wird man in manchen Ländern äußerst wenige sinden. — Auch in Preußen d) hat man durch die Ersahrung belehrt, eingesehen, daß von

ber freien Privatwaldwirthschaft, wenigstens im Kleinbesitz nichts Ersprießliches, sondern das Gegentheil zu erwarten ist. Erst i. J. 1875 tam es jedoch zu einem Gesetze für die gesammte Monarchie in ihrem erweiterten Umfang, das aber die Regel freier Privatsorstwirthschaft aufrecht erhielt, und blos zur Erhaltung der Schutzwaldungen Anordmungen traf, ferner Bestimmungen brachte über die Bildung von Waldsenossenschaften durch Majoritätszwang. (Letzteres ist eine halbe Maßeregel; ob sie ausnahmsweise etwas taugt, wird sich zeigen wenn viele Najoritäten zu Stande gekommen sein werden.)

Im Großherzogthum Baden war die Regsamkeit in diesem Zweige der Forstgesetzgebung am bedeutenosten, die Grundsätze schwankten aber. Nachdem 1821 strenge Bestimmungen erlassen worden waren, mußten dieselben 1831 und 1833 freien Ansichten weichen. Schon 1854 sah man sich aber wieder veranlaßt, zu einer strengeren Beaufssichtigung der Privatwirthschaft zurückzukehren. — In den Königreichen Sachsen und Würtemberg wichen die alten Forstverordnungen einer noch jetzt bestehenden sehr milden Praxis. — Im Großherzogthum Hessen hat sich wenigstens eine Aufsicht der Forstbehörden des Staats in Bezug auf Rodungen und Walddevastationen erhalten. —

Auch in Destreich hatte sich die Nothwendigkeit einer strengeren Beaufsichtigung der Privatwaldungen dargethan und das Forstgesetz von 1852 enthält in seinem ersten Abschnitt sehr eingehende, darauf abzielende Vorschriften.

In den Waldungen der sogenannten juristischen Personen, der Körperschaften, Gemeinden, Stiftungen, Institute, war — gestützt auf das römische Recht, aus welchem der Begriff juristische Person stammt — schon unter der Herrschaft der alten Forstordnungen eine eingehendere Staatsaufsicht geführt, als in den Privatwaldungen. Als zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts die Privatwaldwirthschaft freigelassen wurde, war dieß bei den erwähnten Kuratelwaldungen nicht in gleichem Maße der Fall. Es bestanden aber große Verschiedenzbeiten in der Sachbehandlung dei dieser Aussicht je nach den einzelnen Territorien, deren noch 1803 und 1806 in den größeren deutschen Bundesstaaten viele vereinigt waren. Die Gesetzgebungen c) des gegenzwärtigen Jahrhunderts hatten daher wohl Anlaß zur Revision der betressenden Vorschriften und zu allgemeineren Bestimmungen für das ganze Landesgebiet. —

Als das Princip der Befreiung der Waldwirthschaft von staatlicher Aufsicht geltend gemacht wurde, hätte man denken sollen, daß man auf die Beseitigung der das. Waldeigenthum beengenden und belästigenden, namentlich der zugleich nationalwirthschaftlich schädlichen Bauholz- und Streuberechtigungen durch Zwangsablösung Bedacht nehmen würde. Die Gesetzebung des gegenwärtigen Jahrhunderts that zwar in dieser Hinsicht etwas, aber keineswegs überall etwas so Durchgreisendes wie es bei der Entlastung des landwirthschaftlichen Bodens i. J. 1848 geschah. So ist z. B. in Bayern selbst bei den aus dem Grundbarkeitsverdande herstammenden Forstberechtigungen ungeachtet dessen Aushebung die Zwangsablösung mit Geld wenigstens bei den Staatswaldungen noch nicht gesetzlich.

- a) So lange ber Grundbarkeitsverband ber Bauergüter bestand, gab bieses privatrechtliche Berhältniß einige Abwehr gegen Abschwendung und Devastation ber bäuerlichen Balbungen.
  - b) S. Bernharbt, III. S. 128.
  - c) Sehr Ausführliches hierüber bei Bernhardt III. S. 276 n. flg.

#### § 183.

Die Aburtheilung der Forstfrevel in einem von anderen Uebertretungen abgesonderten Berjahren ist zu sehr natürlich und sachgemäß, als daß diese Einrichtung nicht als Regel fortbestanden hätte, aber die alten Forst- und Märkergerichte kamen ab, und das Forstrügewesen an die ordentlichen Gerichtsbeamten des Landesherrn, resp. des Staats, und der Standesherrn, Gutsherrn, Magistrate. — Erst in neuester Zeit sielen diesenigen Gerichtsbarkeiten auch in Forststrafsachen weg, welche in den ersten Decennien des gegenwärtigen Jahrhunderts vom Stuate noch dem Adel und den Korporationen belassen waren, so daß jest nur mehr den ordentlichen Gerichten des Staats die Aburtheilung der Forststrevel zusteht.

Die Strainormen gegen dieselben waren lange Zeit noch die struberen, docht verschieden nach den Territorien, meist veraltet und ungenagend. Erst in neuerer Zeit wurde die Forststrafgesetzgebung in den deutschen Rundesstaaten neu gestaltet.

Aranditiftungen in den Wäldern, und gröbere Diebstähle an schon ansigenrheitetem Polze hatten die Landesstrafgesetbücher schon in ihr Reiend gezogen.

Das Rabere bierüber gehört nicht mehr ber Forstgeschichte, sondern dem sept geltenden Forstrecht an.

# 4. Kapitel: Jagdrecht und Jagdpolizei.

§ 184.

Die jagdrechtlichen Verhältnisse hatten sich aus mehr als einem Grunde im Mittelalter sehr verschieden gestaltet. Nach Ausbildung der Landeshoheit kam dazu noch der Einsluß der landesfürstlichen Gewalt. Die Juristen des 17. u. 18. Jahrh. stritten viel darüber, ob in der Landeshoheit das Jagdregale liege oder nicht. Praktische Bedeutung hatte der Streit keine große, weil die Fürsten troß ihrer Nacht nicht umhin konnten, wohlerworbene Rechte, d. h. den alten Besitzstand Anderer zu respectiren. — Die Sache gestaltete sich in jedem größeren Territorium eigenthümlich und anders.

In Bayern war die Jagb, wie v. Kreittmayr in seinen An= merkungen zum bayerischen Landrecht, Theil II. Cap. I. § 7 Mr. 2. sagt, ein Regale; aber die Jagdordnung von 1616, welche auf die noch älteren erklärten Landesfreiheiten Bezug nimmt, hält die früheren Jagdrechte ber Landsaffen, die Erbjagden aufrecht, welche theils nur auf das niedere, theils auch auf das hohe Wild sich erstreckten. Im Uebrigen ist nur die hohe Jagd dem Candesherrn unbedingt vorbehalten, das Reisgejaid, die niedere Jagd, dagegen den bevorrechteten Ständen freigegeben, mit Ausnahme derjenigen Bezirke, welche für das persönliche fürstliche Jagdvergnügen ausdrücklich vorbehalten werden. — Außerbem nennt die Jagd= ober Gejaidordnung noch Gnadenjagden der fürstlichen Beamten und Anderer, von denen F. v. Kreittmayer II. Theil. 3. Cap. § 3. Nr. 4 sagt, daß sie nur bittweise und aus Spezialgnabe, mithin solcher Gestalt verliehen werden, daß man sie regularitor allemal wieder auf den Wink zurücknehmen mag. Auf beiderlei Art, fügt v. Kreittmager bei, nämlich Erb= und Gnaden weis, pflegt man sowohl hoch als niebere Jagden und zwar bald mit bald ohne Recompenz zu verleihen. — Somit gab es Erbjagden aus uralter Zeit, die nur aufrecht blieben, und Erbjagden durch neuere Verleihung des Landes= herrn. — Von den fürstlichen Lust = Gejagdern und Wildbahnen nun sagt das 1. Kapitel der b. Jagdordnung: es solle nach der Landes= freiheit 16. Art. 3. Theils verfahren und hierinnen ungefährlich und so gehalten werden, daß Riemand von Billigkeit wegen zu klagen Ursach habe. Damit steht im Zusammenhange Cap. 14, wo gesagt wird: an allen Orten, wo wir uns fraft Lanbesfreiheit alles Waibwerk vorbehalten, darinnen wir uns doch ungefährlich und ziemlich halten wollen, Rolb. 30

soll alles Waidwerk durchaus verboten sein. Desgleichen soll Riemand an unseren Bannforsten und derselben Vorhölzern, ohne Mittel daran stoßend, auch in den Auen, da ein Wildsuhr ist, hetzen, (Hetziagd treiben.)

Von ber Prälaten, der von Abel und Landsassen Erb: jagben, bann ber fürstlichen Beamten und Anderer Gnabenjagben sagt Cap. 2, daß bieselben waidmännisch betrieben werden sollen. Hecken, Gehaag, Gruben und Sulzen sollen benen gestattet werben, die es von Alters hergebracht haben. Wenn die Prälaten, die von Abel und Landsassen Fuchsjagen Schwarz- ober Rothwild (wozu aber die Rehe nicht gehören) ungefehrlich fangen, soll es demjenigen ausgeantwortet werden, dem es zusteht; es müßte denn der Fangende zur betreffenden Zeit und Ort befugt sein, auch Schweine zu fahen. — Den Prälaten und andern Landsassen war die Pürsche durch ihre Jäger gestattet, obgleich eigentlich nur die Zeugjagd waidmännisch sei. — Durch die (Gerichts=) Schergen soll aber die Jagd nicht geübt werden, auch durften diese nicht grüne Kleidung und Pürschbüchsen tragen. — Die Inhaber von Erb= und Gnabenjagben durften nach Cap. 3 auf das hohe Roth= und Schwarzwild nur zu bestimmten Zeiten jagen (wenn ihre Berechtigung überhaupt auf hohes Wild sich erstreckte). — Netze auf Schweine sollten weitmaschig sein, damit die Frischlinge durchkönnen. — Nach einem verwundeten Stück war die Nachfolge mit dem Leit= und Bluthund erlaubt bis an den andern, im Gebirg bis an den britten Tag. Das Wild mußte verbrochen werden. Verlassene (eingeräumte) Gnabenjägder können nach Cap. 4 benjenigen, so das kleine Waidwerk nach der Landesfreiheit (wegen ihres Standes) zusteht, nicht Eintrag thun, dagegen burfte nach Cap. 12 Niemand sich in eines Anderen Erbjagd das kleine Waidwerk zu treiben anmaßen, er habe es denn von Alters hergebracht

Das in der publicirten Landesfreiheit der Landschaft zugestandene sogenannte Reisgejägd oder kleine Waidwerk wurde nach Cap. 9 der Jagdordnung den Ständen belassen. Desselben waren nach Cap. 10 befugt die Prälaten, Stifte, Edelleute, die Bürger von den alten Geschlechtern zumal der 4 Hauptstädte München, Landshut, Ingolstadt, Straubing. Untersagt war es nach Cap. 2 den gemeinen Bürgern, Bauern, Gerichtsschreibern, Pfarrern u. a. Priestern. Ferner dem landessürstlichen Forst- und Jagdpersonal (welches sich bezüglich der Bannforste und reservirten Bezirke nach den Anordnungen des Jägermeisters und obersten Falkenmeisters zu achten hatte). Das Reis-

gejägd begriff nach Cap. 10 Rehe, Schwein, Bären zu fangen, Hühner, Wachtel, Bögel zu fahen und zu schießen; mit dem Kloben und auf dem Vogelherd zu vogeln; auch in den Feldern Füchs und Hasen zu heten, aber durch Diener nur mit seinen eigenen Hunden.

Für die niedere Jagd wurde Zeit und Art der Ausübung in den Cap. 13. 21. 22. eingehend vorgeschrieben; ohne Zweifel giltig nicht blos für das Reisgejägd, sondern auch für die Sigenthums= und Erbjagden. Verboten war u. A. das nächtliche Fangen der Hasen mit Abschrecken, Lauschen, Wohnsassen, mit Hürt und Tauken, Schnüren, Gehägeln, Drähten und Fallen. Erlaubt war auf Hasen bas Hetzen, Beizen, Schießen und ordentliche Jagen — mit dem Zeug aber nur von Jacobi bis St. Matheis (24. Februar). Bei tiefem Schnee durfte Niemand Hasen fangen. — Auf Füchse und Dachse war das Ausgraben bei den Hauptgliegern verboten. — Auf Biber durften von Michaelis bis Ostern Nete, Garn, Selbstgeschoß, Fallen und Schießen angewendet werden. Biberschwänze und Füße waren gegen Bezahlung zur Hoffüche zu liefern. — Rebhühner sollten nur mit Beizen, Hühnerbeeren, Deck-, Schnee-, nnd hohen Negen gefangen, die alte Henne sollte stets losgelaffen werden. Auf blos 6 Hühner soll man ein Garn richten, fängt man über sechs Hühner, so ist ein Hahn und eine Henne sogleich loszulassen, fängt man über 12, zwei Paare. — Stangen zum Fangen von Auer-, Birk-, Hafelwild waren verboten, mit Ausnahme zur fürstlichen Tafel, am Böhmerwald, am Gebirg, an der Landesgrenze; und auch da follen die Hennen losgelassen, und zur Balzzeit nur Hahne gepürscht werden. — Auch der Vogelfang sollte pfleglich, nicht verwüstlich ausgeübt werden, worüber die Jagdordnung nähere Vorschriften enthält. — Das Ausnehmen der Vogelnester, das Einfangen junger Rebhühner und Hasen durch Mahder und Schnitter war verboten. — Jeder Landsasse sollte seine Gejägder nur mit eigenen Hunden und Zeug verrichten. Cap. 19. "Fürtreffliche Wildstücke", nämlich große Hirsche, Bären, Luchs, Wolf, Wildtapen, wenn sie in Bestands- (Pacht) oder Gnadenjagden erlegt wurden, sollten zu Hof eingesendet werben. -

Schäbliche Thiere, als Bären, Wölf, Luchse, Otter, Jltis, Wildstaten durften zu jeder Zeit gefangen werden; von zur Jagd nicht besingten Personen aber nur mit Vorwissen des Jagdberechtigten. Jedoch zur Rettung seiner Person oder seines Viehs war deren Tödtung unsbedingt erlaubt. Cap. 16. Bauern durften nur bei ihren Häusern Marder und Iltis fangen. Cap. 17.

Mit Ausnahme der großen Innauen und der Einöben und der

Hirten durste ein Bauer nur einen Hund halten; — das Wild mit unbefnüttelten Hunden abzutreiben war erlaubt, danach mußten aber die Hunde gleich wieder befnüttelt werden. Auch war den Unterthanen des Landesherren und der Hofmarken erlaubt, das Wild durch Zäune, Gräben, lebendige Hecken abzuhalten. Cap. 18. 20.

Raubvögel, außer den Falken und Blaufuß (den Beizvögeln) durften zu jeder Jahreszeit gefangen, geschossen oder sonst gewonnen werden. Cap. 23.

Die Reiher waren dem landesfürstlichen Vergnügen vorbehalten. Pürschberechtigte durften sie nur schießen, wenn sie ihrem eigenen Fischwasser schädlich waren, und dortselbst, keineswegs in Hölzern, noch weniger in deren Geständ. —

Es war ein Unterschied gemacht zwischen Wilddiebstahl, der males sizisch (criminell) behandelt wurde durch das zuständige Gericht, und zwischen Uebertretungen der Jagdordnung, welche durch jeden Orts Obrigkeit der Billigkeit nach gestraft werden sollten. —

Wenn ein an sich Jagdberechtigter ober dessen Leute im Gejägd ober Gerichtszwang (Jagdrecht und Gerichtsbarkeit ging eben meist Hand in Hand) betreten werden, so kann man pfänden, wenn es ohne Humor und Gefahr geschehen kann, an Netzen und Hunden oder was sonsten, es soll aber mit dem Pfand nach Recht versahren werden. — Ganz Unberechtigten und Jagdunfähigen konnte man Hunde und Rete ohne Weiteres ganz und gar wegnehmen. —

# § 185.

Kur das Erzherzogthum Destreich ob der Ens ordnete Rudolf II. im Jahr 1581, vorbehaltlich und unpräjudicirlich der landesfürstlichen Hoheiten, Gerechtigkeiten, Regalien, Wildbahnen, Forst und Gehägen, die Ausübung des Reisgejägds. — Denjenigen, welche Wildbahnen batten (das heißt wohl alten Wildbann oder sonstige volle Erbjagd) wurde Richts Anderes und Mehreres bevorgestellt, als Hirsde, Wild (Edelwild), Bären und Schwein. Alles andere, wie es Ramen bat, wurde ohne Mittel, (keine Mitteljagd?) ins Reisgejägd gezogen. Nr. 4. — Alle und jede Edelleute, alt oder neu, die eigenthümlichen Edelsit und Güter im Lande haben und zu Landleuten (d. h. wohl Landsassen) angenommen sind, haben Macht sich des Reisgejägds perkennuchen; andere Adelige, darunter gleichfalls die des Herrenstandes seinen, sollen sich allein des Hebens und Beizens zu rechter Zeit nach abeligem Lust und Herragen. Ausgeschlossen wurden

biejenigen, welche bürgerlich Gewerb in den Städten treiben, wenn sie gleich nobilitirt sind. Nr. 1. Es durfte Keiner dem Andern zu nahe jagen und jeder sollte Nachts mit Hunden und Leuten wieder zu Hause kommen, bei Strafe des Verlusts der Gerechtigkeit. (Diese war demnach eine persönliche und nicht gerade auf den eigenen Grundbesitz beschränkt). Ausgenommen wer Wildbahnen hat oder von Alters her über Racht auszubleiben Mahl- und Lagerstätt gehabt. Nr. 2. Wer eines Andern Wildbahn wider Gebühr betritt, soll nach den alten Generalien gestraft werden. Nr. 7. Wenn zwei mit ihrem Gejägd zu= sammenkommen, soll der lette dem ersten weichen, kommen sie zugleich, so mögen sie solches Gejägd mit einander verrichten. Nr. 11. — Niemand soll sich fremder Jägerei zum Reisgejägd bedienen. Rr. 8. — Reines Landmannes Amtmann ober Unterthan soll Büchsen zu tragen befugt sein; nur einen Diener soll jeder Landmann halten, der mit Pirschbüchsen ausgehen mag, doch unbeschabet dem, so der Wildbann zugehörig. Nr. 10. — Wildbret barf nicht verkauft werben, außer den Bälgen. Nr. 9. — Nur an etlichen Orten des Landes, der großen Wald= und Gebirg, auch der Landesgrenz halber, da man mit Hund und Net nicht jagen kann, soll die Verlassung (Verpachtung). des Reisgejägds benen so es gebührt verwilligt und ungewehrt sein. Nr. 6. Auch diese Jagdordnung enthielt einige Bestimmungen über die Art der Ausübung des Reisgejägds. Verboten war: alles Ab= schrecken, Wohnsässen, Selbstgeschoß, Fällbäum, Zain, Schnier, Gättern, Gugeln, Wißbaum; — mit Ausnahme von Selbstgeschoffen auf Wölf, Bären, Lux an Orten, wo es von Alters her gebräuchig. — (Dieses Reisgejägd war bemnach bem bayer'schen ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich.)

# § 186.

Der dritte Theil der Würtembergischen Forstordnung, welcher die Jagd betrifft, handelt nur von den landesherrlichen Jagden.
— Alle Waldvögte, Forstmeister, Wald= und Forstsnechte sollen ein steißiges Aufsehen auf öffentliche und heimliche Jagdsrevel verschiedener Art haben. Alles gefallene Wild, oder die Häute davon waren an das Hossager oder die nächste Rellerei einzuliefern; Fuchs=, Marder=, Luchs= und Wolfsbälge, so die Forstmeister selbst fangen, oder nach altem Gebrauch von den Unterthanen und Forstsnechten lösen, an die Berordneten des Gewöldes zu Stuttgart. — In den bestimmten Hasen= hägern und in den weiten Feldern der Hossaltung durfte Niemand

Hasen sangen, noch auf Füchse Selbstgeschoß legen; sonst durste an vertraute Bürger und Unterthanen das kleine Weidwerk an gewissen Orten verpachtet werden, nämlich nach einem Hasen zu lauschen (Fang mit Lauschnetzen) und einen Fuchs vom Strick zu hetzen (mit Hunden ohne Zeug). Sine Meile Wegs von Stuttgart, Tübingen, Löwenberg, Nürtingen, Aurach, Boblingen, Weiblingen durste man keinem Unterthan gestatten Auer-, Hasel-, Feldhühner, Antvögel, Reiher zu schießen oder fangen; außerhalb dieser Bezirke nur vertrauten Personen, welche das Erbeutete gegen eine Bezahlung einliesern mußten. — Kur der Vogelsang in Weinbergen und der Lerchensang 14 Tage vor und nach Michaelis war allgemein erlaubt, der sonstige Vogelsang sollte vertrauten Personen gegen einen Zins überlassen, Wachholderstauden nicht gerobet werden.

Die Zerstörung der Gestände und Geniste der Blaufüße und Habichte war verboten; von Sperbern aber soll nur ein Rest in jedes Knechts Hut belassen werden. Blaufüße, Happich und Happichlein solle man zu den Falknern einliefern.

Die Unterthanen durften ihre Wiesen, Aecker, Weinberge vergraben, mit lebenden Hecken und 6—7' hohen, aber nicht spizigen Jäunen verhegen. Den Feldhütern und Nachthirten war nur 1 Hund gestattet; sie durften sich nicht zusammenthun und das Wild hetzen, wohl gar außer Land. — Wo von Alters her von Hirtenhunden Haber gegeben wird, soll es dabei bleiben; die Feldhüter waren frei. — Bei Vertheilung der Jagdhunde zum Ausziehen soll eine Gleichheit beobachtet und Niemand beschwert werden. — Nur kleine unschädliche Haushunde waren gestattet. —

In den landesherrlichen Forsten und Wildsuhren war das Sichellesen und Wildobstklauben, und das Abhauen wilder Obstbäume bei Strafe verboten.

Wer seinen entflogenen Immen an einem Baum ober Busch sinder, bem soll man ihn ohne Forstmiethe lassen. Wenn aber Jemand einen fremden sindet, mag er ihn wohl fassen, die Hälfte aber gebührt dem Forstmeister zur Verrechnung; ebenso in hohlen Bäumen, wenn er ohne Verhauung ausgenommen werden kann.

Gegen die Wilderer und Wildpretsschützen erschien mit Zustimmung der Prälaten und Gesandten der gemeinen Landschaft im Jahr 1551 am 15. April ein Mandat. Dieses setzte als erste Strafe 20 Psiund Heller und vier Wochen in den Thurm; im zweiten Falle wurde doppelt so stark gestraft und Urphede mußte geschworen werden. Wurde

lettere gebrochen, so trat Leibes-, nach Umständen Lebensstrafe ein. Am 24. Juni 1551 erging ein Mandat der Büchsen halber. (Auf Serenissimum selbst war geschossen worden). — Man soll die Büchsen verkausen, oder sonst von sich thun. — Ein weiteres Mandat vom 10. September 1565 war dadurch veranlaßt, daß die Wilderer sich zusammenrotteten und Büchsen und Armbrust gebrauchten. Sistkugeln waren auf das Wild gelegt worden.

Die Aburtheilung der Jagdfrevel geschah durch die Schultheißen und Gerichte. Ein noch späteres Mandat vom 1. August 1588 bedroht unter erschwerenden Umständen mit Ruthenhieben, Abhauen der Fingerspiten, der Hand, zuletzt Hinrichtung mit dem Schwerte.

#### § 187.

Die Churmainzische Wald-, Forst- und Jagdordnung enthält theils Bestimmungen für die landesherrliche Jagdverwaltung, theils allgemeine jagdpolizeiliche Vorschriften. § 1 des C. II. sagt: Unser Oberjäger= und Oberforstmeister sammt seinen untergebenen Forst= bedienten und Forstknechten soll neben den Windhepern und förstern auf die Wildbahn und das kleine Weidwerk sleißige Aufsicht haben, damit derfelben über das Herkommen nichts entzogen werde. § 2. Alle die unsrigen (Landsaffen), so der hohen Jagd und Wild= bahn befugt, sollen eine gewisse Zeit mit dem Jagen einhalten, auf Hirsche von Johannis bis halb October, doch soll keiner unter 10 End geschossen werden; sobann mit dem schwarzen Wildbret, auch den gelten und andern Thieren, die in die Wildfuhr nicht mehr tauglich, von St. Galli bis h. drei Könige, bei 300 Goldgulden Strafe in die Rammer. § 3. Zur Setzeit war das Durchwandern und Durchfahren ber Wildbahn verboten; Hunde durften nicht herumlaufen, Schafhunden mußte ein Kreuz angehangen werben; Strafe 5 fl. — Von Gemeindewaldungen mußte stets der 5te Theil in Hege bleiben, bei 20 fl. § 4. Nur Reisende durften auf der Landstraße zu ihrer Sicherheit Feuerrohre tragen. § 5. Andererseits sollten durch unzeitige Ausübung der Jagd nicht die Felbfrüchte beschädiget werden. § 6. Von Petri Stuhlfeier (22. Febr.) bis Bartholomäi war das Heiten, Hasenjagen und Schießen, Hühnerfangen verboten bei 50 fl. Strafe, oder Zuchthaus. § 7. Schlingenstellen war bei 20 fl. Strafe ver= boten, auch den Angrenzern. § 8. Ferner war bei abstufender Strafe verboten das Ausnehmen der Eier, Ergreifung junger Bögel, Rehe,

Rälber; das Herumtreiben in den Wäldern an Feiertagen. § 9. Gefangene Bögel durften nicht außer Landes, ehe sie im Inlande seil geboten waren. § 10. Auf Auer= und Birkwild waren keine Fallen gestattet, auf Schnepfen und Haselhühner nur 5 Rurnberger Zoll bobe, ferner nur Schleifen von 5 ober 6 Haaren, denen die bieß in Bestand haben. § 11. Die fürstlichen Beamten, Forstmeister und Forstknecht durften nicht ohne landesfürstliche Erlaubniß die Jagd ausüben. § 12 u. 13. Die Mast wurde zwar als zur hohen Wildbahn gehörig angesehen, jedoch auch beren Benutung durch Schweine zugelassen. § 14. Dachs= und Marberfangen war den Unterthanen im hurfürklichen Wildbann verboten bei 10 fl. Strafe. § 15. Wer im Walde etwas zu thun hat, und nimmt einen Hund mit, zahlt 3 fl. Strafe. Im Feld und Wald frei herumlaufende Hunde soll man todtschießen. § 16. Wilddiebe, die Fallen und Selbstschüsse legen, soll man verhaften. § 17. Wer den Jägern Fallen auf Wölfe und andere Raubthiere stiehlt, zahlt 20 fl. Strafe; eventuelle Haftung der verbächtigen Gemeinden für den Ersatz der Fallen. § 18. Förster und Jäger sollen den Beamten und Kellern nicht ihres Gefallens Wildbret geben. § 19. Diejenigen, welche der Jagd theils in gemeinen, theils in ihren eigenen Waldungen berechtigt sind, dürfen sie nur selbst, ober durch gelernte Jäger, nicht aber durch Bauernschüten exerciren, bei 75 fl. Strafe. C. I. § 10. Die Wildfolge ift keinem Angrenzer zu gestatten, der sie nicht hergebracht hat. Da aber dießorts etwas von Wildbret geschossen wurde und über die Grenze lief, so soll derselbige Jäger ungescheut nachziehen, und solches so weit er kann, bis auf 24 Stunden lang verfolgen, und dadurch bes Erzstifts unstreitig wohl hergebrachte Gerechtigkeit beobachten und daran nicht ben geringsten Eintrag geschehen lassen. C. XVI. Die Unterthanen waren jagdfrohnpflichtig mit allem ihren Arbeitsvieh und mußten nets rechtzeitig erscheinen, hin und wieder wurden zum Zwecke der Zagdfrohnen Jagbschultheiße aufgestellt und verpflichtet. — Manche waren aus Gnaden frohnfrei mit Ausnahme der Wolfsjagden, von welchen nur frei waren die Schultheißen, Bögte, Landschöffen, Beimberger, Hirten und Dorfhüter. — - Wer Jagdzeug stiehlt 25 fl. Strafe. — Bur Jagenszeit mußten sich die Unterthanen an den gebotenen Orten und Enden der Hut enthalten. Geschossenes Wild mußte in der Frobn sogleich von Ort zu Ort weiter befördert werden, bei Strafe von 10 ft. gegen die Ungehorsamen.

### § 188.

Die Hessische Jagd=Ordnung von 1624 verbietet allen von Abel und Landsassen in ihren Gehölzen und Jagden Salzlecken zu schlagen bei Strafe von 100 Goldgulden. Auch mußten sie das rothe und schwarze Wild bei Verlust ihrer Jagensgerechtigkeit zur rechten Zeit fällen und durften nicht das aus landesherrlichen Forsten im Winter aus Noth eingewechselte Wild schießen, ober in den Wild= heden und Garnen fangen. — Nur wer Jagensgerechtigkeit hat, darf hunde (wahrscheinlich Jagdhunde) halten, muß sie aber gut verwahren. Schäfer dürfen Hunde haben, müssen sie aber beknütteln, die Bürger in den Städten nur kleine Stubenhunde. Alle untüchtigen Köter in Städten und Dörfern soll man dem Wasenmeister zum Todtschlagen geben; die übrigen Rüben, so zum Jagen und zur Schweinhat tauglich, soll man beknütteln. — Die Metger muffen ihre Hunde am Strick führen. — Pürschbüchsen mit sich zu tragen war verboten, außer bei einer Reise außer Landes. — Große Grabenaufwürfe und spipe Zäune um die Felder waren verboten; das Feldhüten gegen das Wild war zwar erlaubt, jedoch Hunde dabei zu gebrauchen bei 30 fl. Strafe untersagt. Bei gleicher Strafe war verboten das Tödten und Aufheben ber Wildtälber, Strafe des unbefugten Hasenjagens 10 Gold= gulden. — Niemand durfte ohne Erlaubniß Vogelfang treiben. In die für das Wild gehegten Orte durfte kein Vieh getrieben werden. Dagegen bestimmte die erneuerte Ordnung von 1682: In Vorhölzern solle man nicht hegen und den Vieheintrieb nicht verbieten; im Gegen= theil man soll das Wild durch den Viehtrieb in die Hauptwaldungen zurückbrängen zur Milberung des Wildschabens. Vor den Haupt= waldungen soll man tüchtige Hecken ober Zäune haben. — Wer zu Jagdbiensten zumal gegen Wölfe nicht kommt, zahlt 1 Kopfstück Buße oder leistet 1½-2 Tage Waldarbeit. — Wer einen Wolf in gestelltem Barn fängt und erlegt, erhält eine Klafter Holz forstfrei.

Die gräflich Hohenlohische erneuerte Wildbahnordnung von 1579 besiehlt die Herstellung von Auszügen aus der Grafschaft Salund Lagerbüchern und Grenzbeschreibungen über die Jagden, über gemeinschaftliche Jagdrechte, über Hasengehege u. a. Waidwerk, und wo Andern vermöge Revers, Verträge oder Vergunst das Waidwerk zugelassen, serner an was Orten und Enden der Landessürst den At (Jagdeinlager) habe und welche Schäfereien, Höfe, Mühlen und Unterthanen, Jagdhunde, Rüden, Steuber u. a. jährlich zu halten schuldig sind; ferner welche Bauern und Kobler von Alters her zur Jagd zu bienen schuldig seien; über Weide, Mast u. a. Gerechtsame; über die Besitzungen der Unterthanen in den Forsten; welche Bäch und Fisch wasser in der gräflichen sorstlichen Obrigkeit und Wildbahn gelegen. — Die Grenzen sollten jährlich mit Zuziehung der Angrenzer begangen, mit Steinen, Lochbäumen und andern Gemerken versehen werden. — Waldsperre war vom 1. Mai an 4 Wochen lang, serner von Bartholomäi dis 8 Tage nach Michaelis (der Hirschbrunst wegen). — Alle Kreds- und Forellenbäche, sie seien gelegen, wo sie wollen, gehören sür die Hosphaltung. Niemand durste dort Weiden oder Erlenbolz mit den Wurzeln aushauen.

Das Mitsichtragen von Büchsen war verboten. — Riemanden war das Hetzen der Hasen und Füchse gestattet, und das Fangen der Buchmarder. Fanden sich bei Jemandem Schnee-, Lausch- ober Steck garne, so sollte man sie wegnehmen. Ausnahmen für diejenigen, welchen durch aufgerichtete Verträge das kleine Waidwerk eingeräumt war. — Auch die Forstmeister und Forstknechte durften nicht ohne &: laubniß jagen und schießen. — Vogelheerbe konnten gegen einen Zins verliehen werden. Kleines Wild sollte man hegen, schädliche Raubvögel vertilgen mit Ausnahme der zur Beize tauglichen Blaufüße, Habichte, Sperber und Stockfalklein, über beren Horste ben Falknern berichtet werden sollte. — Gefallenes Wildbret, wenn es noch zu ge brauchen war, sollte an die Hofhaltung eingesendet werden, auch die Häute. — Das Pelzwerk war nicht minder einzuliefern. — Spipe Bäune um die Felder waren verboten; nur mit kleinen Hunden durste man das Wild abtreiben. — Sonst sollte man die Hunde beknütteln. — Mistbeller soll man todtschießen, wenn man sie jagend betrifft. — Die Gehäge (Hage) foll man in Stand halten, es sei in unsern oder unserer Gemeinden oder Unterthanen Waldungen, oder in auslän: bischen, soferne sie in unserer forstlichen Obrigkeit, Wildbann und Jagensgerechtigkeit gelegen. Zehn Schritte auf beiben Seiten vom Haag soll man kein Holz abhauen, die Reitel und Wispel verschonen.

# § 189.

Nach der chursächsischen Constitution von 1572 soll das Schießen ober Beschädigen oder Fangen von Wildbret, Hirschen, Wildschweinen ober Rehen in den churfürstlichen Gehegen gestraft werden mit Staupenschaftlag und Landesverweisung, oder mit 6 Jahr Strafarbeit oder mit der tratto di corda (Wippen) auf ein, zwei oder drei Sprünge neben

ber ewigen Landesverweisung. Wenn Landesverwiesene zurückkehren und wiederholt Wild freveln, oder wenn überführte Frevler aus dem Gefängniß entspringen, so soll als Strafe ewiges Gefängniß, lebens- längliche Strafarbeit, oder Abhauung einer Hand, oder Lähmung eines Fußes eintreten.

Die dursächsische Landesordnung von 1603 bestimmt hinsichtlich der Jagddienste, daß die Unterthanen damit nicht übermäßig beschwert und gedrückt werden. Sie sollen die Erlaubniß haben, das Wild mit kleinen Hunden abzutreiben und sollen nicht angehalten werden können, Hafer außer ben Hecken für das Wild zu fäen, oder demselben Garben oder Körner einzuantworten. — Wenn die Jägermeister abwesend der Herrschaft für sich auf Wölfe, Schweine, Füchse ober Hasen Jagb machen, so soll es wie von Alters her mit Nezen und Hunden, nicht mit Tüchern geschehen. Dem gemeinen Volke wurde bei namhafter Strafe verboten, mit Nacht-Lerchennetzen zu streichen. — Niemand durfte außerhalb ber ordentlichen Straße Pürsch= ober selbstzündende Büchsen ober Armbrüste in den durfürstlichen Gehegen tragen, es sei denn, daß er von den Amtleuten zur Gerichts= und Landfolge erfordert würde, bei Verlust der Büchsen und 20 fl. Strafe, wovon die Hälfte dem Gerichtsherrn, die Hälfte dem Aufgreifenden gebührte. — Niemand durfte wilde Hühner, Enten, Gänse, Trappen, Reiher, Kraniche, Hasen schießen oder fangen bei 20 fl. Strafe; ebenso wurde derjenige gestraft, bei welchem Hasennetze gefunden wurden.

Das Jagdmandat vom 8. April 1629 verbot den Gebrauch von Windhunden, weil die zur Koppeljagd Berechtigten beim Durchziehen auch die landesherrlichen Gehege aushetzten. — Der Vogelfang mit der Eulen, Kloben, Leimstangen u. a. sollte von Fastnacht dis Bartholomäi unterbleiben. Ein Jagdmandat von 1670 schärfte die Bestimmungen der Landesordnung wegen Beslöppelung der Hunde ein. (Das Wild mußte sehr überhand genommen haben, weil die Leute mit Schrechsüssen und Hunden sich desselben zu erwehren suchten.) —

In Sachsen war unterschieden hohe, mittlere und niedere Jagd. Ein Verzeichniß dato Dresden 5. September 1662 rechnet zur Mittelziggd: Schweine, Rehe, Enten; zur niederen: Hasen, Füchse, Dachse, Vier, Marder, Wildfatzen, Rebhühner, Wachteln; zur hohen: Bären, Hirsche, Wölse, Abler, Auerz, Birkz, Haselhühner, Schnepfen, Trappen, Kranich, Schwan, Reiher, Focken, Wildgans, Ziemer und Drosseln. — (Die veränderte Eintheilung s. unten § 210.)

### Die Wildbretstage war 1694:

```
1 gemeiner Hirsch 9 fl. incl. 1 fl. 10 Gr. 6 Pf. Jägerrecht.
1 Stück Wild 7 fl. 12 Gr. " 1 fl. — Gr. — Pf. "
1 Reh 2 fl. 12 Gr. " — fl. 6 Gr. — Pf. "
1 hauend Schwein 8 fl. — Gr. " 1 fl. — Gr. — Pf. "
1 Keuler u. Bache 6 fl. — Gr. " — fl. 18 Gr. — Pf. "
1 Hafe — fl. 14 Gr. " — fl. 2 Gr. — Pf. "
2c. 2c.
```

#### § 190.

Die herzoglich sächsische Jagdordnung für die Aemter Altenburg und Ronnenburg von 1653 sagt Nr. 8. Es mögen die von Abel ihre Roppeljagden, wo keine Hegefäulen gesetzt sind, dem alten Herkommen gemäß gebrauchen, jedoch daß dieselben keine andern von Adel, Hetzer oder Waidleute, die es der Orte nicht hergebracht, zu sich ziehen noch auch solche Koppeljagden verpachten bei 10 fl. Nr. 2. Wer Baidwerk zu treiben befugt ist, verliert sein Recht, wenn er seine Hunde vorsätzlich in die landesherrlichen Gehege streichen läßt. Rr. 6. Es soll Niemand, er sei in oder an unserer Wildsuhr gesessen, sich unterstehen, mit Tüchern ober Wänden vorzuziehen, mit Federn zu lappen, davor zu lauschen, abschrecken, ober mit Hunden vorzuhalten, viel weniger bei Nacht zu jagen, bei Strafe von 10 fl. Rr. 9. Keiner wer es auch sei, soll Fasanen, Wilbenten, Gänse, Trappen, Kranick, Reiher schießen oder fangen, bei Strafe von 10 fl. Rr. 1. Von Fastnacht bis Bartholomäi war Jebermann, weß Standes er sei, das Jagen, Heten, Pürschen und sonstige Waidwerk bei 100 fl. Strake verboten. Nr. 7. Fallen, Draht-, Haar- und andere Schlingen, Schnappstängel sollen in und vor den Hölzern, in Felbern, Gärten und andern Orten bei Strafe von 5 fl. gänzlich abgeschafft sein. Nr. 12. Rie mand soll sich unterstehen, Kälber, junge Säue, Rehe, Hafen auszu: heben und heimzubringen bei 10 fl. Strafe. Ir. 3—5. Hunde sollen nicht frei laufen, sondern beknüttelt oder angehängt sein, dieß galt für Jebermann, insbesondere für Schäfer und Metger. Rr. 16. Es soll auch kein Bürgers= ober Bauersmann Pürsch = ober selbständende Büchsen ober Armbrust im Gehege tragen, er werde benn von den Beamten zur Folge gefordert.

Die Sachsen-Weimarische Jagdordnung von 1646 versügt: Wer der hohen Jagd befugt, soll die Jagdzeit, Trinitatis die Andrew einhalten bei Strafe von 100 Goldgulden. Beunruhigung zur 54

zeit soll vermieden werden. — Zur Beknüttelung der Hunde sollen bie Schleiffnüttel 2 Ellen, Querknüttel 5/4 Ellen lang sein. Man soll nicht durch Jagen zur Unzeit die Feldfrüchte beschädigen. — Verbot des Ausnehmens von Vogelnestern, die Gier seien grob oder klein, und des Aufhebens von jungem Wild. — Vogelheerde und Gestelle soll man gegen einen Bogelzins vermiethen. — Man soll keine Fallen und Trittschlingen für Auerwild und Birkwild stellen (bei 10 Thaler Strafe) doch mögen für Schnepfen und Haselhühner Fallen nicht höher als 5 Rürnberger Zoll, auch Trittschleifen von 5—6 Haaren gebraucht werben. — Aehnliches bestimmt die Sachsen-Eisenachsche und Jenaische Jagdordnung. — Ferner verbietet das Weimarische Jagdmandat vom 9. Juni 1646 das unbefugte Büchsentragen bei 100 fl. Strafe, das Fangen von Hasen und Hühnern mit Haar= und Drahtschlingen bei 50 Reichsthaler; ben Gebrauch von Nacht- und Streichgarnen in landesherrlichen Gehegen bei 20 Reichsthaler; das Federlappen, Abschrecken und dergl. daselbst bei 100 Thlr. — Kein Forstbediensteter solle sich unterstehen, für sich etwas an Hasen zu schießen, oder auf der Lausch zu fangen.

#### § 191.

Die fürstlich Hennebergische Forstordnung von 1615 nennt als Jagdpersonal: Jägermeister, Wildmeister, Jäger, Wildhetzer, Hegebereiter. Die Feldfrüchte sollten bei der Jagdausübung geschont werden. Bon Petri Stuhlseier (22. Febr.) bis Bartholomäi soll das Hetzen, Reiten, Hasenjagen, Hühnersangen verboten sein. Verboten war ferner das schädliche Fahren und Herumstreichen in der Wildbahn, das Laufenlassen der Hunde, Ausnehmen der Vogelnester, Einfangen junger Hasen, Rehe, Kälber; das mit sich Tragen von Pürschbüchsen. — Die Förster sollten auch auf die Fischwasser achten.

Die fürstlich sächsische Magdeburgische Landesordnung (1649) verspricht, daß neue (fürstliche) Gehege zum Schaben und Nachtheil der Stände nicht gemacht werden sollen. Gewöhnlich soll jeder der Landsassen auf seinem und seiner Leute Sigenthum mit der Jagd bleiben, er sei denn im Besitze des Rechts auf fremdem Grund und Boden zu jagen. — Wenn einer Rehe, Hasen oder ander Wild auf seinem Grund und Boden anhetze, oder anschösse, die Hunde aber dasselbe sobald nicht singen, sondern in andere Gerichte und Gehege versolgten und daselbst erst singen, so soll vermöge des alten Jägerzrechts das gefangene Wild demjenigen, dessen Hunde es zuerst gehetzet,

verbleiben, jedoch soll er sich alsbald mit den Hunden von des andern Grund und Boden und Gericht wenden und wiederum abziehen. Auch den Städten wurden ihre hergebrachten Jagdgerechtsame gewahrt. — Wenn ihrer Viele eines Geschlechtes ein Dorf hätten, ober Viele hätten gemengte Güter, so sollen sie sich ber Jagd zugleich gebrauchen. — Jeder soll das hohe oder rothe Wildpret von Fastnacht bis Pfingsten schonen, (dieser Termin hatte wohl nur Hirsche und Schmalthiere im Auge), Schweine und Hasen von Fastnacht bis Bartholomäi. — Würde Jemand in fürstlichen Wildbahnen einen Hirsch ober ander Roth= ober Schwarzwild (Rehe, Schweine, Bären) schießen ober saben, der soll gleich anderen Dieben an Leib und Leben gestraft werden. Das Schießen ober Fangen von wilben Hühnern, Enten, Gänjen, Trappen, Reihern, Kranichen, Hasen war verboten bei 10 Reichsthaler Strafe und Verlust der Büchsen und Netze. — Durch gleiche Strafen waren die Jagden auf Grund und Boden der Prälaten, Rittericant und Städte geschützt und auch die landesfürstlichen Jäger sollten fich nicht unterstehen, bort zu jagen. — Wenn Stände ober beren Unterthanen oder landesfürstliche Unterthanen in den landesherrlichen Wilde bahnen Hölzer oder Flecken eigenthümlich befaßen, so sollten ihnen zwar ihre Nutungen an Holz, Mast und Trift unangesochten verbleiben, jedoch sollten fruchtbare Bäume möglichst geschont und nicht zum Pris judiz der Land= und Lehnsherren und der Lehensfolger verwüßet werden. — Das Schlingenstellen der Bauern war bei 8 rheinischen Gulben Strafe verboten.

Die fürstlich Braunschweigische Forstordnung von 1591 schreibt vor, es sollen von dem Jägermeister und Oberjägern den Obersörkern und Förstern die Berge und Thäler namhaft gemacht werden, wo die Wildschr und Jagden gehütet und mit Salz-Latten verschlagen werden. Dahin durfte auch Niemand hüten und treiben. Vor Johannis sollen die Förster und Knechte über den Wildstand berichten. — Dieselben sollen nicht sausen und schwärmen. Die Besnüttelung der Hunde war vorgeschrieben. — Das Ausheben jungen Wildes, Ausnehmen von Giern war verboten, ferner das Tragen von Büchsen in der Wildbahn, die Anlegung spizer Jäune. — Jeder Müller muß einen starten Hund sittern; wer Hirschgeweihe sindet, soll sie einliesern gegen 1 guten Groschen per Pfund. Die Unterlassung wurde mit Gesängnis und 6 fl. gestraft. — Wer dem Fürsten nicht mit Dienstpssicht und Sid verwandt, darf keine Raubthiere erlegen; die Förster müssen werd Wolf und Luchs Zähne, Leber, Gurgel und Balg einbringen, auch

die Klauen. — Schußgeld von einem tauglichen Luchs und Fuchs 1/2 Thlr.; von schädlichen Bögeln 3 gute Groschen. —

### § 192.

Die fürstlich Meklenburgische Landesordnung von 1562 besiehlt unter anderem: Reiner (von Abel) solle auf fremdem Grund und Boden ohne des Grundherrn Erlaubniß zu jagen, hezen, anderes Waidwerk zu treiben sich anmaßen. — Die Hasen sollen nicht in der Gruse (Rusen) geschossen werden. — Ruren, Lappen, Lauschen war verboten. — Schäfer, Bauern, Müller dürsen Pürschrohre nicht außer der ordentlichen Straße tragen; das Hagelgeschoß (Schrotschuß) wurde ganz und gar verboten.

Nach der fürstlich Anhaltischen Landesordnung von 1572 gab es landesherrliche Wildsuhren und Privatjagden des Adels. Jeder soll auf seinem und seiner Leute Sigenthum verbleiben, bei vermengten Gütern sollen sie sich freundnachbarlich vertragen. —

Die gräflich Schwarzburg=Rubolstäbtische revidirte Waldsordnung sagt unter Anderem: Diejenigen, welche zu jagen berechtigt, nämlich ex jure investiturae, specialis concessionis, expressi pacti, oder per immemorialem praescriptionem (seit unfürdenklichen Zeiten) sollen ihre Jagden weder an Ausländer noch Inländer verpachten. — Wenn sie in Waldungen, die nicht ihr Eigen sind, jagen und Stellswege zc. anlegen wollen, dürsen sie nicht ohne Vorwissen des Sigensthumsherren hauen. — Wenn Wildbret, das von Luchsen oder Wölsen angerissen oder angeschossen noch lebendig oder todt gefunden worden, soll es sogleich angezeigt werden, bei 5 fl. Strafe; wer rechtzeitig die Anzeige macht, erhält ein Stück davon zur Belohnung. Wenn Wildbiede ausreißen, soll man ihrer durch einen Schrotschuß mächtig werden.

Die gräflich Stolbergische Forstordnung besiehlt u. A. gefundene Hirsch= und Rehgehörne gegen ein Trinkgeld einzuliefern; wer es nicht thut, hat willkürliche Strafe zu gewärtigen. —

Die Brandenburgische Holz- und Jagdordnung von 1687 erklärt, daß Jeder, der des Waidwerks befugt ist, auf seinem und seiner Leute Gut bleiben soll. Schonungszeit von Fastnacht bis Bartholomäi. Gleichergestalt soll auch den Städten, die es also ersessen und ruhig hergebracht haben, das niedere Waidwerk mit Jagen, Schießen, Hexen zu üben, sowohl auf ihrem eigenen, als dem anstoßenden Grund und Boden frei verbleiben; jedoch vorbehaltlich der dem Landessürsten jedensorts zustehenden Koppeljagden. — Wo die Wildsolge hergebracht ist, muß sie nach der Observanz und forstmäßig exercirt werden, so daß dasjenige, was gehetzet worden und über die Grenze gelaufen, zwar ohne angesagt, hinweggenommen werden möge, doch soll es in der Hand geführt und nicht eher aufgenommen werden, als bis es an die Grenze gebracht, wo es angehetzt worden, und wenn der Heter von einem Forstbediensteten betreten wird, so muß er das Lager weisen. 23enn aber angeschossen worden, so muß ohne Büchse nachgesucht, und ehe aufgehoben wird, muß es dem nächsten Jagdbediensteten angesagt und auch der Anschuß gezeigt werden. — Zur Setz- und Brunftzeit soll man 4 Wochen Waldsperre publiciren. — Gefundene Hirschgehörne und Stangen sollen eingeliefert werben; für jedes Ende werden 2 Pfennige gezahlt; keine Hirschgeweihe wurden außer Land gelassen. — Ein jeden, wer es sei, der zur Ungebühr Wildbret schießt, soll zahlen für einen Hirsch 500 Thaler, ein Stück Wild 400 Thaler, ein Kalb 200, Reh 100, hauend Schwein 400, Bache 200, Frischling 100, Hasen 50, Schwan 75, Trappen, Auer-, Birk-, Reb-, Hafelhuhn 50, Wildgans, Reiher 40, Ente 10, Wildtaube 5 Thaler, Luchs 100, Wolf 50, Marber 50, Fuchs 20, Iltis, Otter, Biber, Dachs, Wildkate 10 Thaler. Ber Bögel im Widerfluge fängt 10 Thaler Strafe. — Zu den Wolfsjagden mußte Jedermann kommen oder seine Leute senden, der nicht von Alters her befreit war, bei Strafe mit Anspann per Tag und Pferd 1 fl., ohne Anspann 8 Groschen; wenn eine untüchtige Person gesendet wird 4 Groschen.

Die markgräflich Brandenburgische Waldordnung für das Gebirg enthält einige instructive Bestimmungen für die Obersors und Wildmeister, Unterforstmeister, Forstknechte und Hegereiter. Sie sollen auf die Wildsuhr achten. — Alles gefallene Wild soll an das Hoflager geschickt werden, oder wenigstens die Haut; alle Balge von Raubthieren, welche die Förster selbst fangen, oder nach altem Brauch von den Forstknechten und Unterthanen einlösen, soll man verzeichnen und einsenden. — Hasen soll man an bestimmten Orten hegen; vorgefundene Schnee-, Lausch- und Stockgarne wegnehmen. — Leggeichosse auf Füchse wurden verboten. — Auer-, Hasel-, Rebhühner soll man hegen. In engen Feldern, die zur Beis nicht tauglich, mag man vertrauten Leuten die Jagd erlauben; sie müssen aber das Gefangene und Geschossene gegen Bezahlung zur Hofhaltung liefern. — Die Horste der Habichte, Blaufüße und Habichtlein sollen geschont, und die Jungen zu der Falkner Händen geliefert werden. — Sonstige Raubvögel joll man vertilgen. —

Die Sachsen=Coburgische Wald=, Forst= und Waidwerks= ordnung von 1653 erwähnt u. A., daß der Landesordnung tit. 29 zuwider etliche vom Abel zugleich mit einander hetzen, da doch Jeder auf seinem Sigenthum bleiben soll, auch ungescheut durch die fürst= lichen Sehege reiten, und 3—5 Windhunde mit sich laufen lassen. Hingegen wurde ein Verbot eingeschärft bei Pön von 100 fl. — Die selbe Ordnung verbot den Verkauf auf dem Vogelheerde gefangener Vögel nach Rürnberg, Bamberg und Würzburg. —

# § 193.

Das Wildbret=Schüßen=Mandat von Georg Friedrich Markgrasen von Baden aus dem Jahre 1611 setzt folgende Strasen für diesemigen sest, welche dem Wildbret in großen oder kleinen Forsten und Hölzern nachzugehen, dasselbe zu schießen, oder in anderer Weise zu sällen und zu fangen betreten werden:

- 1. im ersten Fall: 15 fl. Reichswährung Gelöstrafe, Verbietung aller Geschoß fürohin zu haben, zu tragen, oder in einigen Weg zu gebrauchen, und dann vier Wochen in den Thurm, auch Bezahlung seiner hierzwischen aufgelaufenen Azung.
- 2. im zweiten Fall: 30 fl. Gelbstrase, Verbietung aller Geschoß und anderer Wehr, der Besuchung der Hochzeiten und aller ehrlichen Gesellschaften, dann acht Wochen in den Thurm, neben Bezahlung seiner aufgelausenen Azung, dann eine geschworene Urphedsunterschreibung bei Meineids Pön, und anderen des heiligen römischen Reichs peinlichen Halsgerichtsordnung einverleibten und hierüber verordneten schweren Strasen; endlich soll der Uebertreter in den Zehnden (Centen?) und Markungen daraus nimmer zu kommen gebannet werden.
- 3. im britten Fall, peinliche Leibesstrafe als verrusener Wildbretz dieb und Meineidiger, zum wenigsten Tragung eines Hirschzgeweihs auf dem Haupt, ja nach Gestalt der Sachen noch höher, mit Ruthenausstreichung und ewiger Landesverweisung. Bei bloßer Leibesstrafe außerdem Verbietung aller Geschoß, Wehr, Gesellschaft, offenen Zechen, so wie für Lebenszeit Einzbannung in die Gemarkung, wozu er gehört. —

Wer im Falle 1 und 2 die Geldstrafe nicht aufbringen kann, muß sie durch Gefängniß abbüßen, wobei 1 Tag für einen Ortsgulden zu rechnen ist.

Tie in ihr Sildere Kulen. Selbügeichonen soll mit 15 fl.

#### S The

Ausbrechen gut aus in Thematien, vor dem Ausbrechen gut ausst ausstreiten. Außerward foll es Jedermann zu allen darzeit ihr einen darfeite wer Wölfe, Füchse u. a. schädliche darzeite aus an schädliche darzeite aus an schädliche darzeite aus an schädliche

sein Janen Angenter im beingt unch durchziehendes Wild zu sangen weit angen, Angendriebenes ist aber nicht in einen fremden Bezirk

Im Burker und Bameritand wurde der Kauf und Pacht von

Jest Finnergentrumer durfe seine Grundstücke mit Planken, Zu zu in zum Sind Sind stugen, und das Wild auch abtreiben.

Au. Sauen und anderemmen Grundstücken dürfe nicht gejagt, zeitzeln, wer mit dem Berdevannd gefucht werden.

Die Indernionerr mune allen Bildichaben vergüten.

das man derde met um Beilde stande fonnen vom Jagde.

Michigen ier wer du Sneitendung jedes andern Eigenthums ein

Au die Incondung aus Lidschüßen wurde eine Belohnung von is i. in die Tugengung von 25 fl. gesetzt, die der Jagdherr pu wein die der Jagdherr pu Woser, S. 185.

Nicht der Ineiden Forstordnung von 1785 bauerte der Steint vom 13. Mei der Ende Juni, die Brunstzeit vom 3. Sew muder der 13. Abriden. In diesen Zeiten durfte Riemand in den Nicht der Lieden die Holztage cessisten.

Bei frisch gefallenem Schnee soll Niemand am andern Morgen bis Mittag wegen der Wolfskreisung bei 30 kr. Strafe in den Wald gehen.

Die Unterthanen sollen keine spitzen Pallisaben an ihren Zäunen haben bei 10 fl. Strafe, und überdieß das Wild, welches sich spießte, zahlen.

Das Hundehalten war beschränkt, und die Hunde mußten beknüttelt werden. Niemand durfte sich unterstehen, Hunde mit ins Feld oder in die Waldungen zu nehmen. Die Hirten mußten die ihrigen an Riemen halten.

Wer mit einer Flinte in Wald und Feld außer der ordentlichen Straße betreten wird, zahlt 20 fl. Strafe, wenn er auch nicht überführt ift, etwas geschossen zu haben.

Wer Nachricht hat, daß Jemand mit Wilddieberei umgeht, und feine Anzeige davon thut, dessen Vermögen soll confiscirt, und er auch mit empfindlicher Strafe belegt werden. Der Angeber eines Wilddiebs soll bei Verschweigung seines Namens 25 Reichsthaler Belohnung erphalten, und wenn der Wilddieb darauf hin handsest gemacht wurde, sollen dem Anzeiger 50 st. verabreicht und 2jährige Abgabenfreiheit bewilligt werden.

Wenn ein Wilddieb bei Betretung auf den Zuruf sich nicht ergab, durfte auf ihn Feuer gegeben werden.

Ebenso, wenn der Wilddieb sich zur Wehre setzte. Wer einen solchen Wilddieb todt lieferte, sollte 10 Reichsthaler erhalten, bei lebendiger Einbringung 20 Reichsthaler.

Hafen, Hühner, Enten, Schnepfen u. dergl. zu schießen war bei 10 fl. Strafe verboten; Wachtelfangen, Vogelnesterausnehmen bei Karrenstrafe.

Die Wildpretsdiebe sollen mit schwerer Leibes: und nach Beschaffenheit des Verbrechens und der Umstände gar mit Lebensstrate angesehen werden 2c.

Rach der Hessens Darmstädtischen Berordnung vom 1. Juli 1776 begann die Hegezeit mit Petri Tag (22. Febr.) und endete mit Lamberti (17. September). Wer diese Zeit nicht einhielt, war das erstemal 50, das zweitemal 100 Dukaten schuldig, das drittemal des Jagdrechts verlustig. — Alles jedoch vorbehaltlich des dem Landesschern in den Roppeljagden zustehenden Borjagens. Die Setzeit dauerte vom 20. Mai dis 20. Juni; die Brunftzeit vom 15. September bis 15. Oktober. Das Jagen und Schießen zur Brunftzeit

war bei obiger Strafe verboten. Während der Setz= und Brunstzeit durfte Riemand außer den Landstraßen im Walde fahren bei Strafe von 1 fl., noch reiten oder gehen bei Strafe von 30 kr. —

Moser, Archiv, B. 17. S. 67.

Die gräflich Erbachische Forst-, Wald- und Jagdordnung vom 19. Februar 1770 verbot u. a. das Dachs-, Fuchs- und Ratengraben, das Aushauen von Marbern und Iltissen, Fangen von Fischottern, Ausnehmen von Raubvögeln bei 5 fl. Strase. Dagegen hat der Entbeder von solchen Naubthieren, Bögeln oder Eiern dem Jäger des Forsts den Ort unverweilt anzuzeigen bei Strase von 2 fl.; derjenige, welcher ein Nest junger Füchse anzeigt habe stets ein Recompens von 30 fr. zu erwarten. Reinem Hirten erlaubte diese Jagdordnung einen Hund, sondern nur den Schäfern, welche ihn aber keineswegs den ganzen Tag hindurch lausen lassen dursten.

### § 195.

Eine besondere Ordnung vereinbarte der Gothaische Landesausschuß im Jahre 1656 wegen Verfolgung schäblicher Raubthiere, sumal der Wölfe. Wegen der Wolfsjagden war das ganze Fürstenthum in Reviere eingetheilt, und bei jedem Revier eine Person bestellt, welche das Jagen zu leiten hatte, und die jedem Revier zugetheilten Unterthanen mußten die Folge getreulich leisten. Reben den Forst und Holzknechten waren gewisse Personen zum Kreisen erwählt gegen Recompens; den Jägern und Kreisern waren einige Mann als Boten Wenn nun die Kreisenden einen Wolf spürten und be stätigten, so erfolgte das Aufgebot durch die Boten und weiterhin durch eine besondere Art des Glockenschlags. Bei Schnee mußte auf jedem Thurme von Morgen bis Mittag 12 Uhr eine Wache sein, wegen der Signale. Die ganze Bevölkerung mußte ausrücken, wenn ein Wolf signalisirt war, nebst Officieren des Ausschusses, etliche zu Pferd, auch Trommelichläger. Die Mannschaft mußte mit Heugabeln, Wistgabeln, Aerten, Spießen ober Prügeln (nicht Musketen) versehen sein und tüchtige Hunde mitbringen. Es wurde Zeug vorgestellt und getrieben. Sauen und Füchse durften dabei außer den Wölfen gefangen und erlegt werden, aber nicht Rebe und Hasen, die wieder aus dem Neze geworfen werden mußten. Wer einen Wolf erlegte, bekam 1/2 Thaler Belohnung. — Wenn der Wolf durchbrach und auf das Feld ka begab, so mußte das betreffende Dorf auf erhaltene Kunde zu Pferd und mit hunden ausrücken, um den Wolf zu erlegen. —

### § 196.

Den landesfürstlichen Jagden und den Jagden der bevorrechteten Landsassen gegenüber bestanden noch die in der 2. Periode (§ 114) erwähnten freien Pürschen fort, obgleich sie noch Anfechtungen von Seite der Landesherren zu bestehen hatten. Es wurden schwere Klagen bei röm. kais. Majestät angebracht, daß viele hundert Bauern und Handwerksleute durch die freie Pürsch ihrem Berufe entzogen, zum Müßiggang verleitet, fremde Landstreicher herbeigezogen, das Wild ausgerottet, die benachbarten Wildbanne bedroht, selbst Leib und Leben der benachbarten Jagdbediensteten in Gefahr gebracht würden. Hierauf haben Se. k. Majestät die beiden ausschreibenden Fürsten des schwäbischen Kreises am 21. Mai 1678 zum Bericht aufgefordert. Im Jahre 1697 beschlossen bann sämmtliche Fürsten und Stände des schwäbischen Kreises, daß die freie Pürsch gänzlich abolirt, und dero= wegen ein ausführliches Repräsentationsschreiben an die römisch kaiser= liche Majestät abgelassen, im übrigen aber die Sache bergestalt ein= gerichtet werden solle, daß benjenigen Ständen, in beren territorio solche freie Pürsch bisher gewesen, an ihren juribus kein Eintrag ge sche, sondern soweit eines jeden territorium geht, der gewesene freie Pürschbistrict in Forst verwandelt und nach des domini territorii Belieben administrirt werbe. Es drang aber diese Maßregel gleichwohl nicht durch. — v. Beust, C. X. § 2.

Wegen eingerissener Mißbräuche in den beiden oberen und unteren freien Pürschbezirken zwischen Riß, Donau und Blau wurde von den pürschverwandten Reichsständen im Jahre 1722 zu Biberach eine Pürschordnung vereinbart, deren 1. Art. folgendermaßen lautet: Gleich= wie in diesem oberen und unteren Pürschbezirk sowohl die Herrschaften und Obrigkeiten, als auch Bürger und Unterthanen des freien Pürschens von uralten Zeiten her fähig sein und in dessen wirklicher Ausübung stehen, also sollen dieselben auch fürderhin dabei gelassen und insonderheit die Bürger und Unterthanen davon keineswegs excludirt werden. Ausgeschlossen waren nur nach Art. 2. 3. Henker, Wasenmeister und andere unehrliche Leute, ferner Gauner, Zigeuner, Wilberer, Land= streiner, Keßler u. dergl. — Auch mußten die Pürschberechtigten mit einem Pürschpaß versehen sein, der von ihrer Obrigkeit ausgestellt wurde und halbjährlich erneuert werden mußte. — Im Uebrigen wurde die Ausübung der Pürsche geregelt, um der gänzlichen Ausrottung des Wildes vorzubeugen.

Die Bestrafung unbesugten Pürschens und der Uebertretungen der Lürschordnung stand der ordentlichen Obrigkeit zu, und die pürschverswandten Stände gestatteten gegenseitig die Racheile und lieserten einsander die Uevertreter aus. Art. 4. 5. 18.

In Anderracht der freien Pürsche war die Hegezeit des Wildes eine febr umgenugende. Rebbode und Kitbodlein durften zu jeder Zeit gevuricht werden. Neb= und Ritgeisen von Johannis bis heilige Dreikoma. Dasen und Arsichlinge ebenfalls zu jeder Zeit; nur die Monate Mart, April, Max waren bei den Hasen ausgenommen. Ein Fucht durite von Aegidi bis 1. Marz, ein Dachs von Bartholomäi bis Licht men, ein Marder, Kuter und Iltis von Michaelis bis Lichtmeß, ein Biber (') und Ster "als befannte Raubthiere" bas ganze Jahr ge muscht und gesangen werden. — Auf Auer- und Birkhähne war die Purich eriauer von Bartholomäi bis zur Falzzeit d. i. Mitte April; auf deide und Safeibubner, Fafanen von Bartholomäi bis Simonis Juda (28. Scrover). Art. 6—8. — Wer fich an jungen hafen, Ruchtungen, Wildfalbern, Rebkigen vergreift, Rester ausnimmt ober wistort, is ik. Strafe oder forverliche Züchtigung. Art. 9. — "Beibmanniche oder itreichende" Hunde, Wildboden= oder Parforce=Hunde und durke Auden in die Holzer, Felder und Borlehen zur Unzeit, namentach bei tiefem Schnee und kaltem Winter zu nehmen war bei Stenne verboten. — Die übrigen Stäuber, Paffat= und Dachshündlein dur ten aux Puriche gebraucht werden; zum Suchen eines angeschoffenen Milles follte nur der Schweißbund dienen. Zu rechter Pürschzeit und bei leeren keidern durfte man einen Fuchs und Hasen mit Windhunden jagen. - Auf die Uebertretung diefer Bestimmungen fand eine Etrafe von 6 ft. —

Aur hobes Noth: und für Schwarzwild war die Hege genügender. Ein hirch sollte nur von Johannis dis Michaelis, ein Wilde, Schmak und Pallithier von Bartholomäi dis Weihnachten, die Schweine und Kenter von Regidi dis Lichtmeß, die Bachen von Galli (16. Oftober) die Iboma (21. December) erlegt werden. Uebertretungen zogen eine Ziraie von mindeltens 12 fl., im Wiederholungsfalle von 24 fl. und 2011 ober terpertiche Züchtigung nach sich, bei Jahlungsunfähigkeit (Verangnisk. Art. 11.

Iters werhoten waren Drähte, Stricke, Selbstgeschosse, Legbuchsen, wie auch das Auchsausräuchern, Bau-, Rohr-, Ressel-Bergraben, Gist-tunct-Alternen, und insgemein alle Beize und anderes schädliche Baid-wert der und 31. Etrase; Selbstgeschosse, Legbüchsen, Schlageisen und

Wolfsgruben, als für Menschen und Vieh gefährlich bei 16 fl., nach Umständen bei Leibesftrafe. —

An Sonntagen und allgemeinen hohen Feiertagen beider Confessionen war das Jagen bei 6 fl. Strafe verboten, an den zweiten Feierstagen Weihnachten, Ostern, Pfingsten durfte nur Nachmittags gejagt werden. Art. 14.

Die Ueberwachung der Pürschordnung war den pürschverwandten Obrigkeiten und Herrschaften übertragen. — Wenn sich aber diese selbst dagegen versehlten, so sollten sie durch das vom gesammten Pürscheollegium hiezu autorisirte Pürschdirectorium hievon abzustehen geziemend gemahnt werden. Art. 19. Wurde darauf nicht geachtet, so sollte die Ausschließung vom Pürschcollegium und der Pürschgerechtsamkeit eintreten, auf gewisse Jahre, oder lebenslänglich. Hatte sich die Herrschaft im eigenen Territorium vergangen, so konnte sie sich durch wirkliche Erlegung ihres Matrikularbeitrags in die Pürschkasse wieder einkausen; war aber die Uebertretung in fremdem Territorium und Jurisdiction geschehen, so konnte die Wiederausnahme nur vom gesammten Pürschcollegium nach reislicher Erwägung durch einen Beschluß geschehen. —

Ausführlicheres über die freien Pürschen im Herzogthum Würtemsberg bei Frh. v. Wagner, das Jagdwesen in Würtemberg unter den Herzögen, S. 49 u. flg.

### § 197.

Die Pürschgerechtigkeiten ber gemeinen Leute von Dornstetten, Freudenstadt und Reichenbach im Würtembergischen Schwarzwald wurden vom Landesherrn eingezogen. Im Landtagsabschiede von 1739 wird hierüber gesagt: Was die eingezogenen freien Pürschgerechtigkeiten und deren gebetene Wiedereinräumung betrifft, so werden wir zwar die Versügung thun, daß mit denen hierunter interessirten Oberämtern wegen ihres vor die Wiedereinräumung der freien Pürsch gezahlten Stück Geldes eine billige Auskunft getroffen, oder aber vermeldte freie Pürsch ihnen wieder restituirt werden soll.

Moser, Archiv, I. S. 141.

## § 198.

Die bisherigen Auszüge aus den verschiedenen Jagdordnungen werden das Wesen und die Bedeutung dieses Zweiges der Landessgesetzung erkennen lassen. Daß ich die verschiedenen Bestimmungen

der Jagdordnungen nicht nuch den Gegenständen zusammenstellte, sondern jede Jagdordnung für sich allem vernahm, geschah deßhalb, weil die Berhältnisse in den einzelnen Territorien zu verschiedene waren, als daß durch eine Justummenstellung nach den Gegenständen allgemeine Regeln sich bitten wierem ansen, auch sind manche Bestimmungen ein und derselden Jagdordnung nur neben den andern verständlich. —

Bus dus Sigdrecht betrifft, so gab es nach dem Inhalte der Zugdordnungen vor Alem

- 1' landesberriche Bilbahnen und Gebege,
- 21 Jugden der bevorrechteten Landianen auf ihren Gütern,
- 3) Jugden Bevorrechteter ibres Standes wegen, unabhängig vom Grundbefitz,
- 4) Freie Lürschen, woselbst jeder unbescholtene Mann jagdsähig war. Rur über die 3 ersteren habe ich noch etwas Weiteres vorzutrugen.

### § 199.

Biele Reichsinerken und Reichsgrasen besaßen schon aus unalter Zeit Banntorke oder Wildbanne, und ersterer Ausbruck kommt in manchen Jagdordnungen noch vor, wie in der bayerischen. Erweitert wurden die Jagdrechte der Landesherrn schon in der zweiten Dalste der vorigen Periode (s. oden § 111). In der vorliegenden Periode wurde der Grundsaß ausgestellt, daß alle Jagdgerechtigkeit als Regule eigentlich dei dem Landesherrn stehe, und Niemand sonst ein Jagdrecht daben könne, außer durch ausdrückliche oder stillschweigende Berleibung des Landesherrn oder unfürdenkliche Verjährung, d. d. wegen uralten Besißes. —

Kreittmayr in seinen Anmerkungen zum bayer. Landrechte Theil II. ('ap. 1. § 7. Ar. 2 über Jagdrecht und Jagdregale sagt: Wilde Thiere seien sowohl auf Erden, als im Wasser und in der Luft nach römischem Rechte (welches bekanntlich recipirtes gemeines kaiserliches Recht in Pentschland geworden war) res nullius und kämen somit primo orgupanti zu, ohne Unterschied, ob der Fang auf eigenem oder fremdem Roden geschehen. Und obwohl der Grundherr ingressum sundi verzbieten könne, so sei doch zweiselhaft, ob ein solches Verbot den Eigenthumserwerd am Wilde hindere, oder nur so viel wirke, daß man wegen Verachtung seines Verbots actione injuriarum belangt werden mag. Daß diese Bestimmungen des römischen Rechts auch mit dem

natürlichen und alten beutschen Rechte übereinstimmen, sei zwar die Reinung vieler berühmter Rechtsgelehrten, man wolle sich aber gleich= wohl nicht allenthalben bereden lassen, daß nachdem Grund und Boden einmal aufgehört habe nullius zu sein, nichts bestoweniger die darauf befindlichen Thiere noch nullius geblieben sein sollten. Deßhalb hält man sie ebenfalls für eigenthümlich, und ist nur die Frage, wem das Eigenthum darüber zustehe. Einige schreiben es dem Eigenthümer des Grund und Bodens wenigstens so lange zu, als sich die Thiere auf seinem Grund befinden; Andere hingegen legen es dem Landesherrn oder Fürsten zu (dominio reipublicae vel principis). Unleugbar sei es, daß das jus capiendi seras fast in aller Herren Ländern dem Unterthanen benommen und von der Landesherrschaft an sich gezogen worden sei, so daß es heut zu Tage nur noch derselben oder denjenigen, welche solches aus ihrer Vergünftigung haben, mehr zustehe, mit alleiniger Ausnahme jener Orten, wo die freie Pürsche dato nach üblich und hergebracht sei, wie in Schwaben und in der Schweiz, nicht aber in hiesigen Landen. — Quo jure vol titulo die Landesherren das jus venandi mit Ausschluß der Unterthanen haben an sich ziehen und ein Regal daraus machen können, sei unter den Autoren ebenso wenig ausgemacht, als das vorige. Eodem jure, sage Leyser, quo multa alia fecerunt principes. Ita nempe voluerunt, et quidem non utilitatis publicae, quam assentatores omnibus principum actis ridicule praetexunt, sed suae voluptatis causa. — Accessit deinde consensus civium, si non expressus, saltem tacitus et per hunc tandem et longissimam patientiam Principibus jus in feras acquisitum est. —

Ueber die Erlangung des Jagdrechts sagt v. Kreittmayr ad P. II. Cap. III. § 3 Kr. 6. Fürsten, Stände und Unmittelbare des Reichs erlangen das jus vonandi auf ganz andere Art, als mediati et subditi, und zwar in ihren eigenen Landen mittels der Landeshoheit, welcher das Jagdregale anhängt, derowegen auch jene Reichsstände, in deren Lehenbriefen dieses Regale eben nicht ausgedrückt ist, nichts bestosweniger so gut als andere damit begabt sind, weil es schon unter dem Begriff der Landeshoheit steckt und die Specisikation der davon abhängenden Regalien nur pro supersluo geschiehet. Wenn also z. B. in den churbayerschen Lehenbriefen anni 1376 das erstemal von dem Gejaid und Wildbahn specielle Weldung geschieht, so muß man nicht denken, daß dieß der Zeitpunkt sei, wo in Bayern das landesherrliche Jagdregale seinen Ansang genommen. Auf fremdem Territorium wird solches zwar auch östers von benachbarten Ständen, bald mit bald ohne

ben Territorialherrn acquirirt, boch nicht jure vel titulo superioritatis. sondern ex pacto, praescriptione, und sonst eine Weise, wie man der gleichen servitutes juris publici in fremdem territorio zu erlangen pflegt, auch niemals anders, als salvo jure territoriali und soweit solches neben dem Jagdrecht wohl bestehen kann. Mediati (einer Landeshobeit Unterworfene) erlangen das Jagdrecht sowohl in Bayern, als anderer Orten, wo solches für ein Regale geachtet wird, nur entweder per concessionem expressam vel tacitam principis. Die ausbrudliche Verleihung folge entweder unmittelbar aus dem Gesetze wie in Banem die Jagdrechte der gefreiten Stände, oder aus Vertrag und Testament, burch Kauf, Tausch, Schenkung, Pacht, Belehnung, Vererbrechtung ent weber nur auf eine gewisse Zeit ober beständig, widerruflich ober unwiderruflich, erb= und eigenthümlich, oder nur bitt= und gnadenweise. (Daher der Unterschied von Erb-, Bestands- oder Pacht- und Gnaden-Die Pacht= und widerruflichen Gnadenjagden verändem nicht das Jagdrecht, sondern nur die zeitweise Ausübung). Zur fillschweigenben Concession gehöre auch die Observanz und Berjahrung. Der gemeine Bürger und Bauer könne ein Jagdrecht nie durch Verjährung erwerben, weil er abgesehen von freien Pürschen nicht jagdfähig ist, die Abeligen und gefreiten Stände gegen einander selbst könnten Jagdrecht nach den gewöhnlichen Grundfätzen durch Berjährung erwerben, dem Landesfürsten gegenüber sei nur unfürdenkliche Verjährung wirksam. Viele Autoren sagen, daß selbst diese Verjährung nur in sofern wirksam sei, als dieselbe zu Gunsten des Besitzers die Rechtsvermuthung gewähre, daß eine landesfürstliche . Concession vorliege. Diese Vermuthung werde hinfällig, sobald das Gegentheil erwiesen sei, so daß im Grunde allerdings dem fürstlichen Jagdregale gegenüber durch gar keine Berjährung ein Zagdrecht erworben werden könne. — Dieß lettere ist freilich eine juristische Spis findigkeit von keiner praktischen Bebeutung, weil einem uralten Bente gegenüber das negativum der Richtverleihung immer unmöglich sen v. Kreittmanr stellt dieß auch keineswegs als seine Meinung hin, er sagt vielmehr, daß in Bayern wenigstens durch die erklarte Landesfreiheit und durch die Gejaidordnung die von Alters hergebrachte Jagdausübung aufrecht erhalten wurde. Auch in andern Ländern wurden burch die Jagdordnungen die althergebrachten Jagden der gefreiten Stände bestätigt. — Das Reichskammergericht schützte sogar bie Gemeinden der Grafschaft Crichingen im Westrich zwischen Met und ber Saar im unfürdenklichen Besitze ber niederen Jagb gegen ben Grafen Christian von Wied=Runkel als Erbherrn der Grafschaft, mit dem sie hierwegen in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts Streit hatten, ob praescriptionem immemorialem loco tituli praesamtivi, obwohl es sonst die Regalität der Jagd anerkannte. v. Cramer. 98. S. 129.

Es sei mir erlaubt, noch einige Aussprüche von Juristen anzusühren. Bei Fritsch. corp. jur. ven. tom. II. Observatio I. p. 1108 ist gesagt: Venationes serarum minorum aeque ac majorum hodie ad principes et status Rom. imperii non tam ex antecessorum prohibitione et subditorum acquiescentia immemoriali, quam ex viribus imperii et superioritatis territorialis ut regalia minora jure suprematus proprio in ipsorum toto territorio tam diu privative pertinent, donec domini territorii specialis investitura vel concessio expressa vel tacita, immemorialis nimirum praescriptio a subditis probetur; sub generali vero investitura fundi, sylvae, commoditatum sive fructuum, pertinentiarum omnimodae jurisdictionis, jurium, benesiciorum etc. non veniunt.

Ferner daselbst consilium XIV. p. 832. — Kraft gemeinen geschriebenen Rechts hat vulgariter kein Fürst oder Herr die Besugniß, das Jagen zu verbieten oder zu wehren, wohl aber kann er kraft alten Herkommens das Waidwerk anderen zu verbieten wohl Wacht haben oder kraft seiner Regalien und Privilegien. Doch ist letzteres streitig, insbesondere bezüglich des Waidwerks des niedern Adels. —

Ferner baselbst Consilium 35 p. 897: Die Jagdgerechtigkeit ist zwar ein Regale und kann sich berselben sonderlich auch der Schweinund Rehjagden ein Basall in Ansehung der Clausul des Lehenbriefs: "mit allen Gnaden, Freiheiten und Gerechtigkeiten" nicht anmaßen. Wenn aber doch derselbe solche nebst seinen Borfahren über Menschengedenken betrieben, verhält sich die Sache anders, dieweil dann per tempus immemoriale das jus venandi contra principem wohl erworben, auch unter denen Gerechtigkeiten im Lehenbrief verstanden werden kann, wie dann die praescriptio immemorialis für sich vim privilegii hat.

Daselbst Consilium 20 pag. 873. Venatia praescriptione temporis immemorialis in foro quoque Saxonico potest adquiri in sundo alieno. —

# § 200.

Ueber die Auslegung landesherrlicher Jagdconcessionen gibt von Kreittmapr l. c. Nr. 10 folgende Regeln:

- a) sub concessione venationis generali sei wenigstens der Fishfang nicht begriffen. (Bei Fritsch, l. c. consil. 17 S. 865 kommt vor: vasalli venationes majores (hohe Jagd) non habent, nisi per concessionem expressam vel temporis immemorialis lapsum.)
- b) wenn nur eine gewisse Zahl oder Gattung von Thieren darin exprimirt ist, lasse solche sich nicht ultra literam ausdehnen.
- c) die Verleihung eines Waldes begreife keineswegs das jus venandi mehr in sich. (Regulariter princeps concedendo silvam tantum jura, quae ut privatus in ea habet, non ea. quae ut princeps in silva habet concessisse intelligitur a).
- -d) die Auslegung muß allemal salva superioritate principis ac subditorum subordinatione, wie auch so viel nur immer der Buchstaben und die Natur der Sache zuläßt ohne Abbruch der landesherrlichen Gerechtsame gemacht werden.
- e) unter der Licenz des Jagens nach großem und kleinem Wild sei nur das Nachstellen mit Hunden, nicht aber das Schießen zu verstehen. Jedoch gelte dieß nicht in Bayern, ausgenommen so viel die Schweinejagd vom Strick betrifft. (Das Consil. 18 bei Fritsch l. c. p. 868 jagt: Wenn auch die hohe Jagd ausdrücklich verliehen wurde, so begreift sie doch nur den Fang mit Neten und Hunden, aber nicht das Pürschen und Schießen.)
- f) Bei der stillschweigenden Concession solle der Grundsat: tantum praescriptum, quantum possessum, in dubio den Ausschlag geben, und hienach z. B. keinem, der bisher nur mit Netz und Garn gejagt dat. das Schießen, Hetzen und Anderes gestattet sein.
  - a) Menk dissert. de probatione pertinentiae feudi § 11.

### § 201.

Die reservirten privativen ober ausschließenden Jagden der Landesfürsten betrafen entweder die ganze hohe und niedere Jagd, oder nur das Hochwild. — Daß die Landesherrn die gänzliche Ausschließung der bevorrechteten Stände durch Sinrichtung neuer Gehege nicht mehr weiter treiben wollen, ist in einigen Jagdordnungen ausgesprochen. Außer den privativen landesherrlichen Jagden kam aber auch noch eine Vorjagd und Mitjagd der Landesherrn in solchen Bezirken vor, wo die Landsassen volles oder niederes Jagdrecht hatten.

Ueber die reservirten Jagden sagt Freiherr v. Kreittmanr 1. c. Ar. 24: An reservirten, d. i. an solchen Orten, worin der Landel-herrschaft allein, mit Ausschluß all Anderer die Jagd vorbehalten üt.

darf sich Niemand unterstehen a. das große oder kleine Waidwerk zu treiben, (bayr. Jagdordnung Cap. 14; erklärte Landesfreiheit p. 3. Art. 16.) ohne Unterschied zwischen Stelmannsfreiheit=Fähigen und Anderen, immaßen sich auch die Hofmarchsinhaber, so weit ihre Hof= marten barin liegen, oder sich dahin erstrecken, ebenfalls derselben ent= halten müssen. Insonderheit b. geschieht in allegirter Landesfreiheit p. 3. Art. 16 von der Gegend zu Menzing Erwähnung. Es erhellet auch aus dem weiteren Context: "und wo wir uns in der Nähe um unsere 4 Hauptstädte zu sonderer Lust etwas zu hapen schaffen würden" ganz beutlich, daß solches nicht nur auf die damals schon reservirten Orte, sondern auf die seitdem weiter geschehenen und noch kunftigen Reservationen beziehe. c. Zu den reservirten Orten oder Bannforsten gehören zwar auch die unmittelbar baranstoßenden Vorhölzer und Auen. Wo aber zwischen Vorhölzern und Bannforsten sichtig und unter= schiedene Baufelder und Heuwiesmahd liegen, hält man es für un= mittelbar anstoßende Vorhölzer oder vorbehaltene Orte sowenig, als andere Freihölzer. (Nach der Sachsen - Altenburgischen Jagdordnung wurden die reservirten Bezirke durch Hegesäulen abgesondert.) Daß nun dergleichen Vorbehalte und Reservation, fährt v. Kreittmayr fort, nicht etwas ganz Besonderes von bayerischen Landen, sondern auch anderen gar gemein, und fast allenthalben in Deutschland schon von denen ältesten Zeiten her üblich gewesen, das bezeugen alle autores insonder= heit Ludewig diss. de diff. jur. Rom. et Germ. circa venationem diff. 5. Nr. 8. "jure Germanico, schreibt er, reges et regum exemplo principes saltus habuerunt septos et clausos vel virgultis vel sanctionibus, in quibus nemini venari licuit, und hat auch eben daher das uralte beutsche Wort Wildbann, Bannforst, bannum serinum, seinen Ursprung." — Man kann hiezu nicht unbemerkt lassen, daß die meisten Urkunden der deutschen Kaiser über Wildbannsverleihungen die Ein= willigung der früheren Jagdberechtigten constatiren, und die Ansicht, daß die Jagd durchweg ein regale sei, erst in den späteren Jahr= hunberten des Mittelalters vom 13 ten an allmählich zur Geltung gelangte. —

# § 202.

Ueber die landesherrliche Mitjagd in den nicht reservirten Bezirken führt v. Kreittmayr l. c. Nr. 4 und 5 folgendes aus: In den Gnadenjagden habe der verleihende Landesfürst stets potestatom revocandi, daher müsse ihm um so mehr das Recht der cumulativen

in the state of th Transport in der Bezüglich ber ..... in der Landenbert an jenen Orten, ... der Bor : der den femielenten febr üreitig. v. Kreitt-- aube der Berleihende nill n ner der Genendherr am Tingenug bat; ebenso verhalte et - " tegen ein Entgelt geschah; the state of the s generale der Berteiten gebon in den urältesten - Zuinde Hofmarche, Erb-: Tue Person des Landesherm . . Swern nur ben vorliegenden Decreten lediglich die der der der der der der der Gedwerlich auch Jeden Begirken.) Zeden 

Reitmant v. Kreitmapt gleichbebeutend weiten wirden des von kannenden bei Koppelsten wirten wert dundinken. So setzte die Hessenden von Lauf 1776 die Hegegeit sest vom Lauf 1776 die Hegegeit sest vom Lauf 1776 die Hegegeit sest von Lauf 1776 die Hegenden Landels von Lauf Lauf von Les Koppel von Verstenden Lauf Lauf von Les Koppel von Les Koppel von Les Koppel von Les Lauf von die Societ die Hegen von Les Lauf von die Borhete in der Koppel von Les Lauf von die Koppel von Les Lauf von Les

burch andere unserer Forstbedienten sie zu obiger Zeit alljährlich, wie es vor Alters auch geschehen und rechtsbeständig hergebracht ist, auszüben und darüber jedesmal gewisse acts und Registraturen aufnehmen, auch hiervon sich nichts abwenden lassen, dahingegen wir ihn deßfalls in mächtigen Schutz nehmen wollen. — In Thüringen, Schwarzburg, gewissermaßen Hildesheim soll der Landesherr dieses Recht der Vorjagd in seinem ganzen Territorium ausgeübt haben. — Von einer bloßen Witjagd ohne Vorjagd spricht dagegen die Magdeburgische Jagdordnung, indem sie sagt: "vorbehaltlich der dem Landesfürsten jedenorts zustehenden Koppeljagd".

Die Mit= und Borjagd des Landesherrn betraf der Natur der Sache nach das kleine Waidwerk, die hohe Jagd war ja ohnehin dem Landesherrn weitaus vorbehalten. Wenn die Landesfürsten auf den Gütern des Adels und der Klöster die Mitjagd oder gar Borjagd desanspruchten, so war das sicherlich weder billig noch, wie auch v. Kreittmayr deducirt, gewöhnlich. Anders in den Jagden auf Ortssluren, welche der Jurisdiction des Landesfürsten unmittelbar untergeben waren, im Landgerichtischen, wie v. Kreittmayr sagt, wo die Bevorrechteten nicht ihrer Güter, sondern ihres Standes wegen das Reisgejaid ausüben dursten, oder den benachbarten Abeligen eine Koppeljagd eingeräumt war. Solche Jagdbefugnisse stammten allerdings vom Landesherrn, und eine Mit= oder auch Vorjagd desselben konnte nichts Befremd= liches haben.

Wieber etwas anderes waren sogenannte Lustjagden der Landesherren. Es kam nämlich vor, daß der Landesherr nur zu seiner Ergötzung in der Landsassen Gehege zu jagen besugt war. So ist in der Declaration der Landesprivilegien des Fürstenthums Neuburg von 1607 ausgesprochen: "daß ihm, dem Pfalzgrafen und seinen Söhnen, Erben und Nachkommen, wenn sie in eigener Person Lusts halber an einem oder dem anderen Orte, da ein Landesstand das Waidwerk zu treiben besugt, hetzen oder jagen wollten, dergleichen unverwehrt und frei sein solle." Wem gehörte aber das erlegte Wild? Wenn es der Landessürst behielt, ist der Jagdberechtigte sicherlich entschädigt worden. Lünig in coll. von der landsassischen Kitterschaft tom. I. pag. 1164. Stisser 2c. Cap. VII. § 57.

§ 203.

Eigenthums= und Erbjagden des Adels und der Prälaten find in den Jagdordnungen der Landesfürsten gewöhnlich ausdrücklich

anerkannt. Sie erstreckten sich zum Theil auch auf die hohe Jagd. Manche der alten Klöster besaßen kaiserlichen Wildbann, oder volle Jagd kraft ihres ausgedehnten Grundeigenthums von Anfang manche Klöster mochten durch landesherrliche Verleihung später die Befugniß auch zur hohen Jagd erlangt haben, und ähnlich verhielt es sich mit den Grafengeschlechtern, welche von größeren Reichsständen Lehen trugen. Daher ist denn auch namentlich in der bayerischen Jagdordnung und in jener für das Erzherzogthum Destreich ob der Ens (§ 184 u. 185) ausgesprochen, daß gewisse Landsassen die Be fugniß zur hohen Jagd haben. Gewöhnlich aber umfaßte das Jagd recht der Landsassen nur niederes Wild. — Was die Bezirke der landsässischen Erbjagden betrifft, so bestanden sie freilich der Regel nach aus dem Besitzthum des Berechtigten und waren Gigenthumsjagden. Wie aber Manche das Waidwerk durch Einverleibung ihrer Guter in ein landesfürstliches Gehege ganz verloren hatten, so erhielten Andere ausschließliches Recht über die Grenzen ihres Grundbesitzes hinaus, durch landesherrliche Verwilligung unwiderruflich, also als Erbjagd.

Die beutschen Kaiser schützten wenigstens die Reichsritterschaft bei ihren Jagdrechten. In den Privilegien Kaiser Ferdinands I. von 1559 und Rudolfs II. von 1609 wird allen Reichsständen ernftlich geboten: "daß sie die freie Ritterschaft sämmtlich oder einen jeden infonderheit durch neue Wildsuhren, Wildbann oder Forst weder sür sich selbst, noch ihre Waldvögte und Forstmeister, Jägerknecht oder ihre Unterthanen in keiner Weise an ihrer Obrigkeit, Herrlichkeit und Gerechtigkeit, auch hergebrachten Hagen und Jagen, item den freien Pürschen, groß und klein Waidwerk, Baißen und andern zc. zum wenigsten nicht beschweren, oder Eintrag thun, oder wider das alte Hersommen, Recht und Gerechtigkeit, Uedung und Gewohndeit des schweren, ohne vorhergehenden ordentlichen Proces und richterlichen Erkenntniß dieselbe ihres hergebrachten und besessen.

In Pommern hatte der Adel das Jagdrecht auf seinen Gütern kraft Landesreceß vom Jahr 1614, worin es heißt: auf eines Andern Grund und Boden soll weder vom Landessürsten noch dessen Bedienten gejagt werden. — Der Clevische Landadel und jener in der Grafschaft Mark besaß das Jagdrecht, bestätigt durch Churfürst Friedrich Wilhelm 1676. Sobald aber ein Gut an einen bürgerlichen gelangte, hörte die Jagdgerechtigkeit auf. — Auch in Bayern waren Hosmards-Besißer von der Jagdausübung in ihrer Hosmark ausgeschlossen, wenn

sie nicht von Abel oder ihrer Charge nach diesem gleichgeschätzt waren. Anm. zum bayr. Landrecht Th. II. Cap. III. § 3 Nr. 12. Unter Nr. 11 sind als gleichgeachtet genannt graduirte Personen und Räthe, einschlüssig der Titularräthe. —

a) v. Beust, Cap. XVII. § 5.

#### § 204.

Die Jagdordnungen (für Magdeburg, Meklenburg, Coburg, Chur= sächsische und Anhaltische Landesordnung) sagten: jeder Adelige und Prälat solle auf seinen und seiner Unterthanen Gütern mit der Jagd verbleiben, fremden Grund ohne des Grundherrn Vorwissen nicht betreten, er habe benn das Recht hierzu hergebracht. Die Güter der Adeligen lagen aber oft so in und durcheinander, daß Jeder auf dem seinigen allein kaum jagen konnte, und dieser Umstand führte zur wechselseitigen Koppeljagb, wonach Jeber auf allen ober gewissen Bütern des Andern die Mitjagd hatte, das heißt auf einem gewissen Bezirke Mehreren die Jagd zustand. Dieselben standen hierbei nicht in einer Communion, sie jagten nicht gemeinschaftlich, sondern wer zuerst auf einen Platz kam, hatte das Vorrecht; kamen zwei gleichzeitig, so blieb unter Umständen freilich nichts übrig, als gemeinsam zu han= deln und das erlegte Wild zu theilen. Solche Koppeljagden konnten als procarium in widerruflicher Weise auf freundnachbarlichem Benehmen beruhen, oder als Recht bestehen und dann einseitig nicht aufgehoben werden. Auch konnten sie sich über benachbarte Bezirke fremden Eigenthums erstrecken.

Mit diesem Rechtsverhältnisse sind nicht zu verwechseln die Koppelzigen, welche nicht an den Besitz eines Gutes, sondern an persönliche Verhältnisse geknüpft sind, worüber im folgenden § 205 Mehreres vorkommen wird, ferner die gemeinschaftlichen Jagden, welche mehreren deshalb gemeinschaftlich sind, weil ihnen die Güter gemeinsam gehören. Wie die ganze Gutsadministration, so mußte hier auch die Jagd gemeinschaftlich ausgeübt und das Wild getheilt werden. So sagt die Meksendurgische Landesordnung Tit. 25: wo ihrer viele eines Geschlechtes ein Dorf oder ihrer viele sast gleiche Theile an einer Feldmark hätten, so sollen sich dieselben ihrer Gerechtigkeit zugleich gebrauchen.a)

In den Anmerkungen zum bayer. Landrecht Th. II., Cap. III. § 3 Nr. 5 ist über den Unterschied zwischen der gemeinschaftlichen Zagd (vonatio communis) und der Koppeljagd (vonatio simultanea

... terren regnis et principiis tam venntume com \_\_\_\_\_ ceurtheilt; bei der Korrenage imm ... E . vemnach wird dieselbe faft wie zu namte ind überhaupt erlangt; is and in - . .... nur auf das fleine Beimer und volltien Canden gemeiniglich nur un ba and erren felbst hatten hie und de Kribes 1.1.2 . B. wenn ich nicht irre Partenien :- enempurger Reichswaldes). Die Kolie. - .. nug von jedem Berechtigten and ::terr, dem niemals anders, als auf zur and a greenert werben. Und obides s -. - in vereitium der Koppeljagd keinen - ... und fen wollen, so kommt doch du Es . .. ... nemnach das jus praevenii 🗅 . . 3 Ibesomm hierin Plas. — Ben in simula de convenatione men. Leiber E. darf ich meinen Radicia. i., unt fragen, ob et jagen mii. Der but den Bortheil zu jagen. 🔭 greimichen Reifigejägdsordnung Die ninge Berordnungen war be . Bate mur ein Schute fur bie m. excedete Diener ober burch ben Sraumen, Lineb.: der Ritteridaft . 'n Breifen mar für Guter-Tie, in weichen vor der Theilum en eine gereichtels nur burch einen

= :r. Sup. VII. § 54.

der der eine der der der der der gestatteten, waren

jener Grund und Boden, der unmittelbar unter der Obrigkeit des Landesherrn stand und nicht als Erbjagd verliehen, oder mit der vollen Jagd als fürstliches Gehege reservirt war; in Bayern hieß dieses un= mittelbar landesherrliche Gebiet das landgerichtliche, im Gegensatze ber Gerichtsherrlichkeit von Landsassen; und die erwähnte niedere Jagd hieß das Reisgejägd. Die Rechtsverhältnisse solcher Jagden sind auch in den bayer. Rechtsquellen ausführlicher behandelt und in den An= merkungen zum bayer. Landrechte Th. II., Cap. III., § 3 erläutert. Unter Nr. 22 c. ist gesagt: Hier zu Land hat man eirea locum vonationis fürnemlich obgedachten Unterschied zwischen dem Edelmanns-Freiheit fähigen und anderen Adel zu wiederholen. Die letzteren genießen vi decreti 29. Dec. 1667 § 2 die niedere Jagd regulariter und ohne sonderbarer Gnade oder Concession nicht weiter, als auf ihren Hofmarchs-Gründen, woraus sich der Schluß von selbsten ergiebt, daß sothane Befugniß in unbeschlossenen Hofmarken nur auf die zur Hofmark gehörige, nicht aber auf die darunter vermischt liegende land= gerichtische Gründe geschehe, mithin auch schwer oder gar nicht praktikabel seie. Nr. 23. Wer ber Ebelmannsfreiheit fähig ist, der jagt hier zu Land nicht nur in seiner Hofmark und eigenen Gründen, sondern auch auf fremdem Boden durchgehends im Landgerichtischen, so viel das kleine Waidwerk betrifft, jedoch nicht so weit das Blaue vom Himmel geht, oder überall im ganzen Lande, sondern vi decreti vom 19. Juli 1673, § 3 nur so weit, daß wenn er früh Morgens ober Abends auf die Pürsch geht, er auch Nachmittags resp. Nachts wieder zu Hause sein kann. (Aehnliches sagt die Reisgejägdsordnung für Destreich s. oben § 185). Sogar jene, welche die Schweinsjagd vom Strick aus hergebracht haben, sollen Nachts wiederum zu Hause sein. — Db ein Ebelmannsfreiheitfähiger dem andern in seine Hofmark und eigenen Gründe hineinjagen dürfe, sei streitig gewesen, jedoch wegen alter reciprocirlicher Observanz zu bejahen, es wäre denn bei einer Hofmark das Contrarium hergebracht. Einem Hofmarksherrn von Abel, der aber der Sbelmannsfreiheit nicht fähig ift, darf ein Fähiger ex desectu reciproci nicht einjagen, und eben so wenig gehet solches in die Erbgejaider anderer Stände (außer dem Abel) an. In der östreichischen Reisgejägdsordnung ist nur gesagt, es solle Reiner dem Andern zu nahe jagen). Prälaten und Pröbste, welche Landstände sind, werden dem gefreiten Abel in der erklärten Landesfreiheit sert. III. Art. 14 hierinfalls parificirt, einfolglich bürfen sie ebenfalls sowohl auf ihren eigenen Hofmarks- als Landgerichtsgründen das kleine The second content of the content of

1697, § 17 in Cod. August. part. II., p. 2077, welche sagt: sowohl Officiere als Solbaten haben sich alles Schießens des Wildbrets in= gleichen des Hetzens, Jagens, Fischens, Krebsens gänzlich zu enthalten, dahero auch keinem, als dem Obristen, (der jedoch unsere Wildbahnen und unsere, ingleichen berer von Abel Gehege zu verschonen und allein ber Koppeljagd zu gebrauchen hat) Hunde zu halten, zu hetzen und zu schießen nachgelassen sein solle. Bemerkenswerth ist die Bestimmung der Braunschweig=Lüneburg. Landes-Constitution XII. 1680 u. 1691, p. 43-45, v. Beust 2c., Cap. VI. § 5, S. 135: So viel unsere abelige und andere Landsassen, welche die Jagdgerechtigkeit haben, betrifft, sollen diese nicht schuldig sein, zu leiden, daß Jemand von unserer Miliz oder auch andere, die dessen nicht berechtigt (unsere Generalspersonen jedoch ausgenommen, als welchen wir zu ihrer Er= götzung auch sonst ein Feber= oder anderes kleine Wild, außer unsern Gehegen zu fangen oder zu schießen vorhin schon gnädigst verstattet) in ihren Jagdbistricten mit Jagen, Schießen und dergleichen ihnen Eintrag zu thun sich unternehmen. —

#### § 206.

Die Reichsstädte waren Reichsstände und hatten an sich deren Privilegien, meistens aber ein kleines Gebiet, in welchem überdieß benachbarte Fürsten öfters Jagdrecht hatten. (S. oben II. Periode). In einem reichskammergerichtlichen Urtheile über das reichsstädtische Regiment zu Zell am Hammersbach wurde dem Stadtmagistrate als der Obrigkeit vorbehalten Gebot und Verbot, die Befugniß Forst- und Zagdordnungen zu machen, namentlich in Hinsicht auf Setz und Hege-Roth= und Schwarzwild sollte für die Stadtkasse verwerthet zeit. Die Bürger durften einzelne Stücke pürschen und fällen, mußten sie aber gegen Schußgeld an den Wildschreiber abliefern. Wenn ein Bürger mehrere Stud beisammen sah, war er schuldig, es dem nächsten Stadtförster anzuzeigen. Auf niederes Wild hatten die Burger freie Pürsch, was sie erbeuteten konnten sie verzehren, ver= schenken, verkaufen, aber nur nach vorgängiger Feilbietung an den Reichsschultheiß, die Städtemeister und Rathsverwandten. Moser 2c. 9, E. 103. Die Städte unter Landeshoheit genossen öfters das Jagdrecht in gewissen Bezirken durch landesherrliche Verleihung, öfters behaupteten sie sich dabei nur in uraltem Besitz, indem die ersten freien Burger ihr echtes mit dem Jagdrechte versehenes Gigenthum Burgfrieden vereinigten. — Die persönlichen Zagdbefugnisse

Patricier von den größeren bayerischen Landstädten habe ich schon im vorigen  $\S$  erwähnt. Verschieden davon ist der Fall, wenn das jus venandi einer Stadt oder Communität in corpore ex concessione speciali beigelegt wird. Hierüber sagen die Anm. z. Bayer. L. R. Th. II., C. III  $\S$  3 Nr. 12: so dürsen deswegen nicht alle Bürger und Einwohner jagen, sondern nur jene, welche a communitate vol principe eigens hierzu bestellt sind.

In ber Magbeburgischen Jagd-Ordnung kommt vor: Gleichergestalt soll auch benen Städten, die es ersessen und geruhig hergebracht haben, das Niederwaidwerk mit Jagen, Schießen und Hetzen zu üben sowohl auf eigenem, als der Anstoßenden Grund und Boden nochmals frei verbleiben. — Den Städten in der Mark bestätigte Churfurft Joachim Friedrich ihre Jagdbefugniß. Uebrigens befahl König Friedrich I. 1709, daß die städtischen Jagden bei Berlust der Jagdfreiheit durch einen ober höchstens zwei des Waidwerks kundige Schützen unter Beobachtung der Hegezeit civiliter zu exerciren seien, und daß wenn Leute honoratioris conditionis dem Herkommen nach die Jagd zu ihrer Ergötlichkeit betreiben, dieß auch zu beobachten haben. Leute, die ein gewisses Gewerbe und Handtierung treiben, sowie ledige Bursche sollen ausgeschlossen sein. — Die meisten westfälischen Städte sollen Jagdrecht gehabt haben, die Städte in der Riederlausit, sofern fie zu ben Lanbständen zählten; in Thüringen die Stadt Halle, in Meißen die Räthe von Leipzig und Freiberg.

Auch bei mehreren Universitäten war den Studenten die niedere Jagd in gewissen Bezirken erlaubt, namentlich bei Tübingen, Heidels berg, Halle, Frankfurt a. D. Stisser 2c. C. I., § 37—39.

## § 207.

Ein Beispiel der Zurückziehung und Wiederverleihung einer Gnadens jagd findet sich in folgenden Urkunden bei v. Falkenstein antiquit. Nordgavens.

"Durchlauchtigster, Hochgebohrner Fürst! Euer Gnaden senn mein gar willige Dienst zu voran bereytt. Inädiger Herr! Euer Inade hat mir in kurt lassen schreiben Jagens halben umb Muhr und wieberruft die Inade, so Euer Inaden meinen lieben Battern sel. getban und verginnt hat, bekenne ich mich, denn ich solches Jagens an den Enden, ansunder Euer Inade Berwilligung, nichts zu thun dab. und bitte Euer Inade, daß meinen gnädigen Herrn, hierinnen angesehen mein Batter sel. Berdienen: Wenn ich nicht verdient hab, din ich noch willig zu verdienen. Euer Gnade wolle mir an den Enden umb 'Muhr vergönnen zn jagen, wie ich bishero nach meines Vattern sel. Todt gejagt hab dis auf Euer Gnade Widerrusen, da will ich es recht halten zu jagen, würde ich aber indessen bei Euer Gnaden verssagt, wollen Euer Gnaden so gütig sein, mich darum befragen, dann ich mich gar ohngern gen Euer Gnaden zu sundern Mißfallen wohl erlernen lassen, sundern mich gen Euer Gnaden halten als gen mein gnädigen Herrn. Datum Neuenmuhr am Donnerstag vor dem heil. Werseyer 1480 Jahren."

"Wir Albrecht v. G. G. Marchgraff zu Brandenburg 2c. Lieber Getreuer. Als du Uns jetzund geschrieben und gebehten hast, Dir aus Gnaden wiederum zu erlauben, um Muhr zu jagen an den Enden, da du zuvor gejagt hast, bis auf Unsere oder Unserer Erben Wiederzuffen, haben Wir vernommen. Und aus gnädiger Zuneigung die Wir von deines Vatters sel. wegen, und sonst zu dir haben, erlauben Wir dir um Muhr in Unser Wildsuhr zu jagen, da du vor gejagt hast ungefährlich; doch dis auf Unser oder Unser Erben Wiederruffen. Datum Onoltbach am Donnerstag nach Sonntag Quasimodogeniti anno 1480."

"Bon Gottes Gnaden, Georg 2c. Lieber Getreuer. Nachdem euch Unsere Eltern, auf Ihr und Unser Wiederruffen, gnädiglich bewilliget haben, an etlichen Hölzern zu jagen, werden wir bericht, daß ihr solch Jagen bisher so übermäßig geübt und gebraucht, daß ihr unsere Wildbahn der Enden gar verödiget habt, darzu auch nit allein an den begonnten, sondern an vielen andern Hölzern Unsers Wildbahns jagt, und dem also noch täglich obliegt, für eins:

Jum andern unterstehet ihr euch auch, auf euren Grund in Unsern Wildbahn Bogelherd aufzurichten, und in eure Güter zu vererben, gleich als wärt ihr Herr des Wildbahns, welches Uns zu Abbruch und Schmälerung Unserer fürstlichen Herrlichkeit und Wildbahnsgerechtigkeit reicht, und allem dem nach kunden wir euch solch Jagen ab, und begehren, daß ihr desselben füran gant müssig stehet, dis auf weitern Unsern Bescheid, daß ihr auch eure Untersassen dahin weist, alle Bogelherd in Unserm Wildbahn gemacht und gelegen, außer der, so zu Euren jedes Hauß zugelassen sind, von Unsern Wildmeistern zu Gunzenhausen zu bestehen, den wo es nicht geschehen, ist besohlen dagegen zu handeln, des Wir lieber übrig sein wollten, welches Wir also euch gnädiger Meinung und unserer Nothdurft nach, nit verhalten. Datum Onolsbach am Samstag nach Pauli Bekehrung anno 1530."

Von Gottes Gnaben, Georg 2c. Liebe Getreue. "Rachdem Bir jüngst auf geschehene Abrede, und euer unterthänig schriftliches Ansuchen und Bitte gnädiglich begönnt haben, an etlichen benannten Hölzern um Muhr zu jagen bis auf Unser, Unsers lieben jungen Bettern, oder Unser Erben Wiederruffen, laut desselben Unsers zuschreibens, das Datum stehet zu Onolzbach am Tag Thomas Apostoli, nächst verschienen: schreiben Wir euch hiemit, vermög obgerühmter Abrede aus sonderen Gnaden weiter zu, daß Wir, gemeldt Unser lieber junger Better und Unser Erben, euch beede das vergönnt Gejaid euer beeden Lebenlang nicht wiederruffen, ausschreiben noch ausstünden, das Wir euch auch alle den Vogelheerd auch solgen lassen wollen, da ihr von zehen Jahren den nechsten gehabt. Dann euch zu Gnaden sind Wir wohl geneigt. Datum am Heyl. Christabend Anno 1530."

Ein Beispiel eines Bestands= oder Pacht=Jagd=Briefes hat von Beust Cap. VII. § 3, S. 150.

Von Gottes Gnaden, wir Ludwig Friedrich, Herzog zu Würtemberg und Tek, Graf zu Mömpelgart, Herr zu Heibenheim, Vormund und Administrator 2c. bekennen öffentlich und thun kund mit diesem Brief männiglich, daß wir unsern Vormund : Lehnsmann und Lieben Getreuen Abam von Au, auf sein beschehen unterthänig Ansuchen und Bitten, auch gepflogene Handlung gnädig vergunnt und bewilliget haben, in nachfolgendem Bezirk Tübinger Forst und Grüninger huet, bas fahet an zu Eschingen im Bach zc. conditionirter maßen nach Hasen, Fuchs, Reher auch roth- und schwarzen Wildprät zu richten, zu jagen und zu bürschen, nämlich das rothe Wildprat von Johannis Naptistä an bis Andreä, Hasen, Füchs, Reher und das schwarze Bildprat bas ganze Jahr hindurch, bei frühen Jahrgangen aber, und da bus rothe Wildprät gleich in der Grueß Schaden thun kann, solle ibm bas Jagen zeitlicher anzugreifen, und zu foldem Ende um Dispen: sation nachzusuchen unbenommen sein, daß das jederzeit zu Bolz und 311 Belb nach Waidmannsart und Gewohnbeit verfahren, und dazu neben ihm allein nur seine vertraute und verrkichtete Diener gebraucht werben, dabei aber wir uns ausdrücklich vorbebalten baben, wann wir etwas an Reher ober Hasen bedürftig, daß wir die Rothdurft jederzeit ber Enden durch die Unsrige bürschen und faben lanen mögen. Da and Jemand dieß Orts das kleine Baidwerk zu exerciren beweißlich und bekanntlich hergebracht, soll ibme durch diese Berleibung nichts benommen sein. Es soll auch unfern Bermerbanen vermog

ertheilter Concession zugelassen sein, auf ihren Baufelbern, die um und an, auch zwischen den Hölzern in diesem District gelegen, das roth= und schwarze Wildprät, da es doch mit dem rothen allein, so lang die Früchte im Felde sein werden, mit dem schwarzen aber durch das ganze Jahr den Verstand haben solle, zu bürschen, solches aber dem Beständner des Jagens 2c. verfolgen zu lassen schuldig sein. — Innerhalb solchen Bezirks solle der Beständner verbleiben und einem Andern in seinem Jagen keinen Eintrag thun, doch wann er in seinem Jagen ein Thier geschossen, ober ihm ein Fang gegeben, davon es nicht gleich gefallen, so mag er nach Waidmannsbrauch die Nachfolge haben, so lange er Schweiß spüret, und so er solches in einem andern Bezirk erleget, oder es für sich selbsten fallen würde, soll es ihm onweiger= lich gefolget, doch hierunter kein Gefahr gebraucht werden, bei der Straf, die Wir Uns nach Gestalt der Sachen vorbehalten haben wollen. Dagegen soll er Adam von Au unserm Waldvogt zu Tübingen zu jährlichem Bestandgeld einhundert und wegen dreier Pferd, so er uns ber alten Jagden wegen halten soll, siebenzig fünf Gulden, und zwar jedesmal auf Michaelis das halbe Theil, und das ander halbe Theil auf Lichtmeß, und auf solche Zeit nachkommend das erstemal an guter genehmer Wehrung erstatten und zu seinen sichern Handen liefern. Der Bestand soll 6 Jahre lang sich erstrecken, und er Beständner selbigen solche Zeit über zu halten obligirt, sein übergebender Revers auch dahin expresse gerichtet sein, da gleich das Wildprät sich um etwas verlieren, und in solcher Menge, wie jeto anfangs, nicht mehr zugegen sein möchte. Daneben solle Uns zu jeden Zeiten frei und bevorstehen, solchen Bestand und Concession wieder zu cassiren, die Ragen an uns zu ziehen und allerdings aufzukünden. Im Uebrigen ioll der Beständner auch schuldig sein, dieses ihm concedirten Bezirks fürstliche jura zu manuteniren, die Lauhen (Lachen, Lochen) und Markstein im Wesen zu erhalten und beneben diese Concession über kurz oder lang vor keine Gerechtigkeit anziehen, noch Anderen von seinet= wegen zu thun gestatten, oder sonsten einigen Gingriff, in solchen Bezirk nicht fürgehen lassen, und da er bergleichen verspüren sollte, den Thätern und Wilderern nachstellen, und sie beifangen helfen, oder Uns selbige anbringen und namhaft machen, damit wir alsdann die uns vor= behaltene Straff nach eines Andern Verbrechen vornehmen mögen, da denn uch der Uebertreter schuldig sein solle, ihme Beständner den Schaden, er ihm solcher Gestalten zugefüget wird, nach ermessenden billigen Eingen abzulegen und gut zu machen. Endlich wollen Wir Uns auch alle Fürstliche Obrigkeit, Recht und Gerechtigkeiten, Strassen und Bussen in diesem Jagen-Bezirk, wie wir selbige bisher exerciret, allerdings vorbehalten, und durch diese Concession das Wenigste derogirt haben. Dessen zu mehrern Urkund haben Wir Unser fürstliches Vormunds-Decret offentlich hier vordrucken lassen. Geben Stuetgart den 13. des Wonats Augusti anno 1629.

### § 208.

Es war und ist noch unter ben Juristen ein Streit, ob die Grundsätze des römischen Rechts über den Eigenthumserwerb herrenloser Sachen durch Occupation auch in Beziehung auf das Wild in Deutschland gemeines Recht geworden seien ober nicht. In Deutschland waren die jagdbaren Thiere seit ein Grundeigenthum entstand keine herrenlose Sachen, und deren Besitzergreifung keineswegs ein natürliches Recht, vielmehr ein Ausfluß des Grundeigenthums, wie es jett wieder der Fall ist. — Als Jagdrechte auf fremden Boden ent standen, als gar die Jagd als ein Regale betrachtet wurde, konnte von der Anwendung der Grundsätze des römischen Rechts in diesem Punkte keine Rebe sein; es hat hierin nie Geltung erlangt, und hätte w Absurdidäten führen mussen. Ueberall in Deutschland wurden dem unbefugt Jagenden Gewehre, Nete, Hunde weggenommen, vor Allem aber das erlegte oder gefangene Wild; und das widerrechtliche Fangen und Schießen hieß man Wildbiebstahl. — Selbst wo die freie Purich bestand, konnte boch nicht Jebermann fangen und jagen, und Richt: berechtigten konnte das Erlegte abgenommen werden. Der Streit, ob die Jagd Regale sei ober nicht, ist also mit dieser Frage keineswegs ibentisch. —

Bon Beust, tractatus do jure vonandi, Cap. XXII. § 1. sagt: Daß das Wildbert aus Muthwillen in gehegten Forsten und Wildbahnen heimlicher Weise zu schießen und zu fangen, und solches hernach entweder selbst zu verspeisen oder zu verkausen unrecht und straswürdig, der Jagd= und Wildbannsherr auch befugt sei, dasjenige Wildbret, so in seinem Wildbann frevelhafter Weise geschossen und verkauset worden, zu vindiciren, oder den Werth desselben, wenn es bereits communit wäre, sich bezahlen zu lassen, solches hat keinen Streit (? in praxi allerdings nicht); — wie und auf was Art aber solche Wildbretschüren zu bestrasen seinen, und ob bei denselbigen sogar auch die Todesstrase statt sinde, darüber sind die Rechtslehrer unterschiedener Meinung. (Die Landesherren fragten nicht viel nach den Meinungen der Rechts-

lehrer, sondern bestimmten die Strafen in ihren Jagdmandaten nach Gutbünken.) —

Mit dem eben behandelten Gegenstande steht die Frage über Besitz und Verlust des Gigenthums an gezähmten und an eingeparkten wilden Thieren in Verbindung. Die Anmerkungen zum bayer. Landr. Th. II. Cap. I. § 7, Nr. 2 äußern sich hierüber folgender= maßen: das Jagdrecht erstrecke sich nur auf wilde Thiere, welche sich ohne Gewalt ober lange Gewohnheit nicht bändigen ober an einen ge wissen Ort binden lassen; zahme Thiere seien davon ausgeschlossen und dem zahmen oder heimischen Vieh würden auch animalia mansuefacta oder solche Thiere, welche zwar wilder Natur, jedoch gezähmt sind, hierin gleichgeschätzt, so lange sie in unserem Gewahrsam bleiben ober von und zu zu gehen pflegen; denn sobald sie animum redeundi verlieren, welches man aus den Umständen leicht ermessen kann, werden sie wiederum für wild, mithin auf gleichen Fuß mit dem Wilde erachtet. — Die nämliche Beschaffenheit hat es mit eingesperrtem Wild z. B. mit Kischen und Krebsen in Behältnissen, mit Bögeln in Vogelhäusern, mit anderem Wild in geschlossenen Parken ober Thiergärten, so lange sie uns nicht entkommen, ober nach der Flucht wenigstens wiederum leicht einzuholen sind. — Pfauen, Tauben und Bienen gelten bei uns als zahmes Vieh, mit Ausnahme der Wildtauben und Waldbienen; sie mögen sich bemnach verfliegen wie sie wollen, sie werden badurch so wenig res nullius als ein verlaufenes Pferd, und können mithin überall vindicirt werden, soferne die Identität erweisbar ift. — Ander= wärts ging, wenn gezähmte wilde Thiere entwischten ober die Gewohnheit des Wiederkehrens aufgaben, das Eigenthum nach 3 Tagen ver-Loren, es wäre benn, daß ihnen ein Halsband, Klapperwerk ober ein anderes Zeichen angehängt war, wodurch man es von anderen Hirschen und Thieren leichtlich erkennen, unterscheiden und das dominium beweisen könnte. — Daher seien auch ausländische Thiere, die ihrem Herrn auskommen, nicht zum Wilde zu rechnen. — v. Beust, 1. c. II. § 4. Kaiser Leopolds Satz und Ordnung für das Erzherzogthum Destreich, 1679. tit. 9. § 3.

§ 209.

In den Anmerkungen zum bayer. Landrecht Thl. II. C. III. § 3, Pdr. 22 ist angegeben, daß Jeder in dem ihm zuständigen District mit der Jagd bleiben und denselben zur Beschwerung seines Nachbars nicht weiter ausdehnen soll. Zum Jagddistrict wird aber auch jenes noch ge-

rechnet, was wir auf der Grenze in districtu aliono mit einem Flinter oder Büchsenschuß erreichen können, jnxta communem observationem. (Dieß galt aber nur für das Schießen selbst von der Grenze aus, keineswegs etwa vom Stellen der Netze auf Schußweite jenseits der Grenze.) In Westphalen war es üblich, zu Zeiten die Grenze zu bejagen, Gäste dazu einzuladen, um den Besitzstand zu constativen, worüber in perpetuam rei memoriam eine Notariatsurkunde errichtet wurde. Sine solche Schnatjagd hielten 1611 die Herren von Büren zu Mengede, und als es 1742 zu einem Rechtsstreit zwischen ihnen und der Stadt Dortmund beim Reichskammergerichte kam, recurrire man auf die ältere Urkunde von 1611. — v. Cramer, 102. S. 296. Sonst wurde der Besitzstand durch Markzeichen und Grenzbeschreibungen sestgehalten.

In Bezug auf die Verfolgung eines angehetzten ober angeschoffenen Wildes in fremdes Jagdgebiet (Wildfolge) bestanden verschiedene Rechtsverhältuisse. Innerhalb des Landesgebietes waren die Bestimmungen der Jagdordnungen maßgebend; wo solche fehlten konnte die Nachfolge nur stattfinden, wenn sie auf Vertrag ober Verjährung beruhte, und auch in letterem Falle war bann die Gegenseitigkeit Regel — In Bezug auf die Reichsstände unter einander soll die allgemeine Regel in Deutschland dahin gegangen sein, daß sich dieselben, wenn ne von gleichem Stande und Würden waren, gegenseitig die Wildfolge gestatteten, daß dagegen der höhere sie dem niedrigeren nicht einraumte, sie aber in bessen Revieren auch nicht beanspruchte. Das erstere ift bestätigt durch ein Reichshofrathsconclusum in causa Stolberg-Geudern contra Hessen-Darmstadt vom 6. Aug. 1717, wo es heißt: daß wenn ein Reichsstand die Wildsolge auf des Anderen territorio praetendirt. er auch ex aequitate solches bem Andern zugestehen müsse. C. XI. § 5. S. 225. Nur Chursachsen habe wegen der Markgraf: schaft Meißen als Erzjägermeister das privilegium der Wildfolge ausüben dürfen, ohne das Reciprocum gestatten zu müssen. Moser, Archiv, 9. S. 16. — Wo die Nachsuche nach angeschossenem Wilde im Ge brauche war, mußte bem Nachbar zuvor Anzeige gemacht, an der Grenze ein Bruch ober sonstiges Zeichen gelegt, die Nachsuchung inner: halb 24 Stunden ohne Lösung des Hundes verrichtet werden. Wieder anderwärts waren die Formalitäten geringer; es konnte die Rachfolge sofort geschehen, aber das gefundene Wild sollte nicht ohne vorherige Anzeige aufgehoben und fortgeschafft werden. Stiffer, C. VI. § 49. - Aussührlich handelt die Sachsen=Querfurtische Forst= und Jagde

ordnung XII. § 18. 19. über die Wildfolge. Wo dieselbe hergebracht ift, soll sie nach der Observanz forstmäßig exercirt werden, so daß dasjenige, was gehetzet oder geschoffen worden und über die Grenze gelaufen, zwar weggenommen werden möge; jedoch soll es in der Hand getragen (es betraf dieß niederes Wild) und nicht eher aufgebunden werden, als bis es wieder an die Grenze gebracht, wo es gehetzet worden, und wenn der Hetzer von einem unserer Forst- und Jagd= bediensteten betroffen wird, ist er schuldig das Lager demselben zu zeigen. Wenn aber etwas an Wildbret, so zur hohen und Mitteljagd gehörig, bei einer berechtigten Folge angeschossen wird, und auf unserer Grenze fällt, so soll derjenige die Büchse oder Flinte an dem Orte, wo es geschossen, niedersetzen, oder das Schloß abschrauben, das geschossene alsbann verfolgen und einem von unseren am nächsten wohnenden Forst- und Jagdbedienten es ansagen, ihme auch zeigen, was das Wildbret vor Zeichen von sich gegeben und wo es an= geschossen und also dergleichen Wildbret sich nicht eher anmaßen. Wit dem Federwilde wenn es angeschossen überfliegt soll es eben so gehalten werden. Wo aber die Folge nicht hergebracht ist, soll es dem Her= tommen gemäß gehalten, jedoch wenn etwas angeschossen wird, soll dieß allemal unserem Jagd= und Forstbediensteten angesagt werden, damit das Wildbret nicht etwa verderbe.

Nach der Magdeburgischen Polizeiordnung C. X. S. II. § 8. war die Anmaßung der Folge in die herzoglichen Wildbahnen und Gehege bei Verlust der Büchsen, Pferde, Hunde und 100 fl. Strafe untersagt. Wo sie hergebracht war, mußte sie forstmäßig geschehen, ähnlich wie im Querfurtischen.

In Chursachsen verstattete der Landesherr dem Adel in seine Wälder und Jagden keine Folge. v. Beust, C. XI. § 3. S. 221.

Die vergönnte Wildfolge benahm dem Eigenthums-Herrn der Jagd die Gewalt nicht, das auf seine Jagdbarkeit verfolgte und verwundete Wild vollends zu erlegen und zu acquiriren. Riccius: von der in Deutschland üblichen Jagdgerechtigkeit C. VIII. § 5. S. 140. Ansmerkungen zum bayer. Landr. P. II. C. III. § 3. Nr. 25. c. Ohne Zweisel konnte der Jagdherr dem Nachfolgenden in der Occupation zuvorkommen, wenn er das Wild früher schon todt fand. —

Aehnliches über Wildfolge wurde auch im preuß. Landrechte Thl. I. tit. 9. § 130—140. ausgesprochen, wo auch im § 128 gesagt ist, die Besitznahme durch die Jagd sei erst vollendet, wenn das Thier todt oder lebendig in die Gewalt des Jagenden gekommen ist. Die Wild=

folge auf angeschrösenes ober angehetztes Wild war nur zulässig, wo sie gehräuchtet ver und nur so lange der Spürhund noch nicht die Sahme vereiren der Berpflichtung zum Nachweise des Anschusses durch Seine und Haar, Zurücklassung des Gewehres, Rücklehr mit der und Haar, das occupirte Wild darf nur in Gegenwart des Indexermitigten oder unparteiischen Zeugen weggebracht werden; Vereirsteutung zur Anzeige an den Nachbar binnen 24 Stunden, wenn ein muriconinnes Hochwild in das benachbarte Revier überslieht. —

Eine eigenthümliche Wildfolge hatten die Herren von Riedessel in den Fessischen Waldungen, deren Beschreibung hier einen Platz sinden möge, weil die Bedeutung der Wildhecken zugleich damit erläutert wird. —

"Die Riedenelischen, wo sie an die Hessische Wildbahn ftoßen, baben ihre Walde mit Wildheden oder Zäunen umgeben; weil aber an wichen Wildhecken an verschiebenen Orten offene spatia, Lücken oder Schiuvsen, und unterschiedliche kleine Pforten, baburch bas Wild feinen Ale und Zugang hat, so mussen die von Riedessel, wenn sie jagen wollen, solche offene spatia mit Wilbgarn und die kleinen Pforten mit Garniaden, an welchen ein Seil, barin ein ftarker Prügel über Zwerch gebunden, zustellen. Wenn nun in dieselben Garnsäcke etwas errateie, und damit auf Peffischen Grund und Boben burchbräche, bliebe ihm der Germied am Pals und an den vorderen Beinen hängen und der Lenner dellere um Seil immer hinten nach, bis es burch ben Prince in In Paken oder zwischen den Bäumen gehemmet würde, de der die der die auf die Pforten bestellet, nachfolgeten und das achen im Ebier alie in dem Seil ober Garnsack auf Hessischem Grund und Marin Anthent -- dieses sei und heiße die Folge, so man auf Zi im der fluriten zu Pessen benen v. Riebessel gestände, und was the transfer feine gefangen, muffe zuvorderst dem Hessischen Förster an-Rein in Augenschein von demselben also with which is batte man es ihnen von Alters her folgen lassen. nach gleich der Pessische Förster nicht so bald bei der Hand geuch : hatten doch die Riedesselschen solch' Thier von Hessischem Grund uit kiern nicht ebender abführen dürfen, es habe denn zuvor der Reiner ichtiges recognosciret und befunden, daß das Wahrzeichen der Beilich, namlich ber Garnsack, Seil ober Prügel, so deshalben ein Beiger genennet werde) am Hals gehabt habe. — Krebs, do being et lapide. P. I. Cl. 2. Sect. 7. § 2. v. Beuft, C. XI. § 6. S 128

Im Jahre 1751 klagte Herr v. Grothaus bei dem churkölnischen und fürstlich Osnabrückischen Officialat=Gericht gegen den Herrn v. hammerstein, daß ihm dieser drei Hunde todtschießen lassen, welche nachdem sie einen Hasen in Rlägers Siche aufgejagt, denselben in v. Hammersteins Jagdbezirk verfolgten. Das Gericht erkannte, soserne v. Hammerstein nicht deweise, daß die Hunde absichtlich in seinen Bezirk gelassen worden seien, habe er den Schaden zu ersezen, und das Reichskammergericht bestätigte dieß Urtheil. Wosers Archiv, 9. S. 93. — v. Eramer, 17. S. 166. demerkt hiezu: daß solches auf landesherrliche und fürstliche Jagden nicht anwendbar sei; auch habe in vorliegendem Falle viel zur Entscheidung beigetragen, daß die gesammte zum Landetag versammelte Ritterschaft attestirte, es sei solches Todtschießen im Osnabrückschen nicht gewöhnlich.

#### § 210.

Unter den Beschränkungen der Jagdbefugniß war die wichtigste jene auf die minder bedeutenden Jagdthiere, während die wichtigeren und werthvolleren dem Landesherrn oder sonst einem Andern vor= behalten waren. Darauf beruhte der Unterschied zwischen hoher Jagd (hohem Waidwerk, hoher Wildfuhr ober Wildbahn, hohem Wildbret) und niederer Jagd (niederem Waidwerk, Reisgejägd). — Welche Thiere aber zu der einen oder anderen Gattung gehörten, war in den verschiedenen Ländern sehr verschieden. Selbst in ein und demselben Lande hatten die einen niederen Jagdberechtigten mehr, die andern weniger Befugnisse und dieß führte in Sachsen zu einem Mittelgliede zwischen hoher und niederer, zur Mitteljagd. Ja selbst dort änderte sich im Verlaufe der Zeit die Einreihung der Jagdthiere in diese Wie dieselbe im Jahre 1662 war, habe ich schon oben 3 Klassen. im § 189 angegeben; im Jahre 1717 wurden sie etwas verändert. Zur hohen Jagd gehörten nur mehr Edelwild, Tannwild (Damwild), Bären, Luchse, Schwanen, Trappen, Kraniche, Auerhühner Fasanen, Focken (Nachtreiher); — zur mittleren: Rehe, Wildschweine, Wölfe, Birkhühner, Haselhühner, große Brachvögel; zur niederen: Hasen, Füchse, Dächse, Biber, Fischotter, Marder, Wildkapen, Iltisse, Sichhörnchen, Wiesel, Hamster (!); Schnepfen, Rebhühner, Wildgänse, Wildenten, Reiher, Taucher, Seemöven, Wasserhühner, Wasserschnepfen, Wildtauben, Gibite, Wachteln, kleine Brachvögel, Ziemer, Schnärren, Amseln, Drosseln, Lerchen u. a. kleine Bögel.

Allgemein und überall war nur das Sdelwild Gegenstand der hohen Jagd. Im Herzogthum Lauenburg soll z. B. nur dieses zur hohen, alles übrige Wild zur niederen Jagd gerechnet sein. in collectaneis von der Landritterschaft. tom. I. p. 310. —) Gewöhnlich war aber die hohe Jagd nicht auf Ebelwild beschränkt. bayer. Jagdordnung und den Anmerk. z. b. Landr. P. II. Cap. III. § 3. Nr. 3 gehörten bazu Hirsche, Wilbschwein, Gämbs und Steinböcke. Schweine vom Strick aus zu hetzen konnte den zur niederen Jagd Berechtigten zustehen, wenn er es besonders hergebracht hatte. Thändl (Damwild), Rehe, Füchs, Hasen, Dächse und anderes kleinere Wildbret, auch die Schnabelwaid an wilden Hühnern, Gänsen, Enten und allen übrigen Vögeln gehörten zur niederen Jagd — Reiher, Blaufüße, Falken, (seit 1686 auch) rothe und schwarze Milane waren sowohl von der hohen, als niederen Jagd eximirt und der Landesherrschaft durchweg vorbehalten; Bären, Wölfe, Luchse, Wildkaten und andere schädliche und gefährliche Raubthiere zwar ebenfalls, jedoch nicht exclusive, sondern nur praelative auf den Fall, daß sie selbst darauf jagen will. — Solche Thiere durfte zu seiner und seines Biebes Bertheibigung Jedermann erlegen, hatte sie dann aber dem Jagdberechtigten gegen die übliche Belohnung zuzustellen. — Als allgemeinere Rechtsansicht findet sich dieß bei v. Beust, Cap. V. § 7.

Nach dem preuß. Landr. Theil II. tit. 16. § 37 und 38 gehörten gewöhnlich nur Hirsche, Wildschweine, Auerochsen, Elenthiere, Auerhahnen, Fasanen zur hohen Jagd, alles übrige zur niederen, wo nicht Provinzialgesetze etwas Anderes bestimmten. — Die Selbstwertheibigung gegen wilde Thiere war nach Theil I. tit. 9. § 155 er laubt; wurde dabei ein reißendes Thier getöbtet, so gehörte es dem, der es erlegte; Hirsche, Schweine und dergl. mußten aber an den Jagdberechtigten gegen Schußgeld ausgeliesert werden. —

Die belangreiche Wildgattung der Rehe gehörte an manchen Orten zur niederen, an anderen zur hohen Jagd.

Ottern und Biber rechnete man zur niedern Jagd, nur an einigen Orten zum Fischfange. Anm. z. B. Landr. Theil II. Cap. III. § 3. Ar. 3. e. Preuß. Landr. Theil I. tit. 9. § 172. Der Lerchensang (das Lerchenstreichen) und das Recht Bogelherde einzurichten, Geschneide und Pohnen anzulegen, war in der Regel ein Bestandtheil des niederen Baidwerk. Häufig wurden diese Besugnisse vom Jagdberrn vergünstigungsweise andern Personen eingeräumt. Stisser Cap. II. § 34. Rach der Hohensled. Forstordnung war der Lerchensang frei.

#### § 211.

Streitig war unter ben Juristen, ob das alte Sprichwort: "wer tann jagen, der kann hagen" wahr sei? Die Worte: Hag, Hagen, (Haya) bezeichnen eine Sinzäunung. Abgeleitet davon ist das Hayen, beegen, in Schonung legen durch ein Verbot und Hegezeichen z. B. gegen Viehweibe, Holzhieb. Bei dem Worte "Hagen" hat man übrigens zweierlei zu unterscheiben, erstens die Sinparkung, um den freien Wechsel des Wildes zu hindern, zweitens Wildhecken zum Zwecke des Fanges, indem bei den Lücken die Netze oder Schlingen (Seile) angebracht wurden. v. Beust Cap. V. § 12 sagt über ersteres: das Recht auf eigenem Boben einzuhegen stehe dem Wildbannsberechtigten (bem Inhaber voller Jagdbarkeit) unzweifelhaft zu, auf frembem Boben es zu thun, sei ein Vorrecht des Landesherrn. Der Regel nach müsse der Einhegende sein eigenes Holz nehmen. Stisser sagt Cap. VI. § 12, daß manche Rechtslehrer die Wildparke als einen landesherrlichen Vor= behalt betrachten, jedoch unbeschadet eines langjährigen Besitzes solcher Einparkung auf Seite ber Landsassen. So habe Graf Stolberg= Wernigerode im Halberstadtischen Territorium unter preußischer Hoheit einen Thiergarten gehabt. — (Aber Graf Stolberg war ein Reichsstand?)

Die Anmerkungen zum bayer. Landr. 1. c. Nr. 31 sprechen sich dahin aus, daß die Hagensgerechtigkeit d. i. die Befugniß einen Park zu errichten eitra observantiam specialem regulariter nur dem Landessherrn allein zustehe und zwar so, daß auch dieser nicht einmal das Holz ohne Bewilligung des Grunds oder Waldherrn hierzu gebrauchen kann. — Das preuß. Landrecht Theil II. tit. 16. § 60 bestimmt: Thee besondere Erlaubniß des Staats darf Niemand verzäunte Gehege zur Hemmung des Wildwechsels errichten, Einsprünge machen, die Grenzen nächtlich verlappen. —

Der im Mittelalter sehr gewöhnliche Gebrauch von Wildheden zum Fange verlor sich theils allmählich mit der Vervollsommnung des Schießgewehrs, theils wurde er ersetzt durch die eingestellten Jagen mit Jagdtüchern. Die Landesherren sahen solche Wildheden nicht gerne, daher steht in den Anmerkungen zum bayer. Landrecht l. c. Nr. 19. Sechstens läßt man die Heden, Gruben, Gehaag und Sulzen nur jenen allein zu, welche es von Alters hergebracht haben. — Eben so außert sich Noe Meurer p. 26. 27. und Fritsch tom. II. p. 933. Dobel beschreibt noch in seiner Jägerpraktika, Anhang Cap. 5. die Wildzensteit.

hecken: "Wild= und Rehhagen sind Hecken mit Lücken. Ueber letztere werden Stangen so hoch gelegt, daß das Wild unten durch kann. An den Stangen können aber Stricke, in denen sich das Wild wie der Vogel in der Schlinge fängt, angebracht werden. Solche Hecken schließen entweder einen Forstort ein, oder laufen durch denselben hind durch." —

#### § 212.

Außer dieser Beschränkung enthalten die Jagdordnungen noch verschiedene andere, welche den Zweck hatten, einer zu eigennützigen Jagdnutzung entgegen zu treten, einen guten Wildstand zu erhalten und in dieser Beziehung namentlich die landesherrlichen Gehege gegen den Sinsluß schlimmer Nachbarn zu schützen. Solche die Jagdinhaber einschränkenden Maßregeln machten den einen Theil der Jagdpolizei aus; der andere Theil war gegen die unberechtigten Dritten, gegen die Unterthanen gerichtet. — Doch sinden sich auch Bestimmungen zum Schutz der Feldsrüchte gegen unzeitige Jagd. —

Die wichtigste Maßregel zu Gunsten ber Erhaltung eines guten Wildstandes war die Festsetung der Jagdzeit und der Schonungszeit für das esbare oder sogenannte edle Wild. Alle Jagdordnungen hatten Bestimmungen der Art für die verschiedenen Wildgattungen nach deren besonderem Bedürsnisse, die einen etwas strengere, die andern gelindere. Die hauptsächlichsten sind bereits oden unter dem Inhalte der Jagdordnungen vorgesommen. Näheres enthalten unter Anderen auch die Anmerkungen zum dayer. Landrecht Theil II. c. III. § 3 Nr. 20. 21, Preuß. Landrecht Th. II. tit. 16. § 48 u. f. Auch für Füchse, Marder, Dachse, Bider war eine Schuße und Hegezeit in manchen Jagdordnungen bestimmt, Bären, Wölse, Luchse, Wildsahen konnten zu jeder Zeit erlegt werden. Preuß. Landrecht u. dayer. Landrecht l. c. — Die Jungen von solchen Raubvögeln, welche zur Beize dienten, mußten dagegen geschont werden. Seen so Wildkälber Rehküben, junge Hasen, Rehgeisen.

## § 213.

Mit der Anordnung von Schonungszeiten ging Hand in Hand das Verbot unwaidmännischer, habsüchtiger Jagdmethoden. Insbesonder hat die bayerische Gejaidordnung hierüber sehr eingehende Beitimmungen, welche in den Anmerkungen zum bayer. Landrechte L. c. Nr. 19 wiederholt sind. Es waren untersagt verschiedene Arten des Fanges

vom Federwild, ferner allerlei Arten sich der Hasen zu bemächtigen. Mehrere Ausdrücke dafür kennt man jetzt gar nicht mehr, weil die alten Jäger Döbel und Flemming in ihren Jagdbüchern sie wahr= scheinlich als unwaldmännisch nicht beschrieben haben. Selbst die Ausrottung der Füchse wollte man nicht haben, und gestattete nicht das Ausräuchern und das Ausgraben auf den Hauptbauen; — ebenso wenig der Dachse. — Bei tiefem Schnee (oder wenn der Schnee eine Ruse hatte) war zu jagen nicht erlaubt. — Selbstgeschosse waren theils ganz verboten, Preuß. Landrecht Theil II. tit. 16. § 58, theils wie die Fuchseisen nur an abgelegenen Orten gestattet. (Anmerkung zum bayer. Landrecht 1. c.). Nachtgarne und zu enge Netze, melche auch junge Thiere festhalten, waren untersagt, ebenso der Gebrauch gewisser scharf und anhaltend jagender Hunde und das Legen von Giftkugeln. Hecken, Gruben, Sulzen ließ man in Bayern nur jenen zu, die es von Alters hergebracht hatten, Tücher und Hochzeuge nur den Inhabern ber hohen Jagb. — Manche Jagbordnungen untersagten den Land= sassen die Anlage von Salzlecken und Körnungen ganz und gar. Jagd= ordnung ob der Ens § 14. Cod. austr. p. I. Hessen = Darmstädtische Forstordnung Fritsch III. 181. Querfurtische Jagd= und Forstordnung XII. § 44. (Andere Jagdordnungen geboten dem landesherrlichen Personal solche Anlagen, auch die Anlage von Wildschuppen zur Fütterung im Winter. Fürstl. Hessische Jagdordnung II. § 7. Hessen-Marburg. Art. XI.) Stisser, Cap. VI. § 51. 77. Klopf= und Klapperjagden waren im Allgemeinen nicht verboten, aber bei den Roppeljagden, welche die Abeligen ihres Standes halber auf fremdem Boden ausübten (wie in Bayern und Destreich) war selbstverständlich diese Jagd ausgeschlossen. Bei den übrigen Koppeljagden konnte der eine nicht ohne Erlaubniß ober Theilnahme des oder der Andern eine Treibjagd halten. —

Manche Jagdberechtigte waren überhaupt auf gewisse Jagdmethoben eingeschränkt. v. Beust sagt Cap. V. § 10: Es kann sein, daß einer Macht hat, das hohe und niedere Wildbret zu birschen und zu hetzen, aber keine Tücher und Garn aufzuziehen; berjenige, welchem auf Füchse und Hasen zu richten (— Netze), zu baißen und lausen vergünstigt ist, darf nicht auch danach schießen; serner: zuweilen ist es nur erlaubt, Hasen auf dem Felde ohne Gebrauch von Garn zu hetzen. (Das waren dann eben sehr eingeschränkte Jagdbesugnisse, der jagdpolizeisliche Gesichtspunkt sehlt hier.).

### § 214.

Für den Dienst des landesherrlichen Jagdpersonals wurden durch besondere Instructionen die nöthigen Vorschriften ertheilt. In Bayern durtte dasselbe, soweit ihm die Ausübung der Jagd erlaubt war, keine Netze und keine Hethunde gebrauchen, sondern nur schießen und zwar letteres nur mit der Augelbüchse, nicht mit Flinten- oder Schrotrohren, außer wo ihnen zu dem Hoffüchenamte an edlem Federwildbret etwas zu schießen anbefohlen wird. — Das Reisgejägd bes gefreiten Abels im Landgericht durfte nur persönlich ausgeübt werden, mit Ausnahme von Wittwen und solchen, die durch Dienst beim Churfürsten verhindert waren. Diese durften durch einen gebrödeten Jäger waidmannisch und ordnungsmäßig Theil nehmen. Für die Hofmarksjagden war ein Unter schied gemacht. Bei gar kleinen Hofmarchen gestattete ein Decret vom 19. Juni 1673 keine eigenen gebröbeten Jäger, ausgenommen, wenn ein gefreiter Landstand selbst dort wohnhaft ist, oder gelegentlich dort weilt, so lange dieß der Fall ist. Bei größeren Hosmarken, wo es der Mühe lohnt, verwehrte obiges Decret die Bestellung eines eigenen Jägers nicht, verlangte aber, daß es ein gelernter, gebrödeter, hinlänglich bezahlter sei, und daß überhaupt die Stände ihre Jäger in Ordnung halten. Dieselben und beren Knechte durften nur mit eigenen Hunden hetzen und das kleine Waidwerk weber mit Netzen, noch mit Flinten und Schrotröhren, sondern nur mit der Rugelbüchse treiben, wie die churfürstlichen. Nur eigentliche Jäger durften sich mit der Jagd befassen und Jägerkleidung tragen. Gin Hurfürstlich Brandenburgischer Landesreceß von 1653 § 8 sagt, daß die Jagd nicht durch Bürger, Handwerker, Hirten, Schäfer, Bauern und Roffater, sondern durch vereidete, erfahrene Schützen ausgeübt werden solle. Stiffer. Cap. VI. § 37.

## § 215.

Jagdpolizeiliche Vorschriften, welche Gebot und Verbot gegen Dritte zu Gunsten der Jagdinhaber enthielten, betrafen folgende Gegenstände:

Das Halten von Hunden war beschränkt, jedenfalls dursten sie nicht frei herumlaufen, gewöhnlich hieß es, daß sie mit einem Knüttel behängt sein müssen. Noch das preuß. Landrecht sagt Theil II. tit. 16. § 65: herumstreunende gemeine, unbeknüttelte Hunde und Kahen darf der Jagdberechtigte tödten und deren Eigenthümer ist überdieß Schußgeld schulbig.

Eine Weimarische Verordnung von 1736 befahl überdieß, daß zur leichteren Erkennung der Hunde den Haushunden der Schwanz, den Schafhunden die Ohren, den Metgerhunden Schwanz und Ohren abgeschnitten werden, und die landgräflich Hessierung befahl 1736, daß den Katen die Ohren abgeschnitten werden sollen, damit sie nicht auf das Feld laufen und dem niedern Weidwerk Eintrag thun, s. Stisser VI. § 45.

Ferner war den Unterthanen verboten, mit Schießgewehr außer den Landstraßen zu gehen. Churfürstl. sächsische Mandate, Hessen= Cassel-Darmstädtische, Weimarische, Jenaische Forst- und Jagdordnung. Stisser VI. 54.

Die Unterthanen durften zwar das Wild von den Feldern abstreiben, aber der Gebrauch von Hunden war hierzu entweder gar nicht oder nur in beschränktem Maße gestattet. — Auch durften sie ihre Felder einhegen, aber nicht mit spizigen Zäunen. Fürstlich hessische Forstordnung 1624, churfürstlich Sächsische, Würtembergische, Schwarzburg-Sondershaus. § 14. Hohenloh. Stisser VI. § 40. Preuß. Landrecht I. 9. § 141 folg.

Das Aufgreifen jungen Wildes, Ausnehmen von Vogelnestern war überall verboten. Zur Setzeit im Mai wurde völlige Waldsperre versfügt. — Hohenloh. Jagd= und Forstordnung.

Den Unterthanen war geboten, abgeworfene Hirschgeweihe einzuliefern und von gefundenem größern Wilde Anzeige zu machen. Sondershausen, Stolberg, Churbrandenburg, Magdeburg.

Die Sachsen-Querfurtische Jagdordnung, Cap. XII. § 43 bestimmt: Die Suhlen (Sudeln) sind bei hoher willfürlicher Strase dermalen zu hegen und zu verschonen, daß die Hirten und Schäfer das Bieh daran nicht lausen lassen, oder der Eigenthumsherr von denen Gehölzen und Wiesen durch unfläthige, stinkende Scheusal das Wildbret davon nicht abscheuche. Stisser, Cap. VI. § 78.

## § 216.

Verschiedene Befugnisse wurden als Ansstüsse oder Zugehörungen des Jagdrechtes betrachtet, nämlich das Recht auf Jagddienste, auf Sinlager und Jägeratung, Hundefütterung, ferner das Zweigrecht, der Anspruch auf einen Theil der Mast für das Wild.

Jagdfrohnen der Unterthanen waren fast allenthalben in Deutschland üblich, theils als Handbienste zum Treiben, Umstellen der Wälder, Hundeführen, theils als Spanndienste, Fahren des Jagdzeuges und des erlegten Wildes. Ueber den Ursprung der Jagddienste, ob sie landesherrliche Frohnen ober gerichtsherrliche ober gutsherrliche seien, waren die Juristen nicht einig, wahrscheinlich war der Ursprung derselben eben so verschieden, als der Ursprung des Jagdrechtes selbst. In Bayern wurden sie nach Cap. 7 ber Gejaibordnung als ein Ausstuß ber Gerichtsherrlichkeit angesehen, indem gesagt ist: Stände sollen ihre eigenen Gerichtsunterthanen mit bem Scharwerk zum Jagen also be scheidentlich gebrauchen, daß sie der Uebermaß halber nicht zu klagen haben; landgerichtliche b. i. durfürstliche Unterthanen durften ohne besondere Verwilligung weder von den Ständen noch von den Inhabern von Gnadenjagden zum Jagbscharwerk gezogen werden. — Berschieden von den Jagdfrohnen war in Bayern wie anderwärts das Aufgebot zur Dienstleistung, um Wölfe und andere reißende Thiere, wo es nothig war zu erlegen. Dieß war ein Gegenstand der Landespolizei, nicht des Jagdrechts, und man nannte bie Verpflichtung zu folchen Diensten Die Jagbfolge. Freilich gebrauchte man auch bieses Wort zur Bezeich nung des Rechts, ein angeschossenes ober angehettes Wild in das benachbarte Revier zu verfolgen, also gleichbedeutend mit Wildfolge. Die Jagdfolge war eine Obliegenheit auch der Unterthanen der Landstände, daher verschieden von den landesherrlichen Jagdfrohnen und ein besonderer Ausdruck hiefür erscheint sachgemäß, den man aber freilich nicht auch in einem anderen Sinne als gleichbedeutend mit Wildfolge gebrauchen sollte. Anmerk. zum bayer. Landr. Thl II. Cap. XI. § 2. Nr. 3. — In manchen Ländern nahm aber der Landesherr von allen Unterthanen Jagbfrohndienste in Anspruch, nicht blos von den unmittelbaren, sondern auch von den Unterthanen der Landstände, der Stifte und der Ritterschaft — z. B. hurbrandenb. Mandat vom J. 1680.

Die Juristen rechneten zwar noch unter die verschiedenen im Wildbann liegenden Befugnisse das Recht, Jäger-Ahung und Nachtquartier zu fordern, wovon in der vorigen Periode mehr vorsam, indessen scheint dieß doch allmählich außer Uebung gekommen zu sein. v. Beust, Cap. XIV. § 7—28 u. flg. In der Reisgejägdsordnung für das Erz-herzogthum Cestreich ob der Ens sindet sich eine Erwähnung dieses Rechts; auch in der Hohenlohischen Wildbahns-O.

Ein anderer angeblicher Ausfluß des Wildbannes oder Jagdregales war das Recht zu verlangen, daß die Unterthanen Hunde füttern oder Hundehaber verabreichen. An einigen Orten mußten die Müller die Hundefütterung übernehmen, oder dafür ein gewisses Hundeforngeld geben. (Man legte auch die Hunde auf die Schäfereien und Vorwerke des Jagdherrn.) An manchen Orten mußten die Wasenmeister die Hunde auffüttern. Stisser, Cap. VI. § 48. S. oben Würtemberg. Jagd-Ordn. Hohenloh. Braunschweig.

Ueber das sogenannte Zweigrecht, d. i. die Befugniß Jagdhütten und Stallungen im (fremden) Wald zu bauen, sagen die Anmerkungen zum bayer. Landr. Thl. II. Cap. III. § 3. Nr. 31. daß dasselbe zwar an manchen Orten als ein Annexum des Jagdrechtes angesehen werde, in Bayern aber nicht Herkommens sei, sondern wer dergleichen bauen will, müsse den Grundherrn hierum begrüßen. —

Auch das Recht, Stellstätten, Stellwege aus und durch zuhauen rechnete man zum Zweigrecht. v. Beust, Cap. XIV. § 7 bis 28 u. sig. — In der Hinterpommerschen Forste Trdn. tit. XII. kam vor: Auf der Städte Haiden und Wäldern, worauf Sr. churfürstl. Durch laucht die Vorjagden haben, sollen Jägers-Gebrauch nach Stellstätten gehauen werden, und weil dieselben auch den Städten im Jagen zu Gut kommen, so wäre es nicht unbillig, daß die Städte zu Hauung und Aufräumung der Stellstätte ihre Unterthanen mitgeben. Das Holz aber, so in den Stellstätten gehauen wird, gehöre den Städten. Stisser, Cap. VI. § 65.

Richt minder wurde angesprochen, daß der Waldeigenthümer wenigstens einen Theil der Mast dem Wilde belassen müsse. v. Beust, l. c. Indessen wurde dieß von den Juristen doch auch nicht als Rechtssat anerkannt, und nur in einigen Jagdordnungen kommt etwas darüber vor.

Der Fürst von Anhalt-Bernburg hatte nach Stisser, Cap. VI. § 32. die Mast in sämmtlichen Harzwaldungen seines Gebiets mit Ausschluß der Landsassen, Lasallen und Communen, aber wohl aus einem anderen besonderen Rechtstitel.

## § 217.

Interessante jagdgeschichtliche Notizen in Bezug auf Jagdrecht, (auch Jagdbetrieb) finden sich in Proceßacten des Reichskammergerichts. Einige theilt Meichsner mit in seinen decisiones camerales:

Im Jahre 1573 ließ der Bischof von Würzburg dem Fuchs v. Bimbach 22 Hasengarne abpfänden, worauf dieser bei dem Reichstammergericht Klage erhob.

Würzburgischer Seits wurde vorgebracht, daß der Steigerwald zusammt dem Wildbann und Jagensgerechtigkeit nach hohem und kleinem Waidwerk vor unvordenklichen Jahren von Römischen Kaisern und Königen mit ausdrücklicher Benennung gewisser Grenzen dem Stift Würzburg in Ewigkeit eigenthümlich geschenkt, gegeben und zusgestellt worden sei; daß die jederzeit regierenden Bischöse zu Würzburg je und allwegen ihre besonderen Förster, Jäger und Wildmeister auf und an dem Steigerwald gehabt, welche die Jagd ausgeübt und wissentlich keinem Andern gestattet haben.

Dagegen behaupteten die Fuchs v. Bimbach, daß je und allwegen länger dann vor 100 Jahren her die von der Ritterschaft, so im Lande Franken Schlösser und Seelmannsgüter haben, für reichsunmittelbare Abelige gehalten worden, und daß es bei dieser freien Ritterschaft in Franken üblich Herkommen gewesen, daß sie um ihre adelige Freisise Macht haben, das Waidwerk, insonderheit das kleine mit Füchsen, Hasen, Hühnern zu treiben.

Die v. Fuchs jagten aber außer Hasen und Füchsen auch Sauen und Rehe in Garne.

Der Zeuge Georg Frühauf, 99 Jahre alt, sagte z. B. u. a.: "er Zeug hab auch selbst damals ein Sau gestochen aus Ursachen, daß Christoph Fuchs nach solcher laufen wollen, aber mit einem Sporn im Seil gehangen und zu Boden gefallen, in dem er Zeug hinzugelausen, solche Sau (ab) gefangen, darauf Christoph gescholten und gesagt: du stielst mir das mein ab, dann er all wegen, wann einer etwas gesangen, demselben ein Viertel Wein verehrt hab, und seyen damals der Säu 7 gewesen."

Michel Reuß gab an: "ber Bischof hab auf allen diesen Hölzern bas Mitjagen neben dem Fuchs, sonderlich was Hoch= und Rothwild antreff gehöre dem Bischof allein zu; sonsten hab er aber nie gehört, daß es andern Edelleuten, außerhalb der Amtleut und Fuchs sei gesstattet worden.

Er hab von seinen Junkern oft gehört, sie sollen ziehen auf den Wald, so weit sie es ein Tag erreichen könnten, doch daß der Zeug zu Nacht wieder anheimisch sei; auch hab er (Zeuge) vom Wildmeister Hansen gehört, wann er Zeug unter wegen über Nacht stehen sinde, hab er Befehl solchen zu verbrennen und zu zerhauen.

(Dieß bestätigte ein anderer Zeuge, der Wildmeister Hans Däller.)

Die Würzburger Jäger sepen ihm selbst aufgestoßen, aber gegen ihne nichts fürgenommen, sondern sich selbst verwundert, woher doch die Juchs die Jagensgerechtigkeit haben. Aber die Pürschbüchsen haben sie nicht leiden mögen, sondern Knebelspieß und Sauschwerter sollen sie brauchen."

Conrad Lehner bestätigte, daß die v. Fuchs was ihnen aufgestanden ist, gefangen haben, ohne Roth-Wildbret, dann Sigmund Fuchs selbst gesagt: vor dem rothen und hohen Wildbret sollen sie den Hut abziehen.
— Der Bischof und Fuchs haben das Jagen zugleich gehabt; doch das hohe Wildbret war des Bischofs allein.

Das Reichskammergericht schützte den Fuchs im Besitz seiner Jagdgerechtigkeit. Meichsner, IV. S. 184.

Crailsheim war eine Besitzung der Grafen von Hohenlohe. Von diesen kam es durch Kauf an den Landgrafen von Leuchtenberg, der es 1399 an die Burggrafen Johann und Friedrich zu Nürnberg um 26000 st. veräußerte, "mit Wälden und Hölzern, und namentlich dem Wildbann in zwei Meil Wegs um Crailsheim, in dem Kreis um und um."

Innerhalb dieses Umkreises lag die Waldung Schlehart bei Hengstfeld, theils den Herrn v. Wolmershausen theils anderen Leuten gehörig. Im 16. Jahrhundert waren einige Herren dieser Familie Amtleute des Markgrasen zu Ansbach, und dursten wahrscheinlich für ihre Person in jenem Bezirke jagen und zwar nicht bloß auf Hasen, Füchse und Federwild, sondern auch auf Bären, Schweine, Rehe. Als die Markgrasen dieß nicht mehr gestatteten, entstand 1558 ein großer Proces bei dem Reichskammergericht, worüber sich eine aussührliche Nachricht sindet in Meichsner decisiones camer. tom. I. p. 323 u. sig.

Die Zeugenaussagen geben einigen Aufschluß über die damaligen Jagdarten:

Martin Raufeld von Waltersberg 80 Jahr alt, Gebenk eines Landsterbens, so vor 74 Jahren gewesen, ein markgräflicher Leibeigener und 60 Jahr zu Hengstfeld wohnhaft, sagte aus:

"Er sah und war dabei, wie die Kläger (v. Wolmershausen) als sie markgräfliche Diener gewesen, Säu und Rehe auf dem Schlehart gefangen, aber kein Hochwild nie, und habs hernach Markgraf Georg nicht gestatten wollen.

So lange er gebenke, sepen Georg und Stophel (v. W.) markgräsliche Diener gewes't, die haben auf dem Schlehart gejagt, dabei er mehr denn einmal gewes't, aber den alten Philippsen ihren Vater hätt er nie sehen jagen, hat auch nie kein Garn bei ihm gesehen, wiewohl nie kein Jahr gewes't, daß er nicht 30mal in seinen Scheuern gewesen." Ferner sagte er aus:

"Weiß wohl, daß Christoph und Georg v. W. ein alten Baren und drei junge auf dem Gänsbühel gefangen, und dieselben noch vor Nachts gen Amlishagen führen lassen, und er Zeug selbst die Garn geführt, vom Bären aber, so nach Hengstfeld geführt seyn sollt, wise er nicht, aber viel Säu hab er gesehen, daß die Wolmershäuser und einsmal auf einen Tag, da er selbst die Garn geführt, neun Säu gen Hengstfeld auf das Tanzhaus geführt, darum das jung' Volk getanzet und er Zeug selbst auch." (Dieses Tanzen scheint damals gewöhnlich gewesen zu sein, und andere Zeugen brachten Aehnliches vor.)

Man jagte bortmals das Wild mit Hunden in Garne, deren in den Zeugenaussagen verschiedene bezeichnet sind:

- 1. Wildgarne (starker Zeug) auf Ebelwild und Sauen; sie wurden für erstere höher, für letztere tiefer gestellt.
- 2. Halber Zeug, wie auf Wölfe.
- 3. Rehgarne.
- 4. Hasengarne.

Hans Beck, genannt Weidmann, ein Forstknecht, sagte aus:

"Rehern und Säu werben unter das Hochwildbret gerechnet, und den v. Wolmershausen nicht gestattet zu jagen."

Dieser Zeuge bestätigte:

"als einst Hans Wolf von Wolmershausen im Schlehart nach Hochwild zu jagen sich angemaßt, daß er sammt seinem Anecht barob vom Kastner zu Kreylsheim verstrickt, sich auf Ermahnen wieder zu stellen, daß auch alsbald barauf von Kreylsheim etliche Personen hinaus verordnet, so die Sarn, welches ein Rehzeug und mit Wildstäben hoch gericht gewesen, ufgehebt und hinein gen Kreylsheim, von da nach Onolzbach geführt worden."

Die Leute Wilhelms v. Stotingen auf Heudorf singen am 29. November 1565 auf dem Donauried zwischen Renfra und Dertingen mit Hethunden ein Reh, das ihnen aufstieß. Die hohe Jagd gehörte dem Erdtruchseß Freiherrn v. Waldburg, der sich dieß nicht gefallen ließ. Die Stotinger wie andere benachbarte Abelige übten auf dem Ried zwischen Riedlingen und Mengen das kleine Waidwerf, durch Heten vom Stricke und durch Richten von Garnen (Hesen) auf Füchse und Dasen, durch Beizen mit Falken, Schießen auf Reiher, Antwögel und Echnerganse. Sie behaupteten auch, daß sie ungestört Rehe mit Hunden stellenzen, dieses Wild auch behalten hätten, wenn es in die Garne stell. Wegen der Rehe wurde der Streit anhängig. Das Reiche

kammergericht schützte aber die Stotzingen im Besitze, obgleich sonst der Regel nach die Rehe nicht zur niederen Jagd gehörten.

Meichsner, decis. cam. tom. I. Lib. I. p. 356. Lib. II. p. 32.

### 5. Kapitel: Jagdbetrieb und Jagdpersonal.

§ 218.

Von den großen Gattungen Schwarzwild der ersten Periode waren die Auerochsen dis vielleicht auf wenige Reste schon in den ersten Jahrhunderten des II. Zeitraums verschwunden; das Elen verschwand in diesem dritten auch aus dem nördlichen Deutschland, obgleich die Landesfürsten dasselbe in Schutz nahmen. So verbot Chursurt Friedrich Wilhelm von Brandenburg, welcher einiges Auerstier= und Elenwild aus Preußen hatte herbeischaffen und eine Zeit lang einparken lassen, als er im Jahre 1681 im Begriffe war, dasselbe ins Freie zu setzen, bei Strase von 500 Thalern allgemein danach zu jagen und es zu erlegen, welches Verbot Friedrich I. 1689 erneuerte. Mylius in Corp. constit. Magdeb. p. III. No. 46 p. 401, nach Stisser C. VI. § 401. Im Jahre 1746 verschwand das Elen aus Sachsen, 1769 aus Galizien, zu Ansang 1800 aus Preußen dis auf einige besonders in Schutz genommene Districte. (S. die Notiz in Leunis, das Thierreich, § 130.)

Die Bären erhielten sich bagegen, obgleich sie Niemand in Schutz nahm. In Folge der Verheerung des 30 jährigen Krieges vermehrten sie sich stärker neben Wölfen und Luchsen, und die Jagdordnungen erwähnen ihrer. Im vorigen Jahrhundert werden sie indessen seltener und auf die größeren Waldmassen zurückgedrängt. Im Algäuer Gebirg wurden im vorigen Jahrhundert noch Bären erlegt; der letzte Bär im Fichtelgebirg 1769. In Bayern fanden sie sich in den ersten Decennien des gegenwärtigen Jahrhunderts noch ständig im bayerischen Walde. Gegenwärtig ist es eine Seltenheit, wenn einer über die Grenze hereinwechselt.

In vorliegendem Zeitraume verstand man bereits unter Schwarzwild hauptsächlich die Wildschweine, und diese wurden zur Ungebühr gehegt. Welche Menge derselben im 17. und 18. Jahrhundert in den

Forsten vorkam, dürften folgende aus v. Robells Wildanger, S. 104 entnommene Notizen zeigen. — Die Landgrafen von Hessen erlegten in einer Jagdzeit über 1000 Stuck a). Landgraf Ludwig VIII. ließ Sauducaten prägen, auf einer Seite mit einem Schwein, auf der andern mit dem Verse: "Durch den Dukaten ward ich verrathen". Auch im Sylvan 1817—1818 (Schloß Kranichstein) sindet sich mehreres über bie Jagblust dieses Fürsten, welcher in der Nähe dieses Schlosses in einem Jahre 1767 eigenhändig 73 Stück Schwarzwild erlegte. Die Churfürsten J. Georg I. und II. von Sachsen mit ihrem Gefolge ex legten in den Jahren 1611—1680 über 50 000 Stück. In Preußen war 1728 des erlegten Schwarzwildes so viel, daß sich keine Abnehmer mehr fanden. In Würtemberg wurden im Jahr 1737 in einem Jahre 6518 Stück Rothwild und 5058 Stück Schwarzwild erlegt. (Räheres bei Frhrn. v. Wagner: das Jagdwesen in Würtemberg unter den Herzogen.) Bei einer Jagb des Herzogs Karl im Jahre 1782 wurden über 2600 Sauen eingefangen. Im Gejaibregister Herzog Wilhelm IV. von Bayern von 1545 sind 515 Sauen verzeichnet, im Jagdbuch Herzog Albrecht V. (1555—1579) 525 Stück von ihm selbst erlegt. Im Jahre 1729 wurde im Geisenfelderforst gejagt, wobei 508 Sauen, darunter 105 Hauptschweine erlegt wurden. Von letteren wogen die 7 stärksten 247—300 Pfund. — Zu dieser Jagd waren aufgeboten 1270 Mann, 282 Pferbe, 12 Wagen. —

Im Tafelsale des herzogl. Würtembergischen Schlosses zu Urach war ein Wildschwein an der Wand abgemalt mit folgender Beischrift: anno 1507 sieng der durchlauchtigst hochgeborne Fürst Ulrich von Würtemberg dieß Wildschwein auf dem Roßseld zu Urach. Die Länge war 7 Schuh 3 Zoll. Die Höhe 5 Schuh 2 Zoll, die Dicke 3 Schuh 2 Zoll, kopfs Länge 23 Zoll. (Moser, X. S. 177.) Das mußfreilich eine ungeheure Sau gewesen sein; im Wetermaße Länge 2,1 m. Höhe 1,5 m, Dicke 0,91 m.

a) Im November 1568 schrieb Landgraf Wilhelm IV. an den Prinzen Endwig von Rassau, sein Bater habe im Reinhardtswalde gejagt und es seien 231 wilde Säue gefangen worden; am 2. Dezember darauf schrieb er wieder, im Reinhardtswalde und umher seien nun über 1080 gefangen worden, und im Ganzen habe man dieß Jahr über 2000 Säu gefangen. Solvan 1816.

### § 219.

Die wichtigste und angesehenste Wildgattung war das hohe Astpwild, daher Sbelwild genannt, welches in großer Menge gehegt wurde-

Nach den Notizen in von Kobells Wildanger erlegte und fing Churfürst J. Georg I. von Sachsen in den Jahren 1611—1655 15291 Hirsche, also burchschnittlich per Jahr 347 Stück, und Churfürst Georg II. von 1656—1680 13636 Stück, jährlich im Durchschnitt 568 Stück. Unter diesen Hirschen waren 1 mit 30 Enden, 1 mit 28, 1 mit 26, 3 mit 24, 15 mit 22, 51 mit 20, 187 mit 18, 669 mit 16 Enben. — Landgraf Philipp von Hessen erbeutete 1561 367 Hirsche; Graf Ernst von Henneberg 1581 366, barunter öfters Hirsche von 5 und 6, ja von 8 und 9 Centnern, während jett ein Hirsch von 4 Centnern schon zu den Seltenheiten gehört. — In den Jagden Herzog Wilhelms IV. von Bayern wurden 1545 erlegt: 817 Hirsche, 78 Stück Wild, 137 Kälber, 224 Rehe. — Herzog Albrecht V. erlegte von 1555—1579 2779 Hirsche, per Jahr 111, 1784 Stück Wild, per Jahr 71, und 200 Kälber, per Jahr 8 Stück. In den 8 Jahren von 1674—1682 wurden in den Hofzehrgaben nach München geliefert 600 Hirsche, 484 Stud Wild, 225 Kälber, von 1683—1691 nur 278 Hirsche, 360 Stück Wilb, 75 Kälber.

Landgraf Ludwig VIII. von Hessen erlegte 1748 zu Jägerthal 80 Hirsche persönlich; 1747 schoß er innerhalb 3 Wochen 1 Hirsch von 22 Enden und 480 Pfund Gewicht, dessen Geweih  $24^{1/2}$  Pfund wog, 1 von 20 Enden und 500 Pfund, mit einem Geweih von  $15^{1/2}$  Pfund, endlich 2 von 20 Enden, je gegen 450 Pfund schwer. Er pslegte meistens mit einer Windbüchse zu schießen und ließ Hirsche dukaten prägen mit dem Reime: Durch diesen Dukaten bin ich verzrathen. —

Zu einer Jagd des Herzogs Karl von Würtemberg 1782 wurden 6000 Stück Ebel= und Rehwild und 2600 Sauen eingefangen.

Die Rehe, das niedere Rothwild, hatten neben dem gewaltigen Stande von hohem Rothwilde eine geringe Bedeutung in den fürstelichen Sehegen, eine sehr große dagegen für den blos zur niederen Jagd Berechtigten, da wo sie noch zur niederen Jagd gerechnet wurden.

## § 220.

Wie aus dem Norden Deutschlands das Elen, so verschwand im Süden das Steinwild. Dieses lebte von jeher nur auf den höchsten Alpen. Seine starke Verminderung begann mit der Einführung des Schießgewehres, der Handbüchsen. Kaiser Maximilian I. that dem Wegschießen eine Zeit lang Einhalt. Auch die Erzbischöfe von Salz-

burg, an welche im Jahre 1585 die Jagd im Zillerthal, wo Steinböcke sich noch gehalten hatten, gekommen war, ließen dasselbe sorgfältig schonen. Nach von Kobelk betrug es daselbst in der Zeit von 1683—1694 in zunehmender Reihe 126—179 Stück. Später wurde es immer seltener und wird jetzt nur mehr auf den großen hohen Gebirgsstöcken Savoyens und zwischen Wallis und Piemont vorkommen.

Die Erzbischöfe von Salzburg ließen Steinwild einfangen und nach Hellbrunn übersiedeln, wo es allzeit wieder einging. Für einen gefangenen Bock wurden 4 Reichsthaler, für eine junge Geis 4 fl., für einen geschossenen Bock 3 fl. gezahlt. Die zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Hellbrunn befindlichen Steinböcke stammten aus der Schweiz. — (Gedörrter Steinbockschweiß galt als sehr heilkräftig.) —

Die Gemsen waren in früheren Jahrhunderten wenigstens im bayerischen Gebirge nicht so häusig, als in neuerer Zeit, wahrscheinlich weil die Raubthiere, nämlich Luchse, Bären, Gemsgeier bedeutenden Abbruch thaten. Die bayerischen Herzoge achteten persönlich nicht sehr auf die beschwerlichen Gemsjagden, und die Klöster Benediktbeuren und Tegernsee sorgten wie es scheint nicht für eine gute Jägerei. So verpachtete im Jahre 1506 das Kloster Tegernsee das Gämbs- und Reißgesägd an Hönnst Schmid von Rotach und Jörgen Messerer von Egern um einen jährlichen Zins von "zween Für"? und behielt sich nur das Vorkaufsrecht um einen gewissen Preis bevor; für ein Gämbs betrug derselbe 6 Schilling Pfennige und eine Suppe. (Ein Schilling war damals kaum mehr 20 jetzige Reichspfennige.)

Von 1768—1782 sind nach von Robells Wildanger, aus welchem ich diese Notizen entnehme, in den Tegernseer Klosterrechnungen nur 29 Gemsen verzeichnet, dagegen 39 Luchse. — Noch im Jahre 1800 zeigte die Wildstandsübersicht-von Tegernsee nur 20 Gemsen, dagegen 1847 unter der Verwaltung des bayerischen Forstamts 650 Stüd. — Zum Kloster Benedictbeuren lieferte der Oberjäger Adam Reyer 1760 b Luchse, 3 (?) Hirsch, 7 Reh, 2 Gämbs, 3 Edelmarder, 7 Haid händl, 1 Hausmarder, 1 Fuchs, 1 Haas. —

Um Hohenschwangau wurde 1726 der Gemsstand vom dortigen Forstmeister angegeben zu 150 Stück. Im Jahre 1727 hielt Chursunkt Karl Albrecht daselbst Jagden, wobei 36 Gemsen lebendig gesangen und nach Nymphenburg geschafft wurden. Im Jahre 1828 betrug der Stand im Hohenschwangauer Gehege nur etwa 100 Stück; 1863 1200—1500 Stück. — Der dem Gemswild so gesährliche Bartgeper ist jest im bayerischen Gebirge eine große Seltenheit; häusiger kommt

noch der Steinadler vor. (Gemskrikeln — Gehörn — ein Wandschmuck, Gemsbart — eine Hutzier; — Gemskugeln im Magen — ein angebliches Mittel gegen Pest, Welancholie, Schwindel u. a.)

#### § 221.

Von Damwild ist in Deutschland erst seit der letzen Hälfte des 16. Jahrhunderts die Rede. (Rach Lounis synopsis wild in Nordsafrika und Südwestasien die China). Der König von Dänemark sendete 1570 dem Landgrasen Wilhelm IV. von Hessen 30 Stück und später noch mehrere. — Man nannte dieß Wild damals Dehn und Dähnen. In Bayern wird es zuerst unter Herzog Albrecht V. erwähnt unter dem Namen Thärnlhirsche. In den Rechnungen des Hoszöhrgadens von 1683—1691 sind 93 Dändl verzeichnet. Ansangs nur in Thierzgärten, kam dieses Wild später an manchen Orten auch im Freien sort, so in Bayern im Revier Wies dei Steingaden, in den Isarauen bei München, im Lindenbühler Forst, in der Gunzenhauser und Dennensloher Heide. v. Robell S. 98.

#### § 222.

Bu ben Wildgattungen, die allmählich ausgerottet wurden, gehört auch der Biber. Zu Anfang der vorliegenden Periode war er noch nicht selten. Das Jagdregister Johann Georg II. von Sachsen gibt noch 397 Stück an. Durch ein preußisches Mandat von 1707, ersneuert 1714, wurde desselben Erlegung allgemein untersagt. Mylius eorp. constit. Magdeburg part. III. No. 194. p. 271. Stisser, Cap. VI. § 73. — In Bayern sand er sich noch zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts östers an der Donau und ihren Nebenssüssen, namentlich an der Isar und Amber, am Lech noch 1833—1848. Vom Jahre 1849—1852 wurden noch zwischen Dingolsing und Landshut 4 Stück erlegt; 1846—1853 bei Unterhausen 4 Stück von 42 die 50 Pfund. (Erlös aus letzteren 80—132 st. per Stück.) — An der Salzach sollen noch 1859 einzelne gewesen sein; von Kobell I. c. S. 336.

### § 223.

Die großen Raubthiere, Bären, Luchse, Wölse hatten sich im 30= jährigen Krieg sehr vermehrt; nach dessendigung war man aber darauf bedacht, sie auszurotten. Gleichwohl erhielten sie sich noch heimisch dis in's gegenwärtige Jahrhundert. Runmehr sind sie in den Grenzgegenden nur in Folge des Einwechselns eine seltne Er=

scheinung. Die beiden Förster Agerer von Hindelang Bater und Sohn erlegten 1790—1838 noch 30 Luchse, der lette wog 49 Pfb. — Welche Landplage diese Thiere unmittelbar nach bem 30jährigen Kriege waren, geht aus einem Rechtsspruche (Gutachten) bei Fritsch corp. jur. von. for. tom. II, Nr. 8, S. 790 hervor, dessen Eingang folgender maßen lautet: "wann aber anjeto, da die Bären, Luchse und Bolse sich in ihren und berselben benachbarten Gehölzen und Revieren sehr gemehret, und nicht allein die Wildbahnen an Hirschen, Reben und Schweinen, auch Hasen und Füchsen und bergl. sehr veröbet, sondern die Wölfe auch ihrer und der Unterthanen Hirten und Schäfern an Heerben, auch wohl gar in Ställen merklichen Schaben zufügen, zuweilen die Leute selbstens, besonders zur Winterszeit Weiber, Kinder und andere unwehrhafte Leute von ihnen angegriffen, und (welches im verwichenen Sommer geschehen, da etliche Wölfe im benachbarten Frankenland thöricht (toll) worden, viel Leute angefallen und was also von ihnen angefallen, in rabie jämmerlich sterben mussen) ge fährlich beschädiget worden 2c." Die Landesherrschaft Reuß-Plauen ordnete deßhalb Wolfsjagden in passender Zeit an, und bot bazu nicht blos ihre unmittelbaren Unterthanen, sondern auch jene des Abels und den Markt Tanna auf. Ungeachtet der offenbaren Rothwendigkeit weigerten sich doch die ersteren ihre Frohnbauern zu senden, und die Leute von Tanna wollten auch nicht kommen. Man bestand aber von Rechts wegen darauf, weil erstens die forstliche Obrigkeit über alle Unterthanen sich erstrecke und zweitens das Aufgebot zu einer durch= gängigen Wolfsjagd zur Landfolge gehöre, wovon die Jagdfolge eine Art sei.

Nach dem chursächsischen Mandate von 1717 durften auch die Inhaber der niederen Jagd die Wölfe erlegen, und wer einen Bolischalt einschaftet bekam 2 Thaler 12 Groschen zur Ergötzlichkeit einsgehändigt. Später wurden von Landespolizeiwegen Prämien auf die Erlegung eines Bären, Wolfes, Luchses gesetzt, welche nicht in die Klasse der Schußgelder zu rechnen sind, die der Jagdherr seinen Jägern für die Erlegung von Raubzeug überhaupt gewährt. —

## § 224.

Noch lästiger als die reißenden Thiere war den Unterthanen der Wildschaden durch die Menge Edelwild und Sauen, welche gedegt wurden. Es dursten zwar Mittel zur Abwehr von den Feldern am gewendet werden, jedoch ohne Verletzung und zu große Berscheuchung

oder zu weite Verjagung. Der Bauer konnte sich des Wildes kaum erwehren.

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts machte das Roth= und Schwarzwild aus der Fürstendergischen Grafschaft Heiligenderg großen Schaden auf den Gütern des Stifts Salem und der Städte Constanz, Ueber= lingen und Pfulendorf. Nachdem die 1608 und 1609 bei dem Fürsten angebrachten Beschwerden fruchtlos geblieden waren, wurde ein Rechts= gutachten erholt, in welchem unter andern die zwei Fragen erörtert wurden, ob es thunlich sei, das fremde Wild auf den Feldern nieder= zuschießen und liegen zu lassen, ferner ob Wildschadensersatz gefordert werden könne. Beides wurde bejaht, jedoch bezüglich der ersteren Maßregel zur Vermeidung schwerer Conslikte Vorsicht empsohlen. Fritsch, tom. II., S. 753.

Dem einheimischen Wilde des Landesherrn gegenüber konnte freilich vom Todtschießen keine Rede sein. Doch gaben wenigstens die spätern Landesgesetze Schut. Die Anmerkungen zum bayr. Landrechte Th. II, Cap. III. § 3 Nr. 28 sagen: Erstens ist der Jagdherr jene Schäben zu ersetzen schuldig, welche durch ihn oder die Seinigen mit seiner Erlaubniß durch Ueberreitung, Ueberfahrung, Zertretung an den Feldfrüchten geschehen, ungeachtet die Jagd auf andre Art nicht hätte vollbracht werden können. Zweitens: die durch das Wild angerichteten Schäben erset der Jagdherr alsbann, wenn er das Wild geflissentlich auf die angebauten Felder hingezogen hat, was durch ein besonderes Mandat streng untersagt war. Drittens: der Wild=Schaden, welcher durch übermäßige Hegung entsteht, muß vergütet werden, ausgenom= men wenn hierüber zuvor weder Anzeige gemacht noch Klage erhoben ward, oder wenn die Güter mit diesem onere übernommen und die praestanda hiernach bemessen sind, oder wenn man sich gegen das Wild mit Zäunen leicht hätte verwahren können.

Das preußische Landrecht bestimmt Th. I., Tit. 9, § 141—147: Wer ungewöhnlich viel hohes Wild hegt, muß für Abwehr sorgen, riöthigenfalls durch Wildzäune, und haftet auch eventuell für den Schaden. Wird die Hegung nicht mißbraucht, so dürsen wenigstens die Grund-vesitzer Anstalten zur Abwehr treffen. —

# § 225.

Der Jagdbetrieb änderte sich vielfach in Folge der Anwendung Des Schießpulvers. Der Gebrauch desselben zu Handbüchsen begann schon im 14. Jahrhundert. In den Jahren 1429 und 1430 fanden Kork. Aus Aussium; und Aumsetz faun Svendenforeien katt mit Buchien. Das Schreien um der Armonaf deuente wer vebendei noch fort bis in die erfie halfte des fo. hand. Im harre 1517 wurde zu Rürnberg das Kanfaluf erforden, das französische haueneichaft im J. 1630. (Flinte von Flanz, Feuerkein. Schreibenere find ivon sein 1556 im Gebrauch.

Bas man auf mit ber Armonift leinen komme, zeigt die Errablumg im "Gerfflung" E. 54. 55: "und als derielb weiß funig luxier Kaparlan I. zu feinen Jahren fam, in er mit der armbrun und dem fiadlingenen der beit idus im ernft und ber gewisen vierider des wildtreis geweien... dann antragen nach der schußen Art und abbruden in bei ibm aumeg ein bing gewesen. — Auf an zeit im Steirischen gebirg jaget ber jung weiß tunig gembsen. Run war ain Gembebod in ain gar bobe nainwandt eingestanden, die fain gembienjager wol mit dem ichair macht auswerffn, und als bas gejacht ein end hatt, mar derielb gembsroch in der boben steinwandt geseben Der könig hatt bei ihme gar einen guaten purenschußen, mit Ramen Jorg Burkghart, den bieß der kunig, er solle mit seiner puren den selben gambsvoch ichießen. Darauf gab er bem kunig antwurt, ber gemsvoch ftundt zu boch und mocht den mit der handburen nit er reichen. Da nahm der kunig seinen stachlin pogen in sein Hand und fprach, secht auf, ich will ben gembspoch mit meinem stachlin pogen schießen, und erschoß also benselben gembspoch in dem ersten iduit. darob die, so darbei waren, groß wunder nahmen, dann derselb gembspoch auf 100 Klafter hoch stund, und ist darnach dieselb stainenwand des kunigs schuß genannt worden. — Verrer so hat dieser kunig u ainer zeit Hirschen gejagt im lande Tyrol, in einem thal, ist gebaisen Celrain, da hat er in demfelben gjaidt in ainem halben tag mit arm bruft und stachlinbogen zehn hirschen geschoffen, die alle an ber natt beliben senn. — Verrer so hett ich gar viel von seltsamen schuffen w schreiben, die er gethan hat mit dem antvogel und raigern und anders geflugl; mainigsmal hat er einen antvogl in dem auffliegen geichoner. - Auch zu Pferd soll Maximilian mit dem Handbogen nech Huiaren art zu schießen außerordentlich gut geübt gewesen sein.

§ 226.

Die Vervollkommnung des Schießgewehrs hatte zur Folge,

1. daß die Jagdarten der Pürsche, des Anstandes oder Anstandes der Ansta

- 2. dagegen erlitten die Hetziagden, die Fangarten, die Falkenbeize im Allgemeinen eine Einschränkung. Obschon aus der Hetziagd die Parforcejagd erwuchs, und die Falknerei von den Fürsten großartig betrieben wurde, so war beides doch nur ein fürstliches, theures Vergnügen.
- 3. An die Stelle des Fanges von größerem Wild in Netzen und Schlingen an den Wildhecken traten die eingerichteten Jagen, bei welchen große Mengen mit dem Schießgewehr erlegt wurden.

Zur Zeit der höchsten Blüthe theilte sich die Jagd an den Fürstenhöfen in mehrere Zweige; für die Falknerei und für die Parforcejagd
war ein besonderes Jagdpersonal nöthig.

#### \$ 227.

Die Parforce-Jagd kam erst zur Zeit Ludwigs XIV. von Frankreich zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Deutschland. Sie unterschied sich von der früher üblichen Hetziagd darin, daß es sich bei letzterer darum handelte, überhaupt des betreffenden Wildes sich zu bemächtigen. Wenn der Jäger dabei zu Schuß kommen konnte, wurde damit die Hetze zu beendigen gesucht. Bei der Parforcejagd wurde dagegen das Jagen selbst Zweck, und es wurde mit großem Apparate der angejagte Hirsch so lange verfolgt, bis er nicht mehr weiter konnte. Dann erst wurde er mit einem Schusse erlegt, oder mit dem Hirschfänger abgefangen. Wie groß ein solcher Apparat der Parforcejagd war, ist aus ber Vorrebe zu Stissers Forst- und Jagdgeschichte, 2. Aufl. 1754 zu entnehmen. Das Jagdwesen am durfürstlich sächsischen, damals zugleich königlich polnischen Hofe war in vier Abtheilungen gebracht, I. ein Oberhofjägermeister für Sachsen mit großem Personal, II. ein königlich polnischer und litthauischer Oberhofjägermeister ebenfalls mit großem Jagd= und Verwaltungspersonal, III. der Commandant der Parforcejagd, und IV. der Oberfalkenmeister, jeder mit seinem Unterpersonal. — Der Commandant der Parforcejagd hatte unter sich: einen Untercommandanten, zwei Kammer= und Jagdjunker, einen Jagd= pagen, einen Bereiter, einen Jagbsecretär, 4 Piqueurs, 5 Besuchjäger, einen Sattelknecht, einen Jagbschmied, einen Jagbsattler, einen Zagbbäcker, einen Jagbschneiber, 8 Jagbburschen und 2 Beigehilfen, 17 Jagdknechte und 3 Beigehilfen, einen Jagdkutscher, einen Vorreiter, einen Jagdebirurgen. — Geringer war der Personalstand ber Barforcejagd am bayerischen Hofe. Churfürst Rarl Albrecht

Ju Augsburg und Nürnberg schon Scheibenschießen statt mit Buchien. Das Schießen mit der Armbrust dauerte aber nebenbei noch fort bis in die erste Hälfte des 16. Jahrh. Im Jahre 1517 wurde zu Nürnberg das Radschloß erfunden, das französische Batterieschloß im J. 1630. (Flinte von Flint, Feuerstein). Schrotgewehre sind schon seit 1556 im Gebrauch.

Was man auch mit der Armbrust leisten konnte, zeigt die Erzählung im "Weißkünig" S. 84. 85: "und als derselb weiß kunig (Kaiser Maximilian I.) zu seinen Jahren kam, ist er mit der armbruk und dem stachlinbogen der best schütz im ernst und der gewissen pierscher des wildbrets gewesen. . . . bann antragen nach der schupen Art und abdrucken ist bei ihm allweg ein ding gewesen. — Auf ain zeit im Steirischen gebirg jaget ber jung weiß kunig gembsen. war ain Gembsbock in ain gar hohe stainwandt eingestanden, die fain gembsenjager wol mit dem schaft mocht aufwerffn, und als das gejaidt ein end hatt, war derselb gembspoch in der hohen steinwandt gesehen. Der könig hatt bei ihme gar einen guaten purenschutzen, mit Ramen Jorg Purkghart, den hieß der kunig, er solle mit seiner puren den selben gambspoch schießen. Darauf gab er bem kunig antwurt, ber gemspoch stundt zu hoch und möcht den mit der handburen nit er reichen. Da nahm der kunig seinen stachlin pogen in sein Hand und fprach, secht auf, ich will den gembspockh mit meinem stachlin pogen schießen, und erschoß also benselben gembspoch in dem ersten schuk barob die, so darbei waren, groß wunder nahmen, dann derselb gembtpoch auf 100 Klafter hoch stund, und ist darnach dieselb stainenwand bes kunigs schuß genannt worden. — Verrer so hat dieser kunig pu ainer zeit Hirschen gejagt im lande Tyrol, in einem thal, ist gehaißen Selrain, da hat er in bemselben gjaidt in ainem halben tag mit arm brust und stachlinbogen zehn hirschen geschossen, die alle an der sun beliben senn. — Verrer so hett ich gar viel von seltsamen schussen w schreiben, die er gethan hat mit dem antvogel und raigern und anderm geflugl; mainigsmal hat er einen antvogl in dem auffliegen geschonen. — Auch zu Pferd soll Maximilian mit dem Handbogen nach Husaren art zu schießen außerordentlich gut geübt gewesen sein.

§ 226.

Die Vervollkommnung des Schießgewehrs hatte zur Folge,

1. daß die Jagdarten der Pürsche, des Anstandes oder Anstens, der Treibjagden, der Suche mit dem Vorstehhund in ausgedehmteren Gebrauch kamen;

- 2. dagegen erlitten die Hetziagden, die Fangarten, die Falkenbeize im Allgemeinen eine Einschränkung. Obschon aus der Hetziagd die Parforcejagd erwuchs, und die Falknerei von den Fürsten großartig betrieben wurde, so war beides doch nur ein fürstliches, theures Vergnügen.
- 3. An die Stelle des Fanges von größerem Wild in Netzen und Schlingen an den Wildhecken traten die eingerichteten Jagen, bei welchen große Mengen mit dem Schießgewehr erlegt wurden.

Zur Zeit der höchsten Blüthe theilte sich die Jagd an den Fürstenhösen in mehrere Zweige; für die Falknerei und für die Parforcejagd war ein besonderes Jagdpersonal nöthig.

#### \$ 227.

Die Parforce-Jagd kam erst zur Zeit Ludwigs XIV. von Frankreich zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Deutschland. Sie unterschied sich von der früher üblichen Hetziagd darin, daß es sich bei letzterer darum handelte, überhaupt des betreffenden Wildes fich zu bemächtigen. Wenn der Jäger dabei zu Schuß kommen konnte, wurde damit die Hei der Parforcejagd wurde dagegen das Jagen selbst Zweck, und es wurde mit großem Apparate ber angejagte Hirsch so lange verfolgt, bis er nicht mehr weiter konnte. Dann erst wurde er mit einem Schusse erlegt, oder mit dem Hirschfänger abgefangen. Wie groß ein solcher Apparat der Parforcejagd war, ist aus ber Vorrede zu Stiffers Forst- und Jagdgeschichte, 2. Aufl. 1754 zu entnehmen. Das Jagdwesen am durfürstlich sächsischen, damals zugleich königlich polnischen Hofe war in vier Abtheilungen gebracht, I. ein Oberhofjägermeister für Sachsen mit großem Personal, II. ein königlich polnischer und litthauischer Oberhofjägermeister ebenfalls mit großem Jagd= und Verwaltungspersonal, III. ber Commandant ber Parforcejagd, und IV. der Oberfalkenmeister, jeder mit seinem Unterpersonal. — Der Commandant der Parforcejagd hatte unter sich: einen Untercommandanten, zwei Kammer= und Jagdjunker, einen Jagd= pagen, einen Bereiter, einen Jagdsecretär, 4 Piqueurs, 5 Besuch= jäger, einen Sattelknecht, einen Jagbschmieb, einen Jagbsattler, einen Jagdbäcker, einen Jagdschneiber, 8 Jagdburschen und 2 Beigehilfen, 17 Jagdknechte und 3 Beigehilfen, einen Jagdkutscher, einen Vorreiter, einen Jagdchirurgen. — Geringer war der Personalstand der Parforcejagd am bayerischen Hofe. Churfürst Karl Albrecht

hatte 1738 einen Commandanten und Vicecommandanten der Parforce jagd (französische Jägerei genannt), 4 berittene und 1 unberittenen Piqueur, 3 Besuchknechte, 10 Jägerjungen und einen Hundekoch. Im Jahre 1770 bestand das Personal der bayerischen Parforcejagd aus 30 Jägern und Knechten mit den zugehörigen Pferden, und es wurden 100 Hirschunde, 40 Wildbrethunde, 20 Leithunde gehalten. Zu Bayreuth ließ man 1748 die Falkenbeize eingehen, und 1750 die Parforcejagd an ihre Stelle treten, wobei neue Jagdchargen entstanden: Jagdjunker, Stallmeister, Jagdpagen, Ober= und Unterpiqueure, Hundejungen. — Auch an verschiebenen anderen Färstenhöfen wurde die Parforcejagd eingeführt. Landgraf Ludwig von Hessen brachte in ben Jahren 1712, 1713 und 1714 124 Hirsche Halali. — Fürst Leopold von Dessau (1746) jagte mit einer Meute von 140 — 150 Hunden, die alle auf einmal an den Hirsch angelegt wurden. Derselbe jagte in Preußen mit 40 seiner Hunde auch einige Elenhirsche parforce. — Berühmt waren die Parforcejagden des Fürsten Victor Friedrich von Anhalt=Bernburg im Harze. Es wurden vom August bis zum Hubertustage öfters 30 — 40 Hirsche forcirt. — Markgraf Alexander von Ansbach richtete 1763 die Parforcejagd neu ein und betrieb sie bis 1791. Er jagte von Anfang August bis St. Hubertustag wöchentlich 2 mal mit 40 englischen Hunden und fing 25 — 30 Hirsche jährlich. — Markgraf Friedrich Wilhelm, sein Ahne, jagte 1712 am 3. November bei Nürnberg einen Hirsch durch 7 Reviere mit 40 Hunden 10 Stunden Weges lang und erlegte ihn nach 31/4 Stunden Zeit. — (v. Kobell S. 52.) Ueber Beginn, Verlauf und Ende eines solchen Parforcejagens finden sich ausführliche Beschreibungen in den Jagdbüchern von Dietrich aus bem Winkell, und ben älteren von Dobel und Flemming. —

## § 228.

Die Beizjagd wurde von den deutschen Fürsten noch im vorigen Jahrhundert mit Vorliebe betrieben, und es bestanden Falknereien an vielen Fürstenhösen. Von einheimischen Raubvögeln wurden zu dieser Jagd abgerichtet 1. Der Wanderfalke, Pelerin, salco peregrinus (ist der gewöhnliche Edelfalke, gentilis), soll außer der Reiherbeize auch zum Beizen
von Kranichen, Trappen und Milanen gebraucht worden sein, wie die fremden Falken aus Island, Norwegen und dem Orient. 2. Der Blaufuß, Würgfalke salco lanarius (Lanter?) auf Hasen und Redhühner. 3. Der Habicht, salco palumbarius auf Hasen, Tauben Redhühner, Fasanen, Reiher, Kraniche (?). 4. Der Sperber, falco nisus, auf Wachteln, Lerchen, 5. auch der Merlin, Zwergfalke, falco assalon wird erwähnt. — Ausländische Falken werden folgende genannt: 1. Der Geierfalke, falco gyrofalco, Gerfaut, von den Kreisen, die er bei der Beize beschreibt (hierofalco K. Friedrichs II.) 2. Der Sonkar, Sacker oder Sancker=Falke. Dieser kam aus dem Orient und soll vons den Gebirgen des Ural, der Tartarei und Turkestans stammen, seinen Namen vom arabischen Worte Sakar, persisch Sonkar haben. — Der erstere dagegen soll aus den Alpen Norwegens gekommen sein; — andere weiße Falken aus Grönland, Sibirien (falco candicans) und Island. v. Robell, p. 427, 428.

Ueber die Falknerei des Kaisers Maximilian I. erzählt der Ver= fasser vom "Weißkunig" folgendes: "Nun empfieng der jung weiß kunig gar große Lust und Neigung zu der edl valkenpaiß und waidenei, und erlernet die mit sonderlichem vleiß .... und als er zu seinen Jahren kam, da paisset er so geren, und hett so groß ergötlichkeit und lust barin, daß viel von seinem paissen gesagt und seins gleichen nit was und leget darauf große kosten. Nemlichen er ließ ihme Sankher= valken und andere valken aus der Tatteren, aus der Heidenschaft, aus Reuffen und Preußen und von Rhodys und von viel andere weiten enden des erdrichs bringen. Es wissen auch alle kunig des erdrichs, baß er geren paißet, dadurch ime von den kunigen viel valken verert und geschenkt werden. Er hat auch bei ime an seinem hof funfzehn valkenmeister und alwegen mehr dann 60 valknerknecht gehabt, die nichts anderes thäten, dann daß sie die valken zubereiten zu der valknerei. — Und nachdem berselb jung weiß kunig selten lang an einer ftatt still lag, sondern die maist zeit von ainem kunigreich und land in das ander zog, so paißet er unterwegen allwegen, wo er anders ge schäfts halben paißn mocht und an denselben enden zu paissn hatt. Er paisset auch gar oft und fürwahr den meisten teil bis in die nacht, daß er in der nacht je ain mail, zwo mail, je drei mail reiten mueßet, bis er in sein nachtherberg kam, und als er oft krieg hett, und wann er gen feld zug, ließ er sich in den kriegen zu seiner zeit mit dem paißeu nit irren, sein lust was so groß zu der edln valkenpaiß — wo er raiger, gevern, antvogl, alstern, oder frähen wisset, wo gleich dasselb end nit nahend bei ber straßen was, die er zug, nicht dest minder ritt er darzu. Er ließ auch keinen bosen weg, noch kein wetter, weber hit noch kälten baran verhindern. — Dieser kunig war in der valknerei gar künstlichen, .. so hat er von neuem in seinen kunigreichen die geiernpait aufpracht,

bie bann eine sondere tapfere und lustige paiß ist. Er hat auch sonst gar viel stuck in der valknerei von neuem erdacht und erfunden, die vormalen nit gewest sind. Er hat auch in allen seinen kunigreichen und landen die raiger jund antvogel an den gelegensten enden mit großer kostung haven und hueten lassen und eigen personen barzu ge halten." (Weißkunig S. 85). Im Jahr 1505 ersuchte Kaiser Maxmilian ben Großfürsten Johann von Moskau um weiße Gegerfalken (Gerfalken). Die Hochmeister von Rhobus lieferten ihm Falken nach Benedig, das Stück um 1 Centner Rupfer. Venedig schickte 12 Sächer von Cypern; der Hochmeister von Preußen gab zu Schirmgeld seines Orbens 12 Stück Falken. Maximilian schickte auch brabantische Falkner nach Rorwegen und Dänemark zum Falkenkaufe. Er hatte Falkenstationen u. A. auch in Bayern und Schwaben. ("Zu Augsburg und 2 Tagreisen davon im Algäu und Oberlech vahet man Valkhen, sein so gut, wie die im Elsaß. Itom in der Markgrafschaft Burgau; so du herr von Destreich bist, sollt du beinem Valkner ein Lager geben gen Rord lingen, gen Aicha in Bayern und gen Lankweit, das ober Regensburg leit.") — Herzog Wilhelm von Bayern schickte 1543 dem Landgrafen Philipp von Hessen einen Gerfalk und etliche Rothfalken. — Mark graf Georg Friedrich von Bayreuth bezog 1598 abgerichtete Falken aus Preußen. — Georg Friedrich Karl ließ 1720 die sogenannte Falkenhaube erbauen. — Die Markgrafen zu Ansbach beizten hauptsächlich in der Gegend von Triesdorf und Gunzenhausen. Im Jahre 1757 hatte das Falkenmeisteramt folgendes Personal: 1 Oberfalkenmeister, 1 Falkenjunker, 1 Falkenpage, 1 Falkensecretär, 3 Meisterknechte, 2 Reiher wärter, 1 Falkenkanzlist, 1 Reihermeister, 1 Krähenmeister, 1 Milanenmeister, 12 Falkenknechte, 16 Falkenjungen. Von 1730—1755 wurden unter Markgraf Wilhelm Friedrich gebeizt 1763 Milane, 4174 Reiher, 4857 Krähen, 1647 Elstern, 14087 Rebhühner, 985 Fasanen, 398 Willenten, 5059 Hasen. Dieser Markgraf ließ Falkenthaler und Falkendukaten prägen. — Unter der Jägerei Ludwig des Gebarteten von Bayern Ingolstadt befanden sich im Jahre 1418 3 Faliner 31 Roß, jeder mit 2 Knechten zu Fuß, und jeder mit 6 Falken, jerner ein Blaufußer zu Roß, ein Habichter zu Roß und ein Bogler für die Jagd auf Wilbenten, Gänse 2c. — Im Jahr 1738 war bas baperische Falkenmeisteramt folgendermaßen besetzt: ein Oberstfalkenmeister, ein Viceoberstfalkenmeister, ein Gentilhomme de la Fauconnerie, ein Falkenamtsgegenschreiber, ein Reiher= und Milanmeister, 9 Knechte, 5 Jungen. 7 Wind= und Wachtelhundjungen. — Unter Max Joseph III. kam

die Falkenjagd in Bayern in Verfall. — Berühmt war das Reihergeständ im Westerholze bei Landsberg. — v. Kobell S. 425 u. flg. — Der Oberfalkenmeister am churfürstlich sächsischen Hofe (f. vor. §) hatte unter sich einen Capitain de Fauconnerie, einen Rammerjunker, drei Falkenmeister, acht Falconniers, drei Falkenjungen, einen Falkenwärter, einen Reiherwärter, einen Falknerei-Schlächter. Stisser 1. c. — Unter Kaiser Leopold I. waren bei der Falknerei 24 Personen angestellt mit einem Gehalte von 13665 fl. damaligen Geldes; und unter Karl VI. (1731 und 1737) betrug die Zahl über 49, nämlich 1 Obersthoffalkenmeister, 1 Hof=Falknereisekretär, 4 Falkenmeister, je einer für Reiherbeiz, Krähenbeiz, Milanenbeiz und Revierbeiz, 2 Falken= knechte zu Laxemburg, 6 Knechte bei der Reiherpartei, — 3 Knechte bei der Krähenpartei, 4 bei der Milanpartei, 4 bei der Revierpartei, 2 Reiherwärter zu Lagenburg und Neustadt sammt 2 Jungen, 10 Falknerjungen für die Vogelkästen, 1 Heter, 2 Hundsjungen, welche die Windund Wachtelhunde führten, 7 Provisoren. Smoler S. 380. Stiffer Cap. IX. § 84.Am kaiserlichen Hofe bilbete das Oberst=Hof=Falken= meisteramt einen der 6 Oberst-Hofstäbe. Unter ihm standen die obersten Erb-Landes-Falkenmeister von Destreich, Steiermark und Tyrol.

#### § 229.

Die deutschen Raiser als solche hatten in dieser Periode keine Jagben und kein Jagdpersonal mehr, aber in ihren östreichischen Erblanden pflegten sie die Jagd in angemessenem Maßstabe. Vom Kaiser Maximilian 1. erzählt das Buch, "Weißkunig" S. 85 folg. "der Weißkunig gewann einen sonderen großen lust zu der furstlichen jägerei und in seinen jahren hat er für und für freud darmit, und was neben der valkenpaiß sain meiste freud eine. (Als Erzherzog begab er sich 1475 mit einem Gefolge von 60 Pferden an den fürstbischöflichen Hof zu Dillingen und verweilte bort ein ganzes Jahr, um vom Ritter Diepold von Stein zu Reisenburg Unterricht in der Zägerei zu erlangen.) Er ließ auch in allen seinen kunigreichen und landen das wildpret, nämlich hirschen, steinpock, gembsen, wildswein, murmenkeln, hasen und ander wildpret gar vleißlichen hapen, und niemandts dorft in seinen vorsten und gejagden jagen, auch kain wildpret schießen noch fahen und nem= lich, — wo er das wildbret nit so gehanet het, so wären insonderheit bie stainbod gar ausgeöbet worden mit den handburen. Dann als die handburen aufkumen seyn, hat man angefangen, die steinböck damit zu schießen, das durch die Bauersleut beschehen ift, die bann, wo sie

über das wildbret kumen, kain maß halten, sondern ihrer pauernart nach ausöden. Vor den armprusten wären sie wohl sicher, aber die pauren, die in den gebirgen steigen kunnten, erreichen und schießen sie mit den handburen; und als der jung weiß kunig angesangen hat, sie zu haven, sein nit über 4 Steinböck gewesen, aber in solcher havung haben sie sich gar wohl gemert." —

"Dieser jung weiß kunig war mit dem jagen gar kunstlichen und meisterlichen und machet viel gueter jäger. Er hat auch von neueun in seinen kunigreichen aufbracht und gelernt mit den hirschen das fort und parkgejagt, das ein ganz anderes und sonders gajaid ist. — Er hat gehabt in seinen kunigreichen einen öbristen jägermeister, 14 vorstmeister, 105 vorstknecht und überreiter, der jeder hat insonderheit einen weiten gezirk innen gehabt, die vorst, wildpan, gejaid und das wildpret zu hanen und zu verwahren. Mehr hat er gehabt 2 meisterjäger und 30 Jägerknecht zu seinen hofgejaiden. Er hat auch gehabt in seinen kunigreichen mehr bann 1500 jagdhund, die er allein zu seinen gejaiden stätiglichen gehalten hat. Und als oft er gjagt hat, es sepen hirschen, steinböck, gembsen, wildschwein, baren gewesen, so hat er bas wildpret gern felbst mit seiner hand gefangen und gefällt, und bie bärn jaget er gar geren und hat sondern lust und freud, wann er ain bären stechen soll. Nit viel seiner gembsenjäger möchten ihm mit bem steigen in die wänd gleichen. Aber er war jenem steigen gar furnichtig und hat keinen swindl in seinem haupt nit. Er hat in dem land Tyrol in einem thal, genannt Smyeren ein sonder lust gembsenjaid, und wan er basselb Gembsengejaid jaget, komen ben merern thail in bas gejaid mehr benn 600 Gembsen, ich will sprechen 1000 zc."

Kaiser Leopold I, hatte vom türkischen Sultan unter anderen Geschenken zwei zur Jagd abgerichtete Leoparden (Geparde ohne Zweisei) zum Geschenk erhalten. Diese Thiere waren so zahm, wie der anshänglichste Hund. Sie saßen ihren Wärtern allezeit zu Pserde hinten auf der Kruppe und sahen sich auf der Jagd welt um, ob sie etwas gewahr würden. Erblickten sie nun Rehe, Hasen und dergleichen, so sprangen sie ab, und in einem vogelschnellen Schuß hatten sie das Wild eingeholt (?), worauf sie sich wieder hinter ihren angewohnten Jäger auf das Pterd zetzen und nach neuem Fang spähten. Ihre Größe war als der größte (?) Windhund, das Wachsthum einer vollstommenen Kate, lang vom Rücken, von Brust und Kreuz schmal. Als die ausständischen Ungarn die sast in die Vorstädte von Wien einbrachen, haben sie diese Thiere nebst anderen in dem neuen Gebäude ausbewahrten

getöbtet, um sich der Felle zu ihrer Husarentracht zu bedienen. (Aus Mosers Arch. XI. S. 328.)

#### § 230.

An den großen Fürstenhöfen hatte man ein zahlreiches Jagddienstspersonal, dessen Vorstände zum Theil erbliche Würde hatten.

In Destreich verwaltete zu ben Zeiten Maximilians I. das Erbjägermeisteramt Wilhelm Freiherr v. Greissen aus einer Thüringischen Familie, der 1497 nach Oestreich berusen, 1501 mit einem Waldslehen begnadigt wurde und einen schwarzen Hirsch ins Wappen ershielt. — Nach Christ. Aug. v. Bed in specim. I. jur. publ. Austr. p. 148 waren 2 Jahrhunderte hindurch die Mitte des vor. Jahrh. die Grasen von Zinzendorf in Niederöstreich, die Fürsten von Lamberg in Oberöstreich oberste Erdschafter. In Tirol war 1578 Karl Freiherr von Schurf Erdjägermeister. Später kam dieses Amt an die Grasen von Königlein (Kunigs). —

In Kärnthen verwaltete das Erbjägermeisteramt 1651 Wosgang Siegmund Graf von Paradieser, dem 1654 Graf Wolfgang Raimund folgte; in Görz hatten dasselbe Amt die Grasen von Strasoldo; in Krain und der Windischenmark 1592 Georg Kiß Freiherr v. Kaltensbrunn, 1625 Jacob Riesel, Graf zu Gottschen; in Steiermark, 1648 die Freiherrn von Tannhausen. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes erhielt sogar die Maria Barbara dasselbe, und erst als 1690 die Familie ganz ausstard, wurden die Grasen von Dietrichstein damit belehnt.

Erb=Land=Falkenmeister waren in Niederöstreich die Grafen v. Bolcra, später die Grafen von St. Julian; in Oberöstreich die Grafen von Thierheim; in Steiermark 1632 die Herren von Eibiswald, 1675 die Grafen v. Steinbeiß; in Krain die Freiherren von Painzoll, später die Grafen v. Lanthieri; in Görz die Grafen v. Kobenzl; in Kärnthen die Freiherren v. Hallerstein; in Tirol die Grafen v. Colalto.

Alle Erblandesjägermeister standen im Jahr 1737 unter dem Oberst=Hos= und Landjägermeister, und wenn Ihre kg. Majestät in einer Provinz sich aushielten, dirigirte dieser vor dem Landjägermeister der Provinz die kaiserliche Jagd. — Damals bekleidete diese Stelle Ihro Excellenz Herr Johann Julius, des h. röm. Reichs Graf von und zu Hardegg, Glatz und Machland 2c., oberster Erbmundschenk in Destreich unter der Ens, Erbtruchses von Steiermark 2c. Zu seinem Stade gehörten ein Oberst-Hos= und Landjägermeisteramts Secretarius, ein kaiserlicher Jägerei-Feldcaplan, 6 kaiserliche Forstmeister zu Auhof,

Wolkersdorf, Sberdorf, Neustadt, Baden, Prater; 15 kaiserliche reitende Jäger, wovon sich allzeit 3 zur Auswartung bei Hof befanden, 33 kaiserlichen und 9 extraordinäre Jäger; ein kaiserl. Hof-Reise-Jäger, 7 Gehegedereiter, 5 Gehegeausseher, 2 Thiergärtner, 1 Thierwärter, 4 Fasanenjäger, 2 Rübenmeister und 8 Rübenknechte, 4 Klosterknechte, ein Psisterer und ein Thorhüter, ein Ober- und Untergeschirrmeister und 11 Plachenknechte, 60 Forstbienste, ein Jägerei-Barbier, ein Jägerei-schmieb, ein Jägerei-Marketender. Stisser Cap. IX. § 84. 86.

Auch das Brandenburgische Haus hatte von Alters her neben den andern Erbämtern auch Erbjägermeister. In Mitte des vor. J. waren Erbfämmerer die Grafen von Schwerin, Erbmarschälle die v. Puttlit, Erbschatzmeister die Eblen von Schenk, Erbtruchsesse die Freiherren von Hoverbeck, Erbküchenmeister die Freiherrn von Schulenburg, Erbjägermeister die Eblen von Gröben, Erbschenken die von Haden. Stisser 1. c.

Am chursächsischen Hose hatte der Ober=Hosjägermeister sur Sachsen im Jahre 1754 (nach Stisser Vorrede) unter sich 3 Landjägermeister, 20 Oberforst- und Wildmeister, 3 Kammer- und Jagdjunker, 4 Jagdpagen, 2 churprinzliche Jagdpagen, 51 andere zur Jägerei
gehörige Personen: Oberwildmeister, Oberjagdcommissarii, Pürsch- und
Wildmeister, Hossäger, Leibschützen, Jagdsouriers, Jagdchirurgen, Jagdconducteurs, 10 Jagdpseiser, 12 Jagdzeugknechte, 8 Jägerpusche, 5 Jagddiener, 38 Jagdhandwerksleute, Schneider, Büchsenmacher, Seiler R.

Bei der Würtem bergischen Hofjägerei war 1788 ein Oberstjägermeister, ein Landoberjägermeister, zugleich wirklicher Obersorstmeister im Tübinger Obersorst; ein Vicejägermeister, zugleich wirklicher Obersforstmeister im Kirchheimer-Obersorst, 2 Jagdjunker, ein Jagdsecretarius und Wildbretsschreiber, 1 Pürschmeister, 1 Wildmeister, 5 Meisterjäger, wovon einer zugleich Zeugmeister, 1 Büchsenspanner, 1 Jagdsaquai, 1 Rübenknecht, 3 Jägerburschen. Noch Aussührlicheres sindet sich in dem trefslichen Werke des Freiherrn v. Wagner: Das Jagdwesen in Würtemberg unter den Herzogen.

Das Personal der badischen Hofjägerei war 1792: ein Obersigermeister, 3 Jagdjunker, 1 Jagdpage, 1 Oberjäger, 1 Fasanenmeister, 2 Büchsenspanner, 1 Rüdenmeister, 4 Hofjäger.

## § 231.

Zu ihrem Jagdvergnügen erbauten die deutschen Fürsten Luste schlösser ober kleinere Jagdschlösser, von wo aus Parforce u. a. Jagden

vorgenommen wurden. Wildparke und Fasanengärten waren öfters in beren Nähe. Von Preußen werden genannt: Wusterhausen, Röpenit, Friedrichsthal und Rosenthal; von Sachsen: Huberts= burg, Morizburg, Pillnit, Grillenberg; in Braunschweig-Hannover Lindsburg, Göhrbe; in -Wolfenbüttel: Harzburg, Langleben und Walkenried; im Dessauischen: Wörlit; im Bernburgischen: Ballenstädt; in Sachsen=Weißenfels: Freiburg und Ziegelrode; in Sachsen = Weimar: Belvedere, Haußborf, Ettersburg; in Sachsen = Gisenach: Wilhelmsthal (mit seinen zum Einspannen und Fahren gegähmten Hirschen); in Sachsen-Gotha: Tenneberg, Ensenberg, Hummelsheim; in Heffen-Kassel: Wolkersdorf und Friede wald; in Hessen=Darmstadt: Kranichenstein und Jägersburg; in Rassau: Dranienstein; in Churpfalz: Schwetzingen, Hainbach, Benßberg; in Würtemberg: Hohenaurach und Waldenbuch; in Destreich: Lagenburg, Chersborf, Schönbrunn; (v. Beuft, Cap. XXIII. § 15.) in Bayern: Nympfenburg und Scheißheim. Der Grünwalder Park bei München wurde schon 1575 angelegt, der Forstenrieber 1715, der Hirschgarten 1780. Bei Mosach bestand 1698 ein Raninchenpark (Kunicklgarten, Kunikelberg); Fasanerien waren zu Gern, Mosach, Hartmannshofen, Schleißheim. — Die Fürstbischöfe von Passau besaßen Wildparke zu Hedelberg und Thürnau; im Bisthum Freising bestanden zwei Lustschlösser zu Erching und Birkeneck; — ein bischöflich Augsburgisches Jagdschloß wurde 1755 zu Welben erbaut; ein Pfalz-Neuburgisches war zu Grünau, ein gräflich Königseckisches war in Staufen bei Immenstadt. — Ein Bambergischer Wildpark war bei Memelsborf, ein Lustschloß bei Seehof, ein Jagdschloß zu Jägersburg bei Forchheim. Die Eremitage bei Banreuth wurde 1604 als Thiergarten angelegt, das Jagdschloß daselbst 1718 erbaut. Sanspareil entstand 1754, die Fantasie bei Dondorf 1768. — Die Markgrafen von Ansbach hatten zu Trinsborf ein Schloß mit Part. —

## § 232.

Im vorigen Jahrhundert hatte die Jagdlust an den Fürstenhösen den höchsten Grad erreicht; man suchte sich in großartigen Jagden gleichsam zu überdieten, namentlich in der Parforcejagd, Falkenjagd, und in sogenannten eingestellten Jagen, bei welchen es sich darum handelte, große Mengen von Wild durch Jagdtücher in einen engen Naum einzuschließen und massenhaft zu erlegen. Welcher Apparat

hiezu in Bewegung gesetzt wurde, zeigt die Notiz in v. Robell's Wildsanger S. 76. Bei dem großen Jagen, welches Chursürst Rarl Albrecht von Bayern 1739 im Geisenselder-Forst veranstaltete und welches am 4. November begann und am 20. vollendet wurde, waren 1200 Mann Treiber nebst 270 Pferden außer den berittenen Amtsund Gerichtsleuten aufgeboten. Die Zurüstung erforderte 25 Tücherswagen, 16 Netz, Federz und Schirmwagen, 12 Hirschlästen, 12 Hubelzund Bagagewagen und gegen 240 Pferde. Erlegt wurden 445 Stück Rothwild und Sauen. Außerdem wurden 12 Hirsche gefangen und an die Parforce-Jagdparks übersendet.

Zu einer Jagd des Herzogs von Würtemberg im Jahre 1782 wurden 6000 Stück Edel- und Rehwild und 2600 Sauen eingefangen.

Besonderes Vergnügen machte es den hohen Herrschaften, Hirsche in einen See sprengen zu lassen und sie dort vom Schiff aus zu erlegen.

Ein interessantes, vorzügliches Jagdrevier der Fürstbischöfe von Münster war nach Diepenbrocks Geschichte des Amtes Meppen S. 552 u. flg. der Hümmling nördlich von Meppen. — Zahllose Rudel von Hirschen und Schweinen durchzogen die großen Ebenen, Felder und Forste des weiten Bereichs. Dieser Jagdbezirk war der Tummelplat vieler fürstlicher und anderer hoher Personen, die fich von dem Fürstbischofe die Erlaubniß zu einer Jagd= und Hetpartie oder Reiherbeize erbeten hatten. Bei solchen Besuchen erhielt der Drost des Emslandes die Weisung, solche Gäste nicht blos ehrenvoll zu empfangen, sondern auch köstlich zu bewirthen. — In jenen Tagen war das hohe Wild eine schreckliche Plage des Hümmling. Ungählige Rubel von Hirschen und Schweinen, nebst gleich großen Rubeln von Scheerenschleifern und Zigeunern durchzogen das Land. Das Wild ruinirte Gärten und Felder, die nur durch große Feuer und Racht= wachen geschützt werden konnten. Damit die Wölfe im Gehege keinen Schaben machten, so wurden neben den gewöhnlichen Jagden auf Bagabunden auch regelmäßige Wolfsjagden gehalten. Die Bolie flüchteten sich aber hinter die Moräste und kamen balb wieder zum Vorschein. — Rüftete ber Fürst zu einer Jagdpartie, so wurden als bald die Bauern des Amtes in Requisition genommen, um etwa 80 Hunde und die fürstlichen Jäger zu Wagen nach Sögel zu schaffen. Darauf kamen 40-50 auserlesene Jagdpferbe, die auf verschiebene Stationen vertheilt wurden. — Endlich erschien der Fürst mit zahl:

reichem Gefolge. — Damit die Beschaffenheit der Gegend den berittenen Jäger bei Verfolgung des flüchtigen Wildes nicht aufhalte, so wurden durch die Moräste und Niederungen lange Dämme und Abzugscanäle angelegt. In Sögel nahm der Fürst bei dem Vogte sein Absteig= quartier; für das Unterkommen des Gefolges mußte der Amtsrent= meister sorgen. Hatten die Herrschaften sich einige Tage mit der freien Jagd beschäftigt, dann ward zum Schlusse die Knütteljagd gehalten. Aus den einzelnen Gerichten wurden die Bauern aufgeboten, mit Mundvorrath auf drei Tage und mit langen Knütteln versehen. Sie erschienen unter Anführung ihrer Beamten an den angewiesenen Orten, um einen großen Kreis zu bilden. In langsamem Schritte bewegten sich die Treiber vorwärts, schlossen sich immer enger zusammen und bildeten zuletzt einen festgeschlossenen Kreis um einen Ort, wo der Fürst mit seinem Gefolge unter kleinen Laubhütten stand und der Abschuß geschah. Daß es dabei an Unglücksfällen nicht fehlte, wenn das Wild die Linien durchbrach und die Treiber umrannte, läßt sich benken, und doch freuten sich die Bauernbursche auf dieses dreitägige Jagen mehr, als auf die Fastnacht. — Churfürst Clemens August erbaute bei Sögel das schöne Jagdschloß Königswerth von 1736 an. Das ganze erhielt die Gestalt eines Regelspiels, in dessen Mitte das Schloß als Regel prangte.

## § 233.

Bei großen Hoffesten pslegten sogenannte Kampfjagden abgehalten zu werben, in einem mit Mauern umfangenen Plate. Friedrich I., König von Preußen, erbaute 1693 zu Berlin ein Amphitheater für solche Rampfspiele, worin man wilde Thiere, Auerochsen, Löwen, Tiger, Bären 2c. unter sich und mit Hunden kämpfen ließ. Stisser, C. VII. § 8. v. Robell, S. 216. Mehreres erzählt auch hierüber v. Göbel, de jure venandi, p. II. p. 190. "Da werden nun die fremden wilden Thiere in Rasten zugeführet und ausgelassen, mit einander zu streiten und zu kämpfen; bei deren Endigung entweder von der Herrschaft durch ihre Kammer= und Leibhunde gehetzet, mit Fangeisen oder Hirsch= jängern erleget ober geschossen und bei solchem actu von der anwesenben Hofjägerei hiezu mit Wald= und Hüfthörnern geblasen, ober es werden auch, nach gehabter Luft, die wilden Thiere wiederum jedes in seinen Kasten eingefangen und in sein Behältniß geführt. bann hiezu manche hohe Landesherrschaft absonderliche Löwen= oder wilber Thier-Häuser und Ställe zu haben pflegen, allwo allerhand

fremde Thiere verwahret werben, und haben zu bergleichen Kampisiagden manche Herrschaften absonderliche sogenannte Hetzgärten, darinnen sie mit vieler Vergnügung denen wilden Thieren zusehen, wie sie durch allerlei Wendungen, Geschrei und Posituren einander überwältigen. Als wann sie einen Löwen und Bären, ein Wildschwein und einen Wolf, ingleichen Auerochsen und Büssel, Pferde und Hirsche mit einander kämpfen lassen, und solche zu animiren mit Hunden hetzen.

Unter allen macht keiner solche Vergnügung, als der Bär, wenn er von den kleinen Bärbeißern hin und her gezwacket wird, so daß er sich in ein Faß mit Wasser retiriren muß. So sitt er darinnen und theilt aus demselben mit vieler angenehmen Lust Ohrseigen unter die Hunde aus, wehret sich dermaßen, daß er mit den Hunden überall naß wird, oftmals nach denselben heraus und wiederum hineinfährt, dabei es viele Lustbarkeiten gibt. Es pslegt die Herrschaft auch den Bären mit Schwärmern und Sternpolzen zu veriren und mit einem roth ausgestopsten Männchen zornig zu machen. Wann nun die Hunde von allerhand Schlägen und Arbeit matt geworden, werden sie an such gerusen und angefasset, oder auch frische dahin gelassen, mit selbigen gehetzet, die es der Herrschaft überdrüssig wird, und dieser Lust ein Ende haben will. Da präsentirt sich dann die Herrschaft ühm mit dem Fangeisen, darhinter die Leid- und Kammerhunde vorrucken, am Bär gehetzet werden und dieser dann gefangen wird".

Im Jahre 1595 wurde ein Kampfjagen im Schloßhofe zu Dresden gehalten, wobei 2 Löwen, 2 Tiger, 1 Panther, 4 Bären, 2 Wölse, 4 Hirsche, 6 hauende Schweine zum Vorschein kamen. Während des Kampfes bliesen 3 Hörnerchöre. — Im Jahre 1630 am 9. März wurden daselbst 3 Bären gehetzt, deren einer über 8 Centner wog. Am 15. März wieder 4 Bären; am 16. kämpsten Bären mit hauenden Schweinen, wobei 5 der letzteren auf dem Platze blieden. — Im Jahre 1666 wurden zu Wien 4 große Bären gehetzt und der größte vom Kaiser Leopold mit dem Sisen abgefangen. Im Jahre 1690 bei einem Kampfjagen in Augsburg soll der Churfürst August der Starke von Sachsen einem Bären mit zwei Hieden den Kopf abgehauen haben. In den Jahren 1719, 1721, 1739, 1740 waren zu Oresden große Kampfjagen, wobei Löwen, Tiger, Bären, Eber, Auer- und Kasselsochsen vorsamen. — Zu Bayreuth wurden 1750 und 1752 bei Answesenheit des Herzogs von Würtemberg Bärenhetzen veranstaltet.

Auch große Jägeraufzüge wurden bei Festgelegenheiten abgehalten. Sine Beschreibung sindet sich in v. Kobell's Wildanger S. 69 und 222.

#### § 234.

In der Blüthezeit der Jagd war es üblich, den Hubertustag (3. November) festlich zu begehen. Nach v. Beust, C. XXIII. § 7, und Stiffer, C. XIII. § 12—14, war Hubertus ein Sohn Bertrands von Aquitanien, und begab sich, als er herangewachsen war, an den Hof des Königs Theodorich III. in Neustrien, woselbst er ein Hofamt erhielt, sich aber mit dem major domus nicht gut vertrug. Daher ging er nach Auftrasien, woselbst Pipin von Heristal major domus war. Hubertus war ein eifriger Jäger und vernachlässigte den Gottes= dienst darüber. Nun soll ihm auf der Jagd im Arduenner Walde ein Hirsch mit einem Cruzifige zwischen den Geweihen erschienen und eine Stimme zu ihm gedrungen sein, die ihn zur Frömmigkeit er mahnte. Er folgte dieser Mahnung und ging nach Maestricht zum Bischofe Lambert, um ein Geistlicher zu werden. Er wurde ein frommer, heiliger Mann und Lamberts Nachfolger, als welcher er den Bischofs= sit nach Lüttich verlegte. Sanct Hubertus starb 727 und etwa 100 Zahre danach wurde auf Anordnung des Conciliums von Aachen sein Leichnam in ein Kloster des Ardennerwaldes gebracht, welches nachher den Namen St. Hubert erhielt. — Von ihm soll die Familie de St. Hubort in Frankreich herstammen, welcher man die Kraft zuschrieb, eines wüthenden Hundes Biß durch bloße Berührung zu heilen. Auch wurde erzählt, daß wenn die Gebissenen zum Begräbniß Sct. Huberts geführt, ihnen die Stirne aufgeschnitten, und ein Stück von des heiligen Prälaten Amtskleid in die Wunde gelegt wurde, die Heilung sogleich eingetreten sei. —

Das Hubertussest soll schon von Ludwig dem Heiligen † 1260 gestistet und auf den Tag gesett worden sein, an welchem der Leichnam St. Huberts nach seinem Kloster im Ardennerwalde gebracht worden ist. — Hubertusseste seierte Churfürst August von Sachsen auf der Hubertsburg, Herzog Sberhard Ludwig von Würtemberg zu Ludwigsburg. Auch die Könige Friedrich Wilhelm I. und II. von Preußen hielten solche Feste, und die bayerischen Herzoge veranstalteten eine große und eine kleine Hubertusjagd; im Jahre 1760 unter Maximilian III. fand die erstere am 7., die letztere am 13. Nov. statt. (v. Kobell, S. 23.) —

Zu Chren Sct. Huberts wurde der durpfälzische, würtembergische, und durcölnische Hubertusorden gestistet.

Sct. Hubertus ift ber Schutpatron ber Jäger, und an seinem

Ramenstage pflegte allgemein eine solenne Jagd mit barauf folgendem Schmauße gehalten zu werden. Jeder rechtschaffene Jäger sollte sich am Hubertustage auf die Jagd begeben, es sei denn, daß er durch besondere Umstände davon abgehalten würde. — Die Freunde der Jägerei durften an diesem solennen Tage keinen um sich dulden, der wider die Jagdregel das Wild muthwilliger Weise verdirdt. — Wenn Damen an einer Hubertusjagd Theil nahmen, so mußten sie wie Ränner gekleidet sein und wie diese zu Pferd sitzen. v. Göbel, part. II. S. 188.

#### § 235.

Man hatte zur Zeit des großen Flores der Jagd einen großen Apparat von Hunden und Jagdzeug nöthig.

Von ersteren gebrauchte man verschiedene Racen. Die wichtigsten waren folgende:

- 1. Der Leithund zum Bestätigen und Aufsuchen von Hirschen und Sauen. Er war der vorzüglichste, edelste Hund, unterset, mit breiter Brust, starkem, nicht allzukurzen Kopf, gut behangen, sein und dichthaarig, wolfsgrau, schwarz oder rothgelb, nicht hochbeinig, es gab aber auch etwas hochbeinige und raubhaarige; seine Zucht, Pflege und Dressur erforderte große Sorgfalt; —
- 2. Jagdhunde zur Jagd auf Rothwild, die Meute der Parforcejagd; man hatte englische, französische, deutsche, polnische Racen;
- 3. Hethunde, groß und stark auf Sauen und Bären (englische Doggen, Bärenbeißer, auch Bastarde von so schweren Hunden und den leichten Windhunden);
- 4. Saufinder, kleinere Hunde zum Ausmachen und Stellen der Wildschweine, von ordinäreren Racen;
- 5. Schweißhunde, von verschiebenen Racen; (am besten bemährten sich die mittelmäßigen von der Größe eines deutschen Jagdhundes; ein unentbehrlicher Hund für die Jagd auf Hochwild und Rehe!)
- 6. Hühnerhunde, deren vielseitige Brauchbarkeit und Unent behrlichkeit zur niederen Jagd sie viele andere Racen überdauern ließ;
- 7. Windhunde zum Fangen von Hasen und Füchsen auf ireiem Felde;

- 8. Wasserhunde auf Gänse und Enten, von mehreren Racen, Barbets und Pudel;
- 9. Dachs= und Otterhunde, kleine tapfere Racen in die Baue von Dachsen und Füchsen und auch Fischottern;
- 10. Auerhahnbeller, klein wie Dachshunde, zum Verbellen von Auerhühnern und Haselhühnern auf den Bäumen; Hunde von minderer Wichtigkeit.

#### § 236.

Von Jagdzeug brauchte man Tücher, Netze, Zeugwagen, Kästen zum Transport gefangenen, und Pürschwagen zum Fahren des erlegten Wildes. —

Man hatte hohe Tücher zum Einschließen von Sbelwild, 10' oder circa 3 Meter hoch; ein Tuch 150 Schritt lang; 4 Tücher konnte ein Zeugwagen fahren. Halbtücher dienten für Sauen, Wölfe, Rehe, Hafen und Fuchsjagden; sie waren nur 6' oder 13/4 Meter hoch, 200 Schritte lang. — Zum Stellen und Befestigen hatte man Stangen, Ringe, Hafteln, zum Ausspannen eine starte obere und untere Leine nöthig.

Netze gebrauchte man um das Wild lebendig zu fangen. Hirschnetze oder Garne waren 10' oder 3 Meter hoch, bei busiger Stellung
aber nur 8' oder 2½ Meter. Ein Netz war gestreckt 150 Schritt lang,
bei busiger Stellung zum Fange nur 100 Schritte. Wildnetze waren
schwächer. Saugarne nur halb so hoch aber gleich stark wie die Hirschnetze. Nehnetze schwächer und niedriger als Hirschnetze; Wolfsenetze noch etwas niedriger als Rehnetze; Hasennetze waren die schwächsten. Alle diese Netze wurden natürlich nur leise an den Stangen besestigt,
damit sie über das einspringende Wild zusammensallen konnten. Prell=
netze wurden nicht busig zum Fange gestellt, sondern gespannt blos
zur Abwehr des Wildes. — Zu gleichem Zwecke dienten auch Tuch=
und Federlappen. —

Eine besondere Art von Hasennetzen waren die Lauschgarne, und eine Beschreibung von deren Gebrauch in Döbels Jägerpraktika deßhalb interessant, weil die Hasenlauscher eine Gattung von Jagdstrevlern waren, die man nach dem mittelalterlichen Wildbannsrechte mit dem Verluste des Daumens bestrafte, und weil das Hasenlauschen in einigen Jagdordnungen als eine verbotene Jagdmethode bezeichnet ist. Döbel sagt: "Wo der beste Ort ist, da die Hasen gerne heraustüden, stellt man die Lauschnetze also, daß wo die Netze aushören, die

Lappen anfangen. Quer vor den Reten auf 20 — 30 Schritte stößt man 2 Stangen 6 Schuh hoch. Oben an der einen Stange macht man eine dunne Leine an, und ziehet selbige bis zur andern. selbiger ist ein Kloben oder Rolle, wodurch die Leine kommt, und bis an den Ort geht, wo der Jäger steht. An diese Leine werden etliche Schellen gehangen. Wenn nun der Hase heraus oder herein will und unter der Leine passirt, oder aber kommt an den Lappen bis zwischen die Rete und Schellenlinie, so ruckt und läßt der Jäger die Leine mit den Schellen schnell herunterfallen. Dadurch wird der Hase geschreckt und fährt in das Neg." — Es ist glaublich, daß bei ausgebehnter Verlappung man bei dieser Methode sicher auf einen Fang rechnen und den Sasen zu sehr Abbruch thun konnte, weßhalb die Jagdordnungen guten Grund haben mochten, diese Jagdart als unwaidmännisch und habsilchtig zu verbieten. Daß jedoch die Wilderer beim Hasenlauschen eben so viele Umstände machen konnten und so viel Apparat anwendeten, scheint mir nicht wahrscheinlich zu sein. Ihre Methode wird bei der notbigen heimlichkeit doch anders gewesen sein, wenn auch bie Pasenlausder Pasenfänger mit Regen waren.

Andere Sagdrequiste waren außer den Schießgewehren, Hirschfangern, Ralbhörnern (Flügel: und Hüthörnern) noch Spieße sum Absangen von Baren und Sauen, dann verschiedene Eisen und andere Fangarparate.

## § 237.

Die Migdierten auf die verfäliedenen Bildgattungen waren folgende. Auf Chelmind:

- 1. Die Pariererasit heurrichteich der seiniche.
- Leingestellte Hagen Man namme eines ein Hauptjagen, weite nach die Sind aus verletzen Umtreie an einem mit Tüchern und die Sind aus verletzen Auf die gebe nerdenbeiter Durchtellung wirde der un ih einer Naum is dien die alles aufammengeniebene Rich wirde aus weite Soud dies Abitalieung gewagt werden konnte. Weiteren Inse und voor Soud narme um Berdernung eines solchen History Inse und voor Soud narme um Berdernung eines solchen History Inse und Sinder narmen men die Umtellung wird konnte Insen Insen und Inderen narmen wen die Umtellung wird konnten Insen Insen und Inderen narmen Soudiern Schäffen Schäffen der die die der die die der die die der d

wurde. Wasserjagen, wenn das Wild in einen Theil eines Flusses ober Sees getrieben und dort abgeschossen wurde.

- 3. Der Fang in Netzen war zu Anfang der Periode noch häufiger als später, wo die Lust am Schießen in dem Maße sich steigerte, als das Schießgewehr vervollkommnet wurde. Der Fang an den Wildheden in Stricken konnte unmöglich mehr als waidmännisches Versahren auf Edelwild gelten. Wenn man überhaupt dasselbe noch fangen wollte, hat man Netze angewendet.
- 4. Die Pürsche auf Sbelwild wurde noch häufiger ausgeübt als früher, weil der Schuß mit der Rugel besser zum Ziele führte, als mit der Armbrust. Namentlich wurden zur Brunftzeit Hirsche gepürscht. Endlich sind noch
- 5. Treibjagen zu erwähnen ohne Umstellung mit Tüchern. Sine besondere Art war das Lanciren eines Hirsches. Die Treiber gingen dabei langsam und still nur an die Bäume klopsend. Sin Jäger mit dem Leithund hing der Fährte des Hirsches nach und stieß beim Andlicke des Hirsches in das Horn. Der nur schwach rege gemachte Hirsch ging nicht weit, und ließ sich so mehreremal signalisiren, bis er durch die Treiber allmählich gegen die Schützenlinie gedrängt ward. v. Robell S. 87. (Lancirhund hieß aber auch derjenige Hund, welcher bei der Parforcejagd den Hirsch zuerst sprengte, dis die Hunde der Meute auf den Relaisstellen angelegt wurden). —

Aehnlich war die Jagd auf Damwild. —

Auf Wildschweine fanden ebenfalls eingerichtete Jagen statt; außerdem wurde dieses Wild in Netzen gefangen, ferner mit starken Hunden gehetzt, die man zuweilen mit Lederjacken panzerte, endlich geschossen, nachdem es durch einen Saufinder (Saubeller) gestellt war.

## § 238.

## Auf Rehwild fand

- 1. eine Hetziagd nicht mehr statt; die Inhaber voller Jagd unterließen sie aus Rücksicht auf ihr Hochwild, das sie eines Rehes wegen nicht beunruhigen wollten. Seen so verhielt es sich, wenn das Reh zur hohen Jagd gehörte. Wurde es zur niederen noch gerechnet, so durfte der zur niederen Jagd Berechtigte es nicht parforce jagen.
- 2. Bei eingestellten Jagen wurden auch mit eingeschlossene Rehe geschossen.
- 3. Mit dem Fang in Garnen verhielt es sich wie beim Edelwilde. Der Fang in Schlingen war nicht für waidmännisch angesehen.

- 4. Pürsche und Ansitz wurden geübt wie noch jett auch.
- 5. Bei Treibjagden im Freien auf niederes Wild überhaupt, wurden auch Rehböcke geschossen.

Des Hasen bemächtigte man sich auf viele Arten. Für waibmännisch galt, 1. die Baite, 2. der Fang mit Windhunden, 3. das Schießen wie noch jetzt auf der Suche mit dem Hühnerhund, auf dem Anstande, auf Treibjagen. Große Herren hielten auch eingestellte Jagen auf niederes Wild mit Halbtüchern. — Unwaidmännisch war der Fang in Garnen insbesondere mit Lauschen und Abschreden und in Schlingen.

Auf das egbare Federwild wurde im Allgemeinen gejagt wie auch noch jett. Auerhähne schoß man vor dem Auerhahnbeller und auf dem Balzplate, Birkhähne zur Balzzeit mit Nachahmung des Rufes vom Hahne ober Anreizung durch einen ausgestopften Hahn; junges Auer= und Birkwild mit dem Vorsuchhunde. Der Fang dieser beiden Wildgattungen in Fallen und Trittschlingen war nicht waide männisch und in manchen Jagdordnungen verboten. — Haselhühner schoß man mit der Lockpfeife und fing sie in Schlingen und Garnen. — Auch Schnepfen fing man im Garne (Hoch= und Laufgarnen) und in Laufschlingen; geschossen wurden sie wie jetzt auf dem Striche, durch Zutreiben und mit dem Vorsuchhunde. Rebhühner wurden 1. gebeist, 2. geschossen mit dem Vorstehhunde, 3. gefangen in Hochgarnen, Lauf= garnen, mit dem Treibzeug, im Schneegarne (Schneehaube), durch Ueber ziehung mit dem Garne (Tirasiren). Wachteln wurden geschossen mit dem Vorstehhunde und gefangen in Garnen. — Der Fang kleinerer Vögel wurde betrieben mit Kleb= ober Hochgarnen auf Lerden, mit Steckgarnen, Dohnen, Sprenkeln, Kloben, Leimruthen oder auf dem Lerchen wurden auch mit kleinen Falken gebeizt. Wildtauben schoß man auf den Ruf, oder auf Sulzplätzen. — Wildenten und Wilbgänse wurden gebeizt, geschossen im Schilf der Teiche, auf dem Anstand oder dem Ansitz wo sie einfallen, durch Beschleichen; endlich auch gefangen in Garnen und mit Angeln.

# § 239.

Die Raubthiere und anderes nicht eßbare Wild suchte man auf verschiedene Weise zu erlegen.

Bären wurden mit schweren Hunden gehetzt, und nachdem sie gestellt waren, mit Spießen abgefangen, ferner angepürscht und geschossen, durch Selbstgeschosse getödtet, endlich im Bärenfange durch einen herunterfallenden, mit starken Spitzen versehenen schweren Klotz getödtet. (Es erinnert dieß an das cippum ponere, Balkenstellen der Wildfrevler des Mittelalters.)

Der Wolf wurde erlegt in Hauptjagen mit Tüchern, geschossen auf gewöhnlichen Treibjagden und von einer Schießhütte aus auf dem Köber, auch durch Legbüchsen, endlich gefangen in Netzen bei eingestellten Jagen, in Wolfsgärten, in Wolfsgruben mit Schnappbeckeln, in Berliner und Tellereisen. —

Der Luchs wurde geschossen auf dem Ansitz beim Risse, in Treiben; gefangen mit Halbzeug und in Sisen.

Der Dachs wurde geschossen auf dem Anstande vor dem Bau, häufiger gefangen im Sarn (Dachshaube), im Sisen, in der Dachssfalle; endlich wurde er im Herbste ausgegraben, wodurch ihm am meisten Abbruch geschehen konnte, weßhalb auch die bayer. Jagd-Ordn. dieß wenigstens auf den Hauptbauen verbot.

Füchse jagte man mit Windhunden, schoß sie auf dem Anstand, von der Schießhütte aus, auf der Treibjagd; endlich mit Hilfe des Dachshundes, der sie aus dem Bau trieb. Gefangen wurden sie in Rezen und Sisen. Für unwaidmännisch galt das Vergiften und das Ausräuchern, auch sollte man sie nicht durch Ausgraben der Jungen auf den Hauptbauen ausrotten, wenigstens nach der bayer. Jagd-Ordn.

Biber und Otter schoß man auf dem Anstande, und sing sie in Tellereisen, Netzen und Fallen; man hatte eigene Otterhunde.

Wildkaßen wurden bei Schnee eingekreist, von Treibern und Hunden herausgejagt und geschossen; in Tellereisen und in sogenannten Prügelfallen (mit dem Fallholze) gefangen. — Auch Marder und Iltisse wurden theils ausgeneut und geschossen, theils in Eisen und Fallen gefangen. —

Habichte und andere Raubvögel wurden gefangen im Stoßgarn (Habichtstoß), mit dem Bömsch oder im Schlaggarne, im Habichtskorbe, mit dem Bocke (einem dreigabeligen Holze, das man über den Horst stellte, und in welchem Schlingen angebracht waren) endlich mit dem Sattel (einer gesattelten Taube, mit Schlingen).

## § 240.

Obschon der Wildstand ein sehr bedeutender war, rentirten die fürstlichen Jagden doch schlecht. Das Personal kostete viel, nicht minder die Jagd selbst und der Jagdzeug. Auch standen die Wildbretspreise niedrig. Roch im Jahr 1785 kostete nach dem Salzburger Tarif

1 Pfund Rothwildbret 3—6 fr., eine Gemse sammt Decke 7 fl., ein ganzer Rehbod 3 fl., ein mittlerer Rehschlegel 1 fl., ein Hase vom October dis Lichtmeß 24 fr., ein Auer= oder Bramhahn 50 fr., ein Birt= oder Schildhahn 40 fr., ein Hasel= oder Steinhuhn 45 fr., eine Wildente 16—18 fr. Die Schußgelber betrugen für einen Hirch 1 fl. 30 fr., ein Stück Wild 1 fl., eine Gems 1 fl. 15 fr., ein Reh 45 fr., einen Hasel= oder Steinhuhn 20 fr., eine Wildente 6 fr., einen Bär 10 fl. Wolf 6 fl., Luchs 3 fl., Fuchs 24 fr., Edelmarder 45 fr., Steinmarder 30 fr., Otter 1 fl., Biber 45 fr. — (Auch für die Raubvögel pflegte Schuß= und Fanggelb bezahlt zu werden.)

In Würtemberg wurde an Schußgeld und Fanggeldern gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gezahlt: für einen jagdbaren Hisch und ein Wildschwein 1 fl., für geringere Hirsche, für Thiere, für Schweine 30 fr., von einem Wildfalb, Frischling, Reh 15 fr., Hafen 8 fr., Feldhuhn 12 fr., Schnepfe 8 fr. 2c., Wolf 15 fl. Luchs 5 fl., Fuchs 15 fr., Edelmarder 1 fl., Abler 45 fr., Habicht, Milan 10 fr., Sichhorn 4 fr. —

Im Oberforstamte Karlsruh betrugen die Schußgelder: Hich 1 st., Alt= und Schmalthier 40 fr., Reh 20 fr., Hase 10 fr., Schwein 45 fr. dis 1 fl., Frischling 15 fr., Trappe 1 fl., Kranich 15 fr., Wildsgans 20 fr., Auerhahn 30 fr., Feldhuhn 10 fr., Ente 6 fr., Ringeltaube 4 fr., Wolf, Luchs, Otter, Biber 1 fl. 30 fr., Fuchs 30 fr., Dachs 15 fr., Edelmarder 1 fl. 30 fr., Steinmarder 30 fr., Adler, Schuhu 45 fr., Habe, Krähe, Elster 4 fr., Dorndreher, Reuntöbter 6 fr.

Unter Jägerrecht verstand man bei Sdelwild und Rehen Kopf und Hals dis zur dritten Rippe und den Aufbruch, beim Schwarzwild neben dem Aufbruch die Flammen. Bei verschenktem Wild hatte der Jäger statt des Jägerrechts zu beziehen vom Hirsch 48 kr., Altthier 40 kr., Wildfalb und Reh 12 kr. Woser, 12, S. 345.

## § 241.

Die Ausbildung zum Jagdbediensteten geschah zuerst durch die Lehre bei einem erfahrenen Waidmann, der den Jüngling, welcher sich dem Fache widmen wollte, praktisch unterrichtete, einige Jahre lang. Nach abgelausener Lehrzeit wurde der Lehrling geprüft, und wenn er bestanden hatte, durch seierliche Umgürtung mit dem Hirschsänger wehr haft gemacht, und mit einem Backenstreiche freigesprochen; auch wurde ihm ein Lehrbrief zu seiner Legitimation ausgestellt. Er war dann ein Jägersbursche und konnte überall um eine Bedienstung auf einem Reviere oder bei der Hofjägerei sich bewerben. — Abelige Jünglinge traten als Jagdpagen ein, rücken zu Jagdjunkern vor, und pflegten die höheren Stellen des Jagddienstes, Forstmeister, Jägermeister, Obersiägermeister zu erhalten.

Die Jägerei trug grünes Gewand, je nach dem Range mehr oder weniger gold= und silberbordirt, Hirschfänger und Jagdhorn. Sie bediente sich einer eigenthümlichen Kunstsprache, mit Vermeidung trivialer Ausbrücke und Bezeichnungen, hatte mancherlei Gebräuche, ein gewisses Ceremoniell. Wer. sich gegen die Regeln der Jägerei verging, wurde mit dem Waidmesser geschlagen, ebenfalls nach einem gewissen Ritus mit Hersagung eines Spruches.

#### § 242.

Die unglücklichen Kriege mit Frankreich zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts hatten große Veränderungen in Deutschland zur Folge, auch in den Jagdverhältnissen. Als durch den Lüneviller Frieden das linke Rheinufer an Frankreich abgetreten war, wurden im Jahre 1803 die Bisthümer und Klöster in Deutschland rechts vom Rhein säcularisirt, die kleineren Reichsstädte mediatisirt und diese Territorien zur Entschädigung der am Verlust betheiligten Fürsten verwendet. In den an Frankreich abgetretenen Gebieten fielen mit Aufhebung der sogenannten Feudallasten auch die früheren Jagdrechte weg, und es machte sich der Grundsatz geltend, daß das Jagdrecht ein Aussluß des Grundbesitzes sei. — Bald barauf im Jahre 1806 wurde der Rheinbund gegründet und das deutsche Reich aufgelöst, womit die Media= tisirung vieler bisher reichsunmittelbarer Fürsten und Grafen verbunden war. Der Staatsbegriff änderte sich; aus den landesfürstlichen Jagden wurden die Staatsjagden. Den mediatisirten Fürsten und Grafen, welche die Bezeichnung Standesherren erhielten, blieben ihre Forst- und Jagdgerechtigkeiten und -Gerichtsbarkeiten. Auch die gutsberrlichen und andere Jagdrechte verblieben als Privatjagden. — Manche persönliche Jagdrechte hörten bagegen auf. So wurde in Bayern durch das Edikt vom 20. April 1808 mit der Edelmannsfreiheit auch das Reisgejägd aufgehoben, wodurch der Staat auf ausgedehntem Gebiete zu ber hohen Jagd auch die niedere an sich zog, während der Abel mit ber Jagb auf seine Güter beschränkt wurde.

Der übermäßige Flor des Jagdwesens hatte schon in den letten Decennien des vorigen Jahrhunderts sein Ende erreicht. Der Edelwildstand wurde außer den Parks sehr vermindert; das Schwarzwild außer denselben ward eine Seltenheit. Das Jagdwesen wurde dem Forstwesen untergeordnet; die Staatsjagden mit Ausnahme der Leibzgehege und Reservejagden meist verpachtet. Die jagdlichen Zustände waren von dort an dis zum Jahr 1848 im Ganzen gemäßigte. Die revolutionäre Gesetzebung von jenem Jahre hat das entgegengesetze Extrem herbeigesührt, daß nur ausnahmsweise auf Großgrundbests noch einiges Wild vorkommt. In der Regel sind selbst die niederen Wildgattungen, die ohne Schaden für die Land= und Forstwirthschaft desstehen könnten, im Verschwinden.

Diese Gesetzgebung hat den ursprünglich deutschen Grundsatz wieder hergestellt, daß die Jagd ein Ausfluß des Sigenthumsrechts am Grund und Boben sei. Dagegen läßt sich am Ende Richts einwenden. Aber welch' ein Unterschied besteht zwischen den jetzigen Kulturzuständen und jenen aus der Zeit der Karolinger! Wer eine geschlossene Markung besaß, hatte bamals allerdings privative Jagd auf seinem Eigenthum. Aber eine solche Markung war ein ansehnlich großer Bezirk, der wohl ein Jagdrevier bildete. Von diesem Areale wurde meist ber größere Theil an eine Bauerschaft zur Benützung gegen Abgaben verliehen, deren Nutungsrecht in neuster Zeit zu vollem Eigenthum erklärt, das bisherige Jagdrecht des Grundherrn als Jagd auf fremdem Boden bezeichnet und ohne Entschädigung aufgehoben wurde. Gegenwärtig läßt man auf einer zusammenhängenden Fläche von nicht einmal 100 Hectaren, welche ein Jäger an einem Tage dreimal absuchen kann, privative Jagd, resp. Selbstausübung zu! — In den übrigen Marken, in welchen die Eigenthums-Loose der gemeinen freien Leute lagen, war die Zahl der Betheiligten im Vergleich zu dem großen Areale ursprünglich noch so geringe, daß füglich Jeder im ganzen Bezirk die Zagd ausüben konnte. Als die Bevölkerung zunahm, machte fich dieß freilich weniger gut, und der Uebergang des Jagdrechts an die Gerichtsberen. so weit das Areale nicht zu einem kaiserlichen Wildbann gezogen war, ging eben beshalb leichter. — Gegenwärtig bildet die Jagdausübung auf parzellirtem Sigenthum eine Gemeindesache und wird in der Regel zu Gunsten der betheiligten Grundeigenthümer verpachtet. Aber statt daß man mehrere kleine Ortskluren zu einem entsprechenden Jagd bezirk vereinigt, gestattet man noch die Abtheilung eines größeren Gemeinbebezirks in mehrere Theile von so geringem Umfang, daß ein

Jagdbezirk kaum 100 Hectare begreift. Das ist ein Extrem, mit welchem ein ordentlicher Jagdbetrieb und ein mäßiger Wildstand unvereinbar ist; und doch will man auf der andern Seite durch theure Jagdkarten und jagdpolizeiliche Vorschriften auf die Erhaltung eines entsprechenden Wildskandes hinwirken. —

### 6. Kapitel. Anfänge der Forstliteratur.

§ 243.

Man könnte fragen: ist eine Forstwissenschaft ohne forstliche Literatur denkbar? Wenn man eine Wissenschaft nicht blos als ein Aggregat von Kenntnissen und von Wissen betrachtet, sondern dazu Gründlichkeit, logische Gliederung, fakliche Darstellung verlangt, so spiegelt sich der Stand der Wissenschaft in deren Literatur, und die Fortbildung ersterer ist gleichbebeutend mit jener der letzteren. So wie aber Rechtsnormen und die Ausübung einer Gerichtsbarkeit schon lange vorhanden waren, ehe es geschriebene Gesetze, gelehrte Juristen und eine Rechtswissenschaft gab, ebenso verfuhr man in der Waldbehandlung nach gewissen Regeln bereits lange vorher, ehe man zu einer Forstwissenschaft gelangte. Man kann nicht sagen, daß es in der Periode des Frankenreichs oder im Mittelalter keine Waldwirthschaft gegeben habe; ganz ohne Plan und Ziel, ohne Regel und Richtschnur, ohne gewisse Kenntniß und Erfahrung war die Waldbenutung damals keineswegs, mochte auch dieses empirische forstliche Wissen noch so mangelhaft sein. Die Träger des= selben waren die Förster und Forstmeister, die Vertrauensmänner der Märkerschaften, die Waldaufseher der Gemeinden. Eine eigentliche Forstwissenschaft entstand freilich erst in der neueren Zeit, aber eine Forstwirthschaft, d. i. eine Waldbenutzung mit Rücksicht auf Dauer und Nachhaltigkeit mußte in bem Maße Plat greifen, als bas Waldeigenthum und Waldnutzungsrechte sich befestigten und der Holzüber= fluß aufhörte.

In gleicher Weise brachte es die Ausbildung der Jagdrechte mit sich, daß der Jagdbetrieb mit einer gewissen Schonung stattsand. Regeln und Normen hierfür gab es schon lange bevor die ersten Jagdordnungen und Jagdbücher erschienen. Die empirische Jagdtunde über Hegen und Erlegen, Fang und Schutz des Wildes pflanzte sich fort im Jagdpersonale

und bei den Jagdfreunden. — Wie es mit der Ausübung stand, dar über sind in den vorausgehenden Abschnitten und Kapiteln die mir bekannten urkundlichen Notizen bereits vorgekommen; sie geben für den ersten und zweiten Zeitraum nur ein nothdürftiges Bild, auch sehlt es an beschreibenden und belehrenden Schriften.

#### § 244.

Den Reihen der Jagdschriftsteller soll keine geringere Person er öffnet haben, als Kaiser Friedrich II. Im Jahr 1596 wurde zu Augsburg ein Buch gedruckt: Fridericus imperator de aucupio et arte accipitraria cum additionibus Mansredi regis s. reliqua librorum Friderici II. de arte venandi cum avibus mit des Alberti magni tractatu de salconibus, asturibus et accipitribus. —

In des G. T. Pistorius bibliotheca juris venatorio-forestalis sinden sich nicht weniger als 120 Schriften über Jagd, Jagdregale, Wildbann, Jagdrecht verzeichnet, aus dem 16. 17. und 18. Jahr hundert. Bezüglich der noch zahlreicheren neueren Jagdliteratur muß ich auf die Repertorien von Dr. Christoph Wilhelm Jacob Gatterer, von Laurop, das Forst- und Jagdwesen und die Forst- und Jagdeliteratur von Pfeil verweisen. —

Es wurde sehr viel über die Jagd geschrieben, weit hinaus über Bedarf und Nütlichkeit, und es wäre unnütz, von all' diesen Schriften die Titel anzuführen; noch unnützer, dieselben sämmtlich zu lesen, selbst vom Standpunkt der Jagdgeschichte. Nach Aufhebung der Jagdrechte auf fremden Grund und Boden ist das Jagdwesen ohnehin auf sehr engen Raum beschränkt, meistens völlig herabgekommen; an seiner früheren Bedeutung hatte es schon zu Ausgang bes 18. Jahrhunderts sehr verloren, während umgekehrt die Bedeutung der Forstwirthschaft in gleichem Maße gestiegen ist. Unterhaltende Belehrung über die Zustände des Jagdwesens in der Zeit seines höchsten Flores wird man finden in den Werken der vorzüglichsten älteren Jagdschriftsteller: Johann Täuters Jagdbuch, ober der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimniffe, Roppenhagen 1682—1689, bann 1699. 3 Theile in Folio, ferner 1734 mit einem neuen Theile: Der eble hirschgerechte Jäger von 3. 2 v. Pärson; ferner bei Hermann Friedrich von Göchhausen: Notabilia venatoris oder Jagd= und Waidwerksanmerkungen 1. Aufl. 1710, welcher noch 5 weitere folgten; besonders aber bei Flemming und Dobel. —

Von Hans Friedrich von Flemming, der vollkommene deutsche Jäger, erschien die 1. Auflage 1719, die 2. 1749; ein großes Berk

in 2 Folianten. Flemming war Oberstlieutenant in königl. polnischen und chursürstlich sächsischen Diensten und lebte, als er sich aus Kränklichkeit auf seine Güter zurückzog, zu Weisach ein wunderliches Leben, wie Bernhard beschreibt in seiner Geschichte des Waldeigenthums I. 2c. S. 256. — Hier schrieb er seln Buch, in welches er außer dem Jagdelichen noch die verschiedenartigsten, zum Theil sehr curiose Sachen aufnahm. —

Im I. Theil der 1. Hauptabtheilung handelt er von den Erden, von dem Gebirge, von denen Kräutern, unter denen die Meisterwurzel (imperatoria ostruthium) damals in hohem Anjehen stand (hie und da beim Volke noch jett). Es wird von ihr gesagt: "sie widerstehet dem Gift, treibt aus geschossenen Schrot und Rugel, zertheilt geronnen Geblüte, eröffnet Lung und Leber, stillt die Schmerzen, heilt innerliche Bunden." Ferner wird in diesem Theile gesprochen von Irwischen, unterirdischen Höhlen, innerlicher Generation der Edelsteine und De talle, von Quellen, von Haiden und Wäldern, Unterschied des Holzes, Baumsamen; von Eintheilung der Haiben und Hölzer, beren Ausmessung und Taxirung; von Geflügelung derselben (Hauptflügel, Treibflügel, Stellflügel zur Einrichtung von Jagen); von der Grenze; von der Forstgerechtigkeit; von der Wildbahn und Gehägen; von Thiergarten, Salzlecken, Heuscheunen, Wildackern, Wildfahren (gepflügte Wege zum Zweck der Abspürung); von Holzmärkten, Holzflößen, Forsthäusern, Förstern, Glashütten, Hochöfen, Gisenhämmern, Ziegelscheunen, Kalk- und Pechöfen, Brettmühlen, von Zimmerholz, Schindelholz, Klafterschlagen, Kohlenbrennen, von der Nahrung wilder Thiere. — Der II. Theil befaßt sich mit den wilden Thieren. Vom Auerochsen wird u. A. folgendes gesagt: "der Auer wird nur von großen Herren wegen jeiner Stärke und Schnelligkeit zum Kampfjagen unter andere Thiere ge braucht, und weil er in keinen Kasten wegen seiner Größe und grimmigen Stärke kommen kann, wird er an großen Retten zwischen vorn und hinten, schweren mit Steinen belabenen zwei Wagen geführt." — Im III. Theile beschreibt der Verfasser eingehend die verschiedenen Arten und Racen der Jagdhunde, deren Gebrauch und deren Krankheiten. Von der Wuthkrankheit werden nicht weniger als 7 Arten genannt: die hitige, laufende, fahrende, fallende, krimmende, schlafende, fließende. Auch über Jagdpferde wird etwas gesagt. — Der IV. Theil beschreibt ausführlich das Jagdgezeug, die verschiedenen Jagdtücher, Nete, Verlappungen, die Pürsch= und Zeugwägen, Kästen zum Transport von lebenbem Wild, Instrumente zum Stellen des Zeuges, Zeughäuser, Bärenfänge, Saugarten, Wolfsgruben, Schlagbäume, Leggeschosse, Fuchseisen, Marberfallen, Drathschlingen. Der V. Theil hat den Jagd: betrieb und das Waidwerk zum Gegenstand. Es kommt dort vor das Jagdpersonal und dessen Avancement, (Hundejungen, Jägerbursche, Be suchknechte, Hofjäger, Pürschmeister, Leibschützen und Büchsenspanner, Jagdpagen, Jagdjunker, Wildmeister, Jägermeister, Forstmeister), serner bie verschiebenen Arten der Jagd: Zeugiagen, Pürschen, Parforce jagben, Schweinshaßen, Windhegen, Klopfjagben, Falkenbeize, Fasanerien, Enten=, Hühner= und Lerchenfang, Hoffampfjagden, ferner über Pürsch= gewehre, Jagdgebräuche, Waidmannssprüche. In der 2. Abtheilung beginnt die Sache von Neuem und zwar im 1. Theil mit Curiositäten ber verschiedensten Art. Es ist bort zu lesen vom Gebirge, von Steinen, Felsen und Klippen, von Wirkung der Planeten, vom Morgen- und Abendstern, von den Wolken, vom Hahnengeschrei und Himmelsthau, von Sonnenzeiger und Schlaguhr, von der Wünschelruthe, vom Berg: bohrer und der Probierkunft, vom Magneteisenstein, von Metallen und Mineralien, Wurzeln und Kräutern, vom Alterthum der Wälder, von Dianens Tempel, vom wüthenden Heer, von Sturmwinden, Raubschlössen, Zigeunern, vergrabenen Schätzen, von Forstbenutzungsgegenständen, Steinkohlen, Torf und Torfkohlen, Pilzen und Beeren, Erd- und Waldbränden, von Eichelkämpen, Verdorrung der Nadelhölzer im Tbarander Wald 1706 — 1719, von Herrn Agricolae Vermehrungskunk, von Holzsparkünsten, Ceremonien der Bergleute. Im II.—IV. Theile folgen Nachträge zur 1. Abtheilung verschiedener Art. Unter Anderem wird geschrieben von Anführung eines jungen Prinzen und überhaupt junger Leute zur Jägerei, von der abeligen und von der gemeinen Jägerrüstung und Jägerkleibung, von der Wehrhaftmachung, dann wieder von verschiedenen Eigenheiten der wilden Thiere und mancherlei besonderen Jagdarten, dann wieder vom Einsalzen und Räuchern, 31 richten allerhand Speisen von Wildbret, insbesondere von Fuchswürsten; bann vom Jägeraberglauben und dagegen von zulässigen Künften, namentlich vom Entzaubern der Gewehre, vom immerwährenden Zagercalender, von wilden Bienen und sonstiges Mancherlei, zulett auch vom wohlunterrichteten Fischer. -

Das Buch Flemmings gibt ohne Zweisel eine genaue Kenntniß bes hochgeschraubten Jagdwesens jener Zeit, beurkundet aber auch in den vielen Nebendingen und Allotrien, welche abgehandelt werden, die damalige ganz schwache wissenschaftliche Bildung, namentlich die noch sehr geringe Kenntniß der Natur, und damit verknüpsten großen Aberglauben.

Heinrich Wilhelm Döbels "eröffnete Jäger=Praktika" erschien in erster Auflage 1746, in vierter 1828, welche zeitgemäß umgearbeitet von Karl Wilhelm Leberecht Döbel, k. preuß. Hofrath und Fried. Wilh. Benikon in Verbindung mit einer Gesellschaft praktischer Forstmänner herausgegeben ward. Döbel wurde nach einer Biographie, die sich in der 4. Ausgabe findet, 1699 im Erzgebirge geboren, war in der Jagdlehre zuerst bei seinem Großvater, dann bei seinem Bater, der Förster im Dienste des Fürsten von Anhalt Bernburg zu Güntersberge im Unterharze war, und wurde 1717 wehrhaft gemacht. — Hierauf wanderte er drei Jahre lang, und verweilte an mehreren beutschen Fürstenhösen, um sich in der Parforcejagd auszubilden; 1723 war er Zägersbursche in Blankenburg; 1725 in Dessau bei der Parforce jägerei; 1726 heirathete er eine junge Wittwe Agnes Plank, kam ba= durch in den Besitz eines Landgutes und widmete sich einige Jahre der Landwirthschaft. Die Liebe zur Jagd veranlaßte ihn wieder Dienste zu suchen, und er fand bald Gelegenheit, bei der Einrichtung der Mutschner Haide für die Parforcejagd bei Hubertusburg sich hervorzuthun, so daß er 1733 als Oberpiqueur in Hubertusburg angestellt wurde; sein Wohnort war aber zu Reckwiß. Außer seiner Jägerpraktika schrieb er auch noch ein anderes Buch "der geschickte Hausvater und die fleißige Hausmutter, ober kurze, doch gründliche Einleitung zur Haushaltung der Landwirthschaft." — Der siebenjährige Krieg zerstörte seine Stellung in Hubertsburg, und er soll bei seinem einzigen Kinde, dem Obersten und Oberstallmeister Friedr. Rudolf v. Döbel zu Warschau gestorben sein. — Döbel war ein verständiger, praktischer Mann, mehr noch ein tüchtiger Jäger als Forstmann. Seine Jägerpraktika befaßt sich nicht blos mit der Jagd, sondern auch mit der Waldwirthschaft. Bedeutung seines Werkes in letterer Beziehung werde ich später kommen; als ein Beweis vom großen Werthe, welchen man der Jäger= Praktika als Jagdbuch beilegte, dient der Umstand, daß dieselbe noch im Jahr 1828 eine neue, freilich sehr mobernisirte Auflage erlebte. Döbel war unstreitig ein in der Jagd wohlerfahrener Fachmann, und sein Buch ist nicht so extravagant wie jenes von Flemming. — Viele der noch jett lebenden älteren Forstleute, werden wie ich selbst, noch gerne sich daran erinnern, mit welchem Interesse und Vergnügen sie in ihrer Jugend das Jagbliche in den Werken Döbels ober Flemmings gelesen haben. —

Bon späteren jagdwissenschaftlichen Werken ist das umfassendste und berühmteste: Georg Franz Dietrichs aus dem Winkel Hand-

buch für Jäger und Jagdfreunde in 3 Theilen. — Derselbe ward geboren 1762 auf dem Rittergute Priorau in Sachsen, studirte bereits Rechtswissenschaft in Leipzig, als er durch Gesundheitsumstände in Folge eines Sturzes mit dem Pferde veranlaßt wurde, sich dem Forstsach zu widmen, wo es ihm aber erst 1812 gelang, im Dienste des Freiherrn von Thüngen eine angemessene Stellung zu erlangen. Vis dahin lebte er größtentheils als Privatmann. Näheres bei Vernhardt II. S. 404. —

Mehrere berühmte Forstschriftseller haben auch Lehrbücher der Jagdwissenschaft geschrieben, namentlich G. L. Hartig, Lehrbuch im Jäger und die es werden wollen, 2 Bände, in mehreren Auflagen. Stephan Behlen, Lehrbuch der Jagdwissenschaft in ihrem ganzen Umfang, 1835. H. E. v. Berg, Leitsaden zum Unterricht in der Jagdkunde, 1832. Selbst Pfeil hat eine kurze Anweisung zur Jagdwissenschaft geschrieben. — Außerdem giebt es noch eine Unzahl von Büchern über einzelne Zweige des jagdlichen Wissens, betreffend Jagdzoologie, Jagdhunde, Jagdgeräthe, Jagdbetrieb, Jagdwörterbüchen, Jagdschut, Jagdrecht, Jagdertrag, welche sich in den schon erwähnten Repertorien verzeichnet sinden.

# § 245.

Noch weit zahlreicher ist die forstliche Literatur. Ich glaube, das in keinem anderen Fache verhältnismäßig so viel geschrieben, und auch so gehässige literarische Zänkereien dis zur Unanskändigkeit gesührt worden sind, wie beim Forstwesen, und wenn alle Ideen der Forstgelehrten ohne Weiteres von den Praktisern ausgeführt worden wären, so möchte es vielleicht mit unsern deutschen Waldungen schlechter steden, als wenn es gar keine Forstschriftsteller gegeben hätte. Denn als der Samen der Forstwissenschaft ausging, kam auch in reichlichem Nase das Unkraut der Charlatanerie (in der Species: humbugia sylvatica) zum Vorschein und drohte die gute Frucht zu ersticken.

Die Pflege der Wissenschaften erwachte bekanntlich im Mittelalter zuerst wieder in Italien, und unter Anderen schrieb im Jahre 1309 der Bologneser Senator Petrus de crescentiis ruralium commodorum lib. XII., auf der Grundlage der römischen Schriftsteller über Landwirthschaft, welches Buch auch über Wälder und Bäume etwas enthält, und im 15. und 16. Jahrhundert in Deutschland verbreitet wurde. Näheres hierüber und über weitere Arbeiten dieses Schlages saut Bernhard in seiner Waldgeschichte, I., S. 191 und 192. Es war

wohl möglich römische Jurisprudenz nach Deutschland zu verpflanzen, aber italienische Landwirthschaft und Baumzucht paßte doch nicht für deutsches Klima. Die erwähnten Bücher waren nicht der Anfang deutscher Forstliteratur, sie gingen weder aus der Praxis hervor noch konnten sie auf die Praxis Einwirkung haben.

### § 246.

Ueber Waldwirthschaft und Forstwissenschaft der ersten und zweiten Periode unserer Eintheilung läßt sich nicht viel sagen, man weiß nichts weiter, als was sich eben aus den Urkunden über Waldnutzungsrechte abnehmen läßt. Ehe wir jedoch auf die Fortschritte der neueren Zeit eingehen, wird es nöthig sein, den Stand der Waldwirthschaft zu Ende des 15. Jahrhunderts sich zu vergegenwärtigen, so weit es eben mög= Mit Ausnahme sehr rauher Gebirgslagen oder sandiger Gegenden war noch Laubholz vorhanden, und es gab hohe Wälder und Buschwaldungen. Lettere standen im Niederwaldsbetrieb, öfters als Hadwald. Erstere wurden noch nicht schlagweise, sondern fehmelweise gehauen. In den Herrenwaldungen durfte gewöhnlich die Bauerschaft sich ihren Brennholzbedarf von solchen Holzarten nehmen, die weder zu Bauholz noch zur Mast tauglich waren. Die Anweisung geschah nur durch Bezeichnung der Waldorte; gewisse waren immer in gänzlicher Schonung, ohne Zweifel wenn das Jungholz vorherrschend war. In den übrigen erfolgte allmählich die Herausnahme der Nebenholzarten, und dieser Umstand war sicherlich günstig für die Erhaltung des harten Laubholzes. Der Bedarf an Bauholz wurde speziell aus= gezeigt, und dieß ist wie die Benützung des harten Brennholzes wahr= scheinlich auf gewisse Waldtheile concentrirt worden, so daß in diesen nach Verlauf einiger Decennien die Gruppen junger Nachwüchse über die alteren Bestandsreste weit überwiegend waren. Diese Waldtheile waren bann "verhauen" und wurden in Schonung gelegt, andere dafür in Angriff genommen. Es kam bei dem Mangel einer Taxation und eines Stats wohl vor, daß längere Zeit weit mehr Holz geschlagen wurde, als der Zuwachs erlaubte, daß in zu vielen Abtheilungen das junge Holz überwiegend wurde, daß man fast den ganzen Wald als "verhauen" bezeichnen konnte. Dann kamen eben größere Flächen in Schonung und es wurde eingespart und an den Bezügen abgebrochen. Das war nun freilich empfindlich für die Befriedigung des Holzbedarfs, der überdieß mit der Bevölkerung gestiegen war, und es lag nahe, den Mangel daburch zu lindern, daß man junges Holz zwischen vereinzelten

Ueberresten des älteren Bestandes auf den Stock setzte. So erklart sich der Uebergang zur Mittelwaldwirthschaft, welcher im 15. und 16. Jahrhundert auf ausgedehnten Flächen eintrat, während wieder auf anderen zu lichte Hauungen dem Nadelholze Vorschub leisteten. — Bas die Bewirthschaftung des Nadelholzes betrifft, so ist sicherlich in vielen solchen Waldungen ebenfalls fehmelweise gehauen worden, wie in den hohen Waldungen von Laubholz, allein in hohen Gebirgslagen et forderte die Schwierigkeit des Holzerports von jeher eine raschere Abholzung, eine engere Zusammenfassung der Hiebsorte, und es muste bort früher zum schlagweisen Abtrieb kommen. Interessant ift eine Urkunde in den Monument. boic. B. II. p. 37. N. 92, nach welcher bas Kloster Rott am Inn im Jahr 1378 den ganzen Holzbestand seines Waldes Syndberg zum Abtrieb innerhalb 10 Jahren verkaufte. Sie lautet: "ich Ortlieb und ich Thomas die Tachinger verriehen uns für unser Hausfrau und all unser Erben an diesen Brief und thun kund allen denen, die es sehent, hörent und lesent, daß wir den Sinbelsberg, der des würdigen Herrn Abts Heinrich zu Rott und seines Gotteshaus frei, lediges Eigen ist, den wir von ihm und seinem Gottshaus gekauft haben, zu einem Stock abwühren sollen, von Skt. Jorgen Tag, der schirist kummt danach in 10 Jahren, an alles Gefähr. Es soll auch besselb Abt und sein Gottshaus desselben Holzwerchs des ge nannten Bergs unser Gewer sein in dem Gericht und Grafichaft, de der genannte Berg in gelegen. Wär aber, daß wir und unser Erben basselb Holzwerch des Bergs in den genannten 10 Jahren nit ab worchten, was dann an dem genannten Berg bleibt nach den Jahren, das ist dem genannten Herrn und seinem Gottshaus ledig und los von uns und unseren Erben.. Und wann die 10 Jahr dann ver gangen sind, so ist der genannt Berig dem genannten Herrn ledig und los, daß wir weber auf Grund noch auf Boden nicht zu sprechen haben viel ober wenig." Es ist nicht gesagt, wie groß der Flächeninhalt dieses Waldes war, und ob der Bestand Nadelholz oder Laubholz war. In letterem Falle war solch' rascher Abtrieb für die Wiedernachzucht um so nachtheiliger. — Immerhin wird eine Verwerthung der Art nur selten und ausnahmsweise eingetreten sein. Im Allgemeinen war die Abholzung eine sehr allmähliche, und es erklärt sich daraus die Erhaltung des Waldstandes auf natürlichem Wege. Denn auch in den Markwaldungen und Almenden wurde in ähnlicher Weise gewirtb schaftet, wie in den Herrenwäldern. Biele Markweisthumer sagen ja daß Märkermeister gewählt, und die Mark alljährlich bestellt wurde.

Dieß kann doch nichts Anderes gewesen sein, als daß gewisse Anord= nungen beschlossen wurden in Betreff der Holznutzung, vielleicht auch in Betreff von künstlicher Nachhilfe. Freilich sagen nur einige ber späteren Weisthümer etwas von Telgen setzen und von Pflanzgärten, und es wird im Allgemeinen in der Waldcultur nicht viel gethan worden sein, doch wäre es möglich, daß mehr geschah, als die Weis= thümer sagen. Sehr viel enthalten letztere über die Ordnung der Mastnutung, Verschonung junger Schläge mit der Weidenschaft, und über den Schutz des Waldes gegen die Uebertreibung anderer Nebennutungen. Zu beachten ift, daß in den Weisthümern äußerst wenig über Rechstreugewinnung vorkommt. Man darf deßhalb annehmen, daß im Mittelalter nicht in erheblichem Maße Streu gerecht wurde; es würde im gegentheiligen Falle das edlere Laubholz nicht so lange gehalten haben, und die jett auf großen Flächen vorhandene Sterilität des Waldbodens viel früher eingetreten sein. Die Einführung des Streurechens, die vielleicht auf einer falschen ober halben wissenschaft= lichen Anschauung beruhte, hat dem Waldstande mehr geschabet, als alle Kunst der Forstwissenschaft wieder gut machen kann.

# § 247.

Die ersten Lehren beutschen Waldbaues sinden sich in den Schriften der sogenannten Hausväter ober Hauswirthe, die sich mit der gesammten ländlichen Deconomie befaßten, mit Feld-, Wiesen-, Garten-, Waldbau, mit Viehzucht, Jagd und Fischerei. Das forstwirthschaftliche Wissen war also hier auch noch nicht gesondert behandelt, auch noch zu wenig umfangreich hiefür. — Das berühmteste Buch dieser Art ist M. Joh. Coleri oeconomia ruralis et domestica. Coler lebte im 16. unb 17. Jahrhundert, ward geboren in Schlesien, studirte in Rostock Theologie, war Pfarrer in der Mark Brandenburg und soll im Jahre 1689 (?) als Prediger zu Parchim in Mecklenburg gestorben sein. (Wenn seine Osconomia schon 1595 bis 1602 zum erstenmale erschien, erreichte der Mann ein sehr hohes Alter!) Näheres über dieß Werk und seine verschiedenen Ausgaben findet sich bei Fraas, S. 63 u. flg., dann bei Bernhard, I. S. 246. Die öconomischen Lehren Colers gründen sich nicht auf die Ueberlieferungen römischer Autoren, sondern auf deutsche Uebung und Erfahrung; insbesondere in Betreff der Waldwirthschaft jagte er, man müsse Leute vernehmen, die ihren Beruf im Walde haben, übrigens selbst probiren, benn eigene Erfahrung lehre Alles. Damit ist ganz richtig gesagt, in welcher Weise es zu einer Forst-Roth. 36

wissenschaft kommen müsse. Natürlich konnte man aber von Coler, der selbst kein Waldmann war, auch keine große Förderung der Waldwirthschaftskunde erwarten, sondern Mittheilung dessen, was er in seinen Verhältnissen in Erfahrung bringen konnte, und das ist eben nur einiges über Saat und Pflanzung. Die Kenntniß der Natur, insbesondere der Organisation der Waldbäume ist eine sehr mangelhaste, besto größer noch allerlei Aberglauben, wie über den Einsluß der Wondsphasen auf die Dauer des geschlagenen Holzes und die Zeit der Pflanzung. Solcher Aberglauben war eben damals sehr verbreitet und ist selbst in einige Forstordnungen übergegangen.

Ueber noch einige andere Werke ähnlicher Art, nämlich Georg Andreas Böckler, Nühliche Haus= und Feldschule 1666, 1683, 1699; Wolfgang Helmhard v. Hochberg's Georgica curiosa 1687, oder Bericht von dem adeligen Land= und Feldleben 1682, 1701, II. Th., aucta 1716 in III. Theilen; und Florinus, (Pfalzgraf Franz Philipp) oeconomus prudens et legalis 1702, 1705, 1722, 1750; siehe ba Fraas, Geschichte der Landbau= und Forstwissenschaft, S. 506 u. sig. und Gatterers Repertorium S. 92 u. flg.

### § 248.

Der erste Schriftsteller, welcher sich ohne Verbindung mit der Jagd ober der Landwirthschaft nur mit dem Waldbau befaßte, war hans Karl von Carlowit, aus einer angesehenen abeligen Familie Sachsens, königlich polnischer und durfürstlich sächsischer Kammerrath und Oberberghauptmann. Derselbe gehörte also nicht dem Forst- und Jagdsack an, und Veranlassung zu seinem berühmten Werke gab ihm die Be sorgniß von Holzmangel, der natürlich sein Fach, das Berge und Hüttenwesen, schwer berührt hätte, und diese Besorgniß gründete na hauptsächlich auf die Wahrnehmung ungenügender Wiederbestochung und großer Dedungen in den Wäldern. Es geht dieses aus den Vorreben zu seinem Werke und schon aus bessen Titel hervor, welcher nach bamaliger Sitte ein sehr langer ift und folgendermaßen anfängt: Sylvicultura oeconomica ober hauswirthschaftliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilben Baumzucht nebst gründlicher Darfiellung, wie zuvörderst durch göttliches Benedenen dem allenthalben und ins: gemein einreißenden großen Holzmangel vermittelst Säe, Pflant und Versetzung vielerhand Bäume zu rathen zc. Alles zu nothdurftiger Verforgung des Haus-, Bau-, Brau-, Berg- und Schmeizweiens & Die erste Ausgabe erschien 1713 in 2 Th., die zweite mit einem 3

Th. vermehrte Ausgabe besorgte Jul. Bernhard von Rohr im Jahre 1732 flg.

Im 1. Kap. des I. Th. wird von den vorigen großen, und noch damals vorhandenen Wäldern in Deutschland gesprochen und werden beren viele namhaft gemacht. — Das 2. Kap. handelt von sonderbarer Hochachtung der Wälder und Bäume, und es werden dort allerlei Notizen aus dem Alterthum vorgeführt. Das 3. Kapitel enthält eine "naturmäßige Betrachtung der Hölzer," welche freilich eine sehr un= genügende Kenntniß von der Organisation der Bäume, vom Wachsthum und der Fortpflanzung derselben darthut. Allein man kann dem Verfasser keinen Vorwurf deßhalb machen; man wußte damals überhaupt noch nicht viel hierüber, und er selbst war nicht in der Lage neue große Entbedungen machen zu können. Je geringer das Wissen ist, desto größeren Spielraum hat freilich die Phantasie und Hypothese. Dagegen gebenkt ber Verfasser in seinem Werke öfters mit frommen Sinn der Allmacht und Weisheit Gottes, auf welche freilich alle Erscheinungen ber Natur und beren Gesetze schließlich zurückgehen. — Das 4. Kapitel handelt vom Holzmangel und bessen Ursachen. Zum Beweise, daß wirklich Holzmangel bevorstehe, wird auf die vielen Blösen, auf die abgeholzten Gebirge und auf die großen Stockräume, "auf viel Meil= weges" lang hingewiesen und gesagt, daß jett schon das Holz noch einmal so theuer sei, als man es vor Kurzem gekauft habe. Die Ur= sachen des Holzmangels werden gefunden: in den nöthigen großen und vielen Gebäuden, in dem üblichen Anbrühen des Viehfutters zur Sommers= wie zur Winterszeit, in den großen, übelverwahrten Wohn= stuben, in der Verschwendung von Küchenholz, in den Kaminen (es wird auf den Vorzug der Defen und auf eine Hamburger Erfindung eines verbesserten Kachelofens hingewiesen), in der verschwenderischen Holzfabrikation, endlich hauptfächlich in der Unterlaffung des Säens und Pflanzens. — Das 5. Kapitel befaßt sich mit den verschiedenen Waldbeschädigungen, auch mit den Krankheiten der Waldbäume. Daß über lettere das Werk keinen Aufschluß giebt, ist begreiflich, aber auch über die schäblichsten Waldinsecten und beren Deconomie weiß dasselbe nichts Näheres. Streurechen und Harzscharren wird schon sehr ge tadelt. Das 6. Kapitel handelt von Sparung und Schonung des Holzes, das 7. von der Nothwendigkeit und dem gewissen Ruten des Holzanbaues, auch wie solcher aufs schleunigste befördert werden könne; das 8. von der Alten und anderer Nationen Bemühung im Holzsäen; das 9. vom wilden Baumsamen überhaupt (ob auch die Weiden und

Pappeln Samen tragen oder nicht, darüber war der Verfasser nicht im Reinen); das 10. von dessen Reife, Einsammlung und Erhaltung; das 11. vom Grund und Boden und dessen Verbesserung; das 12. vom Zurichten des Bodens zur Saat, und von der Aussaat selbst; das 13. redet von Anflug und Wiederwachs des wilden Holzes und wie solcher nützlich anzulegen sei. Man solle zwar Samenbäume steben lassen, aber nicht stille sitzen, sondern mit Säen und Pflanzen hand anlegen, und die Natur nicht allein wirken lassen. Auch über Schnittlinge ober Setreiser wird etwas gesagt. Das 14. Kapitel handelt vom Ober= und Unter= ober sogenannten Schlag= und lebendigen Holze und es wird hier der Mittelwaldbetrieb kurz beschrieben. Das 15. Kapitel von der wilden Baumschule und das 16. von Aushebung und Versetzung der Bäume, enthalten Regeln für die Waldkultur durch Pflanzung; das 17. befaßt sich mit der Fortpflanzung fremder Bäume in hiesigen Landen; das 18. mit der Wart und Pflege der Gehölze, und Bäume. Es ist hier zwar die Rede vom Ausputen, Schneibeln, Reinigen, Düngen einzelner Stämme; es wird aber auch gesagt, det ber Nachwuchs von Jugend auf in gedrängtem Schlusse aufwachsen müsse, damit astreine Bau= und Ruthölzer erlangt werden. — Im II. Theile folgt in den ersten 6 Kapiteln eine Beschreibung der verschiedenen Arten von Bäumen, Stauden und Gebüschen, in welcher sich freilich noch sehr geringe forstbotanische Kenntnisse bemerklich machen. Das 7. Kapitel handelt von dem fürtrefflichen, unentbehrlichen Ruten der Wälder und des Holzes, das 8. von der Holzfällung, das 4. von der Köhlerei, das 10. vom Aschen= und Kienruß brennen, das 11. von wunderwürdigen Seltsamkeiten der Bäume, und es werden bort allerlei fabelhafte Dinge erzählt, mit denen man fich damais unterhielt. —

Im 12. Kapitel wird von dem chursächsischen Torf, dessen Iwrichtung, Verkohlung, Nuten und gehaltener Probe in Schmelum der Metalle geschrieben. —

v. Carlowiz war ein sehr gebildeter Mann, namentlich auch mit den Klassikern vertraut, wie so viele Citate in seinem Werke darthum. aber naturwissenschaftliche Kenntnisse besaß er wie überhaupt jene Zeit nur schwache, und da er nicht selbst ausübender Forstmann war, is konnte sein waldwirthschaftliches Wissen in der Hauptsache nur von Mittheilungen Anderer und von gelegentlichen Beobachtungen und Erfahrungen herstammen. Seine Forstwirthschaftslehre hat ihren Schwerpunkt in der Waldkultur durch Saat und Pflanzung, deren Nothwendigkeit seiner Beschreibung nach damals sehr vor Augen lag. Sine vollständige Forstwirthschaftslehre konnte er weder geben, noch wollte er es, wie der Titel seines Werkes sagt. —

Der III. Theil des Herrn v. Rohr ist, wie letzterer selbst in seiner Vorrede sagt, als eine Fortsetzung des Carlowitzischen Werkes zu bestrachten und besteht aus Nachträgen und Zusätzen, welche von besons berer forstgeschichtlicher Bedeutung nicht sind. Auch als besonderes Werk ist er ausgegeben unter dem Titel: Jul. Bernhard v. Rohr historia naturalis arborum et fruticum sylvestrium Germaniae; in 2. Aufl. verbessert durch J. G. Franken 1754. 8.

#### § 249.

Wenige Jahre nach der sylvicultura des v. Carlowitz erschien des Georg Andreas Agricola neuer und nie erhörter Versuch der Universal= vermehrung aller Bäume, Stauden, Blumengewächse, das erstema! theoretice und practice experimentirt, Leipzig und Regensburg, 1716 — 1718 Folio, 3 Theile mit Kupfern. Unerhörtes hat dieser Herr allerdings der staunenden Welt mitgetheilt, und theoretisch konnte man damals den Leuten alles Mögliche vormachen, aber daß seine unerhörten Versuche alle wirklich Erfolg hatten und praktisch sich erprobten, war sicherlich nicht wahr. Vieles bezeichnet er auch als Mittheilung Anderer. Fraas erzählt in seiner Geschichte der Forstwissenschaft S. 520: "Georg Andr. Agricola philos. et medicinae doctor und physic. ord. in Regensburg veröffentlichte nicht ohne Geruch nach Markt= schreierei genannten Folianten mit zahlreichen Abbildungen auf Subscription mit Vorausbezahlung. Agricola war ein gutgebildeter praktischer Arzt mit bedeutender Pragis, der seine Freistunden zu Experimenten in der Gärtnerei verwendete und thatsächlich vieles selbst erfuhr, aber boch nicht weniger auch blos conjectirte, oder, wie man in unsern Tagen sagen würde, vorschwindelte." — Run dieser Schwindel war wenig= stens noch kein exclusiv forstlicher, obschon er bedeutend in das Forstfach einschlägig war. Ich glaube, daß man den Herrn Agricola nicht den Forstschriftstellern beirechnen kann; sein Werk hat meines Erachtens eher ein allgemein kulturgeschichtliches, als ein forstgeschichtliches Interesse. Es ist getheilt in 3 Sectionen, die 1. Sectio handelt in 6 Ka= piteln: von der innerlichen Bewegungstraft eines Baumes in dem Gi ober Samen, von dem ordentlichen Lager, der Geburt und Frucht eines Baumes in dem Ei oder Samen, von dem Ausgang und Ausbreitung aller Theile eines Baumes und Eingang wiederum in das Ei ober

Samen, von den Lebens= und Nahrungssäften bes Baumes und seiner Zunehmung, sowie auch von den Zufällen und Krankheiten und dem Tobe eines Baumes, endlich von der Auferweckung eines todten Baumes, alles sowohl in als außer bem Ei ober Samen, endlich von bem ewigen Leben der Bäume. — Agricola sagt über die Auferweckung der Bäume in Cap. VI. "Es ist vor allen Dingen dießfalls eine Hauptfrage zu moviren: ob dann eine solche Kunst und Wissenschaft in der Natur zu finden, daß man alle Bäume, Stauden und Blumengewächse wiederum aus ihrer Asche erwecken kann, daß sie sich auf eine Zeitlang wieder mussen sehen lassen, alsbann wiederum verschwinden? Wer nicht will ja sagen, der sehe zu, ob er nicht alsobald ein ganzes Regiment derer affirmantium über den Hals überkommen wird." Agricola selbst glaubte wohl nicht daran, erzählt aber nach Quercetanus in herm. discip. desens. eine rare Geschichte und zwei Experimente aus dem theosophischen Wundersaal des promotoris, des edlen Ritters von Orthophreta. — Sectio II. behandelt im 1. Kapitel die natürliche Universalz vermehrung aller Bäume, Stauden= und Blumengewächse, welche von Gott und der Natur in der Natur angeordnet worden; das 2. den uralten Gebrauch und Manieren der Veredlung, welcher sich Abam und die Patriarchen bedienet, das 3. die damals übliche Vermehrung, wie sie in etlichen Büchern zu finden war. (Hier wird u. A. von einem Experiment des Herrn v. Münchshausen von Schwöber erzählt, welcher aus einem Citronenblatte ein Miniatur-Bäumchen mit Bluthe und Frucht erzielte.) Sectio III. endlich enthält die neu erfundene Universalvermehrung mit mehreren Abbildungen; Taf. VII. stellt 10 schon bekannte Arten des Pfropfens, Oculirens, der ablactatio. adulatio K. vor Augen, Tafel VIII. zeigt verbesserte Methoden des Oculirens und Impfens vom Verfasser; die folgenden Tafeln machen nun die fakelhaftesten Ueberschwänglichkeiten anschaulich, Tafel XI. insbesondere zeiget, wie man die Blätter, Stämmlein, Aestlein, Zweige und Aeste durch Einlegen und Senken vermittelst Feuers und Mumiae zu Baumlein und Bäumen machen kann.a) Tafel XIII. zeigt die Wurzelimpfung x.

Dieses Werk wurde sehr angesochten durch Herrn Pfarrer Friedrich Rüffner, der auch ein Gartenkünstler war, zuerst in dessen anderem Theile der Baukunst. Agricola ertheilte darauf eine "abgedrungene Gegenantwort"; Küffner gab dagegen eine Wiederantwort, Agricola darauf eine Widerlegung statt der Duplik. Darauf solgte eine Schrift Küffners Prodromus Agricolae non Agricolae 1719, dann dessen christbrüderliche Gedanken über Agricolae Universalvermehrungsmenstrum. 1719 (s. Gatterer Rep. S. 96 und 97). Gleichwohl erfolgten bis 1754 mehrere Auflagen von Agricolas Werk, dann nochmals 1772 eine revidirte Ausgabe durch Dr. Chr. Gottl. Bauser. Gatterer sagt über dieselbe: noch immer ein elendes Werk, das keine neue Auflage verdient hätte, und doch erschien 1784 nochmals eine Auflage!!

a) Einige angebliche Experimente Agricolas: "Ich nahm öfters von verschiebenen Bäumen ein schönes gesundes Blatt ohne Ange, untenher machte ichs glatt und gleich, alsbann ließ ich ein Licht anzünden, ergriff meine mumiam nobilem, ließ selbe am Licht erweichen, alsbann vermachte ich ben Schnitt, daß nichts hinein und nichts heraus konnte. Auf dieses wurde ein Loch in die Erde gegraben, das Blatt mit bem burch Mumia verwahrten Stengel hineingesenkt, bag nur ber dritte Theil heraussehen konnte, die Erbe fest angedrückt und das Blatt einige Tage vor der Sonnenhitze verwahrt. Wenn solches verrichtet, wird man nach und nach seben, daß die Substanz des Blattes ganz weggeht, und nichts als der mittlere Stengel bleibt, ber entweber untenher einen callus, ober an ben Seiten Wurzeln schlägt, und über bas Jahr erlangt er neue Aftlein." Agricola hat nur ben Zweifel, ob ein so gezogener Baum auch Früchte tragen wird? Er hatte auch unterschiedliche Burzeln von allerlei Bäumen ausgegraben, Abschnitte bavon gemacht, die Nebenmürzelchen weggenommen, die Schnittflächen sämmtlich mit Mumie verwahrt, sobann bie Abschnitte in die Erbe gelegt, und diese fest angebruckt. In weniger Zeit eröffnet fich bie Wurzel allenthalben und fieht aus, als wenn man fleine Schnittlein bineingemachet; aus selben kamen kleine Bäumlein hervor mit gewaltigem Trieb, so daß fie in einem Monat über einen Schuh hoch wurden. (!)

Mumia nobilissima ist ein Baumwachs; 2 Loth Gummi copal pulveristrt, in ½ Pfund venetian. Terpentin aufgelöst, bazu 3 Loth gemeines Wachs, ebenfalls barin gelöst, bann bei dem Feuer evaporirt, bis die meiste Flüssigkeit des Terpentins weg ist; alsbann kann man es beliebig formen; Myrrhen, Aloe, Mastix bazu ist um so besser.

# § 250.

Außer den genannten Werken erschien in den ersten 4 Decennien des 18. Jahrhunderts Friedrich Ulrich Stissers Forst- und Jagdhistorie der Deutschen, Jena 1737 in 8.; vermehrt und verbessert durch Dr. Heinr. Gottl. Franken 1754; ein für jene Zeit bedeutendes Werk; serner verdient Erwähnung Christ. Carl Scharmer, Gedanken von Conservation der alten und Anlegung neuer Holzungen. Plön 1739, welches Werk sich hauptsächlich mit der Pflanzung der Sichen und Rothbuchen beschäftigt, und dis 1758 mehrere Auflagen erlebte. —

Die Jagdbücher von Göchhausen und Flemming haben durch das wenige Waldwirthschaftliche, was sie enthalten, keine forstwissenschaftliche Bedeutung, dagegen ist der Jägerpraktika Döbels eine solche nicht ganz abzusprechen; auch betheiligte sich Döbel sehr an den forstlichen Streitsfragen in den damaligen Zeitschriften. Von Mitte des vorigen Jahr-

hunderts an mehrte sich die Zahl der Forstschriftsteller, zugleich begann der Federkrieg, welcher sich durch die ganze Geschichte der Forstwissenschaft hinzieht, eine "Holzpolemik" wie Herr Dr. Fraas auf S. 524 sagt, mit wahrhaft "göttlicher" Grobheit. — Die ersten Kämpen, welche auf dem Theater auftraten, waren Döbel, Beckmann der ältere, Büchting, Käpler, lauter Männer vom Forst- und Jagdfach; serner v. Brock, Woser, Cramer, Kameralbeamte; ersterer zugleich selbst Waldbesitzer.

# § 251.

Döbel stand als Jagdschriftsteller auf dem Höhepunkte seiner Wissenschaft, wie auch die Jagdpraxis damals ihren Kulminationspunk erreicht hatte; als Forstschriftsteller kann man von Döbel nicht Gleiches sagen, die Forstwissenschaft war damals noch im Entstehen begriffen, und was im 3. Theil der Jägerpraktika von Beschaffenheit der Holzungen vorkommt, ist noch wenig im Vergleich zum jagblichen Inhalte dieses berühmten Werkes. Freilich war der holzgerechte Jäger dem hirjdgerechten damals sehr untergeordnet, obschon der Forstmann beides in nich vereinigen sollte. Von S. 1—39 des III. Theils wird eine Beschreibung gegeben der harten Laubhölzer, der weichen Laubhölzer, der weichen und dann der harten kieferichten oder schwarzen Tangelhölzer, endlich der Laub-Buschhölzer. Diese Beschreibung beschränkt sich auf das Aeußen von Stamm, Aesten, Blättern, Wurzel, Frucht und auf praktische Re mente, namentlich der Benutzung. Blüthe und Fruchtbildung ist Tobel nicht durchweg klar; so sagt er von der Aspe: der Same hat lange rauhe Kätzen, eines Fingers lang, welcher schon im März herausschießet, wird aber von der Sonnen bald abgedorret, da er alsbald zerstäubet, wovon alsdann sehr viele junge Aufschößlinge kommen (Ausgabe von 1783) Bei ber Kiefer wird dagegen die Gewinnung des Nadelholzsamens beschrieben.

Wann und wie die Laub= oder harten Hölzer abzuholzen seien, wird auf 2 Folio=Seiten abgemacht. Döbel hat dabei nur Mittelwald vor Augen. — Wann und wie die Tangelhölzer abzutreiben seien, erforderte wenig mehr als eine Seite, und es wird hier gesprochen von der Jahreszeit der Fällung, vom Bestandsalter, das doch wenigstens 60—80 Jahre sein soll, von der Sortirung, von Ueberhältern und Samenbäumen, letztere sollen nur 2 Jahre stehen bleiben. — Roch kürzer ist der Abtrieb von vermischtem Laub= und Nadelholz behandelt, wobei wieder nur die Sinmischung von letzterem in Ausschlagwaldungen bedacht ist. Das ist alles was die natürliche Verjüngung betrisst.

Der Waldkultur sind auch nicht mehr als 3-4 Folio-Seiten gewidmet. Döbel ist für bas Stockroben und die Stocklöchersaat. Das 67. Cap. vom Holztagiren handelt auf 1-2 Seiten nur von der Einschätzung einzelner Bäume und auf einem Acker ober Morgen. — Die jungen Schläge sollen gegen Gräserei, Bieh und Wild geschützt werden, gegen letteres burch Einfriedigungen. Durchforstungen werden empfohlen, bagegen die Ausfehmelung des stärkeren Holzes verurtheilt. — Laub= holz und Weißtannen empfiehlt Döbel im Herbste noch zu säen, die Föhren, Fichten und Lerchen im Frühjahr, und zwar diese ohne ein= zueggen oder einzurechen. Hier hat er wohl nur neue Schläge im Auge; er empfiehlt zwar die Ansaat von öden Flecken, spricht aber nicht von deren Vorbereitung. Bei den Pflanzungen ist nur von Laubholz die Rede. Sichenpflänzlinge sollen in einem verschlossenen Eichelgarten gezogen werden, auf das Verfahren wird nicht näher ein= gegangen und nur die Verpflanzung ausführlicher beschrieben. Das Dathematische, was vorkommt über Baumhöhenmessung und Berechnung eines Baustammes, vom Feld= und Waldmessen entspricht eben den Anforberungen an einen holzgerechten Jäger. Die Mast, das Besenreis-Schneiben, Schindelmachen, Schleißenmachen, Kohlenbrennen, Pechsieden, Potaschebrennen, Kienrußbrennen, Torfstechen, Lohschälen wird Alles kurz abgehandelt. — Von großem waldgeschichtlichen Interesse ist, was Döbel über das Streurechen sagt: er glaubt, daß die Waldstreu nicht blos nütlich sei um die Excremente des Viehs aufzufassen, sondern auch daß sie dabei selbst die Düngung verstärke, obschon er den Grund von letterem noch nicht kennt, und er empfiehlt deßhalb diese Rutung ben Landwirthen. Dann sagt er: "Gleichwie aber solches Streurechen von Rechtswegen ein Accidens der Forstbedienten und selbiges ihnen wohl zu gönnen ist, sie auch hierinnen nicht unrecht thun, wenn sie felbiges in gebührenden Maß verrichten lassen, also habe ich auch benen hierin Unwissenden einige Anleitung geben wollen, wie solches ohne und auch mit Schaden geschieht." Er zeigt nun die große Schädlich= teit des Streurechens für die jüngeren Hölzer, und will nur in alten Dertern, die bald zum Hiebe kommen, dasselbe zulassen; dort hält er es günftig für die natürliche Wiederbesamung, und allerdings zeigt die Erfahrung, daß in Streurechwaldungen des Nadelholzes der Anflug nach dem Hiebe in befriedigendem Daße zu erfolgen pflegt, so daß man dessen schlechtes Gebeihen nur um so mehr bedauert. Allein daß die Streu ein Accidens des Forstpersonals rechtlich war ober factisch wurde, ist eine höchst gefährliche Sache gewesen. Es wurde eben

Streu abgegeben auch in solchen Beständen, die lange noch nicht zum Hiebe kamen, und man kann sich des Gedankens nicht erwehren, das solche Accidentien die Opposition gegen diese waldverderbliche Ruzung verhinderten. — Außerdem behandelt Döbel noch mancherlei, was kaum einer speziellen Erwähnung werth ist.

Der Verfasser der Jägerpraktika war ein großer Aritiker und literarischer Kämpe, und es sinden sich seine deßfallsigen Schriften gegen v. Brocke, J. C. v. Schütz, Büchting, Beckmann in den Leipziger öcknomischen Nachrichten B. V. u. f. —

### § 252.

Johann Jacob Büchting, fürstlich Anhalt-Bernburgischer Forte commissarius zu Harzgerode und Assessor bei dem fürstlichen Bergamte allda, schrieb einen kurzgefaßten Entwurf der Jägerei oder gründliche Anweisung zu denen Wissenschaften, die einem jagd= und forstgerechten Jäger zu wissen nöthig sind. Dieses Werk umfaßt in seiner 2. Auflage vom Jahre 1768 — die erste ist vom Jahre 1756 — mur 430 Octavseiten, von denen 288 dem 1. jagdlichen, 142 dem 2. forst lichen Abschnitte gewidmet sind. — Nach einer Vorerinnerung an den jungen Jäger befaßt sich Abschnitt 1 mit den zur Jagdausübung ge hörigen Geräthen und Hunden, dann folgt in den Abschnitten 2-6 eine Beschreibung der jagdbaren Thiere; im 7. Abschnitt wird gehandelt von den Pflichten eines Jägers in Absicht der Jagd und Wildbabn in Form eines Dialogs, im 8. Abschnitt von den Kunstwörtern der Jägerei; der 1. Abschnitt des 2 Theils handelt von den Pflichten eines Jägers in Absicht der Forstnutzung ebenfalls in Form eines Gesprächs; im 2. Abschnitt folgen Betrachtungen über die Waldungen im Allgemeinen; in den Abschnitten 3—8 die Beschreibungen der wilden Baum= und Straucharten. — Jagdbetrieb und Forstwirthichaft sind nur in den Beschreibungen des Naturells der Jagdthiere und Waldbäume berührt. — Büchtings naturwissenschaftliche Kenntnisse find ebenfalls sehr gering; doch hatte er schon eine bessere Ansicht über die Bebeutung der männlichen Blüthenkätzchen, als Döbel, mit benien Jägerpraktika sich im Uebrigen Büchtings Anweisung nicht messen kam. Außerdem schrieb Büchting 1763 einen geometrisch-öconomischen Grund riß zu einer regelmäßigen wirthschaftlichen Verwaltung der Waldungen, wie auch einer vortheilhaften Einrichtung der zur Landwirthschaft ge hörigen Grundstücke, desgleichen zu einer Abhandlung vom Bergbau; alles zusammen nur 240 Octavseiten, wovon nur 118 auf das Forde

wesen tressen. Warum dieser Grundriß ein geometrisch öconomischer genannt ist, konnte ich aus dem Werken nicht ersehen. Dasselbe hat keinen besonderen Werth; es handelt von der wirthschaftlichen Sinrichtung der Forstnuzung, legt aber in Bezug auf Forsteinrichtung nur das einfachste Princip des Flächenetats und der Schlageintheilung dar. — Näheres über Büchting bei Bernhardt II. S. 406. — Büchting war übrigens ein schlagsertiger literarischer Klopssechter; namentlich schrieb er 1765 eine gegründete Beurtheilung über Beckmanns Schriften, ein Werken von 140 Octavseiten.

# § 253.

Joh. Gottlieb Beckmann, zuerst Jäger auf den gräflich von Schönburgischen Gütern zu Lichtenstein in Sachsen, zulett Forstinspector der gräfl. Familie Einsiedeln zu Wolckenburg, (Bernhardt, Forstgeschichte II. S. 85 und 86) schrieb zuerst: Gegründete Versuche und Erfahrungen von der zu unseren Zeiten höchst nöthigen Holzsaat. Chemnit 1756, bann als II. Theil hiezu: Anweisung zu einer pfleglichen Forst= wissenschaft 1759, endlich als III. Theil Beiträge zur Verbesserung der Forstwissenschaft 1763. — Eine 4. Auflage dieser Werke vom Jahr 1777 enthält auch die Vertheibigung gegen die Angriffe Döbels, Büchtings und v. Schütis, nicht minder Erinnerungen gegen gewisse Lehrsätze Mosers und Geutebrücks. Die Titel zeigen schon, daß man es mit einer systematischen Forstwirthschaftslehre noch nicht zu thun hat. Der I. Theil ist in Kapitel eingetheilt, und jedes wird in Fragen und Antworten abgehandelt. Cap. I. befaßt sich mit der Holzsact überhaupt; deren Nothwendigkeit wird dargethan, die Einwürfe dagegen widerlegt. Beckmann vertheibigt bichte Nachwüchse und dem entsprechende Ansacten. — Das 2 Kapitel handelt vom Blühen des Holzes, vom Reifen der Zapfen und des Samens. Beckmann kennt noch nicht die Bebeutung der damals sogenannten Afterblüthen oder Afterzäpschen und glaubt nicht das, was Büchting sagt, daß es die männlichen Blüthen seien. Er gibt ber Ausklengung bes Nabelholzsamens in Sonnenbuberten den Vorzug und bewahrte ihn in Kästen auf. Das 3. Kapitel lehrt wann und auf was für Boben zu säen sei. Gegen die Mitsaat von Getreide hatte er Bebenken. Die Frage über die Wahl der anzusäenden Holzart wird zwar erörtert, aber die Bobenkunde, wie überhaupt die Naturkunde war eben damals überhaupt noch sehr Gerade deßhalb waren vielleicht die Herren damals so recht= haberisch und konnten so viel streiten mit einer widerlichen Animosität. —

Cap. IV. befaßt sich mit dem, was beim Holzsäen selbst zu beobachten. Auf die Frage: muß der Samen eingeegget werden, lautet die Antwort: nein! er darf weder eingeeggt, noch durch Rechen oder auf andere Art mit Erde bedeckt werden, denn die erste Vorschrift beim Säen bleibe allemal die: folget der Natur. (!) Die lette Frage dieses Kapitels ist: was ist benn von bem Verpstanzen und Versetzen des Holzes zu halten? Antwort: "überhaupt nicht viel. Besonderes aber sei das Verpflanzen des Tangel- oder Schwarzholzes zu mißbilligen; die neueren Schriftsteller vom Forstwesen seien hierin mit dem Verfasser einstimmig." Das 5. Kapitel hat die Ueberschrift: vom Aufgehen und Wachsen des gefäten und ungefäten Samens. Hier werben Fragen mannigfacher Art erörtert, u. A. woher es komme, daß in hiefigen Landesgehölzen, so abgetrieben worden, da zuvor Tannen und Fichten gestanden, ber: nach lauter Roth= und Hainbuchen, Birken ober ander Holz ohne Samen ausschlagen? Beckmann glaubt nicht mehr, wie v. Carlowis, daß die alte verfaulte Holzerde unter günstigen Umständen dasselbe Geschlecht, nämlich die Buche und Siche, wieder hervorbringe, sondern erklärt diese Erscheinung richtiger. Bei anderen Fragen zeigt bagegen Beckmann schlechte Beobachtung und geringe Naturkunde; z. B. auf die Frage, wie entsteht der Wurm in einem Baume? antwortet er: "Sobald ein Baum abstirbt, so bald wird sein Saft zu einer Säure, und in solcher Säure wächst nachgehends der Wurm." In einer Anmerlung kritisirt Beckmann eine Stelle Büchtings, in welcher dieser die Entwickelung der Borkenkäfer beschreibt. "Daß aus gedachtem Wurm eine große Fliege wird, die sich herausbohre und davon fliege, wise er. Beckmann, wohl, daß sie sich aber von einem Baum zum andern be geben und gesunde Bäume wandelbar machen follte, wolle er nur w Gefallen glauben." Cap. VI. handelt vom Holzschlagen. Sogar darüber stritt man sich, ob die Holzhauer das Klaftermaß ganz genau einhalten Beckmann wollte kahle Hiebe von der Nordseite her, nicht aber damit das stehende Holz Schatten gebe, sondern damit die älteren Rachwüchse nicht die jungen beschatten. Der Schatten sei überhaum nachtheilig, und da die Hiebe alljährlich fortgesetzt würden, könne die Schlagwand nur die noch nicht befäten Flächen beschatten. bäume stehen zu lassen hält Beckmann für zwecklos. Das Ausleuchten der Wälder (Plänterhiebe) verwirft er, und ist hierin mit Buchting gegen Schütz einig. — Woher entsteht der Torf? aus der schlechten Bald wirthschaft, bas sähe man an ben großen alten Stöden, die sich öfters im Torfe finden. Cap. VII. spricht von denen der Holzsaat schädlichen Thieren.

Im II. Theil gibt Beckmann in den 4 ersten Kapiteln die Ansfänge einer Taxation und Statsbestimmung auf 167 Seiten, dann folgen noch verschiedene Dinge, auf welche, so wenig als auf den mannigfachen Inhalt des III. Theils, nicht mehr näher eingegangen werden kann. Aber die Ideen des Verfassers über Taxation erscheinen doch von forstgeschichtlich größerem Interesse.

Derselbe verlangt von einem holzgerechten Jäger, daß er das Alter und den Klafterinhalt der Bäume müsse taxiren, ansprechen können. Lernen mußte er es wohl bei seinem Lehrherren und bei den Holzhauern, in unserem Buche ist nur bemerkt, daß man die Bäume in gewisse Klassen zu bringen pflege mit besonderen Namen, und diefe Klassen werden aufgeführt (z. B. Rüststangen 15 Stud -2 Klafter, Baustämme 3 Stück = 1 Klafter 2c.) Ganze Waldungen werben taxirt durch Auszählung und Zusammenstellung der Stamm= zahlen von den verschiedenen Stammklassen in den einzelnen Waldorten. Die Schwarzhölzer der reichsgräflichen Schönburgischen Grafschaft Waldenburg wurden 1743 also taxirt, und Beckmann theilt die Zusammenstellung mit, welche in ihrer Summe ausweift 87,135 Stämme =  $16,302^{1/2}$  Rlafter im Werthe von  $53,957^{1/2}$  Thaler. Die Laubhölzer sind nur nach Schlägen in Reisholz-Schocken und Alaftern summarisch taxirt. Leiber ist der Flächenraum der Waldungen und Schläge nur durch den Umfang in Schritten anschaulich gemacht. — Für Nadelhölzer erachtet Beckmann die Umtriebszeit von 100 Jahren für angemessen. Den Etat bestimmt er aus dem Gesammtvorrathe des Waldes, welcher mit seinem Zuwachse für die Umtriebszeit ausreichen musse. Den stärksten Zuwachs nimmt er zu 2½, den mittleren zu 2, den schlechtesten zu 1 Prozent an, und macht eine Berechnung für Wälder, deren Holzbestand 40,000 Klafter beträgt, in folgender Weise: 1. Jahr Abgang 700 Klafter durch Fällung, 2. Jahr Rest 39300 Klafter, hiezu bessen Zuwachs mit 589 Klafter giebt zusammen 39,889, wovon burch Fällung 700 Klafter abgehen, verbleiben 3. Jahr 39,189, hiezu Zuwachs 587, giebt zusammen 39,776, wovon durch Fällung 700 Klafter abgehen. So wird die Rechnung bis zu 125 Jahren fortgesett, wo nichts mehr vorhanden, inzwischen aber ein neuer Wald nachgewachsen ist. Der Zuwachs auf den verjüngten Flächen kam natürlich nicht in Rechnung. — Man sieht leicht, daß bei diesem Verfahren außer der Vorrathserhebung Alles auf die Richtigkeit des angenommenen Zuwachsprozents ankommt, zu beffen Bestimmung Anhaltspunkte fehlten. —

Daß die Fichten, wenn sie Zapfen ansehen wollen, einige Zweige von selbst abstoßen, rechnet Beckmann zu den erbaulichen Forst: und Jagdfabeln. Das Sichhorn fresse die Knospen aus; bei dieser Gelegenheit beiße es allezeit einige Zoll weit von denen Spipen die Aestlein ab, und lasse solche, nachdem es die darin befindlichen Zapsenstnospen ausgefressen, herunterfallen. (Sehr richtig.)

Beckmann war ohne Zweifel ein guter Forstmann, aber sein Gesichtskreis war doch nur ein beschränkter, weßhalb seine Ideen noch mit einer gewissen Einseitigkeit behaftet sind, auch besaß er keine gute allgemeine Bildung.

#### § 254.

Meldior Christian Käpler, Sachsen-Weimar-Gisenach'scher Bildmeister zu Ostheim an der Röhr (starb 1793, nachdem er 56 Jahre gedient hatte), a) war ebenfalls ein praktischer Forstmann, der mehreres drucken ließ. Seine Anleitung zu mehrerer Erkenntniß und Verbeherung des Forstwesens erschien in 1. Auflage zu Gisenach 1764, in 2. 1776 ebendaselbst. Dieß Werk ist ein Octavband im kleinen Format von nur 382 Seiten, also sehr kurz gehalten, und davon nimmt der 1. Thei ober die Beschreibung der Holzarten, ihrer Eigenschaften und Ruxbarkeit 241 Seiten ein. In der Vorerinnerung zur 2. Auflage berichtigt er seine Ansicht über die wilden Blüthen, die er nun Staubblüthen neum und von beren Bedeutung er sich nun überzeugt hat. Dann sagt ex: "übrigens recommandire ich mich allen rechtschaffenen Forstmännern w gütigem Wohlwollen, benen aber, die gewohnt sind, aus neidischen Absichten auch das Beste zu tadeln, wünsche ich eine bessere und zwar recht dristbillige Denkungsart." — Seine Beschreibung der Holzarten betrifft hauptsächlich die Blüthe, Frucht, Samen, dessen Behandlung und Saat; aber nicht die Benutzung des Holzes; auch gebraucht er nur deutsche Benennungen, die namentlich bei den Sträuchern provinziel so sehr variiren. Der unbedeutenden Mistel, welche den alten Fori-Schriftstellern so viel Streitens machte über sonderbare Behauptungen sind nicht weniger als 16 Seiten bes sonst so kurzen Werkchens gewidmet; die Beschreibung der Weißtanne dagegen ist unterlassen, weil der Verfasser den Vorsatz hatte, nichts zu schreiben, was er nicht aus eigener Erfahrung habe. Das ist nun zwar recht schön, aber bas Werk wird dann nicht leicht auf Vollständigkeit Anspruch machen können. Mit Büchting, Beckmann und Anderen hatte der Verfasser verschiedene Differenzen in gemäßigter Polemik. Im II. Theil handelt der 1. Ab

schnitt von der Forstwirthschaft an sich selber und zwar erstens wie die Laubhölzer und zweitens wie die Nadelhölzer zu traktiren. Hinsicht auf Fällungszeit ist Käpler gegen "Herrn Beckmanns wiber alle Vernunft und Erfahrung streitende Meinung", daß alles Holz, auch das Brennholz von Laubhölzern nicht im Frühjahr zur Saftzeit geschlagen werden solle. Er ift vielmehr hierin für den Safthieb aus 2 Gründen, weil dann das Holz brennkräftiger ift und der Stockausschlag leichter und besser erfolgt. Der Beweis fürs erstere wenigstens steht wohl auf schwachen Füßen, denn es wird nur gesagt: der im Februario eingetretene und den Monat März hindurch bis zu den Gipfel derer Hölzer gestiegene Saft hat nunmehr denenselben ihre völlige Kraft mit= getheilt;" im übrigen wird ber Sat als eine ausgemachte Wahrheit angenommen. Dagegen soll das Bau= und Nutholz von Laubhölzern im Herbste nach Michaelis gehauen werden. Ueber den Nuten des Lohschälens wird eine Berechnung gemacht, die jenen Nuten als einen sehr geringen erscheinen läßt, weil für die geschälte Klafter gleiche Taxe gerechnet wird, wie für die ungeschälte, nämlich 34 Groschen, und der Rinbenpreis nicht viel höher stand als der Holzpreis, nämlich per Schock Rinde, wozu die Rinde von 4 ungeschälten Klaftern erforderlich ist, zu 35 Groschen. Da ferner nach Käpler eine Klafter durch das Schälen ihren vierten Theil verliert, so entzisserte sich von 4 Klaftern allerdings nur ein Gewinn von einem Groschen. — Käpler vertheidigt den Mittel= wald gegen Beckmann, der das Schlagholz vom hohen Holz ganz ge trennt haben wollte. Im 6. Kapitel wird "von rechten Behölzerungen ber neuen Schläge" gesprochen. Der Verfasser vertheidigt diesen von ihm erfundenen Ausdruck für Erzielung dichteren Aufwuchses. Beckmann habe ungeeigneter statt besselben gesagt: "Bevölkerung." Als Mittel werden Laßreiser und Birken und Aspen wegen ihres weit fliegenden Samens empfohlen. — Es wird von Käpler anerkannt, daß Bauhölzer im Walbschlusse erzogen werden müssen, und er will an passenden Waldorten des Mittelwaldes durch Beschränkung des Hiebes auf das zurückgebliebene Gebüsch und Stehenlassen des sämmtlich besseren Stangenholzes barauf hinwirken. Die Anziehung junger Bauhölzer mit Eichenheistern gefällt ihm nicht, er zieht die Saat vor. — Der Frage, warum die Bäume oft auf einer Seite stärker wachsen und dicker werben, als auf der andern, find 12 Seiten des dünnen Buches gewidmet, während auf die ganze Behandlung der Nadelhölzer nur 14 Seiten treffen. Fällungszeit Oktober bis December, Samenbäume ober Hegereiser sollen stehen bleiben, aber auch Ansaat der Schläge statt=

finden. — Außerdem wird noch über Viehhut und Gräserei, Haide und Rechstreunuzung, welch' letztere sehr getadelt ist, und über das Verhältniß des Forst- und Jagdwesens Mehreres gesagt.

Dieß Werk Käplers gehört noch zu ben sehr unvollständigen Lehrbüchern. Außerdem schrieb er noch "einen überzeugenden Beweis, bei welcher Abholzungszeit die Laubholzstöcke am besten wieder ausschlagen und ob die Wachsthumssäfte im Winter gerinnen und im Sommer circuliren, 1772; dann 1775 nochmal über Abholzungszeit, dann 1779 Erläuterung zu Beckmanns Schriften über Holzsaat, endlich 1785 einen kleinen Katechismus für Anfänger im Forstwesen, (d. h. wohl für demalige Jägerburschen).

a) Bernhardt, II. S. 91. Sein Sohn Wilhelm Heinrich Kapler wurde 1740 zu Oftheim geboren. Rachdem dieser bei seinem Bater die Forst- und Jagdlebte beendigt hatte, machte er zu seiner weiteren Ausbildung Reisen in Thüringen, im Westerwald, Würtemberg, Schweiz, Elsaß. Schon 1764 wurde er Abjunct seines Baters, 1769 Oberförster, 1779 Wildmeister an seines Baters Stelle. — 1799 wurde er Mitglied ber Gesellschaft sur Jagdkunde zu Waltershausen und 1801 correspondirendes Mitglied der mineralogischen Gesellschaft zu Jena.

### § 255.

Heinrich Christian von Brode mar fürstlich Braunschweig-Lüneburgischer wirklicher Regierungsrath zu Blankenburg, ein gebildeter, aufgeweckter, strebsamer Mann, der sich in verschiedenen Zweigen ver suchte, ein Mann des Fortschritts, der aber wie mancher Andere das Bestehende gleichwohl unterschätzt, und seine eigenen Ideen, namentlich die Erfolge eigener Versuche zu vorschnell rühmt und überschätzt. Er schrieb zuerst unter dem Namen Sylvander im Jahre 1752 zufällige Gedanken von der Natur, Eigenschaft und Fortpflanzung der wilden Bäume, ingleichen von der Verbesserung der herzoglichen u. a. Wal-Gatterer welcher seiner Zeit nahe stand, sagt von ihm: "in unter diejenigen Schriftsteller zu rechnen, welche sich für infallibel halten und nur dasjenige anpreisen, mas sie für gut halten, hingegen alles, was sie nicht entbeckt und erfahren haben, verwerfen. Er hatte bei Braunschweig ein paar kleine Güter, wobei sich ein kleiner Feldbuich befand; was er nun in diesem versucht und ausgeübt hatte, pries er allgemein an und verwarf alles Andere." &. Wilh. Döbel ließ alsbald über Sylvanders Gebanken in die Leipziger öconomischen Rackrichten V. S. 117 einen Diskurs einrücken. Im Jahre 1768 lief v. Brocke unter eigenem Namen eine 2. Auflage seiner zufälligen

Gedanken erscheinen und gab auch noch ein anderes Werk heraus: "wahre Gründe der physikalischen und experimental allgemeinen Forstwissen= schaft, oder Unterricht, wie neue Holzungen anzulegen, alte zu verbessern, wilbe Baumschulen anzubauen, junge Bäume gezogen, gewartet und verpflanzet werden mussen zc., als ein Handbuch vor Forstbediente zu gebrauchen, Leipzig 1768—1775. Eine zweite Auflage erschien 1788; in deren Vorrede sagt v. Brocke u. A. "ich fand, wie ich mich in gewissen Sätzen übereilet und Sachen für wahr angenommen hatte, wovon die Folge und die nachher gemachten Versuche mir das Gegentheil zeigten." Dieses Eingeständniß ist ein Beweis von Ehrlichkeit, und wir wollen den Inhalt dieses Werks nach der verbesserten, in reiferem Alter herausgegebenen 2. Auflage etwas näher betrachten. Im I. Theil 1. Abtheilung ist über die Ursachen des Holzverderbes d. h. der Waldverschlechterung geschrieben, und geklagt über zu starke, unordentliche Holzfällungen, über das stark eingerissene schädliche Laubscharren, Plaggenhauen, excessive Waldweide u. A. mit verschiedenen Vorschlägen dagegen. Die 2. Abtheilung handelt von der Eigenschaft der Bäume; deren Verhältnisse in wirthschaftlicher Beziehung dem Verfasser im Ganzen gut bekannt sind. Er gebraucht bereits lateinische Benennungen nach altem Schlag, die Föhre nennt er: Fichte, Kiefer ober Kienbaum (pinus foliis geminis tenuioribus glaucis, conis subrotundis) und fagt von ihr: das Verpflanzen leidet dieser Baum wegen seiner schlechten trocknen Wurzeln nicht gern, daher er bei dem Umsetzen selten gut bleibt, es wäre benn, daß er mit voller Erde ausgehoben und sogleich wieder verpflanzet würde, wobei die Pflanzen nicht höher als 12 Zoll Alles Nadelholz mit Ausnahme der Lärche werde gleich sein müssen. auf den Plätzen, wo es fortwachsen soll, aus Samen in dichtem Stande Abth. 3 lehrt den Andau des Holzes, vor allem der Eichen durch Heisterpflanzung in einer Stärke von  $1^{1/2}$ —2 Zoll  $(4^{1/2}$ —6 cm.) welche Heister in Baumschulen gezogen und bei 12' (3½ m) Ent= fernung ins Freie versetzt werden sollen. Es ist den damaligen praktischen Forstmännern nicht zu verargen, wenn sie gegen solche kostspielige und boch nicht entsprechende Waldkulturen opponirten. Es wurden freilich in der Folgezeit doch in vielen, vielen Revieren Gichelkämpe angelegt, welche einen großen Theil des jährlichen Kulturfonds verzehrten, ohne baß man in den Waldungen später einen nur einigermaßen entsprechen= den Erfolg wahrnehmen konnte. — Uebrigens verwirft v. Brocke keines= wegs die Sichelsaat (und zwar ist er für dichte Saaten), und unter Eicheln=Rämpen versteht er überhaupt Sichenkulturen in zusammenhän= Roth.

gender Fläche. Auch die Kultur der anderen edleren Laubhölzer wird in ähnlicher Weise gelehrt, ferner die Saat und Pflanzung der Erlen und Birken, erstere auch mit Steckreisern, endlich die Nadelholzsaat und Versuche mit Fichtenpflanzungen sind dem Herm Lärchenpflanzung. v. Brocke nicht gelungen; er hatte sich einige Hundert Stuck Pechtannen sammt bem Ballen kommen lassen aus einem sandigen Boben und sie in seinen Sandboben gesetzt; sie gediehen nicht! — Der 2. Theil des Werkes besteht nur aus einer, der 4. Abtheilung: "auf was Weise die Holzverbesserung anzustellen sei;" in welcher freilich sehr Verschiedenartiges besprochen und kritisirt wird. Im 3. und 4. Theile folgen noch Abhandlungen über Mancherlei, Beschreibung nordameritanischer und anderer fremder Bäume und Stauden, welche in unsern Ländern mit Nugen angebaut werden können, dann Beantwortung einiger unrichtiger Sätze in den Nachrichten der Lüneburgischen Landwirthschaftsgesellschaft; dann der Frage, ob eine Gewohnheit mehr, als eine Landesordnung gelte? dann ob es gut sei, daß ein Landesberr ben Dorfgemeinden ihre Holzungen nehme und durch seine Forstbebienten administriren lasse? — v. Brocke sagt im Eingange dieser Beantwortung unter Berufung auf eine Stelle ber Pandecten, der Landes herr sei als Vormund der Güter seiner Unterthanen anzusehen, wenn ne solche zum Schaben des gemeinen Bestens und ihrer Nachkommen verwüsten, aber er könne nur für gehörige Verwaltung sorgen, die Güter aber sich nicht selbst zueignen, noch seinen Bedienten dieß gestatten Die schlechte Beschaffenheit vieler Dorfwaldungen wird zwar anerkannt, auf das landesherrliche Forstpersonal dann aber noch viel ärger losgezogen. — Hierauf folgen Erklärungen von Provinzialausbrücken-beim Forstwesen, dann eine Rechtsfrage, in wie weit das Plaggenhauen erlaubt ober verboten sei, dann ein Verzeichniß einiger Fehler, welche Herr v. Döbel in seiner Forstwissenschaft gemacht hat. Döbel, Beckmann und Büchting hatten mit einander literarische Zänkereien, Herr v. Brocke gibt Herrn Beckmann öfters Recht gegen Döbel, ber ihm ganz und gar wider: wärtig ist, mitunter bekommt aber auch Beckmann hinaus. Einmal sagt Herr v. Brocke Folgendes: "Herr Beckmann so wenig wie Herr Döbel sind jemals große Naturkundige gewesen;" nun man kann jagen. daß Herr v. Brocke selbst sich dessen nicht mit Recht rühmen konnte. — Jene Streitigkeiten erscheinen eben beghalb jett höchst wiberlich, betrafen auch vielfach nur ganz kleinliche Dinge. — Darauf bebande:1 v. Brode noch einige Rechtsfragen, ferner was der Ortstein sei und wie er entstehe? Lettere Frage getraut sich Herr v. Proce nicht au

beantworten, doch wisse man aus Erfahrung, daß kein Ortstein vorher auf jenen Plätzen gewesen, als baselbst noch Bäume gestanden haben, und daß er erst entstanden sei, wie alles Holz weggehauen worden. (Dasselbe wird in neuester Zeit bestätigt.) — Dann wird gehandelt über die Korbweide, deren Nuten und Pflanzung; dann über den schlechten Zustand der Privatwaldungen im Amte Gifhorn, dann über die Balsampappel, über den Anbau des Ellernholzes, über die rothe orientalische Siche, über die schlechte Gewohnheit, Wiesen nicht zweimal zu ernten, . . . über Betrachtung einiger Fehler, welche Herr Käpler Sachsen-Weimar-Gisenachscher Oberförster zu Ostheim an ber Röhr in seiner Anleitung zur Verbesserung des Forstwesens gemacht hat; und in ähnlicher Weise geht die Sache fort im 4. Theile. — Eine Forstwirthschaftslehre ober Handbuch für Förster ist dieses Werk nicht, und Gatterer hat so unrecht nicht, wenn er 10 Jahre später sagt, es sei ohne System, ohne physische Kenntnisse, dagegen mit vielen Ausfällen und Beleidigungen geschrieben."

v. Brocke löste eine Preisfrage bes kgl. preuß. Generalbirectoriums: "wie ohne Nachtheil der Festigkeit des Holzes das Wachsthum der Forste beschleunigt werden könne", und bekam einen Preis, obschon er die Frage veränderte. Die Beantwortung findet sich im 4. Theil seines obigen Werkes. Der preuß. Oberforstmeister des Herzogthums Schlesien G. M. L. v. Wedell sah sich veranlaßt, eine 90 Seiten starke Beurtheilung dieser Schrift drucken zu lassen, in welcher er namentlich die gepriesenen Sichenkulturen des Herrn v. Brocke angriff; zuvor hatte er durch den Herrn Kammerreferendarius v. Köckerit von den Walbungen bes Herrn v. Brocke Einsicht nehmen lassen. Letzterer sagt in seiner 3. Abtheilung unter Anderem: "die Sichelnkämpe, welche ich bei meinem Salgenholze anlege, muß ich alle mit dem Spaten graben lassen, weil ich keinen Pflug anbringen kann; es ist dies kostbarer, aber die Heister wachsen besto besser, obgleich ein magerer gelber Sandboden dort ist. Es stehet auf dem Plaze lange Heide; diese lasse ich mit untergraben. . . . Ich habe an diesem Orte widerlegt, was von einigen sich klug bünkenden Forstleuten behauptet murde, wie auf diesem Orte keine Eichen wachsen würden. Der Augenschein und die vielen Tausend dahin gepflanzten und im besten Wachsthum stehenden Gichen= heister zeigen aber hiervon bas Gegentheil." Hören wir boch nun, was Herr v. Köckerit an Herrn v. Webell berichtet: "bas erste, was ich besah, ist ein Holz, das Salgenholz. Der Plat, worauf einige Pflanzschulen von Sichen und Weisbuchen angelegt sind, und welche auch zwei Riefernkämpe, etwas Lärchen u. a. ausländische Bäume enthält, ist 12 Morgen groß. Der Boden ist mehrentheils schlecht, der beste gelblicher frischer Sand. — Die 14 jährigen Sichen nach der berühmten Methode angezogen sind zwar 6—10 Fuß hoch und sehr wenige  $1^{1}/_{2}$ " dick, sie stehen aber fast alle so krumm, daß sie zu Bauund Nutholz gar keine Aussicht geben. . . . Die Baumschule stößt an einen Platz 50—60 Morgen groß, mit Sichen und Buchen bepflanzt. Die Sichen zeigen ein sehr schlechtes Wachsthum." . . . Herr v. Köderit wird trotz seinen "gläsernen" a) Augen wohl richtig gesehen und herr v. Brocke sich mit seinen Ideen selbst sehr geschadet haben. —

Wenn unsere Zeit von jener nichts lernen kann, in der Polemik möchte ich doch fast glauben sei Herr von Brocke den späteren Forstschriftstellern sogar noch überlegen gewesen. Ich erlaube mir daher ein kleines Exempel vorzuführen. Herr v. Wedell hatte u. A. in seiner Schrift gesagt: "Mit dem Herrn Regierungsrath v. Brocken habe ich noch ein Wort zu reden, und dieses bestehet darin, daß ich mein Wort gebe, nie barauf zu antworten, ja es nicht einmal zu lesen, wenn es demselben gefällig sein sollte, dieserhalb eine Vertheidigung zu schreiben. Seine Art Streitschriften zu wechseln ist in der Forstliteratur schon bekannt und nicht von der Art, daß man sich darauf einlassen könnte. Ueberdem ist mein Beruf jetzt, im Fache des Forstwesens zu handeln, nicht zu schreiben. Und sollte auch ja jenes aufhören, is möchte ich mich doch wohl zu dem Andern schwerlich bequemen, wenigstens möchte ich nicht die Verbesserung solcher Gegenstände, ober gleich sam eine Rabenbleiche unternehmen." Gewiß schön gesprochen, aber was thut Herr v. Brocke? Er rückt in seine 287 Seiten lange Bertheibigung einen offenen Brief ein (welch herrlicher Gebanke!) folgenden klassischen Inhalts: "Es scheint, als wenn Guer Hochwohlgeboren haben wahrsagen können, daß ich Ihnen die verdiente Antwort nicht wurde schuldig bleiben. — Da Ihnen meine Art Streitschriften zu wechseln . . schon bekannt ist, warum haben Sie mich benn herausgeforbert? Sie wollen es wie der Vogel Strauß machen, und den Kopf in den Buick stecken, nämlich meine Vertheibigung so wenig lesen als beantworten. Sehr wohl, nach Befehl! Die gelehrte Welt, ober wie Sie es nennen. die Forstliteratur wird dabei nichts einbüßen, und Sie hatten bener gethan, mit Ihrer übelgerathenen undeutschen Beurtheilung zu hause zu bleiben, mit welcher Sie sich ohnedieß mehr Feinde als Freunde gemacht haben (?), ungeachtet Sie von den sogenannten größten Männern Ihres Faches und Ihren Herren Mitbrüdern dazu ausge-

wuntert zu sein vorgeben. Es hat mir Dero Schrift, sie sei auch wie sie wolle, die Ehre Ihrer Bekanntschaft verschafft, ich hätte sonst in unserm Lande nicht gewußt, daß ein Herr Oberforstmeister v. Wedell in der Welt wäre, welcher die 40füßigen Schiffbohlen beforgte. Sollte ich einmal auf den Einfall gerathen, ein Kaperschiff gegen die Nord= amerikaner auszurüsten, so will ich mir von Ihnen die 40 füßigen Bohlen dazu ausbitten. Wunderbar aber ist es, daß sich Dero Beruf so schleunig geändert hat, vorher war solcher mich zu widerlegen, nun aber in dem Fache des Forstwesens zu handeln, nicht zu schreiben. Ich will wünschen, daß Euer Hochwohlgeboren in dem letzten Fache glücklicher, wie in dem ersten sein und darin viel profitiren mögen; ich fürchte aber, daß die von Ihnen erwähnte Rabenbleiche bei Ihnen selbst eintreffen werde!" — (Man wird mir vielleicht zum Vorwurf machen, daß ich auf solches Detail eingehe; aber es handelt sich nicht barum, daß der Autor Anderen nur mit dürren Worten seine An= schauung octroire; der Leser soll in die Lage kommen, sich selbst ein Urtheil bilden zu können. Die damalige Literatur enthält in dem Handel v. Brockes mit v. Wedell noch viel pikantere Sachen, die ich allerdings Anstand nehmen muß, hier einzurücken.)

Auch noch andere Gegner traten gegen Herrn v. Brocke auf, mit keineswegs schonenden Widerlegungen, namentlich J. M. Maurer in seinen "Betrachtungen über einige sich neuerlich in die Forstwissenschaft eingeschlichene Lehren und Künsteleien, wie auch andere nütliche Gegenstände für die Liebhaber und Anfänger der Forstwissenschaft." 1783. 8. 228 S.

Eine anmuthigere Erscheinung ist der folgende Forstschriftsteller. a) Ausbruck v. Brockes; v. Köckeritz trug bereits eine Brille.

# § 256.

Johann Andreas Cramer, herzoglisch Braunschweig = Lünesburgischer Kammerrath versaßte ein Buch: Anleitung zum Forstwesen nebst einer aussührlichen Beschreibung von Verkohlung des Holzes und Benutzung der Torsbrüche, Braunschweig 1766, Folio, 200 Seiten mit 60 Kupfertaseln. Das Werk ist in 13 Kapitel abgetheilt, von welchen das 1. Einiges sagt über den Zweck des Forstwesens und die Einstheilung der Hölzer in Bäume, ganze und halbe Stauden, hartes und weiches Holz. Die Lärche wurde bereits am Harze seit einiger Zeit angebaut und zum harten Nadelholze gerechnet. Im 2., 3. und 4. Rapitel werden die Hauptholzgewächse beschrieben, besser als in den

bisher genannten Büchern und nicht bloß auf die Besonderheiten der Waldbäume in Bezug auf ihre Anziehung, sondern auch in Bezug auf ihre Benützung eingegangen. Zweige mit Blüthen und auch mit Früchten sind auf 52 Kupfertafeln im Ganzen gut abgebildet. Die männlichen Blüthen heißen noch wilde Blüthen; wenigstens die Gattungs namen sind lateinisch bemerkt. Kapitel 5 handelt vom Abtreiben der Oerter überhaupt. Es wird hier verständig gesprochen über die Wahl der Hiebsorte, über Fällungsplan, der zwar zu entwerfen sei auf viele Jahre, jedoch nicht als unabänderliche Vorschrift, ferner über beste Abtriebszeit (Anfang November bis Ende März, Bauholz nur bis Anfang Januar); über Größe der Schläge (weder zu groß noch zu klein sollen sie werden); über die Rücksichtnahme auf Hut und Trift. — Im 6. Rapitel, vom Abtreiben der Laub tragenden Derter, wird der regelmäßige Mittelwaldbetrieb ganz gut dargestellt, dagegen der Fall, wenn wegen großen Bebarfs an Bau- und Nutholz fernerhin kein Unterholz mehr bestehen soll, sehr dürftig behandelt. Die Frage: ob bloßes Baumholz oder bloßes Stangenholz oder beides zugleich auf einer Fläche erzogen werden soll, beantwortet v. Cramer zu Gunsten des Mittelwaldes. Er behauptet sicherliche urkundliche Nachrichten von gewissen Waldorten zu haben, daß sie in 90—120 Jahren durch mehrmalige Hiebe mehr abgeworfen hätten, als andere von gleicher Lage und Bodenbeschaffenheit mit einständigem ober unmittelbar aus Samen erwachsenen Holze bestanden 200 Jahre alt geben (?). Die Ausbruck Hochwald, Mittelwald, Niederwald gebraucht Cramer noch nicht, und beschreibt auch nicht Samenverjüngung des Laubholzhochwaldes. Tas 7. Kapitel hat den Abtrieb des Nadeltragenden Holzes, fürnemlich Tannen, Fichten und Kiefern zum Gegenstande. Dieser soll von Morgen gegen Abend geschehen, um den Windwürfen vorzubeugen, bann der Besamung der Schläge halber. Der Einwirkung des Windes bei fehlerhafter Hiebführung wird hauptfächlich die Vermehrung des Fichtenborkenkäfers zugeschrieben, bessen Naturgeschichte aber dem Ber fasser nicht gründlich bekannt ist. An westlichen Einhängen der Ge birge soll von Rorben nach Süben gehauen werden; die Hiebe sollen lang und schmal sein, raube Tannen können zur Besamung steben bleiben, Samen zur Einsat der Schläge soll immer parat sein; i. 3 1749 eingesammelter Rothtannensamen sei i. J. 1753 gesät noch aufge gangen; — die Bäume wurden damals noch abgehauen, das Ausgraben wäre zwedmäßiger, weil bann ber Stod abgesägt werden tonme, aber kostspieliger und nicht überall thunlich. — Um starke Blochbaume

zu erziehen, welche 3—4 Menschenalter, über 100 Jahre, brauchen, wird der Fehmelbetrieb in geeigneten Waldorten empfohlen. (Demnach wird bamals im Harze der Umtrieb des Nadelholzes sonst ein viel niedrigerer gewesen sein.) Die Gründe für und wider das Stockroben werben gut erörtert; im Ganzen ist der Verfasser für dasselbe und spricht auch von der Verkohlung der Stöcke bloß mit Hilfe von starken Tannenästen. Wenn es an Samen fehlt, soll das Stockroben verschoben werden, bis sich neue Tannenzapfen an den Bäumen zeigen. Im 8. Kapitel von Abtreibung ber aus Laub= und Nadelholztragenden Holze gemischten Derter hat der Verfasser wieder nur Ausschlag= waldungen mit eingemengten Nabelhölzern im Auge, und diese Mischung soll beseitigt, entweder dem einen oder andern ausschließlich der Plat eingeräumt werden; Gründe für das eine ober andere werden an= gegeben, das Verfahren erörtert für beide Fälle. — Ferner wird von Hut, Weide und Triften eingehend und mit Sachkenntniß gehandelt, jedoch der Viehhut ziemlich viel eingeräumt, indem gesagt wird, wenn ber Nadelholz-Nachwuchs einer queren Hand hoch ist, dürfe man mit Ausnahme großer hungriger Heerden das Vieh schon zulassen; zur Dämpfung des üppigen Graswuchses sei das Behüten sogar gut. — Das 9. Kapitel: von Beurtheilung der Oerter in Ansehung des Grund und Bodens, der Lage und Witterung zeigt in diesen Dingen noch teine tiefere Einsicht; dagegen wird im 10. Kapitel: wie Derter mit Holz in Bestand zu setzen und die Hindernisse des Wachsthums aus bem Wege zu räumen seien, die Waldkultur durch Saat und Pflanzung ausführlicher und umfassender, besser behandelt als in den Forstbüchern jener Zeit. Im 11. Kapitel vom Kohlwesen wird die Verkohlung in stehenden Meilern mit Sachkenntniß beschrieben. Kürzer ist das 12. Kapitel vom Torf, dessen Gebrauch und Verkohlung; doch kennt ber Verfasser wohl die Torfstecherei, das Torf-Baggern und Modeln, auch beschreibt er die Verkohlung des Torfes in Meilern, in eisernen und steinernen Defen.

v. Cramer war ein gebildeter, denkender Mann, im Forstwesen wohl bewandert, schrieb auch viel besser und kürzer, und befaßte sich nicht mit kleinlicher Rechthaberei in minder wesentlichen Sachen, wie die meisten Andern jener Zeit. Die Lehre vom Waldbau giebt er für jene Zeit befriedigend, minder ist dieß der Fall was die Waldbenutzung, noch weniger was den Forstschutz anbelangt, am wenigsten ist von der Betriedsregulirung gehandelt. —

### § 257.

Einer der tüchtigsten Forstmänner jener Zeit, aber keineswegs nur Forstmann, war Wilhelm Gottfried v. Mojer, welcher 1796 starba). Als er 1788 ben 1. Band seines Forstarchivs lieferte, konnte er in dessen Vorrede schon sagen, seit 40 Jahren seien die Forst= und Jagdsachen sein Studium gewesen; er habe als Rath, als Oberforstmeister, als Jägermeister und zuletzt als wirklicher Geheimer Rath und Kammerpräsident in denselben gearbeitet und nach Niederlegung seiner fürstlich Hessen-Darmstadtischen Dienste seien sie immer noch sein Lieblings fach gewesen. Als Forstschriftsteller trat er zuerst auf durch folgendes Werk: Grundsätze der Forstöconomie entworfen von Wilhelm Gottfried Moser, herzoglich Würtembergischen wirklichen Expeditionsrath, Frankfurt und Leipzig 1757. In der Vorrede sagt der Verfasser, es beruhe nicht Alles, was er schreibe, auf eigenen Erfahrungen; seine ebemaligen Dienste hätten ihm Gelegenheit gegeben, nicht nur in denen gräflich Stollberg-Wernigerodischen Forsten vieles zu erlernen, sondern auch einen großen Theil der übrigen Forste im Harz zu bereisen. — Sein Werk ist eingetheilt in 11 Bücher, noch ohne gutes System; jedes Buch in mehrere Kapitel. Im 1. Buch wird zuerst eine Einleitung in die Lehre von der Forstöconomie gegeben, dann eine nähere Betrachtung des Forstwesens der Deutschen, des Forstregales und des Forsthaushaltes der Alten, (13 Seiten von geringem Werth), bann eine allzu kurze und ungenügende Beschreibung der verschiedenen Holzgattungen; dann wird gehandelt von den Geschäften des Forsthaushalts, endlich von der Eintheilung des Forsts in Reviere, und dieser wiederum in gewisse Hauungen. — Der Verfasser theilt große Balber in Forste ab, diese in Reviere. Das interessanteste ist die Beschreibung ber Eintheilung in Hauungen, die Schlageintheilung, welche damals als Anfang der Forsteinrichtungen an mehreren Orten, namentlich in den Waldungen des Fürstenthums Braunschweig und der Grafen von Stollberg-Wernigerode bereits durchgeführt war. Zuerst wurden die Forste vermessen und in Plan gelegt, dann entstand die wichtige Frage der Umtriebszeit. "Es sei bald gesagt, eine Siche hört unter 100 Jahren nicht auf zu wachsen, und das Tangelholz kann man nicht unter 60 bis 80 Jahren niederschlagen, aber bamit sei es lange noch nicht ausgemacht; man musse auf ben Wachsthumsgang im betreffenden Forfie sehen, ferner auch auf den Holzbedarf, namentlich ob jedes Holz genüge oder eine gewisse Höhe und Stärke erfordert werde." Rachdem

nach der Umtriedszeit die Anzahl der zu machenden Theile und die Größe der jährlichen Schlagtheile bestimmt ist, frage es sich noch, ob diese Quote in einem Stück zusammenhängend oder in mehreren Walderten abgeholzt werden solle. Für die Nadelhölzer werden kleinere schmale Siebe beansprucht; die zu machende Eintheilung sei im Walde selbst auszusühren und dauernd zu bezeichnen. Moser verkennt nicht die Schwierigkeit der Aussührung wegen der ungleichen Beschaffenheit der Holzbestände und verlangt daher, daß auf einer strengsten Sinzhaltung des Planes nicht zu bestehen sei, es müßten sich vielmehr die benachbarten Schläge mit Material aushelsen. Für starkes Blochholz sollen nach seiner Weinung gewisse Waldorte ausgeschieden und zurückgestellt werden.

Das zweite Buch von der Nutzung aus den Forsten durch den Abtrieb des Holzes behandelt die administrativen Gegenstände des Fällungsbetriebs und der Holznutzung ausführlicher und besser als man es sonst in Lehrbüchern jener Zeit findet. Es wird gesprochen von Holzbedarfsanmeldungen und Holzschreibtagen, vom jährlichen Pecunial= etat, von der Anweisung der Hauungen, Gebrauch des Waldhammers und vom Holzhiebe selbst, vom Stockroden, welches in allen gut bewirthschafteten Wäldern Regel sei mit Erwähnung von Vorrichtungen zum Ausreißen der Stöcke; ferner von Lagreisern, Oberständern, angehenden Bäumen und Hauptbäumen im Laubholz (vom Laubholzhoch= walde ist keine Rede); im Tangelholze seien Laßreiser (Ueberhälter) nicht üblich; in Betreff der Samenbäume seien die Ansichten verschieden, manche Forstmänner hätten zwar für deren Belassung (in geringer Zahl) sich ausgesprochen, indessen fänden sich gar wenige Derter, wo dieß geschehe; die kgl. preuß.-schlesische Holzordnung sei die einzige, welche vorschreibe, daß die Stöcke zu roben und alle 40-50 Schritt im Samenbaum stehen zu lassen sei. — Ferner ist in diesem Buche noch die Rede von den Holzhauern, vom Holzdebit, Holztagen, Holzabfuhr, vom Floßwesen, Raff= und Leseholze. Das 3. Buch befaßt sich mit einigen besonderen Handtierungen im Forst, nämlich vom Kohlen-Brennen, Aschenbrennen, von Sägmühlen; das 4. Buch mit dem Ruten aus der Viehweide; diese könne nicht eher stattfinden als bis der junge Nachwuchs dem Maule des Viehs entwachsen sei; das Nadelholz sei weniger gefährbet, und wenn einmal das junge Holz Mannes hoch geworden, könne man den Ort der Hut öffnen. Das 5. Buch vom Wiederwachs oder Anziehung des jungen Holzes widmet zuerst bem Stockausschlag brei kleine Seiten, auf welchen das Interessanteste

ist, was eine gräft. Wernigerodische Verordnung vom 1. April 1745 fagt: "um zu verhüten, daß die befäeten Derter nicht von ben Stammlohden überwachsen werden, soll man letztere nach 5—6 Jahren noch einmal hauen, die Samenlohden aber verschonen." Dann wird die Vorbereitung des Bobens zur natürlichen Besamung und zur Waldsact burch Stockrobung, Entfernung des Bobenüberzugs, Umpflügen ober Aufreißen des Rasens erörtert, dann die Waldsaat weiter beschrieben, ferner die Pflanzenerziehung und die Pflanzung. Pflanzen von Tangelholz, da wo sie zu dick stehen, auszuheben und zu versetzen, sei nicht rathsam, weil dieses Holz dick stehen musse, um zu guten Stammen zu erwachfen und weil es überhaupt nicht wieder leichtlich gut bekomme, wenn es einmal von seinem Plate ausgehoben worden; indessen könne bie Versetzung doch unter Umständen mit großem Ruten geschehen. Das Ausschneibeln junger Bäumchen, damit sie astreiner und mehr in die Höhe machsen, passe mehr für die Pflanzgärten, als für den Bald. Auch über die Schneibel= und Kopfholznutung wird zulett Einiges gesagt. — Das 6. Buch handelt von dem, was den Forsten über haupt schäblich ist; den Ursachen des Abdorrens der Bäume wird nachgeforscht und dabei auch des Fraßes von Raupen und Käfern erwähnt, aber noch ganz ungenügend. v. Moser war ein sehr guter Cameralik und Forstverwalter, aber ein schwacher Naturforscher und Naturkundiger. Besser sind die übrigen Theile des Waldschutzes abgehandelt, darunter bie waldschädlichen Rutzungen und der Forstfrevel. Streurechen will v. Moser nur in alten, überständigen Hölzern gestatten. — Das 7. Buch handelt kurz von dem Nugen aus der Wildbahn oder von der Jagd, welche also dem Forstbetrieb bereits untergeordnet wird; jedoch ist mehr die administrative und rechtliche Seite unter vielfacher Bezugnahme auf die verschiedenen Jagdordnungen hervorgehoben, als der Jagdbetrieb. Das 8. Buch handelt vom Lohrindenschälen, von der Mastnutung, dem Harzicharren und Pechsieden; von Waldbienen. Das 9. Buch gang turz von Privat= und Gemeindewaldungen unter Bezugnahme auf verschiedene Forstordnungen, das 10. Buch von Bewahrung der Forste burch die Waldgrenzen und Forstbeschreibungen, endlich das 11. Buch von den verschiedenen Forstdienststellen, Personalbesoldung, Forstrechnungs wesen, von Forststrafen und Forstrafgerichten, vom Pfanden, Rügen und ben Gebühren hierfür; von den forstamtlichen Registraturen. Zu ben 11 Büchern kommen noch 8 Beilagen, unter benen bie 3. eine Abhandlung bes Herrn v. Buffon enthält, wie die Festigkeit und Dauerhaftigkeit bes Holzes zu vermehren sei. Das Mittel besteht darin, daß man die

Bäume auf dem Stocke schält und abdorren läßt, ehe man sie fällt. —

Dieses in 2 Octavbänden 928 Seiten haltende Werk Mosers ist unstreitig umfassender als andere seiner Zeitgenossen, und Gatterer hat gewiß recht, indem er sagt, es sei aus den damaligen Zeiten eines der besten Werke dieser Art, worin man vieles sinde, was zuvor noch nicht bekannt war.

In den Jahren 1788—1795 gab v. Moser sein berühmtes Forstarchiv heraus, welches 1796—1807 v. Gatterer fortgesetzt hat. —

a) Er war ein Sohn bes berühmten Bürtembergischen Staatsmannes J. J. v. Moser und geboren 1729 zu Tübingen. Bernhardt, II. S. 114.

#### § 258.

Awei der berühmtesten und tüchtigsten Forstmänner jener Zeit excellirten keineswegs als Schriftsteller. Der eine, der Forstmeister J. Georg v. Lange (man liest auch v. Langen) schrieb gar nichts, ber andere Hans Dietrich v. Zanthier sehr wenig. v. Lange welcher Jagbpage in Blankenburg war, entfernte sich plötzlich von bort und reiste, ohne daß man etwas von ihm wußte, vier Jahre lang zu Kuß als Jäger in der Schweiz, England, Frankreich und ganz Deutsch= land. — Nach seiner Rücktehr ward er Forstmeister in Blankenburg. Hier wurde er mit dem Grafen Christian Ernst v. Stolberg=Wernige= robe bekannt, der Verbindungen in Kopenhagen hatte, wo man mit einer Verbesserung des Norwegischen Forstwesens umging, und auf den Rath des Grafen Ernst den v. Lange berief. Er ging 1736 mit dem Charakter eines Hossägermeisters nach Dänemark, und nahm als Ge hilfen die Herren v. Zanthier, Dieskau, Carlowit, Laßberg, Lengen= feld und seinen Bruder mit. Sie vermaßen sämmtliche Waldungen Norwegens, theilten sie in Schläge und errichteten zugleich Röhlereien und Theerschwelereien. v. Lange ging nach einigen Jahren zurück, später nach dem Tobe von König Christian VI. auch die übrigen in Folge eine Hofintrigue. v. Lange hatte sich wieder nach Blankenburg begeben, und Graf Christian Ernst bediente sich seiner zur Schlageintheilung der Wernigerodischen und Hohensteinischen Waldungen. Jahr 1745 bekam er vom Herzog von Braunschweig, seinem Herrn, ben Auftrag, die Braunschweigischen Weserforste in gleicher Art wie die Stolbergischen einzurichten. v. Lange war der erste große Betriebsregulator und führte zuerst Schlageintheilungen aus. Er starb hoch= bejahrt. Mosers Arch. 9. Bnd. S. 358.

Ueber v. Zanthier s. solg. S. — v. Laßberg trat nach seiner Rücksehr aus Dänemark in Braunschweigischen Dienst. Im J. 1764 wurde er an die Spiße der chursächsischen Forstverwaltung gestellt. —

In hessischen Diensten war zu jener Zeit v. Berlepsch einer ber tüchtigsten Forstmänner. Bernhardt II. S. 110.

# § 259.

Hans Dietrich v. Zanthier, gräflich Stolberg= Wernigerobischer Oberforst- und Jägermeister, wurde geboren am 17. September 1717. Er verlor seinen Vater, den durfürstlich sächsischen Landrath Heinrich Dietrich v. Zanthier, schon in seinem 11. Jahre. Durch Vermittlung des Hofmarschalls v. Polenz wurde er nach vorgebrachtem Beweis seiner Ahnen unter die herzoglich Braunschweigisch-Wolfenbüttelschen Jagde pagen aufgenommen. Nachdem er 1½ Jahre Jagdpage war, wurde er zum Hofjäger Hofmann zu Wolfenbüttel in die Lehre gethan, und 6 Monate darauf zum Forstmeister v. Lange. Nach dem Tode Ferdinand Albrechts wurde er mit anderen Jagdpagen verabschiebet, und ging 1736 mit H. v. Lange nach Dänemark, wo er bei beschwerlichen Forstvermessungen in sumpfigen Gegenden Norwegens am Storbut er-Von Zwölfen, die mit ihm arbeiteten, blieb er allein am Im Jahr 1746 ging er mit Urlaub nach Deutschland, kurz darauf wurden aber sämmtliche Deutsche in Dänemark verabschiedet. Turch H. v. Lange ward er mit dem Grafen Christian Ernst von Stolberg: Wernigerode bekannt, der ihn 1747 in seine Dienste nahm, und ihn 2 Jahre darauf zum Oberforst= und Jägermeister nach Ilsenburg jetzte. Seine Kenntnisse im Forstwesen, seine gute Forsteinrichtung zu Isenburg und sein freundlicher Charafter zogen viele junge Leute zum Unterricht dahin, und er legte auf dringendes Bitten eine praktische Forstschule an, in welcher er junge Herren von Abel und auch ichon im Dienste stehende Personen mit gutem Erfolg unterrichtete. mittags hielt er Vorlesungen, Nachmittags gab er praktische Demon= strationen a). Er starb am 30. Nov. 1778 zu Wernigerobe unerwartet schnell. Moser, Archiv 9 S. 359. Außer verschiedenen Auffätzen in ben Leipziger Anzeigen und bem Hannöverschen Magazin hat man von ihm einen Forstkalender vom Jahr 1772 und zwei Sammlungen vermischter Abhandlungen, das theoretische und praktische Forstweien betreffend, Berlin 1778. Auf dem Titelblatte von letterem Buche fieht: "auf Verlangen vieler Freunde entworfen", und in der Vorrede fagt der Verfasser, er habe eigentlich nie einen Trieb gehabt, vom Fornwesen etwas öffentlich bekannt zu geben. Die erste Sammlung ist 135 Seiten stark und enthält außer dem Forstkalender noch 14 Aufsätze; die zweite Sammlung ist 144 Seiten stark mit 11 Abhandlungen. Zanthier schrieb Gutes kurz. Interessant ist seine 4. Abhandlung in der 2. Sammlung: von der Eintheilung der Forste, wobei er Ausschlagwaldungen vor Augen hatte. Die Schlageintheilung bezweckte eine regelmäßige Hiebsfolge, Beseitigung der Winkel- und Zwickelhiebe. Daß einzelne Schläge zu früh, andere zu spät gehauen werden, dürfe kein Hinderniß machen; in letterem Falle muffe eben die Waldkultur dem Ausschlage zu Hilfe kommen. Ein Materialetat fehlte dabei keineswegs; man dividirte mit der Anzahl der Theile in die taxirte Vorraths-Summe nach Zurechnung eines Zuwachses. Dieser müffe anfangs sehr mäßig veranschlagt werden, später könne- man weiter gehen, wenn die Taxation sich richtig zeigt. Die Eintheilung des Waldes in gleiche Theile gab allerdings eine gute Kontrole. Wenn die Reihenfolge des Abtriebs schlechtere oder jüngere Bestände traf, wurde zur Erfüllung des Stats eine größere Fläche abgetrieben, umgekehrt im entgegengesetzten Falle. — Zanthier konnte am Schlusse folgendes sagen: "die Erfahrung hat gezeigt, daß die Forsten durch solche Wirthschaft und Eintheilung in den besten Stand gesetzt worden sind. Ich habe das Glück gehabt, zu erleben, daß ein Revier ganz nach solcher Eintheilung abgetrieben worden, und man hat schon einige Theile nach Verfluß von 30 Jahren zum zweitenmal wieder gehauen. Der Erfolg hat bewiesen, daß ich nach richtigen Grundsätzen gehandelt habe, um so mehr, da nach einer genauen Beobachtung die zweite Ernte an Stangenholz um 1/8 mehr gegeben, als die erste." Das lettere freilich wird theils auf Rechnung der Nacherziehung besserr Bestände zu setzen sein, theils auf die erwähnte mäßige Zuwachs= veranschlagung.

Zanthier hatte einen sicherlich wohlverdienten großen Ruf, und noch der königlich preußische Geheime Forstrath Hennert besorgte 1799 eine zweite Auflage der Abhandlungen H. D. v. Zanthiers mit Zusätzen und Anmerkungen, wodurch der Band doppelt so stark wurde. — In 20 Jahren war freilich die Forstwissenschaft wieder viel weiter vorgeschritten, und die Zusätze und Bemerkungen Hennerts bezeichnen ein spätzeres Entwickelungsstadium als der Text Zanthiers. Man könnte daher fragen, warum 1799 nochmals eine neue Auflage herausgegeben wurde?

a) Diese sogenannte Meisterschule Zanthiers war der erste Anfang der Forstinstitute. Aehnlichen Weg schlug ein Chrenwerth in Böhmen und v. Uslar in Harzberg.

#### § 260.

Minder bedeutende Schriften aus jener Zeit sind noch folgende zu erwähnen:

Christian Karl Scharmers Gebanken von Conservation der alten und Anlegung neuer Holzungen, 1739, 8, mit mehreren späteren Auflagen, berücksichtigt hauptsächlich die Eichen= und Buchenpstanzung.

Peter Kretsschmers öconomische Vorschläge, wie das Holz zu vermehren, Obstbäume zu pflanzen, nebst einer Vorrede Georg Heinrich Zinkens: vom Projectemachen, 1744, 8.

Christian Böse, generale Haushaltungs=Principia vom Berg-, Hütten-, Salz- und Forstwesen, in specie vom Haart 1753 fol. betrifft nur die Holznutzung für das Berg-, Hütten- und Salzwesen.

J. D. v. S. (v. Schütz) öconomische Bedenken von dem Nachtheil der Gehaue in den sogenannten schwarzen Hölzern, 1757, 8.

Karl August Geutebrück, kurze Anweisung, wie mit dem Andau des Holzes zu gedeihlich anhoffenden Anwuchs desselben zu Werke zu gehen sei, 1757. Sine ganz kleine Schrift, welche vom Versasser auf Verordnung der churmainzischen Polizei- und Mercantil-Deputation zu Srfurt, bei welchem Collegium er Nath und Secretär war, aus denen den Holzandau betreffenden Actis, auch forstmäßigen Berichten und Sutachten zusammengetragen und zu nützlicher Direction der hurfürstlichen Unterthanen in Druck befördert ward.

Christoph Gottfried Jacobi, von der rechten Art, die Sichbäume zu säen, zu pflanzen und zu erhalten, erhielt 1759 von der Academie zu Bordeaux den Preis; 1762 in Stahls Forstmag. I. S. 300.

Joh. Melchior Kühn, erprobte Anweisung zur Holzcultur und wie die verösigten wilden Plätze wiederum mit Waldsamen anzubauen, dann wie von allerlei Arten Laub= und Nadelholz Samen gesammlet und in den Boden gebracht wird. Nürnberg 1761, 8. 2. Aust. 176-4.

J. C. H. (Joh. Christoph Hirsch) Sammlung öconomischer Nachrichten in specie wie der Holzwachs befördert, bessere Menage geführet, dem Mangel gesteuert werden könne. — Ansbach 1762, 8. 2. Aufl. 1763.

Rurzer systematischer Grundriß der praktischen Forstwissenschaft 2c. 1764, 8, abgedruckt auch in Stahls Forstmagazin IV. S. 1—176, mit einem Anhang über Kohlenbrennen und Pottaschesieden. Gut aber kurz und zu wenig erschöpfend. —

Joh. Jac. Ott, dendrologia Europae mediae ober Saat,

Pflanzung und Gebrauch des Holzes nach den Grundsätzen des Herrn Du Hamel. Zürich 1763.

Carl Gottlieb Groten (eines Arztes) Entwurf der Forstwissenschaft, besonders in Absicht der Tangelwaldungen, 1765.

J. W. F. Hager, kurzgefaßter (48 Seiten) aber gründlicher Unterricht vom Waldbau, als dem einzigen Mittel, wodurch dem einzeißenden Holzmangel bei Zeiten vorzubeugen. Kopenhagen 1764.

Franz Anton Edler v. Stubenrauch, Anfangsgründe der Forstwissenschaft, 1771, (mit geringen naturwissenschaftlichen Kenntnissen und unvollständig).

§ 261.

Dazu kamen noch verschiedene Auffätze und Abhandlungen in den bamaligen Zeitschriften, nämlich in der

Leipziger gelehrten Zeitung,

Leipziger öconomische Nachrichten,

Leipziger Sammlungen von Zinken,

Göttinger gelehrter Anzeiger,

Tübinger gelehrte Zeitung,

Erlanger gelehrte Zeitung,

Stuttgarter öconomisch-physikalische Wochenschrift und Auszüge. Speziell forstlich war das

"allgemeine öconomische Forstmagazin, in welchem allerhand nützliche Beobachtungen, Vorschläge und Versuche über die wirthschaftlichen, Polizei- und Cameralgegenstände des sämmtlichen Wald-, Forstund Holzwesens enthalten sind, gesammelt von einer Gesellschaft, deren ordentliches Geschäft es ist, Waldungen zu gewinnen, zu benutzen und zu erhalten, herausgegeben unter Aussicht Joh. Friedrich Stahls. Frankfurt und Leipzig 1763—69, 12 B., 8.

Joh. Fr. Stahl war herzoglich Würtembergischer Hof= und Domänen= rath, geb. 1718, Sohn eines Schullehrers, studierte Theologie, gewann als Hofmeister die Gunst des Herzogs und dilettirte mit Erfolg in Forst- und Jagdwirthschaft. Er starb 1790. (Fraas, S. 527, Bernhardt, II. S. 118, 174.) Er lehrte Forstwissenschaft an der 1775 zu Stutt- gart errichteten Karlsschule.

Ein neueres Forstmagazin gab heraus Mathias Joseph Franzmahdes, Hurmainzischer Hoffammerrath, Erfurt 1776—79, 3. B., 8.

Hierher gehört auch die 1788 und 1789 erschienene Forst- und Jagdbibliothek oder nützliche Auffätze des gesammten Forst-, Jagd-, Holz- und Floßwesens.

Bedeutender aber war Wilh. Gottfried v. Mosers "Forstarchiv zur Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft und der sorst- und jagdwissenschaftlichen Literatur" 1788—95. —

Eine besondere Art Literatur waren damals die sogenannten Bibliotheken, worunter man solche Werke verstand, in denen über die in gewissen Fächern erschienenen Bücher Nachricht ertheilt wird, theils mit, theils ohne Kritik. —

Jul. Bernhard von Rohr's compendiöse Haushaltungsbibliothet. Leipzig 1716. 3. Aufl. 1755.

Georg Christoph Arcisig, bibliotheca scriptorum venaticorum, continens auctores, qui de venatione, sylvis, aucupio piscatura et aliis eo spectantibus commentati sunt. Altenburgi 1750.

Georg Heinrich Zinkens Cameralistenbibliothek 1751, 1752.

Friedrich Nicolai, allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin 1766.

Joh. Beckmann, physikalisch öconomische Bibliothek, Göttingen 1770, u. A.

Sine eigenthümliche Forstliteratur waren die Forstcalender, in welchen die verschiedenen Forstverrichtungen nach Monaten zusammenzgestellt sind, mit kürzeren oder längeren Bemerkungen, Anleitungen, Erklärungen:

Johann Gottlieb Beckmann's Forstcalender für 1764, 1765, 1766, 1767, 1768.

Hans Dietrich v. Zanthier und v. Laßberg, Forstcalender 1772, 8.
102 S., war sehr geschätzt, 3. Aufl. 1793.

C. F. v. Werneck, vollständiger Forstcalender, ist der Beckmann'sche, erläutert und mit Anmerkungen versehen, 1777.

Auch die Katechismusform wurde schon für den literarischen Unterricht gebraucht, und ist zu nennen:

Joh. v. Voigts Forstcatechismus kurzer Unterricht, für junge Leute. 8, 118 Seiten. 1775.

Wilh. Heinrich Käplers kleiner Katechismus für junge Anfänger im Forstwesen, 1785.

## § 262.

Auch auf die Anwendung mathematischer Kenntnisse im Forstweien und die naturwissenschaftliche Begründung sorstwirthschaftlicher **Was**regeln richtete man in jener Zeit schon das Augenmerk, und es sind hierin folgende Werke namhaft zu machen:

#### a. Mathematik.

Georg Christoph Rieckhorn, der sicher und accurate Grenz-, Land= und Forst-Renovator, 1734, 4, 3 Bogen mit Kupfern.

Carl Christoph Dettelts a) praktischer Beweis, daß die Mathesis bei bem Forstwesen unentbehrliche Dienste thue 2c., 1765 bis 1768, 8.

Joh. Ehrenfried Vierenkleeb) mathematische Anfangsgründe der Arithmetik und Geometrie, insoferne solche denjenigen, die sich dem Forstwesen widmen wollen, zu wissen nöthig, 1767, 8, 582 Seiten mit Kupfern.

Auch mehrere Tabellen zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme nach Cubikfußen erschienen gedruckt von Krüger, Abt, Kramer, Fabricius, Müller, Silbermann, Dieger, Däzel, Pfass, Segondat, Kreitscheck.

#### b. Naturwissenschaft.

Eine sehr interessante Schrift gab der fürstlich Baden=Durlachische Forstrath J. F. Enderlin heraus über "die Natur= und Eigenschaften des Holzes und seines Bodens, nebst seiner Nahrung und Ursachen des Wachsthums," Basel 1767; (enthält 87 kleine 8=Seiten). Der Verfasser sagt in der Vorrede, er habe seine Theorie mehr im Walde als hinter den Büchern aufgesucht, übrigens auch Vieles gelesen. Im 1. Abschnitte von der Nahrung des Holzes nimmt er zur Erklärung des Wachsthums der Bäume wie auch der anderen Gewächse einen allgemeinen Nahrungssaft an, ber aus ber Erbe, bem Wasser ober der Luft herstammen müsse, weil Alles was verfault entweder im Wasser, oder in der Erde, oder in der Luft verfaule, und was ver= brannt wird, entweder als Rauch in die Luft gehe, oder sich als Ruß anhänge, oder als Asche zurückleibe. (Etwas Näheres über diesen imaginären Nahrungssaft konnte natürlich nicht gesagt werden.) Weil Ruß und Asche auf die Felder gebracht würden, dagegen kein Dünger in den Wald, so musse der Wald verlieren. Die Bestandtheile des Laubes und der Nadeln hätten ehedem einen Theil des Holzsaftes ausgemacht, verfaulen sie an Ort und Stelle, so können ihre Theile wieder einen Theil des Nahrungssaftes abgeben. "Was doch das Laub ein bankbares Kind ist, den Sommer über macht es seinem Vater den Sonnenschirm und den Winter über den Fußpelz!" Der 2. Abschnitt handelt von der Erde und ihren Gattungen. "Einige Erden führen etwas Saures, andere etwas Alcalisches, andere Kalch ober Metall, Roth. 38

andere wieder etwas anderes mit sich; unter ein Pfund Erde acht Loth Zucker vermengt könnte eine süße Erbe machen." Von der geognostischen Abstammung der Bodenarten ist noch keine Rede; es wird nur beschrieben Letten (Thon), Sand, Laimen (theils Sand, theils Thon), endlich rauher Boden, (ber mit Kies und Steinbrocken gemengt ift). Die Verschiedenheit des Holzwuchses wird daraus erklärt, daß nach Lage und Boden der Nahrungssaft verschieden zubereitet werde. Im 3. und 4. Abschnitt wird die Lebensgeschichte eines Baumes betrachtet; die Abschnitte 5—8 handeln von den Werkzeugen (Organen) des Holzes und ihrem Ruten; es wird hier gesagt: die Holzsibern seien Haarröhren, das Mark einem Schwamme gleich; dann wird gesprochen von ber Kraft des Zusammenhanges im Safte, von der Kraft der Haarröhren und eines Schwammes (zur Erklärung der Saftbewegung), ferner wird geredet von sichtbaren Röhren und Luftröhren, vom eigenen Safte des Holzes, von der Kraft der Ausdehnung und von der Ausbünstung. Der 9. Abschnitt versucht das Wachsthum des Holzes zu ergründen. "Der Baum steckt nicht im Samen, sondern wird aus dem Saft; Cellengewebe, Bläsleingewebe, Mark zc. wie man es immer heißen mag, und Röhren, sie mögen Haarröhren, Luftröhren, oder Röhren für den eigenen Saft sein, und Laub oder Nadeln sind doch nach bem Wachsen des Samens sichtbar und außer ihm vorhanden und nehmen einen größeren Raum ein, vorher aber nicht. In den Samen hat durch seine Hülse Nichts kommen können, als Saft, daber halte ich mich für berechtigt zu glauben, daß alles aus dem Saft ent: Aber wie? das ist freilich leichter zu fragen, als zu fagen." Dann wird noch ferner gerebet, von der Absonderung des Nahrungs saftes, dessen Verwandlung in Holz, warum das Laub falle!, vom Rückgange des Saftes; ein Kreislauf desselben wird widersprochen. Im 10. Abschnitte endlich wird geredet von der Fortpflanzung durch Schnittlinge, abgehauene Stöcke und ausgeschlagene Wurzeln, durch Ablegen, Ablactiren, Zweigen, Aeuglen; — von den Ursachen der Länge und Gräbe, Dide, Dauer, Schwere, Härte, Stärke, Zabigket, Spaltigkeit.

Enderlin war ein sorschender Mann und wagte sich an Fragen, die erst in neuerer Zeit der Beantwortung näher rückten. Wenn man erwägt, daß noch immer neue Entdeckungen gemacht werden, neue Ideen auftauchen, so wird man seinen Anschauungen die gebührende Würdigung nicht versagen. Die Forschungen über die Organisation der Gewächse, ihre Ernährung und Fortpflanzung hatten damals erst

7. Kapitel: Fortschreitenbe Ausbilbung ber Forstwissenschaft. § 263. 595

begonnen; man konnte eine tiefere Kenntniß noch nicht erwarten. Uebrigens waren dem Forstrath Enderlin die Arbeiten berühmter anderer Forscher dieses Zweiges keineswegs unbekannt.

Großes Verdienst um die deutsche Forstwissenschaft erward sich Karl Christoph Delhasen von Schöllenbach, Amtmann des Nürnberger Sebalderwaldes, durch seine Uebersetzungen von 2 Werken des berühmten französischen Natursorschers Dühamel Du Monceau, physique des arbres und de l'exploitation des bois. Diese Uebersetzungen erschienen 1764 und 1766 unter den Titeln "Naturgeschichte der Bäume" und "von Füllung der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten Holzes," und dienten zur Verbreitung von mehr Licht über die Organisation und das Wachsthum der Bäume.

Außerdem lieferte v. Delhafen selbst ein bedeutendes botanisches Werk: "Abbildung der wilden Bäume, Stauden und Buschgewächse, welche nicht nur mit Farben nach der Natur vorgestellet, sondern auch nach ihrer wahren Beschaffenheit 2c. kurz und gründlich beschrieben sind." — Nürnberg, 1767—1788. 3 Theile in Quart. (Näheres bei Bernhardt, a. a. D. II. S. 143.)

- a) Oettelt, ein Berwandter Beckmanns, war in Gothaischen und Weimarschen Diensten; zuletzt Forstmeister im Ilmenauer Forst, ein sehr tüchtiger Praktiker. Bernhardt, II. S. 126.
  - b) Er war sächsischer Pfarrer, Bernbarbt II. S. 90.

## 7. Capitel. Fortschreitende Ausbildung der Forstwissenschaft.

§ 263.

Von Carlowiz bis Beckmann, Cramer, Moser, Zanthier (ungefähr 1700 — 1780) bemerkt man einen großen Fortschritt in der Forstwissenschaft. Den Anstoß gab, wie die Titel vieler Schriften und deren Einleitungen sagen, die Besorgniß von Holzmangel, und diese Besorgniß wurde hervorgerusen durch die Wahrnehmung einer offensbaren Verschlechterung des Waldstandes, des Mangels jeder Forstpslege. Es ist daher sehr begreislich, daß die Waldkultur, die Verbesserung des Waldstandes durch Nachziehung befriedigenderer Holzbestände in erster Linie die Schriftsteller beschäftigte. Sie lehrten die Hinwegsräumung der Hindernisse der natürlichen Besamung und zeigten die

Nothwendigkeit künstlicher Nachhilfe. Die Beförderung des natürlichen Nachwuchses durch entsprechende Leitung des Abtriebs in Hochwaldungen schritt noch nicht bedeutend vor. Vom reinen Hochwald-Samenbetrieb war so viel wie gar keine Rede, dagegen wurde dem Mittelwaldbetriebe große Sorgfalt zugewendet. In den Nadelhölzern galten table hiebe als Regel; einige vertheibigten noch die Plänterwirthschaft, andere wollten beim schlagweisen Abtrieb werigstens einige Samenbäume, andere hielten solche für ganz zwecklos. Was die Forstcultur betrist, so war im Nadelholze die Saat vorherrschend, für die Radelholzpflanzung war man im Ganzen sehr wenig eingenommen, mehr hielt man auf die Laubholzpflanzung und ging mit kostspieliger Erziehung stärkerer Eichenpflänzlinge wohl schon zu weit. — In der Bodenkunde wie in der Kenntniß der Ernährung und des Wachsthums der Bäume, überhaupt in den Grundlagen des Waldhaues war man noch sehr weit zurück. Außer der Bestandsbegründung, wie man in jetiger Zeit zu sagen pflegt, richtete man das Augenmerk auch auf die Holzsparung und die Abwehr nachtheiliger Einflüsse auf die Waldungen. In letterer Beziehung machte sich wieder die schwache Kenntniß der Natur bemerk lich, namentlich in Betreff der Insektenbeschädigungen. — In ersterer Hinsicht strebte man bereits die Waldungen nachhaltig zu benützen und begründete die Anfänge der Forsteinrichtung mit der Schlageintheilung;al außerdem aber befaßte sich die Literatur vielfach mit der Jahreszeit der Holzfällung, nicht nur vom Standpunkte der Wiederbestellung, sondern auch von jenem der Forstbenutzung, nicht minder mit anderen Gegenständen der Holzersparung und der Waldbenutung; denn auch die cameralistische Seite der Waldwirthschaft machte sich bereits geltend.

Man kann den erwähnten Zeitraum als das erste Entwicklungsstadium der Forstwirthschaft und Forstwissenschaft ansehen. Die folgen: den Dezennien kennzeichnen sich durch einen noch rascheren Ausschwung in Folge der Fortschritte in den Naturwissenschaften und ausgedehnterer Anwendung der Mathematik, bei fortschreitender Ersahrung im eigentlichen Forstbetriebe. An allerlei Projecten gelehrter Herren sehlte es aber in der Folge auch nicht; insbesondere war die Einführung ausländischer Holzarten von Manchem ein Steckenpferd. Hauptsächlich epochemachend aber waren die nächsten Jahrzehnte dadurch, daß man einsah, die bloße Lehre bei einem praktischen Forstmann könne zu einer genügenden Vorbildung für den Forstdienst nicht dienen; es müsse vielmehr für einen gründlicheren Unterricht gesorgt werden. Dieß gesichah theils durch Lehrvorträge an den hohen Schulen, theils durch

Einrichtung forstlicher Spezialschulen, Forstinstitute. Daher gelangte auch die forstliche Literatur vorzugsweise in die Pflege der Cameralsprosessionen und der Lehrer an den Forstschulen, während in dem bereits abgehandelten Stadium vornehmlich praktische Forstmänner geschrieben hatten. Es hatte zwar schon in diesem Stadium Zanthier in Issenburg stets mehrere Zöglinge um sich, denen er regelmäßig ordentliche Lehrvorträge mit darauf solgenden Demonstrationen im Walde hielt, allein es ist dieß doch wohl nur als ein Uebergang von der gewöhnlichen Forstlehre und erster Ansang zu einer eigentlichen Forstschule zu betrachten.

Es wird nun nöthig sein, vor Allem die Literatur der nächste folgenden Zeit genauer zu betrachten.

a) In Preußen wurden nach den Anordnungen Friedrichs des Großen seit 1764 sämmtliche Forsten vermessen, jedes Revier in 3 Blöde, jeder Nadelholzblod in 60—80 Jahresschläge getheilt. Für die Niederwaldungen wurde ein 16- dis 20jähriger Umtried vorgeschrieben; der für die Fohren angenommene Umtried von 70 Jahren genügte jedoch dem wirthschaftlichen Bedürfnisse an stärlerem Bauholz nicht, und man half sich durch Spaltung eines jeden Blodes in zwei Betriedsderbände, von denen jeder 70 Schläge enthielt. Wenn jährlich nur 1 Schlag gehauen wurde, mußte man freilich auf den 140jährigen Umtried kommen. Berdienste um die Ordnung des Betriebs in der Mark Brandenburg erwarb sich Obersorstweister v. Krops. Bernhardt, a. a. O. II. S. 111.

In Schlesten war bei der Besitzergreifung durch Preußen im Hochwald der Plänterbetrieb üblich; im Niederwalde war eine Schlageintheilung vorhanden. Als der schon oben als Gegner des Herrn v. Brocke genannte Landjägermeister v. Wedell an die Spitze der schlessischen Forstwirthschaft trat, schlug derselbe einen ähnlichen Weg der Betriebsregulirung ein, wie der schon oben (§ 260) erwähnte Forstmeister Oettelt. Dieser kassischier die Forstorte doppelt nach dem Alter und der Bestandsbonität. Er nahm beim Nadelholz solgende Altersklassen an: Haubar über 75 Jahre, Mittelholz 55—75; gereinigte Hölzer 40—55; Stangenholz 24—40; Dickicht 12 bis 24; Schläge mit Anwuchs unter 12; endlich Blösen. — Die Abnutzungsgröße drückte Oettelt stets in Fläche aus, durch blose Division, ohne Schlageintheilung im Walde; den jährlichen Materialetat fand er durch Multiplikation der Jahresschlageskäche mit dem Durchschnittsertrag. Im Laubholze hatte er nur Ausschlagwald im Auge. v. Wedell modisicirte in Einigem diese Methode. Räheres bei Bernhardt, a. a. D. II. S. 127 u. sig.

Ueber die Forsteinrichtungen des Herrn v. Langen und Zanthier s. o.

# § 264.

Die Schriftsteller in berselben für das Forstwesen theilen sich in Naturkundige, in Mathematiker, Cameralisten und Forstmänner.

Gleich an der Grenze des dritten und des letzten Viertheils vom vorigen Jahrhundert treffen wir auf zwei bekannte Namen Laurenz Johann Daniel Sucow und Dr. Joh. Gottlieb Gleditsch.

Ersterer war herzoglich Sachsen-Weimar-Gisenachscher Kammerrath, der Naturlehre ordentlicher, öffentlicher Professor zu Jena, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften und gab 1776 eine Einleitung in die Forstwissenschaft zum academischen Gebrauche heraus, welche 292 Octov-Seiten füllt und hauptsächlich die Forstbotanik behandelt. — Im 1. Kapitel des Abschnitt I. werden die Organe der Bäume, Burzel, Stamm, Zweige, Knospen, Laub, der Bau der Blüthe, die verschiedenen Arten der Früchte im neueren Style beschrieben unter Anwendung lateinischer Kunstausdrücke; die innere Organisation, der Gang der Ernährung und des Wachsthums ist dem Verfasser einigermaßen bekannt. Ueber die Blätter sagt er z. B.: "Die Naturlehre gestattet den Blättern ab= und zuführende Gefäße beizulegen. Die Blätter bienen dem Baume nicht blos zur Zierde; da sie an zarten und biegsamen Stielen hängen, so sind sie zur Bewegung sehr geschickt, die nur gar zu viel zur Beförderung der Saftbewegung beiträgt. Die Bäume empfangen die erste Nahrung durch die Wurzel, aber auch die Blätter sammeln den Thau, diesen kostbaren Saft ihrer Erhaltung und führen ihn mit einer Menge Luft der Pflanze zu. Die untere Seite der Blätter diene zur Aufnahme der Feuchtigkeit, die obere mehr zur Ausbämpfung überflüssiger Säfte." Das 2. Kapitel: allgemeine Betrachtung über die Arten der Fortpflanzung, enthält nur 9 Seiten und handelt sehr dürftig über Saat und Pflanzung; das 3. Kapitel dagegen, welches die einzelnen Bäume, Sträucher und Stauden beschreibt, ist der Haupt= theil des Werks und reicht bis Seite 178. Der Verfasser theilt ein in Laubholz und Nadelholz, dann Bäume erster, mittlerer, kleinerer Art, und Sträucher. Die Ordnung des Vortrags richtet sich aber nach dem Anfangsbuchstaben des deutschen Gattungsnamens. Die Linneischen Bezeichnungen von genus und species sind bereits angegeben. Die gute Beschreibung erstreckt sich auf Stamm, Rinde, Blätter, Wurzel, Blüthe, Samen, Fortpflanzung, Gebrauch.

Das erste Kapitel des II. Abschnitts betrachtet die Nachtheile, welchen die Bäume überhaupt unterworsen sind. Hier nimmt den größten Theil des Raumes, nämlich 36 Seiten, ein Verzeichniß von Insecten ein, von welchen die meisten keine forstliche Wichtigkeit haben. Dabei ist nichts angegeben als der deutsche und Linnsische Ramen und die Holzgewächse, auf denen sie vorkommen. Was außerdem noch gesagt wird, namentlich über die Krankheiten der Bäume ist wenig befriedigend, eben so wenig das 12 Seiten lange 2. Kapitel, übersschrieben: von den Nachtheilen, welchen gewisse Arten von Bäumen

unterworsen sind, woselbst aber hauptsächlich nur vom richtigen Abtriebsalter und der richtigen Jahreszeit der Fällung gehandelt wird. — Der III. Abschnitt, "von der Bestimmung des möglichsten Bortheils der Waldungen" handelt vom Klastermaße, von der Messung der Höhe und Stärke der Bäume und deren cub. Berechnung mit Cubiktaseln, welche den cubischen Walzeninhalt für die verschiedenen Längen und Durchmesser darstellen, auch mit Tabellen zur Bestimmung des Durchmessers aus der Peripherie, und der Kreissläche aus dem Durchmesser. Auch der Massengehalt der Raumklaster wird untersucht, aber zu hoch angegeben. So sollen z. B. in einer klaster von 126 c' Raum (3½ Schnittlänge) nur 11½ c' Zwischenräume und 114¾ c' Masse sich besinden. Endlich wird noch über die vernünstige Eintheilung der Wälder auf 14 Seiten etwas gesagt. —

Wenn sich auch dieses Werk nur die Aufgabe stellte, die natur= wissenschaftlichen und mathematischen Vorlehren zu behandeln, so erfüllt es auch diesen Rahmen nicht in allen Punkten, das beste daran ist noch die Forstbotanik.

Suctow gab auch 1784 die Mittheilungen des J. H. Jäger über die Wurmtrockniß (vom Borkenkäferfraß im Harze 1779—1785) heraus. (Bernhardt II. S. 152.)

### § 265.

Ein viel bedeutenderes Werk ist Dr. Joh. Gottlieb Gleditsch, systematische Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthümlichen physikalisch=öconomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaft. Berlin 1775. Gleditsch, geboren zu Leipzig 1714 und gestorben 5. October 1786 zu Berlin (Mosers Archiv 12 S. 377), war Professor der Arzneiwissen= schaft und Gewächskunde am Collegio medico chirurgico zu Berlin und hielt Vorlesungen über Forstwissenschaft an der 1770 zu Berlin unter dem Finanzminister v. Hagen errichteten Forstlehranstalt. — a) Er war ein sehr gelehrter Mann, Mitglied mehrerer gelehrten Gesell= schaften und stand bei Linne so in Achtung, daß dieser eine Pflanzen= gattung nach ihm benannte. Einer der schönsten Stämme von Gleditschia triacanthos aus der v. Burgsdorfischen Baumschule zu Tegel beschattete zur Zeit Mosers (Archiv 12 S. 377) sein Grab. In seiner Vorrede zu obigem Werke sagt ber Verfasser, seit den Jahren, da ihm laut allerhöchstem k. Spezialbefehl aufgegeben worden, über das Forstwesen ordentliche Vorlesungen zu halten, habe er gestrebt, durch eine recht angemessene Lehrart eben so nütlich, als verständlich zu werden

und nach einem dem entsprechenden Lehrbuch sich umgesehen. In Exmangelung eines solchen sei er veranlaßt gewesen, seine systematische Einleitung in die Forstwissenschaft zusammenzutragen. Das Wert ist eingetheilt in 62 Bücher, 231 Kapitel, 924 §§, und jast im 1. Band 544, im II. 676 Seiten. Begreiflicher Weise ist die Botanik am ausführlichsten behandelt und nimmt den I. Band ganz, vom II. 287 Seiten in Anspruch. Gledisch befand sich dabei auf damaligem Höhenpunkte dieser schon weit vorgeschrittenen Wissenschaft; die allgemeine Botanik mit besonderer Rucksicht auf die Holzgewächse behandelte er auf 234 Seiten schon sehr gründlich; dann folgt die spezielle Beschreibung der Holzarten, geordnet nach ber Beschaffenheit der Samen, eine Ordnung, die zwar nicht gerade eine vorzügliche zu nennen ift, wobei jedoch wenigstens die einander verwandten Gattungen der hauptsächlichen Waldbäume beisammen blieben. Die Gattungen waren da= mals noch umfassender, die Gattung pinus begriff die Föhren, Fichten. Tannen, Lärchen, die Gattung betula noch Birken und Ellern; jeder Gattung ist ein & gewidmet und neben Darlegung der Gattungsmerkmale werden die einzelnen Arten ausführlich beschrieben, nicht blos botanisch, sondern auch eingehend auf den Anbau und die forstliche Benutung; auch werden bei jeder Gattung die auf ihr oder einzelnen Arten vorkommenden Insecten angegeben. Die Beschreibungen find gründlich.

Die übrigen forstwissenschaftlichen Gegenstände werden vom 24. Buch an behandelt. Zuerst wird gesprochen, jedoch nur andeutend ohne Ausführung, von Rutanschlägen und Waldwerthserhebung, und von Maßnahme bei Mangel an Forsten und Holz; dann folgen die Geschäfte der Hauptnutzung. Das 28. Buch handelt von der Cintheilung ber Forste in Reviere und Gehaue; von der Nothwendigkeit der Bermessung, Kartirung und Forstbeschreibung; vom Rutungsanschlag (oder Bemerkenswerth ist, daß Gleditsch sagt, man solle die Ausführung ber auf ber Karte gemachten Schlageintheilung im Walde selbst (durch Aufhauung oder doch Auspflockung der Linien) nicht übereilen. In den folgenden Büchern wird dann gehandelt vom Abtrieb der Ge haue und Wiederbestellung des Holzes, von der Holzanweisung, von den Holztagen, vom rechten und guten Wadel ober Wädel (Fällungszeit), vom Schaben des Holzverkaufs, der nach Gutbunken statt findet, vom Stodroben, von der Fabrikation und Sortirung des Holzes, von der Holzverwerthung, dem Holzhandel und der Flößerei, von Schneidemühlen, vom Rohlereibetrieb, vom Pottaschenbrennen. Vom 43. Buch an folgen

bann noch Forstnebennutzungen, Lohnutzung, Harznutzung, Weibenschaft, Torsnutzung, von den Waldnutzungen durch Bienen, Fischerei, Jagd. Alles freilich sehr kurz und keineswegs so gründlich und aussührlich wie die Botanik. Vom 51.—55. Buche wird ebenso kurz abgehandelt die Unterhaltung und Vermehrung der Forste d. i. die Maßregeln zur natürlichen Verjüngung durch Stockausschlag, Anslug und Ausschlag, serner zur Waldkultur durch Saat und Pflanzung. Vom 56.—60. Buch solgen die Waldbeschädigungen, was man später die Lehre vom Forstschutz nannte, wobei auch die schädlichen Waldinsecten und ihre Feinde summarisch wiederholt werden. Die letzten 3 Bücher handeln von der Sicherung der Grenzen durch Vermarkung, von der ordentlichen Behandlung sowohl der herrschaftlichen als der Commun= und Privat=waldungen, von Forstcollegien und Forstbediensteten, äußerst kurz.

Gleditsch war kein Forstmann, hatte keine eigenen Ersahrungen, konnte nur zusammenstellen aus den Werken Anderer. Dieß that er anspruchslos, ohne etwas Neues ersunden haben zu wollen. — Der Hauptwerth seines Werkes liegt in der Forstbotanik, das Uebrige ist nur encyclopädisch behandelt. —

Außerdem schrieb Gleditsch noch ein Pflanzenverzeichniß zum Nutzen und Vergnügen der Lust und Baumgärtner 1773; serner vermischte physikal-botan-öconomische Abhandlungen 1765—1767; serner physikalisch söconomische Betrachtungen über den Haideboden der Mark Brandenburg und die Bindung des Flugsandes 1782; auch hinterließ er 4 Abhandlungen, das praktische Forstwesen betreffend.

a) Glebitsch war 1743 Physitus des Lebuser Kreises, 1746 Professor am militärärztlichen Institut in Berlin und Direktor des botanischen Gartens. Seit 1770 hielt er den reitenden Feldjägern in Berlin botanische und forstwissenschaftliche Borträge. — Bernhardt, a. a. D. II. S. 144 und 167.

# § 266.

Auf Gleditsch folgte Friedr. Aug. Ludwig v. Burgsborf als Lehrer der Forstwissenschaft in Berlin. In der Vorrede zu seinem Forsthandbuche, erste Auslage, sagt er, daß er 11 Jahre einem Förster-Revier vorgestanden habe und Cultivateur gewesen sei; als Forstrath (der Mittel= und Udermark), als Provincial=Forstrechnungssührer und bei den wichtigsten äußeren Aufträgen habe er sich die Directions=kenntnisse nach Möglichkeit erworden, endlich durch 26 jähriges unablässiges Studieren mit besonderer Reigung zu den Cameral= und Polizeiwissenschaften die Vorarbeiten zu seinem Handbuch geleisteta).

Dieses verfaßte er auf besonderen Auftrag Sr. k. Majestät von Preußen. und es erschien davon der I. Theil 1788. v. Burgsdorf befand sich damals zu Tegel bei Berlin, woselbst 1787 unter Aufsicht des Landjägermeisters v. Stein eine Försterschule errichtet worden war. Dieses Werk erfreute sich schneller Anerkennung; schon im Jahr 1789 war eine zweite Auflage nöthig geworden, und in demselben Jahr exhielt er für dessen Verfertigung eine jährliche Zulage von 500 Reichsthlr. wobei er sich anheischig machte, alle Dienstage 2 Stunden öffentlich und gratis über die höhere Forstwissenschaft in Berlin Vorlesungen zu halten. Es wurden ihm vom Könige 4 Jagdjunker zugetheilt, denen er Privatunterricht ertheilen und mit denen er praktische Uebungen vornehmen sollte, zu welchem Ende 5 Hauptforste ausgesetzt wurden. Diese Cavaliers waren zu Oberforstmeistern bestimmt, und dem ältesten bereits Exspectanz auf einen ansehnlichen Oberforstmeistersposten ge geben. Den ältesten Sohn des Herrn v. Burgsborf ernannten Se Majestät zum Leib= und Jagdpagen. Moser, Archiv 6, S. 355. Jahre 1796 erschien der II. Theil des Handbuchs, nämlich für die höhere Forstwissenschaft, und im Jahre 1800 die 3. Auslage des I. Theils (obschon 1792 ein unrechtmäßiger Nachbruck gemacht worden war), und die 2. Auflage des II. Theils. — Nach dem Titelblatte von 1800 war v. Burgsborf damals k. preuß, geheimer Rath, Oberforn: meister der Churmark Brandenburg, auch ordentlicher öffentlicher Lebrer der Forstwissenschaft und ordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften; ex starb 1802. v. Burgsborf war wie Glebitsch ein guter Botamker, hatte aber vor letterem voraus, daß er ein praktisch wohl erfahrener Forstmann und sehr staatswissenschaftlich gebildet war, daher wohl befähigt, über die gesammte Forstwissenschaft zu schreiben, obschon er, wie Fraas S. 561 sagt, eigentlich Autodidakt gewesen ist. Der 1. Theil seines Forsthandbuchs (nach der 3. Aufl.) ist betitelt als: allgemeiner praktischer Lehrbegriff sämmtlicher Förster wissenschaften und in 4 Ab: handlungen eingetheilt: 1. über die Naturkenntnisse eines Forstbedienten. 2. über die erforderlichen mathematischen Försterkenntnisse, 3. über die öconomisch = technischen Kenntnisse eines Försters, und deren praktische Anwendung, endlich 4. über Forst=Cameral= und Polizeisachen für In einer Einleitung wird von der Nothwendigkeit einer genügenden Vorbildung des Forstpersonals, von der Forstwissenschaft und ihren Hilfswissenschaften und von der Begrenzung des für Förier Nothwendigen gehandelt. Das System des Werks ist einfach und

besser, als von den Vorgängern, auch ist ein angemessens Verhältniß der Ausdehnung der einzelnen Abtheilungen eingehalten. — In der ersten, naturwissenschaftlichen Abhandlung wird im 1. Abschnitte eine kurze allgemeine Naturgeschichte, hauptsächlich allgemeine Botanik vorgetragen, dann im 2. Abschnitte auf die besondere Forstnaturgeschichte übergegangen und zuerst Klima, Lage, Boden kurz, dann die specielle Beschreibung der Holzgewächse ausschlicher abgehandelt nach folgender Eintheilung: Laubholz — Nadelholz; — sommergrün — immergrün; Bauholz — Baumholz 1., 2., 3. Größe — ganze Sträucher — halbe Sträucher — rankende Sträucher und Erdholz. — Uebrigens ist am Schlusse auch das Linnsische System mit der Ginreihung der beschriebenen 100 deutschen Holzgewächse dargelegt. — Gute Abbildungen dieser deutschen wilden Holzgewächse dem Nummernverzeichnisse des Handbuchs wurden in einem besonderen Werke herausgegeben von J. D. Reitter und E. F. Abel Stuttgart gr. 4 in 4 Heften 1791—1794.

Der 2. mathematischen Abtheilung sind 118 Seiten gewidmet und es wird dort gehandelt von der angewandten Geometrie, von der angewandten Mechanik, von der angewandten Civilbaukunde und Wasser= baukunde, endlich vom Sandbau oder der Bindung des Flugsandes; alles blos praktisch für Förster bemessen, denen ein gründlicherer mathematischer Unterricht abgeht. — In der 3. öconomisch technischen Abtheilung findet man bereits das neuere System des Waldbaues und der Forstbenutzung. Es wird hier zuerst abgehandelt der Holzanbau durch Saat und Pflanzung, wobei aber die letztere durch Hinweisung auf ein besonderes Werk: Burgsdorf "Anleitung zur Erziehung und zweckmäßigen Anpflanzung einheimischer und fremder Holzarten" abgefertigt wird, zum Nachtheile ber Vollständigkeit bes Handbuchs. — Dann von der sogenannten "Forstunterhaltung" worunter die Art des Abtriebs zum Zwecke der Wiederbestellung hauptsächlich verstanden wird. Die Abhandlung hierüber ist sehr dürftig, unterschieden werden Laubholz= und Nadelholzreviere und bei ersteren Baumholz — Schlag= holz — Buschholz und solche Reviere, wo Ober= und Unterholz mit einander vorkommt. Bei dem Baumholze sagt v. Burgsdorf: "man würde sich irren, wenn man bei schleunigem kahlen Hinweghauen ganzer Schläge, ohne Rücksicht auf natürliche Besamung Schutz und Schatten und Schonung gegen Vieh und Wild, die Absicht zu erreichen hoffen wollte." In Kiefernrevieren spricht sich v. Burgsborf für die Belassung von Samenbäumen aus, in Fichtenwaldungen stellt er die Rücksichts= nahme auf die Windstürme in die erste Linie und will daher kahle

aber schmale, von allen Seiten gegen den Wind geschützte Hiebsführung, sogenannte Kesselschläge. Nichts sei thörichter, als die Localeintheilung der Fichtenreviere in gewisse Schläge. Bei den Weißtannen ift v. Burgt dorf für allmählichen Abhieb des Bestandes, also was die neueste Zeit Kehmelschläge nennt. — Der Abschnitt "Forstbenutzung" behandelt mit ziemlicher Ausführlichkeit die Zu=Gutmachung der Haupt und Rebennutungen der Forste. — In der 4. Abtheilung (Cameral- und Polizie sachen) befaßt sich Abschnitt 1., Verbesserungssachen, mit Beschaffung ber Mittel hierfür, dann mit dem, was wir Kulturanträge und Rack weisungen, Kulturrechnungen zu nennen pflegen. Abschnitt 2, Ford: unterhaltungssachen, hat es mit einem sehr vagen Begriffe zu thun, enthält daher auch sehr Verschiedenartiges: die Fällungsanträge mit Einschätzung der Gehaue, die Aufsicht auf die Waldgrenzen, was dem Förster in Beziehung auf Vermessung, Gintheilung b) und Abschähung ber Reviere nöthig ist, von Jagdsachen, von Holzbiebstahl und anderen Gegenständen der Forstpolizei und des Forstschutzes. Der 3. Abschnix enthält die Diensteinrichtung in Betreff der Forstbenutungsgegenstände. Ein Geschäftskalender macht den Schluß.

Der 2. Theil des Forsthandbuchs führt den besonderen Titel "allgemeiner theoretisch-praktischer Lehrbegriff der höheren Forstwisser schaften" und enthält in 9 Abschnitten neben Forstpolizei und Forstrett dasjenige, was spätere Schriftsteller Forstdirectionslehre nannten. Es werden abgehandelt die Grundsätze bei der Bildung und Bahl æ schickter Forstmänner und die Grundsätze der Forstorganisation; den Forstrecht und Forstpolizei, hierauf die Grundsätze der nothigen & forschung des gegenwärtigen Zustandes und des nachhaltigen Ertrages der Forste, d. i. die Forsttagation, unter welcher man damals sowobl die Betriebsregulirung als die Waldwerthsberechnung verstand, dec mehr vom Standpunkte ber Direktion als ber Ausführung, in welcher Hinsicht auf Hennerts Lehre der Forstabschätzung Bezug genommen wird. Darauf folgen die übrigen Grundsätze der Forstdirection in Bezug auf den Wirthschaftsbetrieb, die Forstbenutzung und den Forst schutz, keineswegs in bereits musterhafter Ordnung. Die Insestente schädigungen sind in beiden Theilen des Handbuchs zu dürftig behandelt Ueberhaupt kann man dieses immerhin Spoche machende Werk v. Burgs borfs boch nur als ein encyclopäbisches betrachten. Bei fortschreitender Ausbildung der Forstwissenschaft mußten wohl die einzelnen Iweize berselben burch Specialwerke ausführlicher behandelt werden.

v. Burgsborf schrieb außer seinem Forsthandbuche noch

Beiträge zur Erweiterung der Forstwissenschaft durch Bekanntsmachung eines Holztarations= Instruments, 1780. Dieses Instrument sollte sowohl zum Messen der Diameter als der Höhen dienen, kostete 25 Rthlr. in Gold! (nach Gatterer Repert. S. 21.)

Aufmunterung zu sorgfältiger Miterforschung der Verhältnisse, welche die Gewächsarten bei ihrer Vegetation gegen einander besobachten 1785.

Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten 1783. Dieses Werk war zu großartig angelegt und kam nicht zur Vollendung.

Anleitung zur sicheren Erziehung und zweckmäßigen Anpflanzung der einheimischen und fremden Holzarten, welche in Deutschland und unter ähnlichem Klima fortkommen. 1787. 2. Aufl. 1791. 3. Aufl. 1806.

Dieses Werk handelt von Erziehung von Holzpstanzen in Baumsschulen und deren Versetzung nicht blos für den Waldbau, sondern mehr noch für Obst- und Ziergärten, und ist kein eigentlich sorstwissensichaftliches Buch. — v. Burgsdorf betried auf kgl. preußische Rechnung zu Tegel eine ausgedehnte Baumzucht und versendete jährlich gegen den Frühling ein Sortiment von 100 fremden und einheimischen frischen Samen von Bäumen und Sträuchern mit obiger gedruckter Anleitung in Risten zum Preise von 12 Thalern 12 Groschen in Gold auf Pränumeration. Sine solche Kiste erachtete er für hinreichend, um eine Samenschule von 10 zwölsschuhigen rheinländischen Ruthen lang und 9 solchen Ruthen breit (1/2 preuß. Morgen) mit Samen vollskändig zu belegen. Hierdurch hat v. Burgsdorf sehr viel zur Versträucher beigetragen.

Außerdem schrieb v. Burgsdorf eine Abhandlung über die Vortheile vom ungesäumten, ausgedehnten Anbau einiger in den preuß. Staaten noch ungewöhnlicher Holzarten 1790.

Das Höchste in der Anpreisung fremder Holzarten leistete Fried. Casimir Medicus, pfalzweidrückischer wirklicher Regierungsrath, Director der churpfälzischen staatswirthschaftlichen Schule und der physikalisch öconomischen Gesellschaft zu Heidelberg. Er schried über nordamerikanische Bäume und Sträucher als Gegenstände der deutschen Forstwirthschaft und schönen Gartenkunst. — Nachdem er sich in diesem Werke sehr ereisert hatte über die Forstschriftsteller, die ohne hinreichende Sachkenntniß fremde Holzarten empsohlen hätten, rühmt er die Akazie an und sagt: "ich müßte mich sehr im Ideale meiner Rechnung betrügen,

wenn ein Morgen Akazienwald in der von mir beschriebenen Beise behandelt, im Ertrage des Holzes in 50 Jahren zusammengerechnet nicht mehr abliefern müßte, als 50 Morgen ordinäre Baldungen in 50 Jahren abliefern." (Also das 50 sache!!) Dieser Akazienwald habe zugleich die hohe Eigenschaft unzerstörbar zu sein. (Leider sind solche Akazienwälder nicht verwirklicht worden.)

a) Eine Biographie sindet sich bei Bernhardt, II. S. 148 u. flg. Er unt ein Sohn des Gothaischen Oberjägermeisters G. v. Burgsdorf, geboren zu Lenzis 1747; trat sehr jung in französischen Kriegsdiemt, den er aber bald verließ. — Darauf begab er sich in die Forstlehre in Georgenthal (Thüringerwald) und wurze 2 Jahre hernach Jagdpage am Gothaischen Hof. Sodann machte er größere Revez, und hörte auch Borlesungen bei Gleditsch. Im Jahre 1777 erward er von einem invaliden Hauptmann dessen Forstseretärstelle, mit welcher der Titel Forstrath unt die Berwaltung des kleinen Reviers Tegel verbunden war, gegen eine jährliche Bension von 365 Thaler. Der Forstmeister Graf von der Schulenburg war ihm maginstig. Erst als dieser abtrat und Graf v. Arnim allein an der Spitze der Ferkverwaltung stand, fand v. Burgsdorf mehr Anerkennung. —

Siehe auch Dittmars Biographie im Magazin für Forst- und Jaz: wesen. XII.

b) Nach dem Reglement für die Forstingenieure von 1787 werben bereits Farben zur Unterscheidung der Holzbestände gebraucht.

## § 267.

Die Cameralisten an den Universitäten jener Zeit richteten des greislicher Weise auch auf das Forstwesen und die aufstrebende Forstwissenschaft ihr Augenmerk; und es sehlt nicht an einer sorstlichen Literatur derselben; eben so begreislich ist es aber, daß man eine große Förderung der Forstwirthschaftslehre bei ihnen nicht suchen kann.

Johann Beckmann, welchen Dr. Fraas den Bater der Cameralisten zu nennen beliebte, ein gebildeter, vielwissender Mann, geboren 1739 zu Hoya in Hannover und gestorben 1811 als Hofrath und Professor der Deconomie zu Göttingen, widmete in seinem Werke "Grundsätze der deutschen Landwirthschaft" (1769. 1775. 1783.) einen Abschnitt von 61 Octav-Seiten den Waldbäumen. Mochte er dier auch das Wichtigste von der Forstwirthschaft vortragen, so ist er doch kaum als eigentlicher Forstschriftsteller anzusehen.

Von dem Versasser der Lehrsätze sämmtlicher öconomischer und Cameralwissenschaften (J. Friedr. v. Pfeisser) erschien zu Mannheim 1781 ein Grundriß der Forstwissenschaft zum Gebrauche dirigirender Forst und Cameralbedienter, auch Privatgutsbesitzer, nur 360 Octan-Seiten stark, von denen 111 Seiten den Eigenschaften der vornehmic:

Holzarten gewidmet sind, mit Vernachlässigung des botanischen Systems. Dann folgen 59 Seiten über die Forstwirthschaft überhaupt und öconomische Waldbenützung, dann 39 Seiten über pflegliche Unterhaltung der Waldungen, (Forstschutz und Waldkultur), dann 71 Seiten über Holzsparkunste, dann 35 Seiten über die unterirdischen Brenn= mittel, Torf und Steinkohlen, endlich auf 45 Seiten Forstverbesserungsvorschläge für das Fürstenthum A. — Für eine Forstwirthschaftslehre wollte der Verfasser dieß Werk nicht ausgeben, aber auch als Forst= directionslehre hat es sehr mäßigen Werth, indem es zu wenig vollständig ist. Uebrigens war v. Pfeiffer ein freisinniger Mann, obschon er sagte, man solle in allen Waldungen des Landes auf eine nach= haltige Forstbenutung und auf Forstverbesserungen dringen. Er erkannte die Wichtigkeit des Waldstandes, und ging sogar so weit, zu sagen: um den bisherigen Waldverwüstungen so geschwinde als möglich Einhalt zu thun, solle man allen Communen und Privateigenthümern vermöge der gesetzgebenden Gewalt in Wald= und Jagdsachen unter= sagen, keinen hochstämmigen Baum, er sei gesund ober krank, ohne

Anweisung eines herrschaftlichen, dazu bevollmächtigten Forstbedienten

fällen zu lassen. — Und doch war v. Pfeisser, wie gesagt, freisinnig. —

Johann Heinrich Jung, Professor ber Landwirthschaft, Technologie und Vieharzneikunde an der Cameral-Hohen-Schule zu Lautern in der Pfalz, gab heraus: Versuch eines Lehrbuchs der Forstwirthschaft zum Gebrauche seiner Vorlesungen, 1781 und 2. Aufl. 1787. Werk enthält in 2 Theilen 318 und 354 kleine Octav-Seiten. Die Forstbotanik, welche 184 Seiten einnimmt, erstreckt sich außer den Waldbäumen auch auf die Sträucher und Stauden und es sind außer den Linnsischen Bezeichnungen auch viele deutsche Provinzialnamen bei jeder Species angegeben; der Holzzucht und dem Waldanbau sind dagegen nur 74 Seiten gewidmet; die Forsthut ist eigenthümlicher Weise ein= getheilt in Forstschutz und in Forstsicherung, und unter letterer die Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung, also Betriebsregulirung ver= standen; beides zusammen auf nur 60 kleinen Seiten. Der 2. Theil ift abgetheilt in die Waldnutung und Jagd; erstere wieder in Forst= technologie (Zubereitung), Forsthandlung (Forstproductenverwerthung) und Mastung; die Jagd in Wildjagd, Vogelfang, Fischerei; in einem Anhang werden die "Forstwörter" erklärt. — Wenn man bebenkt, welche umfangreiche Lehraufgabe ber Verfasser hatte, so wird man von ihm ein tiefer eingehendes Lehrbuch für Forstmänner nicht erwarten können. Eine noch geringere forstgeschichtliche Bebeutung hat Bernhard

Sebastian Rau's, churfürstl. Hosgerichtsraths und Professors der Cameralwissenschaft zu Mainz, Anleitung zur deutschen Forstwissenschaft, Mainz 1790, 8. (420 Seiten, von denen 231 die Beschreibung der Holzgewächse einnimmt.)

Ein anderer Cameralschriftsteller war Ferd. Ludwig Balther, Professor der Philosophie an der Universität zu Gießen, in dessen "Bersuch eines Systems der Cameralwissenschaften" v. J. 1795 die Forstwissenschaft den 2. Theil, einen Octavband von 593 Seiten einnimmt. Nach den Angaben von Dr. Fraas S. 545 war Walther 1759 zu Schwaningen, Fürstenthum Ansbach, geboren, wo sein Bater Schloßprediger war, absolvirte das Gymnasium zu Ansbach und studirte darauf zu Erlangen Theologie, widmete sich aber bald der Naturwissenschaft und eröffnete 1788 als Privatdocent Vorlesungen über Landwirthschaft, öconomische Naturgeschichte, Forstwissenschaft und Technologie; wurde auch bald zu Gießen ordentlicher Professor. Er hat die forstliche Literatur seiner Zeit fleißig studirt, wie die Citate in seinem Buche barthun, und zeigt ein gutes Verständniß forstlicher Dinge. Leider hat er ein zwar originelles, aber keineswegs übersicht liches, vielmehr ein etwas verschraubtes System angewendet. brachte das (Banze in 2 Haupttheile, allgemeine und besondere Forst: wissenschaft. Erstere füllt nur 26 Seiten und ist Richts als eine kurze Uebersicht der Forstwirthschaft. Der besondere Theil ist in 4 Ab theilungen gebracht, beren erste die Holzwirthschaft abhandelt, und zwar die allgemeine und besondere. In ersterer ist die Rede vom wirttschaftlichen Fond, vom Personale, Gebäuden und Geräthen und von der Haushaltung nach den 4 Gesichtspunkten, Gründung, Benutzung Unterhaltung, Verbesserung. Bur Unterhaltung werben gerechnet Gegenstände des Forstschutzes und der Forsteinrichtung, bei welcher der Berfasser sich ganz verständig gegen die strenge Hiebsfolge der Schlageintheilung ohne Rücksicht auf Bestandsgüte und Bestandsalter aus spricht, und dafür eine sogenannte Wahlfolge will; ferner wird bei der allgemeinen Waldwirthschaft gesprochen von Ausbewahrung und Ber: wendung des Holzes, von dessen Verwerthung (waldwirthschaftlick Handlung benannt) und Transport, vom Zugutmachen und Zubereiten der Waldproducte, nämlich vom Kohlenbrennen, Pottaschengewinnung, Pechsieden, Theerschwelen, Sägemühlen. Die besondere Waldwirthschaft begreift Hauptnutzung, nämlich die Behandlung der Nadelwälder, Laubwälder und melirten Wälder, dann die Rebennutzungen an Maft, Lobe, Obst, Beeren, Schwämmen, Samen, Harz.

Bei der Behandlung der Laubhölzer unterscheidet Walther die Schlagwirthschaft von dem plänterigen Abtrieb, den er verwirft. Die erstere ist entweder Baumort-Wirthschaft oder Schlagwirthschaft (sollte wohl heißen Schlagholzwirthschaft ober Niederwald) und gemischte Wirthschaftsmethobe '(Ober- und Unterholzzucht). Bei der Samenverjüngung sollen immer 5-6 Jahresschläge zusammengefaßt und das Holz in dieser Zeit allmählich weggehauen werden. Sind alle Beschattungs= und Samenbäume weggenommen, so heiße der Ort ein Licht= schlag. — Die Hauungen während des Heranwachsens der Bestände nennt Walther "Nachhauungen." Alle 20 Jahre solle eine solche geschen, die erste heiße Lüftung, die zweite Durchläuterung, die dritte Durchforstung, dann folge der Abtriebsschlag. Abgesehen von den Wortbezeichnungen ist der Verfasser jedenfalls mit seiner Zeit fortgeschritten. — Die II. Abtheilung hat die Deconomie des Waldbodens zum Gegenstande, nach Benützung, Unterhaltung, Verbesserung. Es kommt hier vor die Gras: und Weidenutung, Streunutung, Benutung von Bobenbestandtheilen, die Waldkultur. — Die III. Abtheilung handelt von der Deconomie nutbarer Rechte, und enthält nur 9 Seiten über Forstrechtsgegenreichnisse und Waldbußen. Die IV. Abtheilung befaßt sich mit der wilden Thier-Nutzung, Jagd, Bogelfang, Waldfischerei.

Die forstgeschichtliche Bebeutung Walthers wird sich schon aus Porstehendem von selbst ergeben. — Er schrieb schon 1787 ein Handbuch der Forstwissenschaft für Forstbediente, Landwirthe, Polizeibeamte, Cameralisten, Gerichtsverwalter und die es werden wollen, nur 186 Seiten stark; ferner 1789 einen Grundriß der Forstwissenschaft für Vorlesungen, 87 Seiten 8. — Dann 1790 die vorzüglichsten in= und ausländischen Holzarten nach ihrem Gebrauche mit ihren deutschen, lateinischen, englischen, französischen Namen, und einer Rutungstabelle 8. 220 Seiten, ferner 1793 theoretisch-praktisches Handbuch der Naturgeschichte der Holzarten für den Forstmann und Landwirth, ein gutes Werk, nach dem Linnsischen System geordnet. Interessante Notizen enthält dieses Buch bei der Fichte über die große Wurmtrockniß im Harze 1779—1787, die man damals in so fern als Krankheit betrachtete, weil man das verheerende Auftreten des Borkenkäfers einem frankhaften Zustand der Bäume zuschrieb. (Es waren von 1781—1787 im ganzen Harze abgeborrt 1,901 165 Stämme.)

Ein Necrolog von ihm, nebst Verzeichniß seiner Schriften findet sich in der Forst- und Jagdzeitung von 1826 Nr. 58.

Franz Damian Friedrich Müllenkampf, ein Landsmann Naus und ebenfalls Cameralift, churfürstlich Mainzischer Forstrath, Lehrer der Forstwissenschaft an der hohen Schule zu Nainz, der Staatscameral-Facultät, und der churfürstlichen Jagd- und Forstcommission Beisitzer, erkannte auch die Nothwendigkeit besserer Borbildung der Förster und der Errichtung von Försterschulen. Er selbst demühte sich auf literarischem Wege in dieser Richtung. Er schried 1783—85 drei Heste practischer Bemerkungen zur Forstwissenschaft. Das 1. Dest enthält auf 22 Octav-Seiten Aufsätze über Grenzvermessung, Nivellirung, Austrocknen der Sümpse, Faschinenbinden; das 2. auf 42 Seiten über Waldbäche und Flüsse als Waldgrenzen, über Floßbäche und Floßteiche; das 3. auf 39 Seiten über Mechanik in Forken, über Durchhauung gerader Linien durch Wälder, über das Aussehn des Scheitholzes an Bergen und auf der Ebene, endlich über den körperlichen Inhalt der Holzklaftern und stehender Bäume.

Im Jahre 1785 gab er in Druck eine Einladung zu Borlesungen über die Forstwissenschaft an der hohen Schule zu Mainz; 1789 eine Schrift über Commun= und Privatwälder mit einem Anhang über Waldhütung (nur 71 Seiten); 1791 eine Anleitung zur Forstarithmetik für junge Jäger auf dem Lande in Fragen und Antworten; serner 1791 vermischte Polizei= und Cameralgegenstände des praktischen Forstwesens, 214 Octav=Seiten, endlich 1791 Sammlung von Forstverordnungen; der 1. B. 232 Quart=Seiten enthält nur 4 Bervordnungen, der 2. B. 1796 herausgegeben von Karl Erenberz v. Moll, hochfürstlich Salzburgischem Kammerdirector, enthält 9 salzburgische Waldordnungen, ferner 3 für Destreich, Steiermark und Kärnthen.

Ludwig Wilhelm v. Griesheim, herzoglich Sachsen=Sotha-Altenburgischer Kammerrath, später Vicepräsident der Forstwissenschaft gab 1778 cameralistische Grundsätze der Forstwissenschaft in Druck. Die Kenntniß der Waldbäume, ihrer Anforderungen an den Boden, ihres Wachsthums betrachtete er als den theoretischen Theil der Forstwissenschaft, mit dem er sich nicht befassen wollte. Sein Werk sollte es mit dem praktischen zu thun haben. Dasselbe enthält verschiedene Gegenstände der Forstdirection, so behandelt, daß ungeachtet vieler Worte doch wenig gesagt ist. — Es steht daher dieses Werk hinter den Werten anderer gleichzeitiger Cameralisten meines Crachtens zurück. — Spater 1805 gab er noch in Druck ein Handbüch der natürlich grundsählichen Forstwirthschaft mit Hinsicht aus Landöconomie und Wildbahn. —

#### § 268.

Als Raiser Joseph im Jahre 1786 eine Forstordnung für die östreichischen Vorlande erlassen und ein eigenes Oberforstamt zu Freiburg im Breisgau errichtet hatte, wurde 1787 für die Bewerber um die Stelle des Oberforstmeisters eine Concursprüfung abgehalten, bei welcher Dr. Joh. Jacob Trunk sich auszeichnete, so daß er zum kaiserlich königlichen Oberforstmeister der gesammten österreichischen Vorlande ernannt wurde. Zugleich wurde er Professor der Forstwissenschaft in Freiburg und Niemand sollte als Forstbeamter oder Förster in den vorderöstreichischen Landen angestellt werden, der nicht die Collegien Trunks mit Erfolg gehört hätte. Moser sagt in seinem Archiv I. S. 312, Trunk sei kaiserlicher Reichskammergerichtsabvocat gewesen (1782 bis 1787.) Im Jahre 1789 erschien von ihm "neues vollständiges Forstlehrbuch oder systematische Grundsätze des Forstrechts, der Forstpolizei und Forstöconomie theoretisch und praktisch abgehandelt. Er widmet dieses 598 Octav-Seiten starke Werk dem Herrn Karl Theodor Anton Maria, Kämmerer von Worms, Freiherr von und zu Dalberg, Coadjutor der Chur- und Fürstenthümer Mainz und Worms, und erwähnt in dieser Widmung, daß er zu Herrensheim im Dalbergischen Territorium geboren sei, und in Churmainzischen Landen als Oberbeamter zu Amorbach im Obenwalde (1777—1782) das Forstwesen zuerst praktisch kennen gelernt und ausgeübt habe. In der Vorrede sagt Trunk, er habe das ganze Werk im ersten halben Jahre seines Lehramts vollendet, und doch dabei täglich nicht nur 3—5 auch mehr Stunden öffentliche und Privatcollegien gelesen, sondern auch zugleich viele andere wichtige Geschäfte mit fast täglichen oberforstamtlichen Amtierungen, Einrichtungen des Forstwesens und sonst verrichtet. Allerdings zu viel für einen Mann zu gleicher Zeit! — Sein Werk beginnt mit drei Kapiteln Prolegomena, Forsttechnologie (worunter die Erklärung der forstlichen Kunstwörter zu verstehen ist), Forstliteratur und Forstgeschichte in zwei Beziehungen, als Naturgeschichte ober Phy= fiologie der Waldbäume und Waldpflanzen und als politische Geschichte der Waldungen und des Forstwesens in Deutschland. Diese beiben Forstgeschichten sind auf 28 Seiten zusammengedrängt und jedenfalls hinreichend kurz. Der erste, allgemeine und theoretische Theil behandelt im 1. Abschnitt das Forstrecht und zwar zuerst das Forstregale und die Forsthoheit, dann das Forst- ober Waldeigenthum, dann die Waldservituten, endlich das Holzslößungsrecht. Man sieht wohl, daß Trunk

ein rechtskundiger Mann war, allein aus seiner 56 Seiten langen Darlegung wird Niemand sich viel Raths haben erholen können, abgesehen davon, daß es ein gemeingiltiges Forstrecht eben nicht gab. Der zweite Abschnitt hat zum Gegenstande die Forstpolizei oder die politischen Grundsätze des Forstwesens, und zwar zuerst den Grund der Forstpolizei, dann die entfernteren Beförderungsmittel der Baldcultur (Erhebung des Holzbestandes durch die Taxation, Eintheilung der Jahreshiebe, Erhebung der Holznothdurft des Landes, pflegliche Benutung der Hölzer nach ihren Jahreshieben); dann die näheren Mittel der Holzcultur, (Besamung, Bepflanzung, Läuterungen, Durckforstungen); dann die Gefahren und Feinde der Holzcultur und die Ursachen des Holzmangels. Man sieht, daß unter der Firma Forstpolizei die wichtigsten forstwirthschaftlichen Lehren vorgetragen sind, und zwar geschah dieß in einem überkünstlichen System, und zwar mitunter sehr ungenügend, wie der Artikel von den Gefahren und Keinden der Hölzer, die in ihnen selbst von einigen Krankheiten, Ungeziefern und leblosen Geschöpfen entstehen. Der dritte Abschnitt, die Forstöconomie, enthält die Lehren der Forstbenutzung und Forstpreductenverwerthung. Der II. besondere ober praktische Theil diese Forstlehrbuches ist nichts anderes, als eine Beschreibung ber ver schiedenen Holzarten, also eine spezielle Forstbotanik, allerbings mit wirthschaftlichen Bemerkungen. — Vervollständigt wurde dieses Lebebuch durch ein weiteres Werk: Dr. Joh. Jacob Trunks praktische Fonk tabellen, d. i. Muster von Waldrugeregistern, Forsteinsetzungsprotekollen, Waldabschätzungen, Zuwachsberechnungen, Eintheilungen in Schläge, Forstnutzungsetaten, Holzberichten, Journalen und Manualien oder Forstrechnungen, mit den nöthigen Erläuterungen und Anmerkungen, auch noch einigen Zusätzen (vom Gebrauch ber Dezimalund Duobezimalrechnung, von den Vortheilen der Fertigkeit mit Brüchen zu rechnen, Ausziehen der Quadratwurzel, und anderes). ebenfalls Freiburg 1789 Fol. 10 Bogen und eine Rupfertafel.

Die Thätigkeit Trunks zu Freiburg enbete schon 1793, wo er einem Rufe des Chursursten von Köln Folge leistete, der ihn zum Hofrath und Professor der politisch=öconomischen Wissenschaften ernannte. Im Jahre 1800 ward er pensionirt. Bernhardt, II. S. 155.

# § 269.

Wir kommen nun nach mehreren Cameralisten auf zwei Bathe matiker, welche 1788—1790 ein Lehrbuch für die pfalzbaierischen

Förster in 3 Theilen herausgaben, Georg Grünberger, durfürstlicher Censurrath und Professor der Mathematik in der herzoglich marianischen Landesakademie und G. A. Däzel, Projessor der Mathematik an der durfürstlichen Pagerie zu München. Ersterer wurde 1789 bei der Gintheilung Bayerns in 20 Forstmeistereien Forstmeister in Kösching. Däzel wirkte bagegen an der Forstschule, welche 1790 zu München errichtet wurde, als Professor der Forstwissenschaft. Von Grünberger ist der erste Theil des erwähnten Lehrbuchs verfaßt, welcher nur die Anfangsgründe der Rechenkunst und Meßkunst für Förster enthält. Die zwei anderen Theile verfaßte Däzel, und zwar enthält der zweite Theil die Physiologie der Holzpflanzen und die Forstbotanik für jene Beit recht brauchbar dargestellt; der 3. Theil enthält die Holzzucht, Forstpslege und Forstbenutung. Sowohl die natürliche Verjüngung als die Waldkultur sind sehr mager abgehandelt; die Forstpflege ist abgetheilt in die Untersuchung des Forstzustandes durch Forstvermessung, Taxirung, Beschreibung (13 Seiten), in die Forstschützung und in die Forstsicherung, unter welcher Rubrik die Schlageintheilung und Hiebsführung abgehandelt wird. Die Forstbenützung ist etwas ausführlicher gegeben. —

Däzels Anleitung zur Forstwissenschaft zum Gebrauch für seine Borlesungen vom Jahre 1803 ist schon ein ganz anderes besseres Werk und zeigt, daß er fortstudirte und bei der fortschreitenden Wissenschaft nicht zurücklieb.'— Der 2. Band enthält auf 356 Seiten blos die Forstverbesserung, oder künstliche Holzzucht (Saat und Pflanzung) sehr aussührlich. —

# § 270.

Als Werk eines Forstmannes aus jener Zeit ist zu erwähnen: "Systematisches Handbuch der theoretischen und praktischen Forstwirthsichaft von Joh. Mich. Jeitter, herzogl. Würtembergischen Hossäger, Tübingen 1789. 8. 350 S. Der Verfasser sagt in einer Vorrede: "weil die Gelehrten, welche das Lehrgebäude der Forstwissenschaft aufsührten, keine Praktiker waren, die Praktiker keine Philosophen, so mußte das System Mängel haben. Ich hörte Philosophie und Forstwissenschaft; da ich aber in's praktische Fach übertrat, sand ich, daß ich eine Menge von falschen Vildern verlassen mußte, die ich mir im Studirzimmer gesormt hatte." — Sein Handbuch ist nur eine Forstwirthschaftslehre, ohne Forstbotanik und ohne staats= und rechtswissenschaftliche Dinge. Es ist abgetheilt in 3 Theile, von Erhaltung,

Behandlung, Benutung der Wälder, und der Vortrag immerhin ein geordneter, obschon unter dem Titel "Erhaltung" wie in anderen Werlen jener Zeit sehr Verschiebenes vorkommt. Zuerst wird gehandelt von der Größe, dem Bestand, der innerlichen Beschaffenheit der Walder, dem Wachsthum und der Haubarkeit der Hölzer. In Bezug auf Taxation ober Erhebung der Holzvorräthe steht Jeitter auf dem gewöhnlichen Standpunkte jener Zeit. Dann folgen die nachtheiligen Ginflusse auf bie Wälder, denen nur 12 Seiten gewihmet sind; von der Beschäbigung durch Waldinsekten keine Rede. (In den Naturwissenschaften scheint Jeitter nicht sehr bewandert gewesen zu sein.) Endlich befaßt sich moch der erste Theil mit der Waldbehandlung, nämlich Schlageintheilung und Hiebsführung. Der Verfasser unterscheibet Schlagweishauen, Pläzighauen und Auslichten, (Ausplündern ober Verlorendurchhauen). Das Schlagweishauen sei von zweierlei Art, 1. nach der bestimmten Morgenzahl, 2. nach dem Bestand. Die Schwierigkeit der Einhaltung einer festen jährlichen Morgenzahl von Schlägen wird nicht verkannt; die andere Art des Schlagweishauens aber als eine solche bezeichnet, wo man mit Rücksicht auf den Bestand, Consumtion und Haubarkeit des Holzes eine solche Eintheilung in den Waldungen trifft, daß man nach einer festgesetzten Zeit wiederum da mit den Schlägen ansangen kann, wo man sie zuerst unternahm. Der Ertrag solle aus bem Holz Vorrathe mit Hinzurechnung des neuen Zuwachses während der anzunehmenden Umtriebszeit durch Division mit der Anzahl Jahre letzterer berechnet werden. Dieß sagten auch schon Schriftsteller vor Jeitter; die Ermittelung dieses Zuwachses hat aber letterer nicht gerade weiter gefördert, dagegen den von Andren keineswegs anerkannten bedenklichen Sat aufgestellt: wann die Consumtion den Ertrag übersteige, solle das Bedürfniß, wenn es nicht auf eine unwirthschaftliche Art übertrieben ist, zwar befriediget, desto mehr Aufmerksamkeit aber der Baldkultur zugewendet werden. Unter dem Titel Pläzighauen oder Kleinschlagweishauen wird Mehreres erörtert, und es scheint auch der Plänterhieb darunter verstanden zn sein; denn das Auslichten, Ausplündern, væ loren Durchhauen wird anders befinirt. Auslichten sei, wenn man aus dem allzudichten Holze einige, aber noch nicht unterdrückte Baume hinwegnimmt, um den Graswuchs, den Unterwuchs und das Wachs thum dicker Stämme zu befördern; Ausplündern, wenn man bald hier bald dort einen Stamm zum Bedürfniß heraushaut; verloren Durchhauen, wenn man unterdrücktes und abständiges Holz aus den Beständen nimmt. — Der 2. Theil des Jeitterschen Werkes "vom

Anbau der Waldungen" ist nicht eingehend genug behandelt, namentlich gilt dieß von der natürlichen Verjüngung. Befriedigender ist der 3. Theil "über Forstbenutzung."

In Bezug auf Streurechen ist Jeitter nicht strenge genug, so wenig wie Däzel, obschon er bessen Nachtheiligkeit im Allgemeinen anserkennt. — Die forstgeschichtliche Bedeutung dieses Schriftstellers, obschon berselbe zu seiner Zeit Anerkennung fand, scheint mir doch nur eine minder hervorragende zu sein. —

Joh. Daniel v. Reitter wurde am 21. Ottbr.! 1759 im Würtembergischen Landstädtchen Böblingen geboren. Als Lateinschüler zog er durch sein Interesse an eingefangenen Hirschen und Schweinen die Aufmerksamkeit des Herzogs Karl auf sich, welcher ihn als Zögling in bie Militärakademie zu Solitübe aufnahm, und in der Folge-nebst einigen anderen jungen Leuten in der Forst- und Jagdwissenschaft bejonders ausbilden ließ. Er schrieb schon als Eleve eine Abhandlung über die Erhaltung der Wildbahnen, die er seinem hohen Gönner übergab, die jedoch nicht gedruckt wurde. Im Jahre 1779 wurde er herzoglicher Büchsenspanner; 1781 erhielt er Aufträge am Hofe des Herzogs von Meklenburg-Schwerin; 1782 übertrug ihm sein Fürst den Unterricht bei den herzoglichen Leibjägercorps im Forstwesen, an der Forstschule zu Hohenheim. Eine andere Sendung an den Zweibrückischen Hof vollzog er so zur Zufriedenheit, daß ihn Herzog Karl 1790 und 1791 zum Begleiter auf seinen Reisen in die Riederlande und nach Frankreich ausersah, 1793 und 1796 wurde er Mitglied der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, und der herzogl Gothaischen und Altenburgischen Societät der Forst- und Jagdkunde zu Waltershausen. Auch der folgende Herzog Ludwig Eugen wendete ihm seine Gunst zu und ernannte ihn schon 1794, im 1. Jahre seiner Regierung zum herzogl. Forstcommissär mit dem Charakter eines Forstrathes. Nicht minder besaß er das Vertrauen der folgenden Regenten Würtembergs. Es wurde ihm die Organisation der Oberforste Comburg und Elwangen übertragen, und als das Würtembergische Forstbeparte ment constituirt wurde, kam er als wirklicher Rath in dieses Collegium und erwarb sich das Kreuz des k. Civilverdienstordens. Seine freien Nebenstunden widmete er der Wissenschaft; er war Hauptarbeiter an dem Journal für das Forst= und Jagdwesen, welches 1790 bis 1799 in 5 Bänden zu Leipzig erschien, und lieferte im Verein mit dem Projessor und Hoffupferstecher Abel zu Stuttgart in den 90er Jahren die beliebten Abbildungen von 100 deutschen Holzarten. v. Reitter

starb am 6. Febr. 1811 an einem Schlagsluß. (Aus dem Sylvan, Jahrgang 1813.)

#### § 271.

Das erste Spezialwerk über Taxation ober Forsteinrichtung schrieb C. W. Hennert k. preuß. Geheimer Forstrath: "Anweisung zu Taxation der Forsten nach den hierüber ergangenen und bereits bei vielen Forsten in Ausübung gebrachten preuß. Verordnungen a) mit Genehmigung des k. preuß. Forstbepartements" in 2 Theilen 1791 und 2. Aufl. 1803. Obgleich dieses Buch eine positive Grundlage hat, so ist es boch durch die Erörterungen des Verfassers auch theoretisch von hervortretender forstgeschichtlicher Bebeutung, wie nachstehende kurze Inhaltsanzeige darthun wird. Der 1. Abschnitt des I. Theils "erfte Gründe zu Tagation der Forste" zeigt die Nothwendigkeit und das Weien der Tagation, der 2. die bis zu jener Zeit gebräuchlichsten Arten derselben, worin sich die Bestätigung findet, daß dieser Zweig der Forstwissenschaft noch wenig ausgebildet war. Der 3. Abschnitt betrifft bie Forstvermessungen und :Eintheilungen, wie auch Zeichnung der Forstfarten. Nach den preußischen Instructionen hatte man damals 1. Brouillon-Karten im Maßstabe 50 Ruthen gleich 1 rheinländischen Dezimalzoll, welche von veränderlichem Detail so wenig als möglich enthalten, dagegen hauptfächlich über den Flächeninhalt oder über die Größe und Lage der Grenzlinien Aufschluß geben sollten; 2. reducitte Karten 250 rheinländische Ruthen auf 1 Dezimalzoll, welche alle Schläge, Jagen und inneren Theile bes Forstes darstellten. Bur Bezeichnung der Verschiedenheiten im Holzbestande bediente man sich be reits der Farbenanlage und hatte die Einzeichnung von Bäumchen verschiedener Form zur Unterscheidung der Holzarten bereits aufgegeben. Beilagen zu diesen Karten waren die Grenzvermessungsregister, und die Bermessungstabellen. Gine 3. Art von Karten waren die Forststuations plane, welche auf Grund einer leichteren, schnelleren Vermeffung herge stellt wurden, und auch die Umgebungen des Forstes, die Dörfer, Alusse, Berge 2c. darstellten. Die Forste wurden abgetheilt theils in Jagen theils in Blode und Schläge. Ein Blod follte minbestens 2000 Morgen ent halten (natürlich in großen Forsten von gleicher Holz= und Betriebtart). Der 4. Abschnitt giebt eine vorläufige Anleitung zur Abschätzung des Holzbestandes eines Forstes; dann folgt im Abschnitt 5 die aus führliche Anweisung mit wörtlichem Abdrucke der Instruction vom 17. Juni 1788 und Erläuterungen der einzelnen Art. derselben. Da

Taxator und der Conducteur oder Ingenieur für die Vermessung waren verschiedene Personen. Man theilte die Bestände nach dem Alter in Klassen; die Eichen und Buchen in 3, von 100 Jahr und barüber, von 30—100 Jahr und unter 30 Jahren, die Kiefern in 4 Klassen, 70—140 Jahr, 40—70 Jahr, 15—40 Jahr und unter 15 Jahren, die Birken und Erlen in 2 Klassen 12—35 und unter 12 Jahren. — Nach dem Ertrage der Bestände bildete man 3 Klassen, gut, mittelmäßig, schlecht. Für jeden Block wurde der mittlere Ertrag jeder dieser 3 Klassen durch Probeslächen in Klastern bestimmt, die Einreihung der Schläge oder Schlagtheile in die eine oder andere Klasse nach gutachtlicher Schätzung vorgenommen. Die Holzbestandstabelle jeden Blocks zeigte, wie sich bessen Fläche in die Altersklassen und Ertragsklassen vertheilte, ferner durch Multiplikation der mittleren Alafterzahl jeder Ertragsklaffe mit den betreffenden Flächen die Erträg= nisse der verschiedenen Altersklassen. Bei der haubaren Klasse wurde auch noch das starke, mittlere und schwache Bauholz ausgeschieden. Art. IV. der Instr. sagte: da die Wahl der Probehaue den Maßstab zum ganzen Taxationsgeschäft geben, so müssen sie mit aller Ueberlegung und Sorgsamkeit ausgehoben werben. Zur Bestimmung des Holzbestandes der Probemorgen wurden 3 Wege eröffnet: 1. das Holz abzustammen, in Klaftern zu schlagen und aufzusetzen, 2. durch den Conducteur den körperlichen Inhalt der Bäume ausrechnen und alsdann in Rlaftern reduciren zu lassen, 3. Ginschätzung des Holzes auf dem Probemorgen nach dem Augenmaße durch den Taxator. Dieß lette sollte äußerst selten abhibirt werden. Bei dem 2. Verfahren rechnete man auf die Zwischenräume einer Klafter Klobenholz 1/3 für die Zwischenräume, also auf eine Klafter zu 108 c, Raum 72 c, Masse. Die Berechnung ber Stämme geschah nach einem oberen, mittleren und unteren Durchmesser. Bei dem Föhrenholze rechnete man auf 6 Rlafter Klobenholz, 1 Klafter Zopf= und Zackenholz; mehr bei Eichen und anderem starken Laubholz. Das Bauholz mußte in den Probeslächen besonders aufgezeichnet werden. Das Ergebniß des Probeortes wurde auf 1 Morgen reducirt.

Wie schon bemerkt wurde, zeigten die Holzbestandstabellen für jeden Block die Erträgnisse in Klastern bei jeder Altersklasse. Die Probemorgen der ältesten Klasse wurden auf die jüngeren gleicher Bestandsgüte angewendet. In die Summe der haubaren Klasse der Kiesern dividirte man mit 70, in jene der Nachwüchse von 40—70 Jahren mit 30, in jene der Nachwüchse von 15—40 mit 25, in die

jüngste mit 15. — Die Summe der Quotienten gab den Durchschnitts: ertrag des Blocks für die Umtriebszeit von 140 Jahren. Daß man die älteste Klasse 70 Jahre umfassen ließ, wird erklärlich, wenn man bebenkt, daß man damals von einem plänterigen, unregelmäßigen auf den schlagweisen Betrieb überging. Die Umtriebszeit von 140 Jahren war jedenfalls sehr conservativ. Zum Nachweise des Durschnittsertrags an Material und Gelb vom ganzen Forste wurde eine Zusammenstellung der Summen der einzelnen Blöcke gemacht. Im Art. IX. sagt dann die Instruction weiter, daß die Durchschnittserträge der verschiebenen Altersklassen sehr von einander abweichen werden; es könne dieß in verhauenen irregulären Forsten nicht anders sein, die Ueber sicht des wahrscheinlichen Holzwerthes in den jüngeren Klassen gebe jedoch die Mittel an die Hand, die Abholzung des Forstes so zu reguliren, daß, wenn auch nicht ein gleicher Ertrag in allen Klassen bei dem 1. Turnus bewirkt werden kann, man boch wenigstens den Ertreg der ersten Klasse möglichst erhöhen, und für den zweiten Turnus einen gleichen Ertrag anbahnen kann. Dieß erforderte natürlich mitunter Vorgriffe auf die jüngeren Klassen und eine Ermäßigung des Ertrags derselben. Ueber die Berechnung dieser Ermäßigung gibt die Inftruc tion ein Beispiel: "wenn ein Probemorgen an haubarem Holze von im Mittel 112 Jahren 38 Klafter gibt, was hat man dann im Alter von erst 82 Jahren zu hoffen? Die Auflösung stützt sich auf die An: nahme, daß an 1000 Klaftern jährlich 18 Klafter zuwachsen, und ergibt sich aus der Formel x. 1,01830 = 38; also x =  $\frac{38}{1.01830}$ Rechnung mit Logarithmen.

In Preußen ermittelte man also bamals bereits einen Materialietat, und es brängt sich die Frage auf, wozu bann die mühsame Eintheilung der Wälder in Schläge, deren man doch bei der Taxation oft mehrere zusammenfassen mußte. Auch wurde diese Schlageintheilung bald genug durch Naturereignisse zerüttet. Hennert erzählt im 2. Theile (1803) Abschn. 10 von einem Windsturm aus Nordwest, der im Dezember 1792 und im März 1793 in den hurmärkischen Forsten große Verwüstungen anrichtete und 700 000 Stämme warf, serner von einem großen Fraß der Kiesernraupe, welcher noch überdieß dazu kam. Der Abschn. 10 besaßt sich aussührlich mit den Folgen solcher Ereignise und mit den wirthschaftlichen Maßregeln in Bezug auf Forsteinrichtung und Waldbenützung. Im 6. Abschnitte wird die tabellarische Nachweisung des gesammten haubaren Holzertrags erläutert, welche zeigt

wie sich die Rutung auf die ersten 10, die folgenden 5, die dritten 9, die vierten 16 und die letten 30 Jahre vertheilt, wobei in sehr müh= samer Weise auf die verschiedenen Sortimente von Holz und deren Geldwerth eingegangen wurde. Im 7. Abschnitte erwähnt der Ver= fasser mehrere Erfahrungen, welche man bis 1803 bei den preuß. Taxationen gemacht hatte. Vor Allem wird bemerkt, daß in der Ein= reihung der Bestände in gut, mittelmäßig und schlecht, und in der Anwendung der Probemorgen auf große Flächen, doch zu wenig Genauigkeit erreicht werbe. Hennert sagt, wenn der Taxator den guten Probemorgen auf 40, ben mittelmäßigen auf 30 Klafter festgestellt hat, und er findet bet näherer Prüfung, daß ein Bestand von 400 Morgen 36 Klafter geben möge, so solle die Fläche von 400 nach dem Verhältnisse (40-36): (36-30) in die Klasse mittelmäßig mit 160, in die Klasse gut mit 240 Morgen eingereiht werden. Man mußte bald einsehen, daß es viel einfacher ist, und jedenfalls zu einem genauern Resultate führt, wenn man von den einzelnen Beständen die Erträge ermittelt und abbirt.

Es siel besonders auf, daß in den meisten Riesern-Revieren nach dem ausgemittelten jährlichen Ertrage das Brennholzquantum so gering angegeben wurde, daß es mit dem Landesbedürsnisse in keinem Berhältnisse stand. — Darüber durste man sich aber nicht wundern, nachdem die Berechnung auf 140 Jahre gestellt war, das factische mittlere Abtriedsalter aber schwerlich so hoch war, nachdem serner das Bauholz besonders berechnet wurde, und wahrscheinlich dessen Anschlag höher war, als die Möglichkeit der Verwendung oder der Bedarf. — Auch sah man ein, daß die Holzbestandstabellen wirklich allzu mühsam seien. — Dennoch mühte man sich in anderer Weise wieder ab mit Zuwachsberechnungen an einzelnen Stämmen, während man den Zwischenznutzungen nicht die erforderliche Ausmertsamkeit zuwendete.

Auf S. 380 u. f. des 2. This. beantwortet der Verfasser 2 Fragen: 1. wie viel kann jährlich von einer gegebenen Quantiät Holz gehauen werden, wenn solches mit einem bestimmten Zuwachse auf eine gewisse Anzahl Klastern in einer gegebenen Zeit ganz abgeholzet werden soll, und 2. wie lange reicht ein Bestand mit seinem Zuwachse, wenn eine gegebene Klasterzahl jährlich gehauen werden soll. Hennert war ein Mathematik-Kundiger und behandelte die Fragen nach der Interessenzechnung, wenn es darauf ankommt, in gewissen Terminen ein Kapital sammt Interessen successive abzutragen. Begreislicherweise sanden solche Rechnungen in der Forstpraxis wenig Singang, obgleich sie lange Zeit

Manipulationen benken. Der 8. und 9. Abschn. handeln von der Prüfung der Holzbestandskarten und Register, von der Revision an Ort und Stelle und von der Ausmittelung des jährlichen Extrags nach geendigter Detagation eines Forstes, und von Festsehung des Natural-Stats mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landschaft. — Im 11. und 12. Abschnitt wird von dem Nuten der Holzbestandstarten und Register gehandelt, im Allgemeinen und in Bezug auf gewisse forstwirthschaftliche Gegenstände, insbesondere auf Masturung, Hutz und Weidenschaft, Kodungen, Tausch und Verkauf von Waldungen.

Während wenige Decennien vorher von Forsteinrichtung gar keine Rede war, sindet man in dem Hennertschen Werke ein Tabellenweien und ein Detail von Holzsortimenten, daß man sich auf das entgegengesetzte Extrem versetzt sieht. Wenn auch Hennert den Anlaß hierzu nicht gab, mühsam genug war jedenfalls seine Arbeit. —

a) Der von Friedrich II. angeordnete Abtried eines Jahresschlags in jedem Block führte bald zu Unzuträglichkeiten wegen der Ungleichheit der Bestände und des Schwankens der Jahresnuhung, welche daraus folgte. Im Jahre 1787 wurde dehhalb vorgeschrieden, es solle nie mehr als ein Halbschlag (s. o. § 263. a) abgetrieden; ein Schlag könne aber auch in zwei Blöcken genommen und wenn nöthig von der Rummerfolge abgewichen werden. — Man solle 7 Kiefernschläge in ununterbrochener Reihe in Besamungsschlag stellen, und keinen Samenbaum wegnehmen, ehe 3—4 jähr. Pflanzen barunter stehen. Bernhardt, a. a. O. II. S. 135.

# § 272.

F. L. v. Witleben, Oranien-Nassausscher Obersorstmeister, Ehrenmitglied der Gesellschaft Natursorschender Freunde in Berlin, lieserte
ein Werk über die rechte Behandlung der Rothbuchen Hoch- oder Samenwaldung, dessen 1. Theil 1795 erschien und die Bewirthschaftung
psleglich erzogener, gut und geschlossen stehender, vormals bereits regelmäßig behandelter Buchwaldungen sich zur Aufgabe gesetzt hatte. In
der Sinleitung sagt der Versasser: da man mit Theorien über das
Forstwesen hinlänglich bereichert sei, und systematische Entwürse über
die gesammte Forstwirthschaft besitze, so sei nun der rechte Zeitpunkt
für praktische Forstmänner vorhanden, einzelne Materien auszuwählen
und darüber ihre Ersahrungen und Beobachtungen mitzutheilen. Im
Rechtsertigung seiner Wahl sagt er später noch, es dünke ihm, daß es
noch immer einer recht ausssührlichen, anerkannten Theorie über die
Behandlung und den zu bezweckenden höchsten Ertrag dieser reinen Samen= und harten Hochwaldung fehle; worin er Recht gehabt haben mag. —

v. Witleben erachtet für alle regelmäßigen Hoch= und Samen= waldungen als auch für jene der Buchen dreierlei Hauungen für nöthig, a) die dunkle Vorhauung (Durchläuterung, Plänkerschläge) zur Beför= berung des Zuwachses, also was man später Durchforstungen nannte, b) die lichtere Samenhauung zur Beförderung der Fruchtbarkeit und bes baburch erfolgenden Aufschlages, also unsere Vorbereitungs = und Besamungshiebe, c) endlich die Nachhauung zur Räumung der Schläge und Befreiung bes jungen Anwuchses. Wenigstens 25 Jahre solle jedes junge Buchen = Samengehau von der Entstehung eines recht geschlossenen Aufschlags sich selbst überlassen bleiben, und gegen Menschen und Vieh gesichert sein. Von dort an könne den armen Leuten das Holzlesen und das Brechen der zur Erbe gebogenen Stangen von Zeit zu Zeit gegönnt werden, ober auch das vorsichtige Aushauen ber Bohnen= und Hopfenstangen stattfinden. Mit dem 50. Jahre trete dann eine Aushauung der verdrückten übergipfelten Stangen ein, so weit sie zum vollständigsten Waldschluß nicht mehr erforderlich sind. Sine zweite ergiebigere Ausforstung hätte im 70. Jahre stattzusinden, wo= mit dann die dunkle Vorhauung geschlossen sei. Es folgt dann ungefähr im 90 jähr. Alter die lichtere Samenhauung zur Beförderung der Fruchtbarkeit und des dadurch erfolgenden Aufschlages, wobei so viele Stämme herausgenommen werben, daß die Aeste an dem verbleibenden Holze sich noch beinahe ober etwas berühren. Auf dem Morgen sollten 80-100 ber schäftigsten besten Stämme beim Hiebe verschont bleiben, so daß einer berselben  $1^{1/2}$ —2 Ruthen zu besamen und zu beschatten hat. Diese Samenstellung wird für nöthig be funden, damit der abfallende Samen durch das nachfallende Laub eine Dede erhalte, das Unfraut nicht überhand nehme und die aufkeimenden Pflänzchen durch die Mutterbäume Schutz und Schirm genießen. Diese Angriffsart wird vom Verfasser praktisch motivirt und weiter ausgeführt. — Eine Nachhauung mit gehöriger Schonung des Nachwuchses hat statt zu finden, wenn der Aufschlag  $1-1\frac{1}{2}$  Schuh hoch geworden ift; der völlige Abtrieb bei einer Höhe von 2-21/2 Schuh, in rauhem Alima erft bei 3-31/2 Schuh. — v. Witleben hält es nicht für nöthig, bei einem Umtrieb von 90—100 Jahre zur Erziehung stärkerer Sortis mente einzelne Bäume überzuhalten und einwachsen zu lassen; er will lieber einzelne Bestände 120—130 Jahren alt werden lassen. — Die Stocholznutung wird bei gehöriger Einschränkung für zulässig erachtet,

eine strenge Schonung der Schläge gegen das Weibevieh bis zum 25. Jahre in Anspruch genommen, die Schädlichkeit des Laubrechens und der Futterlaubnutzung hervorgehoben. a.) — Ueber den Ertrag eines Buchenhochwaldes macht v. Witzleben folgende Berechnung:

Bestand im 50. Jahre auf dem Morgen

| an Stangen             | und Reideln | 1046        | Stud        |    |                           |          |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------------------|----------|
| Hauung im 50. Jahre    | • • • •     | 406         | "           | =  | 124/25                    | Uite.    |
|                        | Verbleiben  | 640         | , <b>11</b> |    |                           |          |
| Hauung im 70. Jahre    | • • • •     | <b>320</b>  | "           | == | 9579/2500                 | <b>"</b> |
|                        | Verbleiben  | 320         | . 11        |    |                           |          |
| Hauung im 90. Jahre    |             | <b>22</b> 0 | "           | =  | 234363/12500              | <b>#</b> |
|                        | Verbleiben  | 100         | "           |    |                           |          |
| Erster Nachhieb im 96. | Jahre       | 50          | "           | =  | 8338/625                  | •        |
|                        | Verbleiben  | 50          | <i>1</i> 1  |    |                           |          |
| Zweiter Nachhieb im 1  | 00. Jahre . | <b>50</b>   | "           | =  | $14^{13}/_{50}$           | *        |
| Von Abgefäll           | und Wellen  | überho      | aupt        | =  | 4                         | M        |
|                        |             | Summa       |             |    | 60 <sup>7</sup> /8 Rlftr. | _        |

Der Durchschnittsertrag wäre hiernach 2/3 Klftr.; die Berechnung ist aber nur eine summarische nach der Stammzahl und einer ange nommenen Stammstärke. — Der Verfasser ist ein warmer Vertheibiger des Hochwald-Samenbetriebs auch beim Laubholze und stimmt mit Hartig überein. Er glaubt bei einem Umtriebe von 120 Jahren, wo solcher praktikabel ist, noch bessere Erträge versprechen zu können, die Srsahrung davon müsse aber späteren Zeiten, bei weiter fortgesester regelmäßiger Behandlung vorbehalten bleiben. — Ich glaube es, das man gleichalterige Laubholzbestände von höherem Alter damals so viele noch nicht hatte, weil man früher theils Plänter= theils Schlagholzwirthschaft hatte. — Von den Vortheilen der Mischung von Sichen und Buchen wird nicht gesprochen. —

a) Witleben bezieht sich schon auf Hartig und auf bas Forst- und Jagdjonrnal.

# § 273.

Fast gleichzeitig mit v. Wikleben schrieb auch J. G. v. Seutter über Laubholzwirthschaft, insbesondere von Buchenwaldungen. Das erste gedruckte Werk von ihm war ein Entwurf der Grundsätze, nach welchen der Bestand der sämmtlichen Waldungen der Reichsstadt Ulmischen Herrschaft aufgenommen und ihre jährliche Benutung regulirt werden kann. Von Seutter war damals Obersorstmeister der Reichs

stadt Ulm und übergab diesen Sntwurf dem Magistrat. Der Boden jener Waldungen besteht aus starkem, bindenden kräftigen Erdreich; den Holzbestand theilte der Regulator in 4 Klassen. 1) reine Buch= waldungen, in welchen die Buche mit anderen im Wachsthum und in der Dauer ihr gleichen Holzarten mindestens vorherrschte; 2) ver= mischte Waldungen, im Ganzen gleich gemischt aus hartem und weichem Laubholze; 3) Waldungen von weichem Bestande mit vor= herrschenden Weichhölzern; 4) Unterholzwaldungen aus Haseln, Salweiben und anderen Straucharten, herrührend von dem vorhandenen zahlreichen Sichenbestand (Oberholz ohne Zweisel) oder zu frühem Vieheintrieb.

Für die 1. Klasse wurde 80 jähriger Umtrieb angenommen, weil jene Buchenwaldungen schon mit 70—80 Jahren volle Samentragungsfähigkeit haben, in einem Alter von 100 Jahren mit den Wurzeln schon auf einer Kalksteinlage ausstehen. Für die 2. Klasse wurde der 45 jährige Umtried vorgeschlagen, weil die tägliche Erfahrung zeige, daß Roth= und Hagebuchen noch zwischen 40 und 50 Jahren haltbaren Stockausschlag gewähren. Die Weichhölzer würden sich in diesem Alter aus Samen regeneriren; so weit es möglich, solle aber durch Kultur das harte Holz prädominirend gemacht werden. Für die 3. Klasse wurde 30 jähriger Umtried beantragt, sür die 4. Klasse, die schwach vertreten sei, 15 jähriger. Wo nicht vieles Sichenholz vorkommt, soll aber durch Kultur die Sinrethung in eine der anderen Klassen bewirkt werden.

Von jeder Bestandsklasse wurden 4 Alterklassen angenommen und eine Altersklassentabelle hergestellt, welche die Flächen in jeder Altersklasse bei jeder Bestandsklasse nachwies. Außerdem zeigte diese Tabelle die Erträgnisse, aber nur summarisch ohne Ausscheidung nach Altersklassen; die Einschätzung geschah ebenfalls summarisch nach 3 Bestandsbonitäten, in welche die Fläche jeden Distrikts zerlegt und eingereiht wurde. — Außerdem wurde ein Fällungsplan entworsen, in welchem ersichtlich gemacht wurde, welche Flächen in jedem der Jahre 1797 bis 1841 abgeschlagen werden sollen, mit Aushaltung von Reservewaldungen in den verschiedenen Altersklassen. — Dabei wurde eine Annäherung sowohl an die Gleichheit der Abtriedsskächen als auch der Erträgnisse wenigstens angestrebt. — Das allenthalben jedoch nicht überreichlich vorkommende ältere Sichenholz wurde gesondert behandelt, und nur gesagt, daß sich die Ruzung nach der Beschassenheit der auf den Jahressschlägen jeweilig vorkommenden Sichen richten müsse. Auch kurze

Wirthschaftsregeln wurden angegeben, und insbesondere für die 1. Klasse bemerkt, daß ihre Verjüngung nicht mehr durch Stockausschlag, sondern aus Samen geschehen solle. In dieser Klasse standen übrigens mur 386 Jucharte, wovon 80 von 60—80 Jahren, 67 von 40—60, 123 von 20—40, 116 von 1—20 Jahren.

Im Jahr 1799 verfaßte v. Seutter eine 143 Seiten starke Schrift über Wachsthum, Bewirthschaftung und Behandlung der Buchwaldungen, als Beitrag zur Forstwirthschaft, gedruckt im VII. Bande des neuen Forstarchivs; auch existirt ein besonderer Abdruck hievon. Der 1. Ab schnitt über das Wachsthum enthält 76 Seiten. Der Verfasser stellte einen Versuch an, um den periodischen Zuwachs einzelner Buchen pu bestimmen, indem er einen 93 Jahre alten gesund und gerade ge wachsenen Stamm in einem geschlossenen Bestande auf gutem Mittel: boben in ebener Lage fällen ließ und die Stammkreisfläche in den verschiedenen Altersstufen bestimmte; als Höhen nahm er zum Zweit ber Cubirung, von welcher die Art und Weise nicht näher angegeben ist, die Höhen von Buchen gleicher unterer Stärke wie die gefundenen Stammkreisflächen im Alter von 10, 20, 30 2c. bis 80 Jahren. Als Resultat seiner Untersuchung gibt v. Seutter folgende Rubikmassen an für einen Stamm von 1—10 Jahren 0,0136 c', von 10—20 Jahren 0,1208, von 20-30 Jahren 0,756, von 30-40 Jahren 2,5275, von 40—50 Jahren 5,2687, von 50—60 Jahren 11,0203, von 60—70 Jahren 21,8404, von 70—80 Jahren 36,230, von 80—93 Jahren 47,8162 Cubikfuß. Der höchste periodische Zuwachs dieses Baumes fand sich also von 70 — 80 Jahren. Auch über die Stammahl in den zur erwähnten Höhenbestimmung benutten verschiedenalterigen Beständen machte v. Seutter Versuche und multiplicirte die Resultate mit obigen Cubikmassen. Er entzisserte für 1 Jauchert zu 60000 Duadrat fußen (Berhältniß des dortigen Längenfußes zum rheinlandischen wie 50:53) bei 1—10 Jahren 18000 Stämme mit 244,8 c'; bei 10—20 Jahren 6000 Stämme mit 724,8; bei 20—30 Jahren 30(1) Stämme mit 2268,0 e'; bei 30-40 Jahre 1500 Stämme mit 3791,25; bei 40-50 Jahren 900 Stämme mit 4741,83; bei 50-60 Jahren 600 Stämme mit 6612,18; bei 60-70 Jahren 450 Stämme mit 9828,18: bei 70—80 Jahren 360 Stämme mit 12442,8; bei 80—93 Jahren 300 Stämme mit 14344,86 Cubikfuß. Es ist einleuchtend, daß und warum diese Cubikmassen durchaus nicht maßgebend sein konnten; sie kind offenbar zu hoch. — Noch weniger annehmbar und stichhaltig sind die Ergebnisse der Versuche v. Seutters über das Wachsthum der Buchen Schlagholzwaldungen. Nach diesen würde ein Jauchert enthalten 1—10 jährig 1200 Stöcke mit 6000 Stangen & 0,0738 c' = 442,8 c'; 10—20 jährig 950 Stöcke mit 3800 Stangen & 0,6347 c' = 2411,86 c'; 20—30 jährig 675 Stöcke mit 2025 Stangen & 1,8603 c' = 3767,1075 c'; 30—40 jährig 525 Stöcke mit 1050 Stangen & 4,9506 c' = 5198,13 c'; 40—50 jährig 450 Stöcke mit 675 Stangen & 5,620 c' = 5818,5 c'.

Im 2. Abschnitte ber Schrift (S. 76—109) über Bewirthschaftung ber Buchenwalbungen behandelt der Verfasser die Nachhaltigkeit, Umtriebszeiten und Statsbestimmung. Seine vergleichenden Erörterungen über die Erträgnisse des höheren und niedrigeren Umtriebs, des Hockwaldes und Ausschlagwaldes ruhen auf den angegebenen unsicheren Grundlagen und haben wenig Werth. Er stellt zwar den richtigen Grundsat für die Hochwaldungen auf, daß die Spoche des höchsten Ertrages zum Waßstad ihres Umtriebs angenommen werden müsse; allein der periodische Juwachs kann, hierin nicht entscheidend sein. — In Bezug auf Etatsregulirung zieht von Seutter die Schlageintheilung der Festsetzung eines gleichen Materialetats vor, weil der Flächenetat größere Sicherheit gewähre. Wo nicht angestellte Forstgeometer da sind, sollen die Jahresschläge sogleich dei Verfertigung des Sättigungs=(!) entwurfs vorausbestimmt, im Plane und im Walde bezeichnet werden. — Der 3. Abschnitt besaft sich mit den Wirthschaftsregeln. —

Für die Verjüngung der Buchenhochwaldungen beweist v. Seutter die Nothwendigkeit einer dunklen Besamungsstellung, wobei die äußersten Aeste der Samendäume sich noch sparsam berühren; Nachhilse durch Saat aus der Hand; 75-100 Samendäume por Jauchert bei einer Entsernung von 6-8' sollen genügen; deren Begnahme soll geschehen, wenn der Nachwuchs  $1-1\frac{1}{2}$ ' hoch geworden ist. (Also nur 2 Hauungen.) Die Durchsorstungen sollen erst mit dem 50. Jahr beginnen und bei 80 jährigem Umtried nur 2 stattsinden; von einem Vordereitungshied noch keine Rede. — Für die Ausschlagwaldungen werden die auch jest noch üblichen Hauptregeln ausgestellt, glatter Abhied der Stangen tief am Boden, Ergänzung der Stöcke durch Pflanzung; der Stockhied soll erst Mitte Februar beginnen, wenn kein strenger Frost mehr zu besorgen ist.

Nach Mediatisirung der Reichsstadt Ulm wurde v. Seutter pfalzbayerischer Forstinspector. Als solcher schrieb er 1804 einen Versuch einer Darstellung der allgemeinen Grundsätze der Forstwirthschaft nach ihren Verhältnissen zu der Staats=Cameral= und Landwirthschaft, mit einigen Bemerkungen über die Folgen der Veräußerung der Staats=

Roth.

waldungen und der Vertheilung der Gemeindewaldungen; ferner 1807 eine den bayerischen Revierförstern der Forstinspection Ulm gewidmete Anleitung zu Anlage und Behandlung der Sam- und Baumschulen, in welcher er gute Grundsätze aufstellt und nach damaligem Stande der naturwissenschaftlichen Anschauung begründet. Samschulen sollen nur zur Erziehung kleiner Pflanzen bis zu 3 Jahren bienen von allen verschiedenen Holzarten; Baumschulen für größere Laubholzpflänzlinge. In ersterem Werke behandelt v. Seutter staatswissenschaftliche Gegenstände; er schreibt eine Art Forstbirectionslehre, nach einem späteren Anddruck, geht dabei aber auch auf Forsttechnisches ein. Der erste Abschnitt befaßt sich mit dem höchsten Principe der Staats= und Cameralwirth= schaft, und mit dem Verhältnisse der Forstwirthschaft zur Staatswirthschaft (=Nationalöconomie), zur Cameralwirthschaft (=Finanz) und Landwirth= schaft. Aus dem höchsten Principe der Staatswirthschaft leitet von Seutter als höchstes Princip der Forstwirthschaft ab: Erzielung der möglich größten in der möglich kürzesten Zeit zu bewirkenden und in ihrer spezifischen Wirkung zweckmäßigsten Massenproduction. Dagegen werden nur die Anhänger der Rentabilitäts=Theorie etwas einzuwenden haben; noch weniger aber werden diese mit v. Seutters cameralistischen Grundsätzen einverstanden sein, und hier nicht ohne Grund, 3. B. mit bem Sate: daß sich die Waldproducte nie zu Gegenständen bes inneren Handels eignen. Der 2. Abschnitt führt den Titel: Allgemeine Grundsätze der Begründung einer Forstwirthschaft. Nachdem zuerst über die Bestimmung der Holzbedürfnisse eines Landes gesprochen wurde, welche Aufgabe der Staatswirthschaft sei, folgen naturwissenschaftliche, dann den Waldbau und die Betriebsregulirung betreffende Reflexionen. Zulett folgt noch ein & über ben "Gebrauch für die Staatswirthschaft von der begründeten Nutungsbestimmung der Waldsläche". Auch auf die Privatwaldungen soll die Ruzungsbestimmung ausgedehnt werden. jedoch seien den Privaten Ausschlagwaldungen mit Oberholz zu gestatten. Im 3. Abschnitt: Mittel der Erhaltung und Verbesserung der de gründeten Forstwirthschaft wird gehandelt von Ductus und Stellung ber Schläge, von Forstbenutung, Forstcultur, Forstpolizei (sehr burftig auf 10 Seiten) von Anstellung des Forstpersonals, Anordnung des Geschäftsganges, Bedingungen und Mittel seiner Beförderung. Seutter ist ein Gegner ber Beräußerung der Staatswaldungen und ber Theilung der Gemeindewaldungen. Er hat im Allgemeinen ver ständige Ansichten, aber seine abstracte, gelehrte, etwas breite Schreid art beeinträchtigt sehr seine Werke.

627

Im Jahr 1808 machte sich endlich von Seutter an ein großes Werk, an ein vollständiges Handbuch der Forstwirthschaft, welches seinem Plane gemäß 3 Theile erhalten sollte. — Das projectirte System ließ viel zu wünschen; es erschien aber vom Werke nur die erste Abtheilung des 1. Theils in 2 Bänden, von denen der erste Band allein 761 Seiten hält. —

Bon Seutter war ein wissenschaftlich gebildeter Mann und hatte die Schriften der damaligen Naturforscher studirt, durch welche die Renntniß ber Natur bereits in hohem Grade gefördert worden war. Sein Vater hieß Albrecht Ludwig Seutter v. Litzen und war Patricier und Oberforstmeister der freien Reichsstadt Ulm. Nach seiner Selbstbiographie im Sylvan Jahrg. 1822 wurde J. G. Freiherr von Seutter am 13. Juni 1769 geboren und auf dem Lande, wo sein Bater wohnte, erzogen; kam im Jahre 1787 auf das Gymnasium zu Ulm und sollte 1790 die Universität Erlangen beziehen, um Jurisprudenz zu studiren, als am 4. October 1789 sein Vater auf einem Ritte durch Scheuwerden des Pferdes verunglückte und todt auf dem Plate blieb. Aus Rücksicht auf die Verdienste des Vaters und die bedrängte zahlreiche Familie besselben verlieh der Magistrat seinem ältesten Sohne, unserem Seutter das Oberforstmeisteramt und bestellte auf 5 Jahre einen Verweser, damit inzwischen v. Seutter sich vorbereiten könne. Dieser studirte hierauf zuerst auf der Karlsschule zu Stuttgart, sodann bildete er sich im Großherzogthum Baben praktisch aus und übernahm endlich 1795 sein Amt. Im Jahre 1800 legte er dem Magistrat den Entwurf der Reichsstadt Ulmischen Forstordnung vor, welche am 27. Aug. 1802 publicirt wurde. Im Jahre 1803 wurde v. Seutter nach München zur durfürstlichen Generallandesdirection, einberufen, aber schon nach 2 Monaten als Forstinspector in Ulm angestellt. — Im Jahre 1809 legte er seine Ansichten über das Studium der Forstwissenschaft mit vorzüglicher Beziehung auf Bayern dem Publikum vor. Als im Jahr 1810 Ulm an die Krone Würtemberg übergegangen war, wurde von Seutter zuerst Oberforstmeister des Ulmer Oberforstes, als welcher er 1812 eine Schrift: Grundsätze der Werthsbestimmung der Waldungen und ihre Anwendung zu Würdigung des Werthes der Forstwirthschaft des Staats herausgab. Im Jahre 1817 wurde er als Director bes königlichen Forstrathes nach Stuttgart berufen. — Durch seine ausgezeichneten Dienste hatte er sich 1810 den Verdienstorden der baverischen Krone und 1811 das Würtembergische Freiherrn-Diplom erworben. —

#### § 274.

G. Sarauw, später königlich Dänischer Forst= und Justizrath der Waldungen der Academie Soro auf Seeland, Ritter vom Dane brog, ein Schüler von Heinrich Cotta in Zillbach, gab 1801 einen "Beitrag zur Bewirthschaftung buchener Hochwaldungen heraus, namlich eine Beschreibung der Behandlungsart solcher Waldungen im Lauensteinischen mit Bemerkungen hiezu, und nach vielen Jahren 1845 einen Nachtrag hiezu, als Ergänzung und theilweise Berichtigung seiner Anschauung in jüngeren Jahren. Er motivirte schließlich ben Grundsch lichterer Besamungsstellung, baldigeren Nachhiebs, früherer Freistellung. Als Grundlage seines von anderen Schriftstellern abweichenden Berfahrens stellte er folgende Hauptpunkte fest: 1. die Hälfte des Holzes wird bei der ersten Schirmstellung weggenommen; 2. der Rest mit Ausnahme von  $\frac{1}{12} - \frac{1}{6}$  des Ganzen durch eine Nachhauung zur Lichtung und eine Abtriebshauung beide innerhalb 6—8 Jahren von der Besamung an; 3. das überzuhaltende 1/12 — 1/6 als Rand= und Schutbäume, wo dieß sich als nöthig ergiebt, wird erst nach etwa 6 Jahren vom Abtrieb, also 12-14 Jahre nach der Besamung weg genommen; im Ginzelnen wo nöthig, auch später. 4. Die Samenjahre mit so vieler Mast, daß Einsammeln stattfinden könne, werden als we gefähr alle 6 Jahre wiederkehrend angenommen.

Man möchte sich fragen, wie in dieser Sache die Ansichten ersahrener Forstleute so verschieden sein können? Der Grund liegt großentheils in der Verschiedenheit der Orts= und Zeitverhältnise. Was namentlich letztere betrifft, so folgt oft nach einer Reihe von Jahren, die der Buchenverjüngung günstig sind, eine Reihe strengerer Jahrgänge. Erstere kann leicht verleiten die Sache leichter zu nehmen, zumal da eine raschere Verjüngung den Vetrieb erleichtert. Das Eintreten schlimmerer Jahre wird dann öfters empfindliche Rachtheile mit sich bringen.

Außerdem schrieb Sarauw 1802 eine gute 108 Octan = Seiten starke Abhandlung über die Sichensaat.

## § 275.

Johann Leonhard Späth war Professor der Mathematif und Physik, (im Jahre 1800 u. flg.) auch der Forstwissenschaft zu Altdori. Derselbe bemühte sich, wie er selbst sagte, viel mit dem Forstweien, theoretisch und praktisch und lieferte mehrere Druckwerke. Im Jahre

1796 gab er eine Abhandlung heraus über die örtliche progressive Bachsthumszunahme der Waldbäume in Anwendung auf den mög= lichsten Ertrag eines Waldbodens. Er hatte Versuche gemacht an einzelnen Waldbäumen ber Hauptholzarten im Holzbestande und trug die gefundenen Cubikmassen der verschiedenen Altersstufen auf einer Abscissenlinie als Orbinaten auf, beren Endpunkte mit einiger Ausgleichung verbunden eine Curve ergab, die er Logistik nannte, und welche anfangs mit der converen, später mit der concaven Seite gegen die Abscissenlinie sich neigt. Den Punkt, wo der Wechsel in ber Reigung eintritt, nannte Späth "ben tropischen Mayen;" einen zweiten Punkt nannte er das vollkommene Alter, in welchem ein Baum niemals mehr noch um' 1/10 des Ganzen sich vermehrt. Die Vollkommenheit der Nadelhölzer, Fohren, Fichten, Tannen sind zu 140 bis 150, ber Buche zu 180—200, ber Sichen zu 240 Jahren angenommen, nicht ohne Willfürlichkeit. Die Ordinate des Alters dieser Voll= kommenheit sette Späth als Einheit und construirte Skalen über die relativen Größen der Ordinaten im jüngeren Alter. Jedoch hat er eingesehen und darzuthun gesucht, daß die höchste Massenproduction der Holzbestände bei einem früheren Abtriebsalter erreicht werde. Diese Schrift Späths ist zu wenig praktisch, und seine naturwissen= schaftliche Erklärung seiner Curve beurkundet noch einen sehr veralteten Standpunkt.

Im Jahr 1797 schrieb Späth eine Anleitung, die Mathematik und physikalische Chemie auf das Forstwesen und forstliche Camerale anzuwenden; im Jahre 1800 eine praktische Abhandlung über das Verkohlen des Holzes in großen und kleinen Meilern; im Jahre 1802 eine Abhandlung über die periodischen Durchforstungen oder über den regulären, nach bem Locale geordneten Plänterhieb in unseren Hoch= waldungen für Forstmänner und Cameralisten. Er bearbeitete diesen letteren, gewiß wichtigen Gegenstand mit Sorgfalt und Gründlichkeit, aber seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse und seine forstlichen Erfahrungen waren zu schwach. In Betreff seiner Baumphysiologie will ich nur eine Stelle auf S. 113 seiner Schrift anführen, wo er sagt: "Ein solcher zu dichter Schluß des Bestandes hat ferner für das Wachsthum bes Ganzen um so wichtigere Folgen, wenn ber Bestand aus Holzarten melirt ift, von welchen einige gewisse Stoffe ausdünften, welche das Filtrum der Rinde und Blätter der anderen mehr ober minder verstopfen, oder wenn scharfe, unvergarte, den Nahrungssaft verderbende Theile aus aufgeriffenen Stellen ihrer Wurzeln aussließen

und den Nahrungssaft (des Bodens) verderben." — Den ersten is genannten Plänterhieb bezeichnet Späth als Ausläuterung, die folgenden nennt er Durchforstungen. — Die Intensivität der Durch forstungen soll seiner Meinung nach abnehmen, so daß, wenn die aftige Verbreitung der bei der Ausläuterung im 40. Jahre herausgezogenen Stämme 1/5 des ganzen Areales oder 36/180 bedeckte, die Minderung des Schlusses bei der ersten Durchforstung nur 29/180, bei der zweiten  $^{22}/_{180}$ , bei der dritten im 100. Jahre nur  $^{15}/_{180}$  betragen solle. Indessen wird von ihm anerkannt, daß Anfang, Wiederholung und Intensivität der Durchforstungen nicht überall gleich sein könne und dürfe. Auch die Durchforstungserträge faßt er ins Auge. Auf S. 255 sagt er hierüber u. A.: "Es könne z. E. ein Bestand seines Orts auf den Morgen im Durchschnitt zu 3000 Stück unmittelbar nach der Ausläuterung angenommen werden. Von diesen machen 1800 Stuck seine lette Klasse aus, im Durchschnitte à 1/4 Cubikfuß, welche Masse in den nächsten 25 Jahren bis zur ersten Durchforstung auf das 5fache an: wachse, so daß diese  $\frac{1}{4}$ . 5. 1800 = 2250 (!) Cubiffuß abwerien Freilich wird zugestanden, daß diese Berechnung modificirt werden musse. Wenn man findet, daß die kummernden Stude mur um das 2½ fache sich vermehrten, so könne natürlich das Ergebnis der 1. Durchforstung nur 1125 Cubikfuß betragen.

Im Jahre 1801 hatte Späth die Herausgabe seines Handbuchs der Forstwissenschaft begonnen, der 4. und lette Band erichien im Jahre 1805. — Im 1. Bande befindet sich der 1. Theil des Werks mit dem Titel: "statistisch = physikalisch = chemisch = physiologische Betrachtungen über das örtliche Wachsthum der Waldbäume im freien und gespannten Zustande, aus welchem in der Folge die Grundsätze des regulären forstlichen Betriebs der Waldungen abgeleitet werden". — Zur Bur digung der Späthischen Fundamente mögen einige Proben dienen. In § 22 "Leitungsfähigkeit des Bobens in Ansehung elastisch=flussiger Materien" wird gesagt: "ber Boben nimmt nämlich um so langsamer den mitgetheilten Wärmestoff an, je mehr ober minder die Begetabilien seiner Dammerbenschicht für die Wärme empfänglich sind, je dichter und verflochtener diese Schicht ist, je mehr ober minder der Wärmekon mit ihren öligten und salzigten Theilen cohärirt, je dichter serner bie unterhalb liegenden erdichten Schichten, je näher ber Boden seinem Wärmesättigungszustand und je größer seine specifische Barme ift." -Ueber die sogenannten Absprünge der Fichten sagt Spath & 45 & 148 und 149. "Bei dieser (Holzart) fallen im Winter bei schnell

eintretendem Wechsel der Witterung die heurigen Geschosse der Zweige großentheils mit ihren Anospen ab; vielleicht weil eben wegen Ausbildung jenes Knospens, welcher den nahen Entwurf des Zapfens in sich enthält, solche Theile, um die zu ihrer Consistenz nöthige Quantität nahrhafter Theile zu erhalten, die Feuchte des Thaues einsaugen und nun als eine spongiöse, mit nassen Theilen gesättigte Substanz mit der eintretenden Kälte, welche solche in ihnen gefrierend macht und durch ihre Ausbehnung ihren Zusammenhang mit dem Zweig trennt, abspringen". (!) Im 2. und 3. Bande (392 und 429 Seiten) werden in keineswegs guter Ordnung und noch untermischt mit un= klaren naturwissenschaftlichen Betrachtungen die forstwissenschaftlichen Gegenstände abgehandelt, im 4. Bande (543 Seiten) folgt endlich eine Forstbirectionslehre, in welcher auch das Forstrecht auf 66 Seiten abgemacht wird. Ich glaube nicht, daß man sagen kann, Späth habe die Forstwissenschaft erheblich gefördert, er war nicht allen Gegenständen, mit denen er sich befaßte, gewachsen. Dieß zeigte sich auch in seiner 1842 herausgegebenen Taxation der Hut-, Zehent-, Jagd-, Forst und eigenherrlichen Rechte, mit welchen liegende Gründe belastet find, mit ber Schätzung der Stude, Hufe, Landgüter und Hofmarken selbst, nach baarem örtlichen Werthe.

### § 276.

Dr. Moriz Balthasar Borkhausen, fürstlich Hessen = Darm= städtischer Kammerrath und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mit= und Strenmitglied schrieb 1790 einen Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in Hessen=Darmstädtischen Landen im Freien wachsenden Holzarten; dann 1797 ein botanisches Wörterbuch in 2 Theilen, dann 1800—1803 ein theoretisch-praktisches Handbuch der Forstbotanik und Forstechnologie. Die Forstechnologie besteht aber nur in der Angabe des Ruzens und Gebrauchs bei den einzelnen Holzarten. Dieses Werk umfaßt in zwei Abtheilungen 2070 Seiten und erstreckt sich auch auf viele ausländische Bäume, Sträucher und Staudengewächse. Die erste 367 Seiten lange Abtheilung ist betitelt "allgemeine Einleitung in die Naturgeschichte der Holzarten", und berücksichtigt zwar, was Anatomie und Physiologie der Waldbäume betrifft, die neueren Forschungen jener Zeit, ist aber natürlich gegen die jezige Zeit noch schwach. — Die zweite Abtheilung ist überschrieben: Dendrographie ober Naturbeschreibung der den deutschen Forstmann interessirenden Holzarten; ist also ein Theil der speciellen Botanik. Die Eintheilung geschah nach einem selbst entworsenen System, die Klassen bestimmt nach dem Blüthensstande, die Ordnungen nach der Verschiedenheit der Früchte. So stehen in der I. Klasse die Gewächse mit männlichen und weiblichen Kätchensblüthen; deren erste Ordnung begreift jene, deren Frucht ein Zapsen ist. Die erste Gattung derselben ist die Gattung Fichte, pinus mit vier Familien; Tannen, eigentliche Fichten, Föhren, Lärchen.

### § 277.

L. C. E. H. v. Wilbungen wurde am 24. April 1754 zu Rassel geboren, wo sein Bater Hessen-Kasselischer Geheimrath war. Bon 1764 an besuchte er das Egydien-Gymnasium zu Nürnberg und von 1769 an das k. Pädagogium zu Hale, von 1771 an die Umversität daselhst, von 1773 an jene zu Marburg im Studium der Rechtswissenschaft; 1776 wurde er Beisitzer an der Regierung zu Rardurg, 1778 Gesellschafter des Herzogs von Nassau-Usingen, 1780 erhielt er den Charakter eines Regierungsraths, 1781 wurde er vom Landgrasen Friedrich von Hessen-Kassel aum Regierungsrath in Rinteln und kurz darauf in Marburg ernannt, 1799 zum Obersorstmeister in Marburg und damit sein Lieblingswunsch des Forstwesens erfüllt. Unter der französischen Herrschaft war er Conservateur des Eaux et Forsts des Werradepartements, nach der Restauration wurde er wieder Obersorstmeister.

Er schrieb außer mehreren Auffähen in Journalen "Lieber sur Forstmänner und Jäger", hauptsächlich verewigte er sich aber durch sein bekanntes "Taschenbuch für Forst- und Jagdfreunde". Es begann 1794 und erschien bis 1799 unter dem Titel "Reujahrsgeschenk sur Forst- und Jagdliebhaber", welchen Titel es von 1800 an bei etwas größerem Format mit ersterem Titel vertauschte. Bon 1802 an erschien nur alle 2 Jahre ein Bändchen, darauf wieder 1807 und 1818, wo Regierungsrath Bunsen von Aroldsen als Mitherausgeber eintrat, verschönert je ein Bändchen; nach dem Tode Bunsens für die Jahre 1809—1812 zusammen nur 1 Band, herausgegeben vom Herrn von Wildungen allein. Nach dessen Tode setzen Laurop und der badische General Forstsecretär Fischer die Herausgabe fort, und es erschienen bis 1822 incl. 7 Bändchen. — (Selbstbiographie im 13 B.)

# § 278.

Dr. Joh. Matthäus Bechstein, zulet berzoglich Sachsen : Reis ningischer geheimer Kammer: und Forstrath, Director der Forstacademie

und der Societät der Forst- und Jagdkunde zu Dreißigacker, wurde 1757 zu Waltershausen im Herzogthum Gotha geboren, wo sein Vater Huf= und Waffenschmied war a). Schon auf bem Gymnasium zu Gotha und der Universität zu Jena hatte er große Vorliebe zur Natur und zur Jagb; studirte zwar dem Willen seines Baters entsprechend Theo= logie, nahm aber nach Beendigung seiner Studien von zwei ihm angetragenen Pfarrstellen keine an, sondern folgte einem Rufe Salzmanns als Lehrer der Naturgeschichte und Mathematik an dessen Institut nach Schnepfenthal, wo er mit schriftstellerischen Arbeiten im Face der Naturgeschichte begann. Noch ausgedehntere Bekanntschaft mit dem Forst= und Jagdwesen veranlaßte ihn zur Ausarbeitung eines ganz neuen theoretisch=praktischen Lehrplanes zur Erlernung der Forstund Jagdkunde, welchen er der Landesherrschaft zu Gotha vorlegte. Bei dieser fand er aber kein Gehör und so beschloß er auf einem Freigute bei Waltershausen ein Privatlehrinstitut zu errichten, welches 1794 ins Leben trat. Wegen mangelnder Unterstützung der Gothaischen Regierung gab er 1800 daffelbe wieder auf, und folgte einem Aufe des Herzogs von Meiningen an die zu errichtende Lehranstalt in Dreißigader, wo er zu beren Director und zum Mitgliede ber herzoglichen Rammer und des Oberforstcollegiums ernannt wurde. Er starb 1822. Das Institut zu Dreißigacker dauerte noch fort bis 1843.

Bechstein unternahm ein großes Werk unter dem Titel: die Forstund Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen, ausgearbeitet von einer Gesellschaft und herausgegeben von Dr. Math. Bechstein. — Mitarbeiter waren Forstsecretär Hellmann, Naturforscher und Anatom, Forstcommissär Hoßfeldt, Mathematiker, Lieutenant Hausen, Zeichnungslehrer, alle drei ebenfalls an der Academie zu Dreißigacker, Oberforstrath Laurop zu Karlsruh, Dr. Meyer zu München. Dieses Werk sollte bestehen aus 12 Theilen in 19 Bänden. I. Theil Forstbotanik; II. Mathematik in 3 Bänden, deren 3. die höhere Mathematik für Forsteliten; III. Forstabtrieb und Kultur; IV. Forstschut, 1. Band im Allgemeinen, 2. Band Forstinsectologie; V. Forstbenutung; VI. 1. praktische und forstliche Geometrie, 2. Taxation, Regulirung und Waldwerthsberechnung, Werthsschätzung der Wälder, VII. Forstmechanik und Physik; VIII. Forstdirection; IX. Jagdwissenschaft in 4 Bänden, 1. Jagdzoologie, 2. Beschreibung, 3. Anwendung der Jagdgeräthe, 4. Anatomie und Physiologie der Jagdthiere; X. Forst= und Jagdrecht; XI. Geschichte und Literatur des Forst= und Jagdwesens; XII. Anleitung zum Hand-, Plan- und Bauzeichnen für Forstmänner und Jäger. —

Jeder Theil konnte unter seinem besonderen Titel einzeln angekauft werden.

Bechstein selbst bearbeitete die Forstbotanik oder vollskändige Raturgeschichte ber deutschen Holzpflanzen und einiger frember. Die 3. wohlfeile mit Kupfern verbesserte Auflage erschien mit 1467 Seiten im Jahr 1819. Der 1. Abschnitt enthält auf 321 Seiten die allgemeine Naturgeschichte der Holzpflanzen und ist, was die Beschreibung der äußeren Theile betrifft, sehr befriedigend nach dem Stande jener Zeit. Was die Elementarorgane und die Physiologie der Holzgewächse betrifft, dagegen zu kurz, während wieder vieles abgehandelt ist, was dem Waldbau, Forstschutz und der Forstbenutzung angehört und im Speziellen sich im 2. Abschnitte wiederholt. In diesem allgemeinen Theile ist auch das Linneische System dargelegt, und die deutschen, auch die nütlichsten im Freien ausdauernden fremden Holzarten find mit den Kennzeichen der Gattungen und Arten aufgeführt. Der spezielle Theil befolgt ein dem Burgsdorfischen ähnliches System mit 3 Klassen: Bäume, Sträucher und Stauben. Jede Klasse hat 2 Ordnungen, Laubund Nabelholz, jede Ordnung 2 Abtheilungen, sommer- und winter grün, mit Unterabtheilungen nach ber Größe und Wichtigkeit. — Tie Beschreibung ist eine sehr eingehende; der Stieleiche, welche an der Spite steht, sind 22 Seiten gewidmet, und außer der Beschreibung findet man auch abgehandelt die Fortpflanzung, die Benutung, die Feinde und Krankheiten.

Bechstein hat auch den IV. Theil des großen Werks bearbeitet, dessen 1. Band 1818 erschien, 214 Seiten stark. Das System wenigsstens ist nicht zu loben, namentlich ist unter das Technische des Forstschutzes gemengt was der Forstgesetzgebung angehört. —

Eine vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsecten mit einem Nachtrag der schonenswerthen, welche die schädlichen vertilgen helfen, hatte Bechstein schon 1804 und 1805, in 3 Theilen zusammen 1014 Seiten start, herausgegeben, als ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Deconomen, seiner Zeit ein vorzügliches Werk, welches auch die forstlich unwichtigen Insecten in sein Bereich gezogen hat.

Außerdem verfaßte Bechstein ein Handbuch der Jagdwissenschaft nach dem v. Burgsdorfischen Plan in 4 Bänden (s. oben IX. des großen Werks), ferner eine gemeinnützige Raturgeschichte Deutschlands nach allen 3 Reichen in 4 Bänden 1801—1809; dann eine Musterung aller bisher mit Recht ober Unrecht vom Jäger als schädlich erachteten

und getöbteten Thiere, außer vielen anderen naturwissenschaftlichen und jagdlichen Schriften. — Auch J. J. Büchtings Entwurf der Jägerei oder gründliche Anweisung zu den Wissenschaften eines Forst- und Jagdgerechten Jägers hat Bechstein aufs Neue verändert und verbessert herausgegeben. —

a) Rach einer Biographie Laurops im Sylvan vom Jahre 1815.

§ 279.

Ein Zeitgenosse Bechsteins und mit ihm in literarischer Verbindung war C. P. Laurop, großherzoglich babischer Oberforstrath, zweiter Director der Societät für Forst- und Jagkunde zu Dreißigacker und Mitglied noch anderer wissenschaftlicher Vereine a). Er schrieb über fast alle Haupttheile der Forstwissenschaft (mehrere als Theile des großen Bechsteinschen Werkes): Grundsätze der natürlichen und künstlichen Holzzucht 1803; der Forstbenutzung und Forsttechnologie 1810; des Forstschutzes 1811; ferner Hiebs- und Kulturlehre der Waldungen Rarlsruh 1816 u. 1817. Staatsforstwirthschaftslehre; Gießen 1818. — Außerdem noch u. A.: Ueber den Anbau der Birke und deren Vorzüge in holzarmen Gegenden 1796; Zeitschrift für Forstwissenschaft 2 Bb. 1802 (mit Hartmann); Annalen der Forst- und Jagdwissenschaft 2 Bb. 1811 u. 12 (mit Gatterer); Annalen der Societät der Forst= und Jagdkunde 2 Bb. 1813—1815; Sylvan, ein Jahrbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde 1813 (mit Fischer); Beiträge zur Kenntniß des Forstwesens in Deutschland (mit v. Wedekind) 1819 — 1821; Taschenbuch zum Nuten und Vergnügen für Wald= und Jagdfreunde (mit v. der Borch) 1831; Sammlung der Forst und Jagdgesetze der beutschen Bundesstaaten (mit Behlen) 1827—1832; ferner Jahrbücher der gesammten Forst= und Jagdwissenschaft, 3 Hefte 1823—1826; endlich das Forst und Jagdwesen und die Forst und Jagdliteratur Deutschlands 1843, und Handbuch der Forst= und Jagditeratur 1844 nebst Ergänzungsheft 1846. Seine Grundjäße des Waldbaues sind wiederholt in seiner Hiebs- und Kulturlehre, zwei kleine Octavbändchen, der 1. von 203 Seiten die natürliche, ber 2. von 188 Seiten die künstliche Kultur enthaltend. Die Kürze wird damit gerechtfertigt, daß dieses Werk als Grundlage für Vorlesungen benützt werden könne, daher der mündlichen Erörterung Vieles überlassen sei. — Im 1. Abschnitt des 1. Bb. wird Klima, Lage, Boben und beren Einfluß auf die Waldkultur abgehandelt; im 2. Abschnitt die Hiebslehre selbst, und zwar zuerst die Hiebsführung

im Allgemeinen, sodann in regelmäßig bestandenen verschiedenen Hockwaldungen und Ausschlagwaldungen; endlich in unregelmäßig bestandenen und durch Zufälle verdorbenen Waldungen. Im 2. Bb. wird
gehandelt in 5 Abschnitten von den bei der Waldkultur zu berückschigenden localen Umständen, von den Voraussetzungen namentlich in Bezug auf Samenbeschaffung und Bodenvorbereitung; von der Saat
der verschiedenen Holzarten, von den Pslanzungen, vom Schuze der
Kulturen. — Laurop besindet sich bereits auf dem Standpunkte des
Systems der Neueren in Bezug auf Waldbau.

Der Ausbruck Staatsforstwirthschaftslehre ist von Laurop in einem sehr weiten Sinne genommen. Sie beschäftigt sich keineswegs blos mit der Forstwirthschaft des Staats d. h. mit den besonderen Grundsähen und Sinrichtungen in Betreff der Staatswaldungen, sondern auch mit der Forstgesetzgebung in Betreff sämmtlicher Waldungen des Staatsgediets und deren Aufrechterhaltung. Endlich befaßt sie sich auch mit technischen Gegenständen der Forstadministration, welche nicht blos der Staatsforstverwaltung, sondern auch anderen größeren Forswirtsschaften eigen sind und einem Theile der allgemeinen Forswirthschaftslehre angehören. Dieser Mangel an scharfer Sonderung ist ein Fehler des Systems und in einem Werke von 484 Octav-Seiten können diese verschiedenen Dinge nicht alle gründlich behandelt werden.

a) Laurop ward geboren 1772 als Sohn eines Oberförsters in Schlesmiz, erhielt 1788—1790 bie praktische Forstlehre zu Steinau im Hanauischen, war 1791 eine Zeit lang in Dillenburg; trat dann in das dänische Feldjägercorps ein und besuchte die Forstschule zu Kiel. Nachdem sein Bater 1795 gestorben war, erhielt er nach kurzer Berwendung beim Jägermeisteramte ein Stipendium zu einer Reike in Deutschland. Zurückgekehrt wurde er 1800 Hilfsarbeiter im Forstdepartement der Rentsammer zu Kopenhagen. Zurückgeseht als Aspirant zu einer Oberförsterfielt gegen Abelige, nahm er 1802 einen Auf nach Dreisigacker an, wurde zum Forstratt ernannt und wirkte als Lehrer baselbst bis 1805. Bon da an bis 1807 war er in Leiningischen Diensten; 1807 wurde er als Oberforstrath nach Karlsruh berusen, gründete dort 1809 eine Privat-Forstlehranstalt, welche bis 1820 bestand. Er statt 1845. Bernhardt, Forstgeschichte, II. S. 268.

## § 280.

Georg Ludwig Hartig war nach seiner Selbstbiographie im Sylvan 1816 ein Sohn des großherzoglich hessischen Forstmeisters Friedrich Christian Hartig zu Gladenbach bei Marburg und wurde dort am 2. September 1764 geboren. Schon 1779 sendete ihn sein Bater in den Harz, um bei dessen Bruder die Jägerei zu erlernen

Rachdem er dort einige Jahre zugebracht hatte, studirte er 2 Jahre Mathematik und Naturwissenschaft an der Universität zu Gießen, begab sich sodann zu seinem Vater, um sich praktisch noch weiter fortzubilden. Im Jahre 1785 erlangte er den Acces beim obersten Forstamte zu Darmstadt, von wo aus er 1786 einem Rufe in gräflich Solmsische Dienste als Forstmeister zu Hungen in der Wetterau folgte. eröffnete er sein Forstlehrinstitut und schrieb seine ersten Werke. Im Jahre 1797 nahm Hartig einen Ruf an in Oranien-Rassauische Dienste nach Dillenburg als Landforstmeister und Forstrath beim Forstbepartement, woselbst er auch Mitglied der Berg- und Hüttencommission war und neben seinen ausgedehnten Dienstgeschäften auch sein Forstlehrinstitut fortführte, das auf 50 Eleven heranwuchs. Die politischen Creignisse von 1806, durch welche das Pranische Land dem Großherzogthum Berg einverleibt wurde, veranlaßten Hartig k. Würtem= bergische Dienste als Oberforstrath in Stuttgart anzunehmen, wo er sein Forstlehr=Institut und seine wissenschaftlichen Arbeiten fortsetzte, bis er 1811 einen Ruf in k. preußische Dienste als Oberlandforstmeister und Staatsrath in Berlin erhielt und annahm. Auch hier setzte er sein Forstlehrinstitut fort, jedoch in Verbindung mit der Universität, wo Hartig nur Forst= und Jagdwissenschaft, die Hilfswissenschaften andere Professoren vortrugen. Im Jahre 1821 wurde an der Universität zu Berlin eine Forstakabemie gegründet mit Pfeil als Hauptlehrer. Als 1830 unter Pfeils Leitung zu Neustadt=Eberswalde eine Lehranstalt für den niederen Forstdienst errichtet wurde, blieb die Forstakademie zu Berlin für den höheren, wobei Hartig bis zu seinem Tode 1837 wirksam blieb. —

G. Hartig war ein fruchtbarer Forstschriftsteller und seine Werke sanden großen Beisall, weil sie einsach und verständig gehalten waren. Er schried ein Lehrbuch für Förster und die es werden wollen, und ebenso ein Lehrbuch für Jäger. Rur von ersterem werden einige Notizen hier zu geben sein. Dasselbe besteht aus 3 Bänden und erzlebte viele Auslagen; bereits 1820 wurde die 6. ausgegeben. In dieser ist der 1. Band, welcher die Vorbereitungsz oder Hisswissenschaften enthält, 231 Octavseiten start, und davon sind die Seiten 64—231 der besonderen Naturgeschichte der Holzpslanzen gewidmet; Klima, Lage, Boden und die generelle Naturgeschichte der Holzpslanzen sind also sehr kurz abgehandelt. — Der 2. Band enthält auf 348 Seiten die Lehren von der Holzzucht und dem Forstschuße, der 3. auf den ersten 34 Seiten was ein Förster von der Taxation nöthig hat,

wenn er auf eine Beförberung zum Oberförster ober Forstinspector nicht Anspruch macht; von Seite 35—188 die Forstbenutung. Als Beilagen folgen noch Instructionen für Holzhauer, Köhler, gehende Förster, reitende Förster, endlich ein Forstfalender für Förster.

Ein weiteres encyclopädisches Werk Hartigs ist seine 1831 heraus gegebene "Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange in gedrängter Kürze, ein Handbuch für Forstleute, Kameralisten und Waldbesitzer. 563 Octav = Seiten stark, in 5 Haupttheile abgetheilt, 1) Holzzucht, 2) Forstschutz, 3) Forstabschätzung und Betriebseinrichtung, 4) Forstbenutung, 5) Forstdirektion. — Im Vergleiche zum Lehrbuche für Förster sehlt die Forstbotanik, dagegen ist das Werk erweitert durch die Betriebsregulirung und Forstdirection. Außerdem gab Hartig in Druck zwei Spezialwerke: Anweisung zur Taxation und Beschreibung ber Forste und Grundsätze ber Forstbirection; ferner Anleitung m Berechnung des Geldwerths eines Waldes; ein Journal für das Forit-Jage und Fischereiwesen 1806 — 1808, Forst und Jagbarchiv sur Preußen, 1816-1820, 1822, 1826. — Ferner Abhandlungen über verschiebene Gegenstände beim Forstwesen; Anleitungen zur Forst- und Waibmannssprache, zum Unterricht junger Leute im Forst- und Jagdwesen, zur Prüfung der Forstcandidaten, zur wohlseilen Kultur der Waldblösen, zur Vertilgung und Verminderung der Riefernraupen: Versuche über die Brennkraft und über die Dauer der Hölzer; ferner forstwissenschaftliche Tabellen, Beschreibung eines neuen Wolfs- und Ruchsfangs, Beitrag zur Lehre von der Ablösung der Holz- Streu- und Weide-Servituten; Beweis, daß durch den Anbau der Afazie dem Holz mangel nicht abgeholfen werben kann.

Die "Grundsätze der Forstdirektion" von G. L. Hartig 1813 herausgegeben sollen nur ein concentrirter Abrif einer guten Forstverfassung sein, und sind daher zusammengedrängt auf 150 Seiten; den übrigen Theil des mäßigen Octavbandes nehmen die Dienstesinäructionen für das Oranien=Nassauische Forstpersonal und die dortigen Holzhauer und Röhler nebst Dienstessormularien ein.

Sin bedeutenderes Werk ist seine "Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste, 2 Quartbände, zusammen 431 Seiten, (1819 erschien bereits die 4. Auslage) mit vielen Tabellen und Exemplisike tionen. — Es enthält dieses Werk, was man jest zur Betriedsregulitung oder Forsteinrichtung rechnet. Im 1. Theile wird zuerst die Vermessung Kartirung und Waldeintheilung abgehandelt. Man wendet bereits außer den Baumzeichen auch Farben-Ilumination zur Darstellung der

verschiebenen Holzarten an; auch Bobenkarten mit Karbenanlage hat Jede beträchtliche Waldsläche soll in mehrere Districte ober man. Jagen zu 150—200 rheinl. Worgen abgetheilt werden; Abtheilungen bieser Districte ergeben sich burch die Bestandsverschiedenheiten; große Forstreviere sollen außerdem in Hauptwirthschaftstheile (Blöcke, Wirth= schaftscomplexe) von 2000—4000 Morgen abgetheilt werden, in deren jedem eine nachhaltige Wirthschaft für sich bestehen soll. — Sodann wird die Nothwendigkeit dargethan, daß vor der Taxation die Vor= schriften für die Holzzucht und die Umtriebszeiten festgesetzt werden. Dasjenige Abtriebsalter, bei welchem ber höchste Durchschnittsertrag mit Rückficht auf den Werth des Erzeugnisses sich ergiebt, das sei die richtige Umtriebszeit. Zu beren Erforschung wurden bereits Ertragstafeln normaler Bestände freilich nur nach den Hauptaltersstufen von 40, 60, 90, 120, 150 Jahren aufgestellt, und Anleitung zu deren Aufstellung gegeben; ferner werden Zuwachsuntersuchungen durch Baumanalysen gelehrt, namentlich zum Zweck des Zuwachses nicht vollgeschlossener haubarer Bestände in der letten Periode, wozu ganz richtig bemerkt wird, daß der Zuwachsentgang wegen lichteren Standes und zu geringer Stammzahl nur bis zu einem gewissen Grade durch den größeren Zuwachs der einzelnen Bäume ausgeglichen werden könne, ferner wird gelehrt den Massengehalt der Raumklafter zu ermitteln; und eine Erfahrungstabelle hierüber aufgestellt; der Zuwachs in der Abtriebsperiode nach einem Principe berechnet, welches mit der jetzigen einfacheren Methode, den Haubarkeitsertrag nach dem Zeitpunkt in der Mitte der Periode zu bestimmen im wesentlichen gleich ift. — Darauf folgt die Anleitung zur Ermittelung der Holzvorräthe und Erträgnisse. In Betreff ersterer ist Hartigs Methode einfach; sowohl für ganze Bestände als für Probestächen ist Ocularschätzung die Grundlage, indem mehrere Baumklaffen ausgeschieben, die einzelnen Stämme eingereiht und so die Stammzahl jeder Klasse erhoben wird. Der mittlere Gehalt eines Stammes jeder Klasse wird burch Probefällungen gefunden. Umständlich ist die Bestimmung der Erträgnisse an Haupt- und Zwischennutungen von den jüngern, namentlich den unvollkommenen und un= regelmäßigen Beständen. Die Zusammenstellung der Taxationsergeb= nisse und die eigentliche Forsteinrichtung haben zu vieles Tabellenwesen, mehr als nöthig und praktisch nützlich ist. Die wichtigste Tabelle ist die Uebersicht der periodischen Erträgnisse an Haupt= und Zwischennutzungen, womit zugleich eine Uebersicht der Altersklassen verbunden ist. Buchenhochwaldungen sind 4 Perioden und ebenso viele Altersklassen

von je 30 Jahren angenommen. Sine Gleichstellung der periodischen Erträge und Verschiebungen perlangt Hartig keineswegs, unter Umständen nur ein regelmäßiges Fallen oder Steigen der periodischen Ruzung. —

Für die generelle Beschreibung des ganzen Forstreviers und sie spezielle der einzelnen Districte und Abtheilungen sind aussührliche Formularien gegeben. Der 2. Band enthält eine Exemplisikation durch die völlig ausgearbeitete Beschreibung eines singirten Dianenburger Forstreviers.

In einem Anhange zum 1. Theil wird die Berechnung des Geld werthes eines in Betreff des Naturalertrages schon taxirten Fornes gelehrt. — Hartig rechnet mit einfachen Zinsen, aber mit einem Procente, welches um so höher ist, je länger die Dauer der Verzinsung; in der 1. Periode von 20 Jahren mit 6 Procent, von da aufsteigend bis pur 9 Perioden immer 1/2 Procent mehr bis zu 10 Procent. — Die Bereck nungen erfordern hier freilich ein Minimum von Arithmetik, sind aber am Ende doch umständlicher als mit Hilfe von Waldwerthberechnungs tafeln mit Zinseszinsen und niedrigeren Procenten. — Ueberhaupt war die Waldwerthsberechnung bei Hartig noch in der Kindheit; er war zu wenig Mathematiker; auch umfaßt seine Anleitung nur 20 Quart seiten. Sein Verfahren war noch zu wenig eingehend. Wenn ein Morgen Kiefernwald im 60. Jahre 4 fl., im 80. 10 fl. Durchforstungs holz im 100. Jahre 74 fl. Haubarkeitsertrag abwirft, so berechnet Hartig den Bodenwerth so, daß er ein Kapital sucht, das bei 8 Procent einfachen Zinsen in 100 Jahren 88 fl. Zinsen trägt und findet fo 11 fl. —

Im J. 1833 gab Hartig noch einen Entwurf einer allgemeinen Forst= und Jagdordnung mit besonderer Rücksicht auf den preußischen Staat heraus, 174 Octav=Seiten. Er ist hier sehr eingehend, oft www. weit; es scheint ihm jedoch der nöthige staats= und rechtswissenschaftlicke Ueberblick zu einer solchen umfassenden Forstgesetzgebung gesehlt wahaben.

Eine ausführlichere Biographie Hartigs bei Bernhardt a. a. D. II. S. 300 u. flg.

### § 281.

Heinrich Cotta wurde, nach seiner Selbstbiographie im Sylvan von 1819, geboren am 30. October 1764 im Sachsen-Eisenachschen Antheil von Henneberg bei Wasungen unweit Reiningen in einem einsamen Jagdhause "die kleine Zillbach" genannt, wo sein Vater Unterförster war. Dieser letztere wurde später Förster in Rosa, dann Oberförster in Wasungen, dann Wildmeister in Zillbach. Daraus erhielt derselbe die Oberforstmeisterei Altstädt im Weimarischen und die Hälfte der Oberforstmeisterei Weimar mit dem Wohnsitze in Weimar, weil er zugleich Mitglied der Kammer baselbst war.

Die Familie Cotta's leitet ihre Abkunft her von der berühmten römischen der Cotta, welche der Stadt Rom mehrere (8) Consuln gab. Otto der Große verpflanzte dieselbe bei einem Römerzuge nach Thüzringen und verlieh ihr den deutschen Reichsadel mit dem nach ihr genannten Stammgute Cottendorf. Kaiser Sigismund erneuerte den Cottaischen Abelsbrief im J. 1420 unter ausdrücklicher Erwähnung des alten römischen Geschlechts. — Später haben die Cottas über 200 Jahre in Sisenach gelebt, woselbst Ursula Cotta eine Wohlthäterin Luthers war. —

Heinreich Cotta studirte 1784 und 1785 zu Jena Cameralwissen= schaft und Mathematik. Durch Sammlung von Mineralien mit dem Rammerrathe Appelius bekannt geworden, verschaffte ihm dieser eine Flurvermessung in Fischbach, die 3 Jahre in Anspruch nahm. Während dieser Arbeit fanden sich verschiedene junge Leute bei ihm ein, meist Jäger, um das Vermessungsgeschäft zu erlernen. Im Winter begleiteten sie ihn nach Zillbach zu Cottas Bater, um das Gemessene zu berechnen und zeichnen zu helfen. Dabei hielt ihnen Cotta Lehr= vorträge über Mathematik und Forstwissenschaft, auch übten sie sich im praktischen Forstwesen und in der Jagd als Lehrlinge des Vaters von Cotta. Im Jahre 1788 waren 10 solcher Lehrlinge daselbst, deren am Schluffe obiger Vermessungsarbeiten die wenigsten noch ihre Lehrzeit vollendet hatten. So machte sich von selbst ein forstliches Institut, welches mit Genehmigung des Herzogs von Weimar 1795 zu einer orbentlichen Privatforstlehranstalt sich erhob. Cotta erhielt nach ber Beförderung seines Vaters dessen Stelle in Zillbach und Unterstützung von Seite des Herzogs namentlich in Bezug auf die Einrichtung der Gebäulichkeiten im Jagbschlosse zu Zillbach. — Als Cotta 1801 Forstmeister in Sisenach und Mitglied des daselbst neu errichteten Forstcollegiums wurde, durfte er doch des Forstinstituts wegen in Zillbach Im Jahre 1810 folgte er mit Genehmigung des Herzogs einem Rufe in das Königreich Sachsen und siedelte zu Ostern 1811 mit seiner Forstlehranstalt nach Tharand über, und im Jahre 1816 übergab er dieselbe dem Staate.

- H. Cotta schrieb:
- 1. Systematische Anleitung zur Taxation der Waldungen 1804.
- 2. Naturbeobachtungen über die Bewegung und Funktion des Saftes in den Gewächsen mit vorzüglicher Rücksicht auf die Holzpflanzen 1806.
- 3. Abriß einer Anweisung zur Vermessung, Beschreibung, Schätzung und forstwirthschaftlichen Eintheilung der Waldungen als Vorläuser eines größeren Werkes.
- 4. Tafeln zur Bestimmung des Inhalts und Werthes unverarbeiteter Hölzer 1816.
  - 5. Anweisung zum Waldbau mit Tabellen 1. Aufl. 1817.
- 6. Entwurf einer Anweisung zur Waldwerthsberechnung 1. Auflage 1818.
- H. Cotta erfaßte die Idee der "Baumfeldwirthschaft" d. i. einer Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau. Die Motive beruben auf folgenden 3 Sätzen: 1. der Boben wird fruchtbarer durch die Umarbeitung und Auflockerung, 2. der Wuchs eines freistehenden Baumes ist weit stärker als im geschlossenen Bestande, 3. die Abwechslung in den Gewächsen gewährt bessere Ernten. — Das empfohlene Verfahren ist folgendes: 1. Man theilt den betreffenden Wald in eine Anzahl 30—80 Schläge; 2. alle Jahr wird ein Schlag gehauen, die Stöcke werben gerobet, ber Boben zum Feldbau hergerichtet; 3. hierauf benutt man dieses Robeland wie gewöhnliches Ackerland; 4. bann sest man Holzpflanzen in Reihen, mit 1—4 Ruthen Abstand ber Reihen, und 2½—4 Fuß Entfernung der Pflanzen in den Reihen, 5. zwischen ben Reihen wird Feldbau fortgetrieben, bis das Holz durch seine Größe es hindert; 6. innerhalb der Reihen finden nach Erforderniß Ausforstungen statt, bis die Zeit des Abtriebs wieder kommt. — Diese Idee wurde sehr angefochten und in dem literarischen Streite traten namentlich Pfeil und Hundeshagen gegen Cotta auf. — Als Wirthichaftsprinzip fand die Baumfeldwirthschaft in der Praxis wenig Eingang; auch neuere Versuche (Liebich in Prag) fanden keine gute Aufnahme weber bei den Forst- noch bei den Landwirthen. Beide Theile sinden im Allgemeinen eine solche Verbindung nicht für ersprießlich. vertheidigte übrigens seine Gedanken eifrigst in mehreren besonderen Heften. —

In seiner systematischen Anleitung zur Taxation behandelt Cotta wie Hartig zuerst die Vorarbeiten der Wirthschaftseinrichtung, Grenzberichtigung, Waldeintheilung, Vermessung und Kartirung, dann Er

hebung der Holzvorräthe und des Zuwachses. In Bezug auf Waldabtheilung hat Cotta wie Hartig die Bezeichnungen Districte und Abtheilungen, aber mit etwas anderer Begriffsbestimmung. Er nennt District jeden unter einem eigenthümlichen Ramen bekannten Waldort, ober auch einen solchen Theil eines Waldes, der durch seine natürliche Begrenzung ein Ganzes bildet; ferner sagt er: jeder Theil eines Districtes qualificire sich zu einer Abtheilung, wenn er ungeachtet kleiner Verschiebenheiten entweder nach der größeren Anzahl oder nach der größeren Wichtigkeit solcher Beschaffenheiten, welche auf eine regel= mäßige Bewirthschaftung von entscheidendem Einflusse sind, im Wesentlichen für ein homogenes Ganze genommen werden kann. — Die Cotta'schen Karten sind den Hartig'schen ähnlich; Unterscheidung der Holz= und Bodenarten durch Farben. — Ebenso unterscheidet er wie Hartig eine generelle und spezielle Beschrelbung. — Zur Bestimmung des Cubikinhalts einzelner Bäume empfiehlt Cotta bereits Ertragstafeln (Massentafeln), erörtert die Grundsätze und stellt solche für die Buchen bes Zillbacher Forstes auf, nach dem Umfang und der Länge, ohne Vermittlung von Reductionszahlen, nur durch cubische Berechnung gefällter Bäume und Interpolirung ber Ergebnisse durch Rechnung. Die Holzvorräthe sollen durch Auszählung ganzer Bestände oder von Probestächen erhoben werden; die einzelnen Bäume werden in Klassen eingereiht, nur Anfangs durch Messung, bis die Gehilfen ein Augenmaß für die bloße Schätzung erlangt haben; die Stämmezahl mul= tiplicirt mit dem Cubik-Inhalt eines Stammes jeder Klasse gibt den Gesammtinhalt der Stammklasse.

Ueber die Bestimmung des Zuwachses noch nicht haubarer Bestände dis zum Abtrieb hat Cotta eingehende Eröterungen, deren Resultat ist, daß sich der Zuwachs eines Waldes durchaus nicht nach etwas völlig Ermeßbarem bestimmen und nirgends nach einer ganz sicheren Boraussezung beurtheilen lasse. Da sich auch die gesammte Holzmasse eines Waldes nicht mit voller Genausgkeit ermitteln lasse, so hält Cotta einen bloßen Naterialetat für bedenklich, und eine Vereinigung der Flächeneintheilung mit der Taxation für nöthig. —

Die zweite Abtheilung behandelt im 1. Abschnitt die Einrichtung und Regulirung des Waldes zu forstwissenschaftlichem Stat, mit vielen Tabellen. Die Haupttabelle der Uebersicht des periodischen und summarischen Ertrags (Periodentabelle) ist in der Exemplisitation auf Perioden à 30 Jahre bemessen, und übertrieben eingehend, indem die Erträgnisse im Detail ausgeschieden sind nach Haupt-und Zwischen-

muşumper. und Hauself, Klasterholz, Reisigholz und nach Holzarten.

Ler Lerine is und Flächeninhalt und Ertrag nahezu gleich ausge

imme — Der zweite Abschnitt (nur 46 Oktav Seiten) gibt Anleitung

men Bernetenbnung, die später burch ein besonderes Werk Cottas

menne vor der worden ist, mit Aufstellung der bekannten Cottaischen

Bernetenbnungstwieln. Der dritte Abschnitt befaßt sich insonder

der mit der Turunun bei Wald-Devastationsklagen.

und mie Hauskebrerstelle 1814 und trat in der Cottaischen Schule in Sindung und Ledrer ein und wurde 1816 Professor in Tharand sür Minerinane. Shemie und Bobenkunde. Er schrieb ein Werk "Gebirgsund Kodenkunde nur Lande und Forstwirthschaft, 1827.

Auch & A. Reum war ein ausgesprungener Theologe und ging mit Sotza von Zubach nach Tharand. Er versaßte 1814 eine beutsche Fordestamk: datte auch Wathematik vorzutragen und schrieb Grundworm der Mathematik für angehende Forstmänner. —

Bernbardt n. II. S. 371, 372.

#### § 282.

Joh. Bilbelm Hokseld, herzoglich Sachsen-Meiningischer Forsteuth, neben Beckein össentlicher Lehrer an der Forste und Landwirthschutzenie zu Treißigader, und Generalsecretär der Forstsocietät dudeicht Mitigaed mehrerer gelehrter Gesellschaften, war ein ausgezeich neber Vertreter der sprittichen Mathematik und zeigte sich als solcher außer in seinen Lauptwerken in einigen kleineren gelegentlichen Schriften a).

Im Jahr 1820 gab er in Drud ein kleines Octavbüchlein von 20 Seiten "Neiermation der Forstwissenschaft und der canonischen Levern derielden", welches sich mit dem Umfange und Lehrplane des verdreisenschaftlichen Studiums befaßt und gegen eine Schrift des dimutigen Forstwissers Pfeil in Carolath über forstwissenschaftliche Beizung und Unterricht ankämpst. Pfeil hatte zu deweisen gesucht, die die damaligen Forstlehranstalten den Zweck nicht erfüllen, weil durch? Beies gelehrt werde, was unnöthig sei. — "Hat er denn auch recht! In ireilich", sagt Hoßseld ironisch, "wie könnt ihr noch ingen! Under großer Forstprophet, Herr H. (Harig?) in Berlin, und man ügt. er wäre der größte, hat ihm ja nicht nur in allen Studen volltommen Recht gegeben, sondern ihm auch geheißen, die Algebru warz und gar weguspreichen". Hoßseld entwidelt nun einen Algebru warz und gar weguspreichen". Hoßseld entwidelt nun einen

Mathematik nicht vernachlässigt ist. Im 3. Jahre soll sogar höhere Mathematik studirt werden zur Bestimmung der Gesetze des Wachs: thums und um allerlei schwierige forstliche Aufgaben mit Leichtigkeit zu lösen. Dergleichen konnten die Herren Pfeil und Hartig doch wohl mit Grund eine Uebertreibung nennen! Dagegen geht Hoßfeld 1822 dem Herrn v. Pfeil in einem zweiten Schriftchen von 98 kleinen Oktav-Seiten, auch nicht ohne Grund grimmig zu Leib. Es ist betitelt: Triumph eines abgelebten Dorfschulmeisters über einen rüstigen Oberforstprofessor in der Forstwissenschaft davongetragen. Dieser sonderbare Titel findet seine Erklärung auf S. 97, wo Hoßfeld gegenüber Pfeil sagt: Sehr stolz sieht er am Schlusse seiner Vorrede (zur Pfeilschen Schrift über forstwissenschaftliche Bildung) herab auf seine verächtlichen Gegner: "ich bin Dr. Pfeil, k. preuß. Oberforstrath und Professor an der Universität Berlin, und wer find meine Gegner? ein Candidat der Theologie, Herr Arutsch, ein Candidat der Philosophie, Herr Reum, ein ehemaliger Dorfschulmeister, Hoßfeld. (Warum hieß er sie nicht geradezu ehe= malige Schuljungen?)". Hoßselb weist in dieser seiner Schrift aus Pfeils Schriften nach, daß Pfeil in den Naturwissenschaften und der Mathematik schwach gewesen ist. Wenn man auch, was im Uebrigen Hoßfeld fagt, nicht Alles mit unterschreiben will, so läßt sich doch nicht leugnen, daß derselbe im Allgemeinen ein staatswirthschaftlich verständiger Mann war. Mit Recht sprach er sich gegen die Umwandlung der Hochwälder, wenn es auch nur Plänterwaldungen sind, in Niederund Mittelwaldungen aus. —

Das meiste Interesse in der forstlichen Literatur unter Hoßselds Werken hat seine Forsttagation nach ihrem ganzen Umfange in 2 Bänzden. Der I. Band, 352 Octavseiten stark mit V. Aupsertaseln handelt in 3 Kapiteln 1. vom Holzgehalte einzelner Bäume, 2. vom Holzgehalte vieler Bäume auf einer Waldsläche, 3. von der Holzproduction einer Waldsläche. Im 1. Kapitel sind zwei einsache Baum-Höhenmesser beschrieben, die sich lediglich auf die Proportionalität der Seiten ähnzlicher Dreiecke stüßen. Für die Wessung der Durchmesser gibt Hoßteld der Anwendung des Bandmaßes den Borzug vor jener des Kluppsoder Gabelmaßes, wohl mit Unrecht; daher gibt er Anleitung und stellt Tabellen auf nicht nur zur Bestimmung der Kreisslächen aus dem Durchmesser, sondern auch aus dem Umfange, und des Durchmessers aus dem Umfange, serner beschreibt er ein einsaches Instrument auf ähnlicher Grundlage, wie seine Höhenmesser, zur Bestimmung der sberen Durchmesser, welches jedoch meines Wissens in der Praxis nicht

Eingang fand. Ferner wird gelehrt die Messung und cubische Berechnung der einsachen isralichen Körper, die Berechnung des Cubikinhaltes eines Beumes in Sectionen, des Raum- und Masseninhalts der Lieber um Seler. des Enbifinhalts stehender Bäume aus dem reserre Incheser und der side mit Hilse von Reductionsfactoren, min Berung und Bereinung des Kroneninhaltes der Bäume nach har um keine min kannereng des Gebrauchs von Spannketten Rus Leximir um Jaumen. Breies übersteigt das Maß praktischer Americanica vie min iene vude Anwendung erlangt haben. In - Living wir weit des Berneit der Massenberechnung ganzer Be runde und weines denn beniebe, die Grundflächen b. i. unteren Sammernen wier Baume, de gleiche Länge und Reductions und der Länge und dem ie Rroducte der verschiedenen Simmen in amblent ein Princip, das in der Pragis \*\* = inwerter und mit Berseinerung jetzt noch in der Sommer van Sammer wird gezeigt 1. das Berfahren The Community was diesem Principe, aber auch - - Enien und Brucken ach Klaftern und Bruck-Tie : Lateur. Duran reiht fich die Theorie der Bor----- Hoßfeld erstreckt noch nenn man ... Sie Beifigholz summa-in in Besten, desten Bestandtheile, Abstam-" " Lima und beren Einfluß, endlich .... Te went wrriegenden Boden und Klima angehören, Denn außer ---- Bestimmung des Alters der-Mbtriebszeit, wobei das Princip des Ductemet jur Ermittelung der Höhen, Stärken und Die Milliam 1 7. derem Albertserochen der Bäume, also zu sogenannten

Analysen von Musterbäumen, wobei hinsichtlich der Holzmassen freilich immer dieselbe Reductionszahl angewendet ist. Ferner wird gezeigt, wie auf diesem Wege Wachsthumsscalen der Holzbestände und deren bilbliche Darstellung in Curven zu construiren seien. Es haben schon diese Baumanalysen einen viel beschränkteren Werth; aber die Formeln bes § 25, burch welche man die Gesetze des Wachsthums einer jeden Holzart aus 3 Beobachtungen soll erforschen können, sind eine mathe matische Ueberschwänglichkeit ohne praktischen Werth. — Zuletzt wird noch im § 26 erörtert, in welchem Alter die Bäume am meisten pro= duciren, also wie man jett sagt, in welchem Alter der höchste periobische Zuwachs erfolge. Hoßfeldt nimmt an im Alter von  $\frac{6}{10}$  des Alters, wobei der höchste Durchschnittszuwachs stattfindet, und er spricht bei diesem Anlaß einiges zu Gunften des Plänterwaldes; namentlich sagt er, diese Betriebsart müßte die vortheilhaftere sein, wenn man immer vorwiegend 60-80= und 100 jährige Bäume haben könnte. Das mag freilich wahr, aber das "immer" nicht aussührbar sein. Ueber den Einfluß der Durchforstungen und die Nothwendigkeit eines stets mäßigen Waldschlusses hat Hoßfeld keine überspannten Ideen. Bemerkenswerth ist übrigens, daß schon Hoßseld sich äußerte, die vortheilhafteste Umtriebszeit könne nur durch Versuchsorte sicher ermittelt werden, in welchen man alle 10 ober 12 Jahre den Holzvorrath genau berechnet und nach Zurechnung der Zwischennutzungen die Durch= schnittserträge berechnet. Von Amtswegen, sagt er, sollte man in jedem Forste dergleichen Probestächen festlegen.

a) Er ward geboren 1768 zu Depfershausen bei Meiningen als Sohn eines Schullehrers; erhielt seine Bildung zu Hause, dann auf dem Symnasium und Schulsehrerseminar zu Meiningen; war eine Zeit lang Geometer und Chausseebauinspector, wurde 1791 Lehrer an einem kaufmännischen Institut zu Eisenach, 1798 siedelte er über zu Cotta nach Zillbach als Lehrer der Mathematik, 1801 erhielt er eine Lehrerskelle zu Dreißigader; 1822 wurde er Forstrath, gestorben ist er 1837. —

## § 283.

Dr. G. König, großherzoglich sächsischer Oberforstrath, a) Forsttaxations-Commissarius und Director der Forstlehranstalt zu Eisenach,
sagt in der Vorrede zur 1. Auflage seines Werks (3. Aust. 1846)
"Die Forstmathematik in den Grenzen wirthschaftlicher Anwendung nebst Hilfstafeln sowohl für die Forstschäung als für den täglichen Forstbienst," er halte sich durch Cotta's ersten Unterricht mit Dettelts belehrender Unterweisung, durch weitere Einübung theils im Revierdienste,

theils bei ber früheren preußischen Forsttaration, burch Wirthschaftssührung in großen lehrreichen Waldungen, durch die Betriebseinrichtung des Großherzogthums Sachsen, durch seine unausgesetzte Unterrichtung im Forstdienste nach 40jähriger vielseitiger Wirtsamkeit vorzüglich berusen zur Bearbeitung der Forstwissenschaft für den Forstdienst. Er theilt die Forstwissenschaft in 5 Hauptabtheilungen I. die Forstwatzematik, II. Forstnaturkunde, III. Forstbehandlung, IV. Forstbenuzung, V. Forsteinrichtung. — (Er betrachtete also dabei die Forstwissenschaftlichen Seite.)

Seine Forstmathematik (607 Octav-Seiten in der 3. Aufl.) be handelt in den drei ersten Abtheilungen die forstliche Arithmetik, die forstliche Planimetrie und die forstliche Stereometrie, und zwar in allen dreien zuerst das rein mathematische in sehr gedrängter Rürze, dann die Anwendung im Forstwesen. In der 4. Abtheilung von S. 355 an wird die forstliche Taxation abgehandelt in 4 Abschnitten: I. Baumschätzung, II. Holzbestandsschätzung, III. Waldertragsschätzung, IV. Waldwerthsschätzung. Die Grenzen der bloßen Forstmathematik find dabei weit überschritten und das Werk greift in die Betriebsregulirung und Waldwerthsberechnung über, ohne diese besonderen Theile der Forit wirthschaftslehre doch ausführlich und ganz befriedigend zu erledigen. Beilagen dieser Forstmathematik sind 8 forstliche Hilfstafeln, I. Walzeninhaltstafeln nach Umfang und Länge, II. Erfahrungstafeln über ben Masseninhalt der Bäume für die verschiedenen Holzarten, welche aber nicht den Masseninhalt direct angeben, sondern nur die Baumhöhen und die zugehörigen Gehaltshöhen, ober Walzenlängen, welche dem Cubikinhalte bei dem verschiedenen Umfange in Brusthöhe em: sprechen, so daß zur Bestimmung des wirklichen Cubikinhalts bei einem gegebenen Umfange noch die Walzeninhaltstafel nöthig ist; b) III. Erfahrungstafeln über den Sortengehalt der Waldbäume; IV. Holzuwachstafeln zur Ermittelung bes laufenden Zuwachses an Bäumen und Waldbeständen; V. Abstandstafeln der Waldbestände, Schluß und Dict heit zu bestimmen. Die letten drei Tafeln kann man nicht als praktisch nutbringend ansehen. Was namentlich die V. betrifft, so ergiebt sich ber durchschnittliche Abstand der Bäume eines Bestandes oder kleinen Probeortes durch die Grundfläche und Stammahl, und bas Werhältniß ber Stammfreisflächensumme zur bestandenen Bodenfläche baburch, daß man eben die Stammfreisflächen eines wenn noch fo kleinen Probeortes einzeln bestimmt und abdirt. Riemand wird aber

umgekehrt die Baumabstände messen, das Mittel suchen und mit Hilfe einer Tafel Rückschlüsse auf Bestandesschluß ober Stammkreisslächenfumme und Holzmasse machen wollen. Der Sortimentengehalt einzelner Bäume (Taf. III.) hat keinen praktischen Werth, eher jener von ganzen Holzbeständen. Den durchschnittlichen und periodischen Zuwachs, die Stammzahlen und Stammkreisflächensummen mussen vollständige Er= tragstafeln mit ausweisen für normale Bestände; für mangelhaft bestockte läßt sich mit keiner Tafel etwas ausrichten. Die Tafeln VI. stellen den Masseninhalt der Holzbestände bei verschiedener Baumhöhe für 12 (!) Abstufungen des Waldschlusses dar. Diese Tafeln werden der Praxis wenig genützt haben. Den Tafeln VII., welche als forst= liche Verhältnistafeln bezeichnet sind, über ber Hölzer Durchschnittsertrag, Fügsamkeit, Schwinden und Gewicht, nebst vergleichenden Uebersichten mehrerer Wald= und Samenmaße kann dagegen Brauchbarkeit nicht abgesprochen werden. Die Tafeln VIII. sind die bekannten Waldwerths= berechnungstafeln.

Außerdem haben wir von König ein Werk, betitelt "die Waldspsiege" 1. Aust. 1849, 2. Aust. herausgegeben von Dr. Karl Grebe, großherzoglich sächsischen Oberforstrath, Director der Forsttaxations: Commission und der Forstschule zu Eisenach 1851. Dieses 354 Seiten starke Werk befaßt sich in der 1. Abth. mit dem Wegbau, Flußbau, Entwässerung, Bodenbesestigung, Ortseinfriedigung, in der 2. mit der Sicherung der Waldungen gegen nachtheilige Einwirkungen, also mit dem Forstschutze, in der 3. mit der Pflege des Waldbodens, des Waldwuchses, mit der Verschönerung der Wälder.

Ferner hat Dr. Karl Grebe als einen Nachlaß Königs ein gutes Werk herausgegeben, die Lehre von der Forstbenutzung.

- a) Gottlob König, 1776 geboren, Sohn eines Amtsschreibers zu Hardisleben in Sachsen-Weimar, war in der Lehre bei Heinrich Cotta und erhielt von diesem 1796 seinen Lehrbrief. Er trat darauf in das Weimar'sche Jägerkorps, wurde 1802 Oberjäger und Reviergehilse in Zillbach; 1805 Revierförster in Ruhla, wo er 1809 eine Privatschule errichtete, welche 1830 als öffentliche Landesanstalt nach Eisenach verlegt worden ist. Bernhardt, III. S. 194.
- b) Wenn die Baumhöhe 70' und die Formzahl 0,55 der Walze, so ist die Sehaltshöhe 70.0,55 = 38,5 und bei einem Umfange von 4' der Cubikinhalt 49 c'.

## § 284.

Johann Christian Hundeshagen besaß unter den bisher genannten Forstschriftstellern am meisten Wissenschaftlichkeit. — Er ward geboren 1783 zu Hanau, wo sein Vater Hessen-Cassel'scher Geheimer

Regierungsrath war. Gin Freund naturwissenschaftlicher Forschung wollte er zuerst Medicin studiren, wendete sich aber bald dem Forstfache zu, indem er 17 Jahre alt bei dem Oberförster Roch zu Sterbfrit in die Lehre trat, dann die Forstschulen zu Waldau und Dillenburg besuchte, zulett im Jahr 1804 an der Universität Heidelberg Kameral= und Naturwissenschaften studierte. 1806 bestand er die Prüfung vor der hurfürstlichen Kammer und trat darauf in den Hessischen Forstdienst als Forstamtsaccessist zu Allendorf und Revier förster im Meißnerdistrict. Die westphälische Regierung ernannte ihn 1808 zum Oberförster in Friedewald bei Hersfeldt; 1817 wurde er durch Veranlassung seines Studienfreundes Oberfinanzrath v. Rord linger an die neu errichtete staatswirthschaftliche Facultät in Tübingen als Professor berufen; schon 1821 folgte er einem Rufe nach Fulda als Forstmeister und Director ber dortigen Forstlehranstalt, und balb darauf nahm er die Stelle eines Direktors der neuen Forstlehranstalt zu Gießen an, die er auch nicht lange bekleidete. Später war er nur mehr als Professor thätig und starb schon 1834, nur 51 Jahre all — Er hatte keine feste Gesundheit und die widerwärtigen literarischen und anderen Streitigkeiten ertrug er nicht mit bem nöthigen Gleich muthe. Die Wissenschaft kann nur bebauern, daß er so frühzeitig enbete. — Seine ausgezeichneten Werke sind noch sehr im Kurse und daher wird es erlaubt sein ohne auf deren Inhalt einzugehen, sie nur nach ihren Titeln anzuführen.

Sein wichtigstes ist seine Encyclopädie der Forstwissenschaft in 3 Bänden: forstliche Productionslehre, forstliche Gewerbslehre und Forstpolizeilehre. Die 2 ersten Bände begreifen also die Forstwirthschaftslehre und zwar in einem wohldurchdachten Systeme. Reueste Auflage 1859 durch Dr. Klauprecht a) besorgt.

Das zunächst bedeutendste ist seine Forstabschätzung auf neuen wissenschaftlichen Grundlagen nebst einer Charasteristik und Vergleichung aller bisher bestandenen Forsttaxationsmethoden. 2. Aust. 1848 herausgegeben von Dr. Klauprecht.

Außerdem haben wir von ihm eine Schrift: die Waldweide und Waldstreu in ihrer ganzen Bedeutung für Forst und Landwirthschaft und Nationalwohlfahrt, 1830.

Endlich lieferte er auch 7 Hefte Beiträge zur gesammten Forstwissenschaft, denen Dr. Klauprecht noch 2 Hefte beifügte. —

a) D. G. L. Klauprecht, geboren 1798 in Mainz, war 1832—1884 Profesier in Gießen, später Forstrath in Karlsruhe. Bernharbt, III. S. 370.

### § 285.

Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil, Sohn des Justizamtmanns Pfeil zu Rammelburg in der Grafschaft Mannsfeldt, ward geboren 1783, bezog 1797 das Gymnasium zu Aschersleben, trat aber nach dem Tode seines Vaters 1801 in die Forst- und Jagdlehre, welche er zulett bei dem Landjäger Kühne zu Königsthal 1804 beendigte. 1806 wurde er curländischer Förster im Sagan'schen in Niederschlesien; 1813—1814 war er Hauptmann bei bem 1. Schlesischen Landwehr= regiment. Zuvor schon hatte er schriftstellerische Thätigkeit begonnen; 1816 wurde er fürstlich Carolath'scher Forstmeister zu Carolath; 1821 Oberforstrath und Professor extraordinarius an der Berliner Universität; 1823 begann er seine kritischen Blätter, die so viel Aergerniß gaben; 1830 wurde die königlich preußische höhere Forstlehranstalt nach Neustadt-Eberswalde verlegt und Pfeil deren Director. 1859 wurde er pensionirt, und gestorben ist er noch in demselben Jahr. Seine allgemeine wissenschaftliche Bildung war keine hohe, und doch war er absprechend auch in solchen Sachen, von benen er eine ungenügende Kenntniß hatte, worüber er sich Zurechtweisungen gefallen lassen mußte, die ihm aber schwerlich so zu Herzen gingen wie seine Bisse Anderen. Er hatte Streit mit fast allen anderen Autoritäten jener Zeit in einer Weise, die geeignet gewesen wäre, die Forstschriftstellerei in Mißcredit zu bringen, wenn solches Benehmen auch außerhalb ber forstlichen Welt allgemeiner bekannt geworben wäre. Pfeils Kritik war keineswegs stets sachkundig, gerecht und leidenschaftslos. Er lieferte viele Werke; sein bedeutenbstes führt den Titel: Neue vollständige Anleitung zur Behandlung, Benutung und Schätzung der Forste in 5 Abtheilungen:

- 1. Abth., Kritisches Repertorium der Forstwissenschaft und ihrer Hilfswissenschaften, 1830, 1855.
- 2. Abth., Das forstliche Verhalten der deutschen Waldbäume und ihre Erziehung, 1829, 1839, 1854.
- 3. Abth., Forstschutz und Forstpolizeilehre, 1831, 1845.
- 4. Abth., Forstbenutung und Forstechnologie, 1831, 1845, 1858.
- 5. Abth., Die Forsttagation, 1833, 1843, 1858.

## Außerdem schrieb er

Grundsätze der Forstwirthschaft in Bezug auf die Nationalsöconomie und Staatsfinanzwissenschaft, 1822.

Anleitung zur Ablösung der Waldservitute, 1828, 1844, 1854.

Die Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht, 1831, 1839, 1843, 1851, 1857.

Näheres über Pfeil bei Bernhardt, Forstgeschichte, III. S. 161 u. flgd.

#### § 286.

Rarl Heyer wurde 1797 geboren im Bessunger Forsthause bei Darmstadt, wo sein Vater Forstmeister war und eine Privatsorsischule hatte. Karl Heyer studirte 1815—16 in Gießen, wo Walther sorst wissenschaftliche Vorträge hielt, später in Tharand. 1817 kehrte er zurück und wurde schon 1818 mit der Verwaltung des Reviers Baben-hausen betraut. 1819 ward er Reviersörster zu Grünberg; 1824 als zweiter Lehrer an die Forstschule zu Gießen und Obersörster des Reviers Gießen berusen. Weil er mit Hundeshagen nicht in gutem Sinvernehmen stand, übernahm und führte er 1831—35 die Direction der Forstverwaltung des Grasen von Erbach-Fürstenau. Nach Hundeshagens Tod wurde er 1835 an dessen Stelle berusen. Er starb 1856 nach einem thätigen, ersprießlichen Leben.

Seine Werke sind:

Technologie (1826), die Vortheile und das Verfahren beim Baumroben (1841), die Waldertragsregelung (1841, 1862), die Hauptmethoden derselben grundsätzlich geprüft und verglichen (1848), der Waldbau und die Forstproductenzucht (1854), [1864 durch Gust. Heiträge zur Forstwissenschaft, 2 Heiträge zur Forstwissenschaft, 2 Heiträge zur Forstwissenschaft, 2 Heiträge zur

### § 287.

Stephan Behlen, geboren 1784 zu Frizlar, erwarb sich an den Schulen zu Aschäffenburg eine gute Bildung wurde 1804 Forstcommissar, 1808 Forstmeister in Lohr, 1819 in Hammelburg, 1822 Prosessor und später Director an der Forstschule zu Aschaffenburg. Als diese 1832 aufgelöst ward, wurde er pensionirt und starb 1847. — Behlen schried sehr viel, meist compilatorisch. An dem großen Bechsteinschen Werte: die Forst- und Jagdwissenschaft in ihrem ganzen Umfang war er detheiligt mit: Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das Forstwesen, und Grundsäte des Geschäftsstyls 2c. (XIV. B.).

— In Verbindung mit Laurop lieserte er die syst. Sammlung der Forst- und Jagdgesetzgebung 2c.; er allein noch: Archiv der Forst- und Jagdgesetzgebung der beutschen Bundesstaaten, 28 B. 1834—47. Vehrbuch der deutschen Forst- und Jagdgesetzgebung der beutschen Bundesstaaten, 28 B. 1834—47.

Verballexikon der Forst und Jagdkunde 6 B. 1840—43. — Forstliche Baukunde 1845, (Bernhardt, III. S. 395). — Er hat den Ruhm, Begründer der allgemeinen Forst und Jagdzeitung zu sein, welche er dis zu seinem Tode 1847 redigirte; dann folgte in der Redaction v. Webekind dis 1855, 1856 Karl Heper, dann Gustav Heper. —

Phil. Engelb. v. Klipstein, geboren 1777 im Jagdschlosse Mönchsbruch, wo sein Bater als Oberförster wohnte, besuchte das Gymnasium zu Darmstadt, dann Hartigs Forstschule zu Hungen und Dillendurg. Erst 22 Jahre alt wurde er Oberförster und bald darauf Forstweister in Diensten des Fürsten Solms-Lich. Er errichtete eine Forstlehranstalt zu Hohensolms, darauf zu Lich, wurde 1823 als Obersforstdirector nach Darmstadt derusen, erhielt 1846 den Titel Präsident, wurde 1848 pensionirt und stard 1866. Er schried: "Bersuch einer Anweisung zur Forstbetriedsregulirung nach neueren Ansichten" 1823, und der Waldseldbau mit besonderer Rücksicht für das Großherzogthum Hessen" 1850, wegen welcher Werte er heftigen Streit mit v. Wedestind hatte.

Georg Wilhelm Freiherr v. Webekind, geb. 1796 zu Straßburg, als Sohn eines Arztes, besuchte das Lyceum zu Mainz, studirte zu Göttingen und Dreißigader und trat nach Beendigung des Feldzugs von 1813, den er als Officier mitmachte, in den Forstbienst. Schon 1816 wurde er Forstmeister und 1821 (erst 25 J. alt) Oberforstrath und Mitglied der Centralbehörde in Darmstadt. Er schrieb außer Anderem: Anleitung zur Forstverwaltung und zum Seschäftsbetriebe 1831, ferner: Anleitung zur Betriebsregulirung und Ertragsabschätzung der Forste, 1834; ferner: die Fachwertsmethoden der Betriebsregulirung 2c., 1843. — Mit Laurop und Behlen lieferte er die schon erwähnten Werke. Er allein gab 1828—1837 und 1850 die neuen Jahrbücher der gesammten Forst= und Jagdwissenschaft heraus. —

Näheres bei Bernhardt S. 87.

Dr. Christ. Friedr. Meyer, geb. 1776, war 1799—1808 Lehrer an der Cottaischen Forstschule zu Zillbach und an der Forstsacademie zu Dreißigacker; 1808—1818 Asseissorstrath in Ansbach. abministration in München, 1818—1848 Kreissorstrath in Ansbach. Er schried Vielerlei: System einer auf Theorie und Erfahrung gestützten Lehre über die Einwirfung der Naturfräste auf die Erziehung der Holzgewächse; serner 1820 eine Forstdirectionslehre nach den Brundsätzen der Regierungspolitik und Forstwissenschaft; in hohem Alter noch eine Schrift: ber frühere und bermalige Stand ber Verhältnisse bei den Forsten und Jagden in Deutschland. Endlich war er der Gründer der Zeitschrift für das Forst- und Jagdwesen in Bayern im Jahr 1813. Seit 1823 hieß sie neue Zeitschrift zc., fortgesetzt von Behlen; 1826 wurde sie genannt Zeitschrift für das Forst- und Jagdwesen mit besonderer Rücksicht auf Bayern. —

#### § 288.

In der Periode von Ende des vorigen bis Mitte des jezigen Jahrhunderts erhob sich die Forstwissenschaft auf die Stuse der Reuzeit. Deren Fortbildung in dieser Periode ist charakterisirt: 1. durch Versbesserung des Systems in den Encyclopädien; 2. durch Spezialisirung der einzelnen Zweige der Forstwissenschaft in eingehenderen Lehrbüchern; 3. durch fortschreitende Entwickelung der Grundwissenschaften, endlich 4. durch die Blüthe der Forstlehranstalten d. i. der Spezialschulen für forstmännische Bildung.

In ben vielen vorausgehend erwähnten forstwissenschaftlichen Werken hat jeder Schriftsteller sein eigenes System der Forstwissenschaft sich entworfen, bald einfach, bald sehr complicirt. Viele sind wenig lobenswerth; das beste ist sicherlich das Hundeshagensche System, welcher Schriftsteller das Verdienst hat, die beiden Gesichtspunkte der Forstwirthschaftslehre, Production und Sinkommen ins Licht gestellt zu haben, worauf sich seine Sintheilung in forstliche Productionslehre und forstliche Gewerdslehre gründet. Weniger zufriedenstellend ist das System seiner Forstpolizeilehre, wo das Wort Forstpolizei in einem sehr weiten Sinne genommen ist, alle Maßregeln des Staats zur Conservation der Waldungen begreisend, auch jene die in das Gebiet der Civilund Strafgesetzebung einschlägig sind. Ich unterlasse es näher auf die Sache einzugehen, da Hundeshagens Schriften noch sehr im Gebrauche stehen und noch nicht eigentlich der Geschichte angehören. —

Das bekannteste erste Spezial=Buch über Walbbau haben wir von Heinrich Cotta, an welches sich später gleiche Spezialwerke von Gwinner, Stumps, Karl Heyer u. A., die schon der neuesten Zeit anzgehören, anreihten. In der Periode von 1790—1850 wurde bei der natürlichen Verjüngung, die man Holzzucht zu nennen psiegte, der alle mählige Abtrieb, welchen man jetz Fehmelschlagbetrieb zu nennen beliebt, ausgebildet, namentlich bei den Buchenbeständen. Es würde zu weit führen, die verschiedenen Ansichten, welche versochten wurden, alle nambaft zu machen. Die einen wollten ganz dunkle Schlagstellung mit

sehr langsamen Abtrieb, andere glaubten das sei beides in viel minberem Waße nöthig. Es wechseln eben die Ansichten mit den Erfahrungen, die nicht an jedem Orte und zu jeder Zeit gleich sind. —
Die Kahlschläge haben eben so ihre Berechtigung für Fichten z. B.
unter Umständen, wie lichte Besamungsschläge oder Fehmelschläge. —
In der Literatur aber muß natürlich immer etwas Neues erscheinen,
und es kann sich nicht sehlen, daß eine ältere Ansicht in modernisirtem
Gewande wieder erscheint. Im sogenannten Holzanbau (Waldkultur)
gewann die Pflanzung allmählich mehr Ansehen und Bedeutung, während
bei den Bodenzubereitungen zur Saat mitunter kostspielige Künsteleien
in Anregung kamen. — Die Lehre von den Durchsorstungen wurde
weiter bearbeitet von Späth, G. L. Hartig; hauptsächlich aber von
Heinrich Cotta. —

Die Lehre vom Forstschutz fand weitere Ausbildung theils in den Werken über Forstwirthschaftslehre, theils in besonderen Schriften von Laurop und König. Die richtige Sonderung dieser Lehre von der Forstpolizei sindet sich namentlich in der Encyclopädie von Hundesschagen. — In der Kenntniß von der Deconomie der Waldinsectenteistete Bechstein, besonders aber später Rateburg Vorzügliches durch Spezialwerke; außerdem sindet sich der Gegenstand in den schon bei den einzelnen Schriftstellern angegebenen Werken über Forstwissenschaft überhaupt oder Forstschutz insbesondere behandelt.

Die Lehre von der Forstbenutung und Forstechnologie war schon in den älteren Werken mit besonderem Fleiß behandelt worden; dagegen ist in der Forsteinrichtung die Periode von Ende des vorigen bis Mitte des jezigen Jahrhunderts ein Hauptgegenstand wissenschaftlicher Bestrebungen gewesen und eine Quelle von unendlichem Haber und ebenso leibenschaftlichem als nuplosen Streit. Dermalen sind andere wichtigere Fragen an der Tagesordnung. Die häufigen Waldcalamitäten, welche in den Nadelhölzern die ganze Forsteinrichtung wie ein Rartenhaus umwerfen, machen es boch allmählich einleuchtenb, daß man diese Sache einfacher halten muß, und daß man es kann, zeigte die fortschreitende Praxis. Damals aber kann man sagen, war ein Krieg aller forstlichen Notabilitäten unter einander; jeder glaubte den Stein des Weisen zu haben und stellte eine Norm der Statsregelung auf, die unfehlbar überall anwendbar sei. Es arbeiteten in dieser Sache: Hennert, Däzel, Späth, Schilcher,a) Cotta, Hartig, Pfeil, Klipstein, Webekind, Reber, Huber, b) Martin, Paulsen, c) Hundeshagen, K. Heyer.

Die Waldwerthsberechnung dieser Periode hatte es noch mehr mit der mathematischen als mit der wirthschaftlichen Seite zu thun. Alle Hauptschriftsteller über Forstwissenschaft befaßten sich auch mit diesem Gegenstande; besonders bekannt wurden aber die Waldwerthsberechnungstaseln von Cotta, v. Gehren, d) Hierl. Die Arbeiten von König und Hoßseldt (s. o.) sind wichtig in der Holzmeßkunst. —

Die forstliche Statik, die eben so sehr zur Betriebsregulirung als Waldwerthsberechnung gehört, wurde von Hundeshagen zuerst benannt und behandelt.

Die staatswissenschaftliche Abtheilung der Forstwissenschaft wurde zwar in den umfangreicheren Werken mit bearbeitet und das Wesen der Sache behandelt, aber in den Begrissen: Staatssorstwirthschaftselehre und Forstpolizei, Forstdirection, herrschte wie auch vielsach jetzt noch eine schwankende Unsicherheit. Die Forstdirectionslehre von Meyer z. B. enthält Vieles, was nicht dahin gehört, weil es ganz technischer Art ist. Außer diesem Werke hat Hartig geschrieben: Grundsätze der Forstdirection, 1814; Laurop: die Staatssorstwirthschaftslehre, 1818; v. Wedekind: Anleitung zur Forstverwaltung, 1831; Hundeschagen: Lehrbuch der Forstgesetzung zur Forstverwaltung, 1831; Hundeschagen: Lehrbuch der Forstgesetzung zu, fällt in diese Periode, dei deren Abfassung ich freilich an die Möglichkeit der so revolutionären Gesetzgebung von 1848 nicht denken konnte.

Ein gemeines deutsches Forstrecht hat es nie gegeben, und nicht nur jedes Territorium, sondern auch jeder größere Forst, jede größere Markwaldung hatte ihr eigenes Recht. Alle neben und nach einander darzulegen, wäre fast unmöglich gewesen; daher haben die Werke über Forstrecht von Moser (1813), Egerer (1818), Schilling (1822), Krause (1834), Schenk (1825) alle wenig praktischen Werth. Die Herren stellten eben dar, was ihnen als gewöhnliche Regel bekannt war, und slochten ihre eigene Rechtsansicht ein. — Am meisten Werth, freilich jest nur historischen, hat das Werk von Pietsch: Grundsäxe des Forst- und Jagdrechts. —

Die forstliche Mathematik fand ihre tüchtigsten Bearbeiter in König und Hokseldt; auch die Forstbotanik wurde sehr geförden namentlich durch Borkhausen, Bechstein, Reum; unter den Nichtsorin männern durch Zuccarini und Koch. — Die Bodenkunde blieb noch etwas zurück, doch haben wir Werke aus dieser Periode von Krutsch Behlen, Reuter, Hundeshagen; — Senst und Grebe stehen schon au der Grenze der neuesten Zeit. —

- 7. Kapitel: Fortschreitenbe Ausbildung ber Forstwiffenschaft. §§ 288—289. 657
- a) Churpfalzbaper. Forstagator.
- b) Salinen-Forstinspector zu Reichenhall; Martin, Forstinspector in der Pfalz; beide hatten das Princip von Durchschnittszuwachs.
- c) Räheres über Paulsen als Borläufer Hundishagens siehe bei Bernhardt, II. S. 352.
- d) Edmund v. Gehren ward 1824 Professor der Mathematik zu Melsungen, 1834 Berwalter des dortigen Reviers. Bernhardt, III. 378.

#### § 289.

Der forstliche Unterricht wurde in dieser Periode auf Spezialschulen, öffentlichen Forstlehranstalten, beren mehrere aus Privatlehranstalten (Meisterschulen, wie Bernhardt sagt) hervorgegangen sind, ertheilt; aber auch an manchen Universitäten bestanden Lehrstühle der Forstwissenschaft fort. —

Von mehreren Forstlehranstalten ist schon bei Aufführung der bedeutenderen Forstschriftsteller und ihrer Werke Erwähnung geschehen; es handelt sich hier nur mehr um eine kurze Uebersicht.

In Preußen begann ber forstliche Unterricht 1770, indem die preußische Regierung durch Gleditsch Lehrvorträge halten ließ. Nachbem Gleditsch 1786 gestorben war, wurde in Tegel unter Oberaussicht des Landjägermeisters von Stein 1787 eine Anstalt errichtet, welcher von Burgsdorf vorstand. Sie dauerte mit abnehmender Bedeutung dis 1802. Darauf folgte bald die Napoleonische Unglückzeit. Als im Jahre 1811 G. L. Hartig in preußische Dienste trat, setzte er seinen forstlichen Unterricht fort, aber in Berbindung mit der Universität und in Berbindung mit anderen Prosessoren. 1821 trat Pseil hinzu, und es entstand eine Forstacademie, welche sich an die Universität anschloß. Diese Forstlehranstalt wurde 1830 unter Pseils Direction nach Neustadt-Sberswalde verlegt; Hartig lehrte an der Universität für den höheren Forstbienst bis 1837. —

In Bayern wurde 1790 eine Staats-Forstlehranstalt in München eröffnet, woselbst Däzel und Grünberger die Hauptsächer lehrten. Im Jahre 1803 wurde sie nach Weihenstephan verlegt, mit Däzel als Hauptsehrer; 1806 schon aufgehoben. Dagegen wurde, als 1814 Aschaffenburg an Bayern gekommen war, die dortige Forstlehranstalt beibehalten. Dieselbe war 1807 auf Anlaß des Hofraths Nau errichtet worden, und stand nach einander unter dem Directorium des Forstraths Desloch, neben dem von 1807—1815 auch Egerer lehrte, dann des Landesdirectionsraths Bauer, dann des Forstinspectors Freiherrn Roth.

v. Lobsowiß, des Hofraths Hofmann, welchem Stephan Behlen als Director folgte. 1830 wurde die Anstalt aufgehoben, Behlen quieszirt, die Professoren Papius und Hierl an die Universität München versett. Neben dem Unterrichte an der Universität konnte nun aber auch durch Forstlehre bei einem befähigten Revierförster die Vorbildung für die Zulassung zur Forstpraxis und später zur Konkursprüfung für den Forstverwaltungsdienst erworben werden. Man sah sich aber doch bald wieder veranlaßt, die Forstlehre auf den Forstschutzbienst zu beschränken, und die Forstlehranstalt zu Aschaffenburg unter der Direction des Forstmeisters Sebast. Mantel 1844 wieder ins Leben zu rufen; die ersten Lehrer neben ihm waren Döbner und Kauschinger.

Im Rönigreich Sachsen blüht seit H. Cotta die Forstacademie zu Tharand. Schon 1785 begann Cotta mit forstlichem Unterricht und seine Privatanstalt in Zillbach erhielt bald bedeutenden Rus; 1795 wurde sie eine öffentliche Lehranstalt des Großherzogthums Weimar und dauerte fort die Cotta 1811 nach Tharand übersiedelte, woselbst sein Institut, ansangs wieder als Privatlehranstalt, aus Reue blühte. Erst 1816 wurde es zur Landes Forstacademie erhoben. Neben Cotta lehrten in Zillbach und Tharand noch von berühmten Wännern Hoßseldt, Reum, Dr. Weyer, Krutsch. — 1830 wurde mit der Forstlehranstalt eine landwirthschaftliche Schule verbunden. Nach Cotta's Tode ging die Leitung der Forstschule an Dr. Schweizer, dann an Freiherrn von Berlepsch, dann an Herrn v. Berg über. —

Der Sachsen Weimarsche Oberförster König zu Ruhla errichtete bort 1809 eine Privatforstschule, welche nach der Uebersiedlung Cotta's von Zillbach nach Tharand bald in Aufnahme kam. 1830 wurde sie als Staatsanstalt nach Eisenach verlegt, wo neben ihm noch Dr. Senst lehrte und seit 1840 auch Karl Friedr. Aug. Grebe, der in Churhessen geboren und gebildet war und Königs Nachfolger wurde. (Er gehört noch der neuesten Zeit an.)

Bechstein errichtete 1794 auf dem Freigut Remnote bei Waltershausen aus eigenen Mitteln eine Forstschule, die aber wegen mangelnder Unterstützung der Sächsischen Fortschule, die aber wegen mangelnder Unterstützung der Sächsischen Fortschule 1800 einging. Dagegen errichtete in diesem Jahre der Herzog von Sachsen Reisningen eine öffentliche Anstalt zu Dreißigader, an welche Bechstein als Director berusen wurde. — Von berühmten Männern lehrten dort noch Hoßfeldt, kurze Zeit auch Laurop und Meyer. Nachdem Bechstein gestorben war (1822), kam diese Anstalt in Verfall und wurde 1843 ausgehoben.

In Würtemberg hatte Herzog Karl 1770 auf Schloß Solitude eine "militärische Pflanzschule" errichtet, in welche von 1772 an auch Zöglinge für das Forstfach aufgenommen wurden, denen der Hof- und Domänenrath Stahl Unterricht ertheilte. Im Jahre 1775 wurde diese Anstalt zur Hochschule (hohe Karlsschule genannt) erhoben und eine Abtheilung berselben war eine Forstschule; Stahl deren Hauptlehrer. Nach dem 1793 erfolgten Tode Herzogs Karl wurde die Karlsschule wieder aufgehoben (1794). — Der genannte Herzog hatte auch 1782 in Hohenheim eine Försterschule errichtet, an welcher Forstrath Reitter die Hauptwissenschaft, Oberforstrath v. Jäger die Naturwissenschaft den Försterdienst-Adspiranten des berittenen Jägercorps vortrug. Wit dem Tode Herzog Karls hörte auch diese Schule auf. Es hestand dann längere Zeit in Würtemberg nur forstlicher Privatunterricht. Oberförster Jeitter in Bothnang hatte von 1781—1797 Forsteleven; Forstrath Reiter ertheilte bis 1807 in Stuttgart Privatforstunterricht; von dort an war G. L. Hartig mit seinem Institute in Stuttgart bis er 1811 in preußische Dienste trat. — 1817 errichtete König Wilhelm eine staatswirthschaftliche Facultät in Tübingen, und Hundeshagen wurde 1818 Professor der Forstwissenschaft an derselben. wurde in Verbindung mit der Feldjäger-Schwadron in Stuttgart eine Försterschule daselbst gegründet, aber schon 1820 wieder aufgehoben; dagegen wurde für die Feldjäger ein forstlicher Lehrkurs an der 1818 gegründeten landwirthschaftlichen Lehranstalt in Hohenheim errichtet, an welcher Zeitter, von 1823 an Dr. Gwinner (von dem wir ein gutes Lehrbuch des Waldbaues haben) die Hauptlehrer waren. (Die Hohenheimer Schule besteht noch).

Im Großherzogthum Baben errichtete Laurop (1807 als Oberforstrath nach Karlsruh berufen) 1809 daselbst eine Privatsorstelehranstalt, die dis 1820 bestand. Erst 1832 wurde am Polytechnikum zu Karlsruh der forstliche Unterricht als Fachabtheilung von Staatsewegen begründet. Bekannte Namen als Lehrer daselbst sind Laurop, Jägerschmidt, Klauprecht, Dengler. —

Von der Lehrthätigkeit Hartigs in seinen späteren Jahren zu Stuttgart und Berlin war schon oben die Rede. Er begann diesen Zweig seines Wirkens zu Hungen in der Wetterau, wo er 1786 Forstmeister im Dienste des Fürsten von Solms-Braunfels geworden war, durch Annahme von Eleven bereits 1789. Als er 1797 die Stelle eines Nassausschen Landforstmeisters annahm, siedelte seine Lehr-anstalt mit nach Dillenburg über, deren Zöglinge daselbst die Zahl

70 erreichten. — Seine Wirksamkeit bauerte bort bis 1806; 1807 trat er in Würtembergische Dienste, s. o.

Weniger Erfolg hatte die Privatanstalt, welche Oberforstmeister v. Drais 1795 in Gernsbach errichtete und die nur einige Jahre dauerte.

Wenig Fortgang hatte auch die 1798 unter v. Witlebens Leitung zu Waldau bei Kassel errichtete Staatsanstalt, die in den Napoleonischen Unruhen wieder einging. —

In Fulda hatte 1808 Ernst Friedrich Hartig, ein Bruder G. Ludwigs, eine Privatlehranstalt gegründet; 1816 erhob sie der Shurfürst von Hessen zu einer öffentlichen Anstalt nur für 8 Eleven des churfürstlichen Jägercorps, doch durfte der Director auch Privatlehrlinge noch annehmen. — Sie bestand bis 1820; 1825 wurde sie nach Melsungen verlegt und dem Forstmeister Gunkel unterstellt. — Unter Anderen lehrte dort auch Grebe.

Zu Homburg v. d. H. errichtete Forstmeister Lot 1812 ein Privatinstitut, welches 1818 zur landgräflichen Lehranstalt erhoben bis 1820 dauerte.

Die an der Universität Gießen noch bestehende Forstlehranstalt wurde 1825 gegründet. Es lehrten dort Männer von berühmten Namen, Hundeshagen, Karl Heyer, Klauprecht, G. Heyer.

In Hannover wurde 1821 zu Klausthal eine Forst: und Bergschule begründet; 1844 war die Forstschule als Bildungsanstalt für das Hannöversche Feldjägercorps nach Münden verlegt, woselbst u. A. Burkhardt lehrte; 1849 wurde die Schule mit dem Jägercorps aufzgehoben.

In Braunschweig wurde 1838 am Collegium Carolinum eine Forstschule errichtet, an welcher Theodor Hartig, Sohn G. L. Hartigs, Forstwissenschaft vortrug.

Für Holstein ward schon 1785 in Riel eine dänische Forstschule für Feldjäger eingerichtet; Oberforstmeister v. Warnstedt trug Forstwissenschaft vor; 1808 wurde sie reorganisirt und die Verbindung mit dem Jägercorps aufgehoben.

Außer den genannten gab es noch einige Anstalten von ganz kurzer Dauer, oder bloße Versuche der Errichtung; so 1804 im Fürsten= thum Eichstädt, in Rothenburg a. d. T., in der Herrschaft Schwarzen= berg in Franken, in Dessau.

Ausführlicheres über die Entwickelung des forstlichen Unterrichts ist zu sinden bei Bernhardt.

Auch in Oestreich entstanden Forstunterrichtsanstalten zu Mariabrunn bei Wien, Weißwasser in Böhmen, Ausse in Mähren.

#### § 290.

Die forstlichen Zeitschriften vermehrten sich sehr seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts.

Zu den 1796 schon vorhandenen 17 Bänden des Moserschen Forstarchivs kamen unter dem Namen neues Forstarchiv noch von 1796—1807 13 Bände, herausgegeben von W. Jacob Gatterer, churpfälzischen wirklichen Bergrath, ordentlichen öffentlichen Prosessor der Landwirthschaft, Forst-, Fabrik-, Handlungswissenschaft auf der staats-wirthschaftlichen hohen Schule zu Heidelberg. — Derselbe Gatterer, welcher später den Titel Oberforstrath erhielt, gab 1796 auch heraus ein allgemeines Repertorium der forstwissenschaftlichen Literatur nebst beigefügten kritischen Bemerkungen über den Werth der einzelnen Werke.

Johann Daniel Reitter lieferte 1790—1799 ein Journal für das Forst= und Jagdwesen in 5 Bänden, welches viele sehr gediegene Auffätze enthielt.

Von geringerem Belange war das Forstjournal, welches Medicus in Heidelberg 1797—1800 herausgab; serner die Zeit=schrift des bayer. Salinenforstinspectors Heldenberg in Ruhpolding: der Förster, oder neue Beiträge zum Forstwesen.

G. L. Hartig redigirte 1806 - 1808 ein Journal für das Forst-, Jagd- und Fischereiwesen, 5 Hefte; 1816 - 1820 gab er in Quartalsheften das Forst- und Jagdarchiv von und für Preußen heraus, welches dazu diente, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften für Preußen zu veröffentlichen.

Als Bechstein die "Societät für Forst= und Jagdkunde" 1796 ins Leben gerusen hatte, bedurfte diese Academie von gelehrten Forstmännern eines Organs, welches von dort an, 1796—1816, unter bem Titel: Diana oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur=, Forst= und Jagdkunde, erschien.

Laurop und Gatterer gaben 1811—1822 Annalen der Forstund Jagdwissenschaft heraus; Laurop und Wedekind 1819—1821 Beiträge zur Kenntniß des Forstwesens in Deutschland; Dr. Reper 1813—1823 eine Zeitschrift für das Forst= und Jagd= wesen in Bayern: diese wurde unter dem Titel "neue Zeitschrift zc." von Behlen fortgesetzt; von 1826 an hieß sie "Zeitschrift für das Forst= und Jagdwesen mit besonderer Rücksicht auf Bayern." Später gaben Behlen und Wedekind heraus: allgemeine Jahrbücher ber Forst= und Jagdkunde, dann Wedekind: neue Jahrbücher der Forstkunde. —

Behlen gründete 1825 die allgemeine Forst= und Jagb= zeitung; 1847—1855 redigirte sie nach Behlen Webekind. —

Pfeils fritische Blätter begannen 1823 und endigten 1859.

Durch Widemann wurden von 1828 an "forstliche Blätter für Würtemberg herausgegeben; von 1850 an erschien eine amtliche Monatsschrift für das Würtembergische Forstwesen".

Dr. Gwinner redigirte 1836 — 1847 forstl. Mittheilungen; und gab darauf die Monatsschrift für das Forst= und Jagd= wesen mit besonderer Rücksicht auf Süddeutschland heraus. —

Arnsperger und Gebhardt redigirten von 1838—1843 eine forstliche Zeitschrift für das Großherzogthum Baben.

Gegen die Mitte des jetigen Jahrhunderts begann auch der mündliche Austausch von Ideen und Erfahrungen der deutschen Forstmänner in Vereins= und Wanderversammlungen. 1837 entstand die "Versammlung deutscher Land= und Forstwirthe" welche alljährlich in verschiedenen deutschen Städten tagte; 1839 die Wander=
versammlung süddeutscher Forstwirthe, deren Umwandlung im im Jahre 1869 in eine allgemeine deutsche Forstversammlung bes
schlossen wurde.

Außerdem wurden verschiedene lokale Vereine gegründet. Ausführlicheres hierüber bei Bernhardt, III. S. 384.

# § 291.

Wenn man die literarische Thätigkeit der deutschen Forstwelt in dem Zeitraum von nicht viel über einem Jahrhundert überschaut, so muß man staunen über den Sifer und die Schreibseligkeit, welche eine so große Menge von Schriften zu Tage gefördert hat. Man fragt sich unwillkürlich: ist denn die Forstwissenschaft so schwierig, so verwicklt, so umfangreich? Das wohl nicht, aber mit den Grunds, Hisse und Nebenwissenschaften sehr dehnbar; auch läßt sich nicht leugnen, daß in der forstlichen Literatur sehr viel windige Spreu sich besindet, daß eine Menge Ideen ohne praktische Erfahrung am Studirtische außersonnen und in die Welt ausposaunt wurden. Es liegt nicht viel daran; — die Praxis beeilte sich nicht, dieselben auszusühren. Aber das darf man doch fragen: ist der beutsche Waldstand bei so reichhaltiger Literatur in gleichem Maße der Bollsonmenheit zugeschritten, wie

die Forstwissenschaft? Leider muß man im Gegentheil bekennen, daß ber Waldstand seit dem Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts gewaltig abgenommen hat. Ich will durchaus nicht behaupten, daß Künsteleien der Forstleute dazu beigetragen haben, obschon genug Fehler mögen gemacht worden sein; aber es geht aus dieser Erfahrung des abnehmenden Waldstandes hervor, daß die Ungunst der Verhältnisse hier nicht durch wissenschaftliche Bemühungen überwunden werden kann. Es zeigt sich aber die Abnahme des Wälderzustandsa) in drei Richtungen; 1. in zu weit gehenden, oft unzweckmäßigen Ausrodungen und Urbarmachungen; 2. in bedenklich fortschreitender Bodenvermage rung; 3. im Ruin der Holzbestände theils durch Insectenfraß, Wind= bruch und andere Naturereignisse, theils durch Holzabschwendung. Die Ursachen liegen theils schon dem vorigen Jahrhundert zu Last, theils sind sie durch das jetzige erst verschuldet. Ein Hauptgrund der immer weiter greifenden Waldverberbniß ist die aufgekommene Streunutung. In den Urkunden des Mittelalters findet man kaum eine Spur der= selben; schon Döbel sagt aber, sie sei ein Accidenz des Forstpersonals und demselben wohl zu gönnen; Döbel erkannte zwar ihre Schäblichkeit und man darf von ihm glauben, daß er sie des Accidenzes wegen nicht übertrieben hat; aber kann man dieß von allen Forstbediensteten annehmen? Ursprünglich mag vielleicht die Wegnahme der Streu aus dem Walde als eine für letzteren sehr nützliche Maßregel ausgegeben worden sein; die Landleute, welche nach Streu verlangen, sagen jest noch, an den Waldraupen sei die Bodenstreu Schuld. Jedenfalls wurde im vorigen Jahrhundert sehr stark gerecht; auch Streuberechtigungen entstanden erst, und die Folgen zeigen sich jetzt immer intensiver, nachdem trot der besseren Einsicht des jetigen Jahrhunderts diese ver= zehrende Nebennutzung nicht energisch beseitigt worden ist. Was kann die tiefste Wissenschaft des Forstmannes, was kann sein unbegrenzter Rultureifer bei einem nahrungslosen Boben leisten? Mit ben Folgen ber Streunutung steht die Gefährdung durch Naturereignisse im engsten Zusammenhange.

Die Bodenerschöpfung hat auf großen Flächen das viel minder bedrohte Laubholz verdrängt, und selbst das Nadelholz insbesondere auch die genügsame Föhre wächst in vielen Waldungen nur mehr trüppelhaft. Diese letztere Holzart hat sich seit Anfang des gegen=wärtigen Jahrhunderts weit ausgebreitet, weil sie allein mehr fortzommen kann. Sie ist aber diejenige, welche dem Insectenfraß und dem Schneedruch am meisten ausgesetzt ist, und wenn eine solche

Salamität eintrat, und große Strecken kahl gelegt wurden, so macht sich die Bodenarmuth doppelt fühlbar. Fichtenwaldungen sind dem Borkenkäser, dem Ronnenfraß, dem Windbruch sehr ausgesetzt. Daher ist im Nadelholze an eine stadile, nach gleichem Plane lang sortzgesetzte Wirthschaft nicht zu denken. Was nutt aber die mit kleinzlicher Schärse vollzogene Ertragsermittelung und Statsbestimmung, wenn das Ereigniß einer Stunde den ganzen Wirthschaftsplan umwersen kann? Und doch ist die jetzige Strömung dem Nadelholze günstig, weil es rentabler zu sein scheint! Freilich hat man selten mehr die Wahl zwischen Laubz und Nadelholz. — In wie weit die Zurückvängung des Laubholzes und das Uebergewicht der Föhre durch salsche Ideen oder Bequemlichkeit der Forstwelt früher herbeigesührt worden ist oder nicht, lasse ich dahin gestellt sein.

Die jungen Herrn spotten öfters, wenn ältere Männer von ber guten alten Zeit sprechen. Allerdings sehen Viele der letteren nur das Bessere der älteren Zeit, das Schlechte vergessend, während sie von der Neuzeit nur das Schlimmere auffassen, das Bessere übersehend. Aber gerade so verhält es sich mit den Jungen; sie sehen das Schlimme ber früheren Zeitperiode mit dem Vergrößerungsglas, das Gute gar nicht; von der Neuzeit sehen sie das Gute im rosigen Lichte, darüber bemerken sie nicht die schweren Schatten, in benen die Reime von Uebeln für die Zukunft liegen. Jebenfalls hätte man in forstlicher Beziehung nicht Ursache, sich über ben Polizeistaat des vorigen Jahrhunderts zu beklagen. Für die Conservation des Waldstandes ist Bevormundung besser, als Freiheit. Derselbe war zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts noch weit besser als jett. Damals waren die vielen schönen Gemeindewaldungen noch nicht vertheilt, welche jest im Privatbesitze traurige Bilder der Verkommenheit zeigen, älteren Holzes fast ganz beraubt, mit Nachwuchs von schlechteren Holzarten, auf stark vermagertem Boben, in ungeschickter Parzellirung. In den damaligen Privathölzern waren wenigstens die Holzvorräthe nicht abgeschwendet, wenn auch der Boben durch Streurechen schon geschwächt Auch war letteres in viel geringerem Maße der Fall als jett.

Glücklicherweise ging man von der beabsichtigten Hingabe der Staatswaldungen durch Berkauf in Privathände wieder ab, wäre dieß nicht geschehen, so würde der Ruin der deutschen Nationalwohlsahrt besiegelt gewesen sein. Allein jene Ansichten von der Ersprießlichkeit der Privatsorstwirthschaft, welche Gelehrte ohne Ersahrung pomphast proclamirt hatten, und welche den Ruin vieler Gemeindewaldungen

nach sich zog, fand, unterstützt von der Finanznoth zu Anfang dieses Jahr= hunderts, Gehör bei den Männern der Staatsverwaltung, und schließlich verbanken wir vielleicht dem Anstoß des russischen Winters von 1812 auch die Erhaltung unsers Staatswaldbesitzes. Vom Staatswaldverkauf ist jett keine Rebe mehr, dagegen spukt ein anderer böser Geist, vom Gelehrtensessel ausgegangen, genannt das Rentabilitätsprincip, welches niedrige Umtriebszeiten und dem Zinsfuß des Geldkapitals mehr ent= sprechende Procente auch in Staatswaldungen verlangt; im Wider= spruch mit gesunden nationalwirthschaftlichen Anschauungen. bies Princip Eingang, so stände abermals ber Ruin der Staatswaldungen vor der Thür. Gefährlich und verführerisch ist dasselbe immerhin, weil bisher höhere Umtriebszeiten bestanden, und der Herabgang auf niedrigere eine Abminderung des Materialstocks mit sich bringt, daher auch in kurzer Zeit viel Geld, freilich auf Kosten der Nachkommenschaft, die sich mit einem viel geringeren Materialertrag behelfen und viel höhere Preise für das Holz bezahlen müßte. —

Möge in Staatswaldungen die alte bewährte Bahn nicht verslassen, — möchte auch in Privatwaldungen weiterer Verschlechterung Einhalt gethan werden. Ein Volk, das seinen Waldstand ruinirt, untergräbt den Wohlstand der kommenden Geschlechter und giebt seine Zukunft auf. —

Möchten aber auch die jetigen extrem deprimirten jagdlichen Vershältnisse durch eine gemäßigtere Gesetzgebung wieder auf sachgemäßeren Stand gebracht werden! —

a) Sehr interessantes reiches Detail findet sich bei Bernhardt, III. S. 205 bis 240.

# Anhang.

#### I.

Beschreibung einer Jagd Karls d. Gr. vielleicht von Alcuin.

Hosque toros juxta cervorum pascitur agmen,
Riparum in longa peramoenaque pascua valle.
Huc illuc timido discurrit damula gressu,
Fronte retecta vacat; passim genus omne ferarum
His latet in sylvis. Etenim nemora inter opaca
Hic pater assidue Carolus, venerabilis heros,
Exercere solet gratos per gramina ludos,
Atque agitare feras canibus tremulisque sagittis
Sternere cornigeram nigramque sub arbore turbam.

Exoritur radiis cum primum Phoebus honestis

Et jubar ignicomo perlustrat lumine montes,

Praecipites scopulos et summa cacumina tangens

Sylvarum, thalamo properat dilecta juventus

Regalis, parte ex omni collecta resistit

Nobilium manus, exspectans in lumine primo.

Fit strepitus, clamor consurgit vastus in urbe, (—Aquisgranum?)

Desuper ex alto respondent culmine tecta

Aerea, praecipuus considit stridor in auras;

Hinnit equus equusque ad equum, conclamat turba pedestris,

Inque vicem proprio revocatur pignore quisque

Ad dominum famulusque suum sequitur vocantem. —

Hic phaleratus equus gravidus auroque metallis Terga recepturus regem in sua gaudet opimum, Stans movet acre caput, montes cupit ire per altos.

Egreditur tandem circumstipitante caterva Europae veneranda Pharus se prodit ad auram; Enitet eximio cultu facieque coruscat. Nobile namque caput pretioso amplectitur auro Rex Carolus, cunctos humeris supereminet altis. Lata ferunt juvenes ferro venabula acuto, Retia quadruplici injunctaque linea limbo, Atque canes avidos ducunt per colla revinctos Ad praedam faciles furiosoque ore Molossos. Jam pater excelsi Carolus sacra limina templi Deseruit, mox castra duces comitesque priores Movere, altae urbis panduntur classica portae. Cornua concrepitant, fragor ingens atria complet, Praecipitique ruunt juvenes ad litora cursu. Hinc thalamo cunctata diu Regina superbo Procedit multa circumcomitante caterva Lutgardis Caroli pulcherrima conjux.

(Es folgt nun eine Beschreibung der Königin und ihres Anzugs, serner von den königlichen Kindern und deren Begleitung, von Carolus, Botrudis, Bertha. Gisela, Rothais, Theodrada, Hiltrudis, die alle dem Jagdgefolge sich anschlossen.)

Venandi studio Regique exercitus omnis Mox ferrea vincla rapacum Jam sociatur, — adest. Cuncta cadunt resoluta canum, lustra alta ferarum Nare sagace petunt, quaerentes rite rapinam Et lustrant avidi condensa frutecta molossi, Et sparsi currunt per opaca silentia silvae. Iste tacendo volat celerem post rite rapinam, Ille autem vacuas complet latratibus auras; Errat hic umbrosis delusus odore frutectis, Alter in alterius hinc saltibus inde rotatur; Ille videt, hic praedam sentit odore fugacem, Fit strepitus, silvis consurgit stridor in imis, Et tuba magnanimos incendit ad acria molossos Proelia dirus aper quo se fert dente minaci, Arboribusque excussa cadunt folia undique in altis Per loca vasta fugit, rapidoque per invia cursu Tendit iter frendens, terit alta cacumina montis, Cursibus exhaustus lasso pede constat anhelus.

Jam parat arma necis canibus, turbamque sequacem Sternit, et horrendo rapidos notat ore molossos. Mox Carolus pater ipse volat, mediumque per agmen Ocyor aligeris avibus forat ense ferinum Pectus et intingens gelidum in praecordia ferrum. Corruit ille vomens vitam cum sanguine mixto, In flava moriens seseque volutat arena. Regalis monte hacc proles speculatur ab alto. Mox aliam Carolus praedam jubet inde movere, Et socios verbis claris ita fatur amicis: Hanc fortuna diem nobis deducere laetam Annuit, auguriis et nostra incoepta secundat. Ergo favete omnes istum exercere laborem Venandi studio curamque adhibete benignam. Vix haec dixit heros, subito fregit agmen ab alto Monte, nemus repetunt proceres hinc inde recentes Praeceleres agitare feras pater inclitus ipse Ante volans Carolus manibus fert missile ferrum, Sternit et innumeras porcorum strage catervas. Corpora multa cadunt passim prostrata ferarum. Tum Carolus praedam proceres partitur in omnes, Et spoliis onerat gravidis sociosque sequaces. Inde reflectit iter, campum repetensque priorem, Frondosum lucum patulis fontesque recentes Ramis praetextos et opacam frigoris umbram. Aurea hic terris passim tentoria fixa Stant, pomposa ducum hinc inde et castra nitescunt. Laeta parat Carolus sociis convivia, laetus Convocat hic omnes longaevos ordine patres, Maturum populum, natum melioribus annis, Impubem pariter plebem castasque puellas Conlocat; inde jubet mensis donare falerna. Sol fugit interea, lucem nox occupat umbris, Membra sed exoptant placidum defessa soporem. —

#### II.

v. Göbel, de jure venandi, part. 2. S. 46, enthält ein Gebicht des Ermoldus Nigellus nach Muratorius, tom. II. part. 2. S. I. pag. 72.

Venatum ire parat Caesar, Francique solentes, Et secum Heroldum Caesar abire jubet. Insula propter adest Rheni quoque gurgite cincta, Quo viret herba recens, est nemus umbriferum.

Illuc quippe ferae multae, variaeque fuerunt, Et late sylvis turba jacebat iners.

Hanc quoque complerunt venatum hinc inde manipli, Atque molossorum magna caterva simul.

Caesar veloci residens terit arva caballo, Wito pharetratus cui comes ibat equo.

Plurima turba fluit juvenum, nec non puerorum, Inter Hlutharius quos celer ibat equo.

Atque simul Deni nec non Heroldus et hospes Spectandi studio huc quoque laetus adest.

Jam pia scandit equum Judith pulcherrima conjux Caesaris, ornata comtaque mirifice.

Quam proceres summi dominam, seu turba potentum Praeterit, et sequitur regis honore pii.

Jam nemus omne sonat, crebris latratibus ictus Hinc hominum voces, hinc tuba crebra furit;

Dissiliuntque ferae, fugiuntque per aspera dumi, Nec fuga subsidio, nec nemus estque latex,

Inter cornigeros cecidit quoque damula cervos,

Dentifer ipse cadit cuspide fixus aper.

Caesar laetus enim dat corpora multa ferarum Ipse neci, propria perculit atque manu.

Hluthariusque ceter florens, fretusque juventa, Perculit ursorum corpora multa manu.

Caetera turba virum passim per prata trucidat, Diversi generis multimodasque feras.

Forte canum infestante fugit damella caterva,
Per nemus umbriferum, perque salicta salit:
Ecce locum, quo turba potens et Caesara Judith

The second of th The state of the s المعاولات والمرابع وا سلله " يوجم بعد شد مستر الأ الشافع بدار and the time will be the same of the contract The state of the state of the same There is no to the second to the second There was a series of the seri The same of the sa رالله والمنافر والمنافرة والمراث والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمستقد الإستان المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة to a section to the second of the second a A a boot from the same way of the same where the last the transfer to the transfer and the a side profession on the side of the same was a second of the rially gray the orea on the satisfication the affect it he has been the first and a second and in productive constitution is the term FOR THE SPECIFICATION THE THE WE THEN THE TELEPHONE Parent a mark . Men inde territ Alogue pro region relation rives in them al has willie parat or linat at the Lines. Mot manifule lifts Carear, een prichts jurile Anexes even thorn disculmers simil. Historica poiener. Heroidus et hispes amatus Aecumbunt mensae, rege jubente pio. Uneterum gramineo residet nam rure juventus. l'ar namus umbrifarum corpora lassa fovet. l'inguia tosta forunt juvenes mox exta ferarum; Chomprain daplina mixta ferina coit. Aufugit acta tames dapibus dant pocula buccis, Pallitur atque sitis ipsa liquore pio. Imotificatque bonus mox pectors fortis Bacchus Lantantor reputant aulica tecta viri.

Aulai ut venere fovent mox corda Liaeo, Et vespertinis pergitur officiis.

His quoque transactis, solite digneque verenter, Inde Palatinas jam subiere domus.

Ecce manus juvenum, venatus munera tollens, Multa fluit cupiens regis adesse oculis

Millia cervorum praegrandia cornua, nec non Ursorum referunt tergora seu capita.

Plurima setigerum revehunt et terga aprorum, Capreolos, damas fert puerile decus.

Ille pius praedam famulos partitus in omnes More suo, clero pars quoque magnu cadit.

Diese Jagd fand bei Ingelheim, statt als der Dänenkönig Harald sich taufen ließ.

# Register.

#### (Seitenzahlen.)

A.

Acceptor, accipiter, (größerer Beizvogel) 63.

Acceptoricius canis, (Habichthund) 61. Aachen, (Königshöfe s. bei Comze und Montjoie).

Abel 5. 110.

Admissarius, Buchthengst 69.

Advocatus, f. Bögte.

Ahlterwald 195. 292.

Albus, (Beigpfenning) 127.

Maerbruch 195. 369.

Althorferwald 155. 255.

Altenaer Wilbbann 231. 297. 316. 326.

Altenhaslauer Mart 375.

Altenstabtermart 198. 292. 376.

Arduenna silva 1.

Area (Hofftätte) 32.

Argutarius (Windhund) 61.

Abungerecht 309.

Auerochse 75. 523.

Auffirchen (Königshof) 154.

Augsburger Bilbbann 256.

Auheimer Mart 205.

Bannforste 81 u. flg.

Aurach, Bergogenaurach 152.

B.

Babenhauser Mart 204. 377. 438. Babenhauser Wildbann 257. Bären 523. Bamberger Bannforste 245. 247. Bann 25. Bannholz 114. 131.

Barmen (Markwalbung) 362

Bafel (Wilbbanne) 257.

Baten 127.

Bapr. Lanbrecht R. Lubwigs 128.

Baper. Walb (Wilbbanne) 251.

Baber. Zell (Grünbung) 213.

Bebermart 454.

Beizvögel 63. 137. 532.

Bellersheimer Mark 444.

Benedictbeuren 158. 254. 306.

Beneberg, Königshof 148.

Berchtesgaben 147. 253.

Berrieborf 176.

Bersarii 90.

Berschamper Mark 194.

Berje (Hofrecht von) 182.

Beverarii 90.

Biber 512, 527.

Bibert (Piparodi marca) 212,

Bibliotheten 592.

Bibrauer (Biber-Bpger)-Mart 204, 377.

Bifang 95. 214.

Bingenheim 199. 264.

Birftabter Mart 215.

Bischofsbeimer Bilbbann 257.

Bison, Bisent 57. 76.

Bleibenstadt, grundherrl. Mart 177. 878.

Blömware 114.

Blutbann 117.

Böhmen, Balbordnung 435.

Bollendorf 278. 317.

Boppard, Königshof 146.

Borbeder Mart 445.
Boserhart, freie Pürsch 285.
Braco, Bratte 62.
Bracteaten, Hohlpfenninge 127.
Brauweiler 158.
Breisach, Wildbann 257.
Bruchsal, Königshof 152.
Brumt 207. 209.
Bubalus 57. 76.
Buchonien 1. 155.
Bübingerwalb 148. 304. 328. 334. 341.
344. 346. 347.
Burgbernheimerwalb 245.
Burggrafen 107.
Bußen 37. 128.

6.

Caballus, Reitpferd 70. Caheum, Hag 42. Camberger Mart 242. 293. 373. Carber Mart 199. 292. 376. Centena, Cent, Untergau 15. Centenarius 15. Centgericht, Centgraf 25. 117. 118. Cerf, villa regia 172. Cervus ruber und niger 55. 68. Chamer Mark 157. 211. Cidalarii, Zeibler 311. Cippus, Pfahl 302. 340. Comitatus, Gefolgschaft 6. 7. Commarchanus, Angrenzer 40. 57. Commorsus gruarius 23. 64. Compositio 37. **95.** . Comprehensio, Einfang, Bisang 213 u. flg. Comze, Cumze, Königshof 148. 232. 326, 333, 346, 354, Concilia, Volkoversammlungen 5. 6. Contrajagen 546. Conventus, Gerichtsversammlung 24. Cornelimünfter 294. Cranohari, 64. Curtifer, Hoffiätte 32. 213. Curtis, Herrenhof 30.

D.

Decanus 15.
Decimen, Dehmen von der Mast 47.

Decuriae 40. Deisterwald 195. 292. Delbrücker Landrecht 367. Denare, Pfenninge 19. Detem 317. Dextrarii 302, 307. Dieburger Mart 205. 378. Dienstmann, Ministeriale 108. Dießen, Rloster mit Wald und Jagd **158. 289.** Diffener Mart 192. 365. Donau, (freie Pürschen) 283. Dornstetten, Waldgericht, Jagb 209. 294. **296**. Doufholz 114. Drauen, Druwen 341. 343. Dreieicher Wilbbann 261. 305. 329. 337. 342, 349, 355, 392, Droffenfelb, Zeibelgericht 314. Ducatus, Herzogthum 14. Dürftorfer Mark 202. Duisberger Wildbann 235. Dustware 114.

Œ.

Ebracher Wildbann 245 flg. Echzell und Bingenheim 199. 264. Cbelwilb 299. 524. Eid s. Idarwald. Gigenhörige, Leibeigene 110. Einfänge 94. 218 flg. Einlager ber Jägerei 308 flg. Elberfeld (Wildbanne) 235. Elbermark 374. Elenhirsch 68. 298. 523. Esfaß (Jagbrechte) 281. Emmeran Sit. 158. 250. Erben, Erferen 161. Erlebacher Mart 197. 202. 293. 373. Erpel (Almenbewalb) 178. Ettal 158. 306. Etteler Mart 193. 366.

8.

Faida 37. Falconarius 89. Falten 532.

Fasan 298. Kelberscher Bruch 195. 369. Kichtelgebirg (Zeibler) 313. Fischbach (Klosterwald) 318. Kischerei 141. 353. Fischotter 512. Flamersheimer Balb 184. 294. 379. Marsbeimer Hof 193. Flersheimer Mark 203. 377. Forehahi (Baunforst) 215. 259. Forchbeim, Königshof 246, 247. Forestis, forestum, Forst 81. 83. 87. **395.** Forestarius, Förster 83. 87. Forstordnungen 400 fig. Forstregale 391. Fossa, fovea, Fanggrube 71. Fossenhelbe, Martwalbung 202. 293. 297. Fraisch, hohe Fraisch 117. Frankfurt, Königshof 150. Frauenchiemsee 277. Fredum, Friebensbruch-Gelb 37.

Freusberg, Wildbann 232.
Frevel an Holz und Gras 128. 130.
131.
Friedberg, Reichsburg 264.
Fronbote 120.
Fürstbischof 105.
Fürstenstand 104.
Fuldaer Bannforste 241.
Funis, Haleschlinge 77.

Freibauern 36.

Freiherren 106. 110.

Freie 18.

6

Gallen St. 257.

Galgenscheit, Gericht, Wilbbann 231.

Gaue, pagi, 14.

Gaufürsten 5. 7.

Gauverfassung, beren Auflösung 105.

Geisen 161.

Gelnhausen, Reichsburg, Forstmeister v.

148.

Gemsen 526.

Gemsen 526.

Gemsen 526.

Genarde 586.

Gerzogthümer 14. 108.

Silbesheimer Wilbbann Hill.

Sochgericht, hohe Cent 1.

Sochwald, Bannsorst 2.

316. 324. 332. 345.

Sofbeamte, fränkische 17.

Sobenschwangan 254. 30.

Holzbedars, Sorgeder Ball.

Geparde 586.

Geraiben 207. 208.
Gerauer Mart 376.
Gernsheimer Mart 215.
Goar Stt. 146.
Gograf 119.
Grabenstabt 157. 254.
Graetwalb 187. 293. 380.
Gravengaben 157. 253.
Grevenhausen 159.
Grundherrlichteit 29.
Grundhörige Bauern 36. 109.
Gümmerwalb 452.
Gulben 126. 389.

Ð. Habichthund 61. Hälbling, Halbbenar, obolus 21. Hagenauerforst 144. 207. Haingereiben 208. Halbfreie 18. Hameler Balb 195. Hamus, Wolfsangel 76. Harenberg, Mart 451. Harsrobe, Hafferobe 370. Harz, Bannforst 239. Haselach im Elsaß 296. Bagberge, Bannforst 244. Haut und Haar abschlagen 128. Hegewald 114. Heitforst 156. Helbenbergermart 373. Beller 124. Demmerde Hof 158. Beppenheimer Mart 152. Hercynia silva 1. Perzogenaurach 248. Herzogthümer 14, 108, 104, Bilbesbeimer Bilbbann 289. hintersaffen 111. Bochgericht, bobe Cent 117. Hochwald, Bannforst 229. 297. 302. 316. 324. 332. 345. 364. , Hohenschwangau 254. 306. Hohlpfenninge 127. Dolzbebarf, Sorge ber Balborbnungen 410. Dolzgraf 161.

Holzrichter 161.
Homburger Mark 197. 292.
Homermark 190.
Honharter Forst 251.
Hümmling 540.
Hunde 58 sig. 137.
Huoba, Hube, Hufe 30.

#### 3.

Jagb, hohe, mittlere, niebere 511. Jagbordnungen 897. Jagen, eingerichtete 546. Ibarwald 183. 230. 339. Immunität 27. Inforestare, einforsten 86. Ingbert Stt. 318. Jumentum, Stute, Zugpferd 70.

#### R.

Karnthen, Walbordnung 433. Raiserslautern 145, 258, 355, Kalender, (Forst-) 592. Raltenholzhauser Mart 203. Rappel, Jagdrechte von 296. 355. Ratechismen, (Forst-) 592. Raufunger Wald 238. Reglingen f. Altenaer. Rirchen im Frankenreich 16. Kirchenvögte 16. Rirst Wald 224, 379. Rlaftermaße 415 flg. Rleinaubeimermark 377. Rlöster mit Waldbests in Bapern 158. Rlostergüter im Frankenreich 91, 94, Knonau 357. Köllerthal 165. Königsbann 25. 117. Röslarbusch 186. 293. 380. Konnen, Hof 165. Roppenstein 168. Krahenforst 297. Kreise (10 bes Reichs) 386. Arenznach 145. Rumze f. Comze. Kundelwald 147. Aplwald 230. 326. 333. 340.

2.

Lachbäume, Lachen 39. Lagerholz 115. Lambertsbeimer Mart 215. Lanciren bes Hirsches 547. Landesherrlichkeit 106. Lanbeshoheit 385. Landfriede 385. Landgericht 117. Landgrafen 104. Lanbsassen 110. Laqueus, Halsschlinge 71. 301. 340. Lauten, Mart 203. Laurenzerforst 248. Lauschgarne, Hasenlauscher 545. Leges, Boltsrechte ber beutschen Stämme 13. Lehen, Lehenwalbungen 35. 100. 109. Leibeigene ber alten Germanen 11. Leibeigene im Frankenreiche 19. Leibeigene im Mittelalter 110. Lerbecker Mart 867. Letter Mart 190. 291. 368. Lisner Bald 236. Loisbeim, Bienenfang 317. Lorich, Kloster, Wilbbann 215. 259. 305. 330. 3**43**. 350. Lußharter Bald 151. 258. Lutara curtis (Rönigshof) 145.

#### M.

Märker (oberster), Märkermeister 161.
Malbäume, Grenzbäume 39. 40.
Malstätte, Gerichtsstätte 24. 120.
Manberselb 361.
Mansus, mansuarius, Bauerhof, Bauer 30.
Marach, Mähre 70.
Marchio, Martgraf 15. 104.
Mart, Theil eines Gaues 9. 10.
Martförster 161.
Manermünster 358.
Maximin Sct. in Trier 173.
Mebiatistrungen 387.
Meiningen, Jagbrecht ber Stabt 277.
Meißen, Erzjägermeisteramt 819.

Melrichstabt, Wilbbann 244. Mengerscheib 175. Meppen, Stabtjagb 200. Mertloch, Markgenoffen von 184. Mervelber Mart f. Lettermark. Ministeriales, im Frankenreich 19. Ministeriales im Mittelaster 108. Missi comitis, Stellvertreter ber Grafen 15. Missi regis, tönigl. Senbboten 15. Montjoie [. Comze. Morenhofer Wald 174, 294, Moringer Wald 173. Münster, (Bisthum) Landgerichtsordnung **448.** Münster bei Colmar 359.

#### 贺.

Redar, freie Bürschen am oberen 284. Rieberburen 356. Roispelt, Bienenfang 317. Nortberger Mart 192. Morthorst Mark 195, 292, 369. Nürnberger Reichswälber 152, 170. 311. **312.** 380. 337. 844. 351. 352.

#### D.

Oberhaingereibe 378. Oberfleen, Mark von 374. Obermühlheim, Königehof 151. Oberursel, Mark von 197. 292, 370. Obolus 21. Obenwald, Wildbann im 260. Delbrod, Mart 192. 365. Destreichische Balbordnungen 433. Dettinger Forst 154, 250. Dettingen, Jagbrecht ber Grafen v. 279. Olbenau 154, 256, 295. Oppenau, Jagbrechte 296. Orhola 114. Djebe, Mart 191. Dening, Wildbann im 237. 238. Oftbevernsche Mart 188. 362. Ofterbrod, Mart 191. Otterser An (Markvalbung) 455.

#### B.

Pagus j. Gau. Palafridus (paraveredus) 802. 307.

Panholz s. Bannholz. Pedica, Fußschlinge 71. 301. Beitinggau, Markgenoffenschaft 209. Peterswald 165. Petrunculus, petronius 62. Pfänbung, pignoratio 52. 132. Bfalzgrafen 17. 104. Pfenninge 123. Pfronten, Markgenoffenschaft 2014. Pfund (Münzen) 124. 125. Piparodi, Mark 212. Placitum, Gerichtsversammlung 24. Polling, Kloster 289. Principes, Gaufürsten 5. 6. Proprisum, Occupation 212 flg. Brum, Rlofter 274.

Rachimburgii ber Franken 25. Raesfeldter Mart 189, 363, 446. Raitenbuch (Rottenbuch) Kloster 289. Rauhe Alb (Wildbann) 256. Raumrecht 225. Ravensburger Forst 155. Rechtsbücher 123. Reichskammergericht 385. Reichsritterschaft 110. 496. Reichestänbe 106. Reichsvogteien 106. Reichswälber von Montjoie 148. 232. Reichsmälber von Nürnberg 170. Reichswälber von Weissenburg 153. Reinbardswald 265. Reisgejägb 466. 468. 499. Rheingau, frankischer 150. 169. 200. 263. 327. 341. 344. **44**1. Rheingau, alemannischer 161. 162. Ritterbürtigfeit 108. flg. Robenbacher Mart 373. Robensteiner Mart 216. Rober Mark (Röbermark) 2115. 443. Robtbufche 113. Robungen ber Markgenossen 212 fig. Robungen in Bannforsten 217 ftg. Robungen, gegen Bine und Zehnten 222 fla Robungen, Bestimmungen der Waldert nungen 401. Rorschach 356.

**ම**.

Saarbrüden 145. 229.

Sachsenspiegel 123.

Säcularisationen 387.

Salhof, Salgut 30.

Salzburger Bannforste 252.

Salzburghofen 156.

Salzforst 156. 244.

Sasbacher Mart 381.

Scabini f. Schöffen.

Scharmeister ber Schweine, Schernen 161.

Schelten, ein Urtheil 121.

Schießgewehre 530.

Schillinge 19. 123.

Schlebenhaufer Märkergericht 192.

Schnabelweibe 512.

Schöffen 25. 120.

Schöffenbar Freie 109.

Schönbucher Forst 154, 255.

Schrießheimer Cent 206. 378.

Schultheiß, scultetus 117. 118. 119.

Schuthörige 36. 109.

Schutpflichtige 109.

Schwabenspiegel 123.

Schwarzach, Kloster 178.

Schwarzwald, Jägbrechte 280.

Schweinheimer Bruch 176.

Schweizer Almenben 180.

Sebalber Balb 152, 248,

Segutius canis 58.

Seligenstabt 151.

Selbolber Mart 201, 376.

Selrich 165. 360.

Selz, Kloster 181. 360.

Senior, Lebensberr 35.

Seulberger Mark 197. 293. 296.

Sinaida, Sneda, Schneisse 39.

Solidi, Schillinge 19.

Solingerwald 240.

Soonwald 145. 167, 258. 341.

Sparvarii, Sperber 64-66.

Spensbusch 216.

Spellerwald 191, 364.

Speffart 149, 169, 265, 305, 328, 336,

341. 348.

Spurkenburger Walb 230, 303, 325, 335, 340, 345, 354.

Stanbesherren 387.

Steiermark (Walbordnung) 399. 431.

Steigerwalb 244.

Steingaben 290.

Steinwebler Walb 194. 291. 369.

Steinwild 525.

Stephansmalb 157. 210.

Striden (Stride legen), Strider 341.

Süsteren Klosterwald 166. 318. 339. 346.

Suntelmalb 238.

T.

Taliola, Ret, Falle 71.

Tegernsee 158. 254.

Theclatura 39.

Thirnwald 224. 379.

Tirol, Walbordnung 432.

Trappa, Kangapparat für Bögel 71.

Trauchgau, Markgenossenschaft 209. 254.

Treudis, triutis 67.

Trier s. Hochwald, Ibarwald, Kylmald, Spurkenburgerwald.

Tuborfer Mart 193. 366.

Turnose 127.

n.

Ulmerforst 286.

Ungericht 128.

Ur, Auerochse 75.

Urholz 114.

R

Vasallus, vassus (freier Dienstmann,

Lehensmann) 35.

Belbensteinerforst 247. 315.

Veltrarii 90.

Veltrix, veltrus, Windhund 61.

Venatores prinzipales 89.

Vicedominus, Kastenvogt 16.

Bilbeder Forst 247. 315. 352.

Birngrund 256.

Bögte ber Kirchen 16.

Bögte ber Stäbte 107.

Bögte des Reichs 106.

Bögte ber Markwalbungen 161. Bölklingen (Bienen) 316. Vosagus mons et silva 1. Bogtei und Bogteilast 33. Bogtleute 111. Bolksrechte ber beutschen Stämme 13. Borholz, großes, Mark 195. 292.

#### **33**.

Balbbote 161. Waldnamen Germaniens 1. Balbnebennutzungen 407 flg. Balbornungen 397. 400 flg. Baldwirthschaft ber Landesberren 413. Wallhausen 178. Wanzenau 207, 209, Waranio, Buchthengst 70. Wasago (Wasgau) 145. Weilhart Forst 251. Beiser 161. Weißenburg im Essaß 144. 207. Beißenburg am Sand 153. 249, 339. Beißenstabt, Zeibelgericht 313. Beißkönig, Kaiser Maximilian I. 533. **585.** Beigpfenninge 127. Beisthümer 122. Weldorfer Busch 186. 293.

Wengermark 187. Berbenfels 306. Wergeld 18. 19. 23, 129. Wermeistereiwalbung 185. 232. 327. Wernigerobe, Grafen von 320. Westerwald 190. 363. Wette 128. Weibenmark 175. Wildbann (s. auch Forst) 133 fig. Wilbfolge 133 flg. 508. Wilbschaben 528. Wilhstiere 55, 57. 75. Bimpfen, Bilbbann 257. Winden und Weinahr, Mart, 440. Winterthur 357. Wisent, s. Bison 57. Wölfe 527. Wörther Forst 154. 256. 295. Wolfsangeln 76. Woltmark 192. Würgeser Mart 202. 293. 373. Würzburger Bannforfte 243 flg.

#### 8.

Zeibelweibe 311 u. flg. Zeitschriften (Forstliche 591. Zweibrücken, Forstordnung 435.

# Berichtigungen.

- S. 156, 2. Ble von oben: flatt Burgburg und Bamberg ift ju lefen Burgburg und Rlofter Chrad.
- 6. 190, 4. Rle. von unten: flatt Uameftand Ummeftanb.
- 6. 245, 5. Ble. von unten: fatt Bamberger Burgburger.
- 6. 258, 8. Ble. von unten: ftatt Stanp Stamp.
- 6. 268, 1. Ble. von oben: flatt vom Grate von Gnabe.
- 6. 363, 13. Ble. von oben: fatt Befternwalt Beftermalt.

Fährten- und Spurenkunde

wit 60 in den Text gedrucken Holzschnitten. Preis gebunden 3 Mark. Fang des einheimischen Raubzeugs und Haturgeschichte des Haarranbwildes.

Bearbeitet von E. von dem Bosch, Premierlieutenant a. D.

Mit 100 in den Text gebruckten Holzschnitten. Preis 7 Mark, gebunden 9 Mark.

Deutsches Jagdbuch.

herausgegeben vom Dentschen Jagd-Schut-Berein.
(In Taschenformat.) Breis 50 Bf.

Der Base, dessen Naturgeschichte, Jagd und Sege.

von C. G. Freiherr von Thüngen.

Mit 20 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 7 Mark, gebunden 9 Mark.

# Jäger = Vademecum.

Herausgegeben von Alexander Meyer. Clegant gebunden. — Preis 2 Mark 50 Pf.

G. F. Diezel's Niederjagd.

Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage mit 15 Justrationen. In halt: Die Abrichtung des Borstehhundes. Der Hase. Das Kaninchen. Das Reh. Der Dachs. Der Fuchs. Der Wolf. Das Felbhuhn. Die Waldschnepse. Die Beccassine. Die Ente. Die Gans. Raubvögel. Die Schießtunst. Das Schieß- ober Jagdpferd. Preis brochirt 12 Mart, gebunden 14 Mart.

Auseklen-Knienden. Lebensphasen n. Frafperioden der wichtigken, saadliden Forhinsekten bargeftent burch von Binger, Rönigt. Preuß. Forstmeister.

2 Tafeln in Farbenbruck nebst Text. In Taschenformat.

Zweite Auflage. Einzelpreis 40 Pf. Das Dyd. 3 Mt. Das Dundert 20 Mt.

Die Physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Lust und Boden

und seine klimatologische und hygienische Bedeutung.

Bon Dr. Ernst Ebermayer,

Prof. an der Universität Minden.

I. Band. Mit in den Text gedr. Holzschnitten, Tabellen und einer Extra-Beilage, enthaltend graphische Darstellungen. Preis mit Atlas 12 Mart.

Handbuch der Zoologie

mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Thiere, welche in Bezug auf Forst- und Landwirthschaft, sowie hinsichtlich der Tagd, vorzüglich wichtig sind,

pon Dr. g. Ph. Doedner, Brof. a. b. L. Central Forfilebrankalt zu Aschaffenburg. Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschnitten u. 87 Figuren auf 22 lithogr. Tafeln. Zwei Bande. — Breis 16 Mart 50 Pf.

# Die Lehre vom Waldschutz und der Forstpolizei

von G. Kauschinger, Brof. a. d. A. Central-Forfilebranstalt zu Aschaffenburg. Zweite, verbesserte Auflage mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis 4 Mark.

# Der Waldwegebau und das Aivelliren

Brof. a. d. R. Forplebranstalt zu Aschaffenburg. Zweite, verbesserte Aufl. Mit 107 in den Text gebr. Abbilbungen. Preis 5 Ml.

Forstwirthschaftliches Centralblatt.

Früher Wonatsschrift für Forst= und Jagdweien. Unter Mitwirkung sämmtlicher Professoren der Forstwissenschaft an der Universität München und zahlreicher anderer Fachleute aus Wissenschaft und Praxis

berausgegeben von Dr. Franz Baur,

Prosessor ber Forstwissenschaft an der Universität München.
I. Jahrgang '(Der ganzen Reihe XXII. Jahrgang). Zwölf Hefte in Summa 40 Bogen bilden einen Jahrgang. Preis des Jahrgangs 12 Mart.

### Der Waldbau.

von Dr. Karl Gayer,

2. Professor ber Korftwissenschaft an ber Universität ju Dunden. Erster Band: Die Bestandsdiagnostif. Preis 7 Darf.

Bweiter Band I. Theil: Die Bestandsgründung erscheint im Herbst 1879. Der Zweck des vorliegenden Werkes ist, der in der forstlichen Literatur vor errschend zu beobachtenden Einseitigkeit, deren absolute Besolgung für die Braxis

herrschend zu beobachtenden Einseitigkeit, deren absolute Befolgung für die Praxis keineswegs immer das beabsichtigte günstige Resultat herbeizusühren vermag, zu keuern. Dieser Aufgabe bewußt, entwickelt der Verfasser die Principien einer rationellen Forstwirthschaft in der umfassendsen Vielseitigkeit, überall auf die kleinsten Details mit sorgfältigstem Fleiße eingehend. Der vorliegende erste Theil, die Bestands-Diagnostik enthaltend, zerfällt in vier Hauptabschnitte; der Holzbestand im Allgemeinen, das Bestandsmaterial, die Bestandssormen, die Bestandsarten, sowie in zahlreichen Unterabteilungen, jeder für sich und doch in sich zusammenhängend, das Berhältniß der einzelnen Holzarten zu einander, wie zum gesammten Waldbau vorsührend.

# Die Forstbenutzung.

Bon Dr. Karl Gager. R. Professor ber Forstwissenschaft an ber Universität zu Münden.

Fünfte, bermehrte und berbefferte Auflage. Mit 254 in den Tert gedrucken holzschnitten. Preis 12 Mt., gebunden 14 Mt.

Deutscher Forst- und Jagd-Kalender auf das Jahr 1880.

Acter Jahrgang. Berausgegeben von Dr. f. Judeich, Geheimer Ober-Forftrath in Tharand.

I. Theil geb., II. Theil broch. Preis 3 Mark.

Unseitung zu Vermessungen in Teld und Wald.

Insbesondere für das Bedürfniß von Forst= und Landwirthen, beardiffe von Dr. C. Bolin,

Prof. a. b. A. Baber. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Mit 179 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 8 Mt., gebunden 9 Mt. 50 Pf.

Die Jagd und ihr Betrieb in Deutschland.

Bon August Goedde. Herzoglicher Jägermeister in Coburg. Preis gebunden 2 Mart 50 Pf.

## Anleitung zum Waldbau

von I)r. G. Stumpf, Director ter A. Forklebranfialt zu Aschaffenburg. Bierte, vermehrte u. verbesserte Ausl., mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschnitten. Preis 6 Mart 40 Pf.

### Bu beziehen durch jede Budhandlung.

Drud von hermann Beber & Cobne in Langenfalga.

1 •